

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





|  | • |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



G. H.

54) 54) . Hs

# Encyflopädie und Methodologic

ber

119001

# Forstwissenschaft

bon

Dr. Richard Heß.

Erfter Teil.

Die forstwissenschaft im allgemeinen.



Mördlingen.

C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

#### Die

# forstwissenschaft im allgemeinen

von

#### Dr. Richard Beg,

o. ö. Professor der forstwissenschaft und Direktor des akademischen forstinstituts an der Großherzoglich Hessischen Ludewigs-Universität zu Gießen.



## Mörblingen.

C. H. Veck'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

Forestry SD 541 H59 v.1-2

### Vorrede.

Nachdem der "Grundriß zu Vorlesungen über Enchklopädie und Methodologie der Forstwissenschaft", welchen ich im Jahre 1873 veröffentlicht habe, vergriffen war, stand ich vor der Alternative, entweder eine neue Auflage dieses Grundrisses zu veranstalten oder den Inhalt der hefte, nach welchen ich seit 1869 Enchklopädie der Forstwissenschaft vor Studierenden der Forst- und Kameralwissenschaft zc. an der hiesigen Universität vorgetragen habe, in etwas erweiterter Form als Lehrbuch erscheinen zu lassen.

Die wohlwollenden kritischen Besprechungen, welche schon dem Grundrisse, bez. dem hierin entwickelten Systeme, in mehreren Fachzeitschriften (Forstliche Blätter, N. F. 1874, S. 97, Tharander Forstliches Jahrbuch, XXV. Band, 1875, S. 129 2c.) gewidmet worden sind, die Thatsache, daß — obschon inzwischen manche forstencyklopädische Werke die Presse verlassen haben — doch keine dem neuesten akademischen Standpunkte entsprechende Encyklopädie erschienen ist, und endslich der Wunsch, meinen Zuhörern das zeitraubende Nachschreiben, sowie mir das lästige Diktieren zu ersparen, haben mich bestimmt, den letzteren Weg zu wählen.

Im Nachstehenden folgt wenigstens der erste Teil, dessen Bestimmung darauf gerichtet ist, über das Wesen des

Waldes, der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaft im allgemeinen zu orientieren und somit als erste Einführung in das Studium dieser Wissenschaft zu dienen. Über den Plan und Umfang des ganzen Wertes habe ich mich in der "Einsleitung" näher ausgesprochen. Die Veröffentlichung des zweisten Teils (Forstliche Produktionslehre) ist für das Jahr 1886, diesenige des dritten Teils (Forstliche Betriebsslehre) für das Jahr 1887 in Aussicht genommen.

Das schon im Grundrisse befolgte System hat sich beim Vortrage so brauchbar gezeigt, daß ich keine Veranlassung hatte, Anderungen erheblicher Art hieran vorzunehmen. Be-hufs Motivierung desselben im Vergleiche zu der methodischen Behandlung in anderen gleichartigen Werken glaube ich mich auf die diesfallsigen Vemerkungen in der Vorrede zum Grund-risse beziehen zu können.

Möchte das Buch nicht nur für die akademische Jugend als Führer sich bewähren, sondern auch die Gunst der forstelichen Praktiker, der sonstigen Verwalkungsbeamten, Landwirte, kurz aller derer sich erringen, welche durch ihren Veruf oder aus Neigung mit dem Forstwesen in irgend welche Verührung kommen!

Giegen, den 20. April 1885.

Dr. R. Hef.

# Inhalts-Verzeichnis.

| Einleitung.       |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   | Seite |
|-------------------|---------|------|---------|----------|------|-------|------------|------|------|-------|--------|-----|------|------|-----|---|----|---|-------|
| I. Begriff ber    | Encyfl  | opăi | ie      | ül       | erf  | au    | þŧ         |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   | 1     |
| II. Begriff ber   | Forft-( | Ency | ŧlo     | þå       | bie  | im    | <b>b</b> ( | for  | ıber | en    | :      |     |      |      |     |   |    |   | 2     |
| III. Ginteilung   |         |      |         | •        |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   | 3     |
| J                 | •       |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   |       |
| 1.                | Teil.   | . }  | Pic     | <u> </u> | for  | Aw    | iffe       | uſ   | haf  | t i   | m      | all | gen  | teit | len | • |    |   |       |
|                   |         |      |         |          | M.   | rb    | ea         | rif  | fe.  |       |        |     |      |      |     |   |    |   |       |
| 1. Walb           |         |      |         |          |      |       |            | ,    |      |       | _      |     |      |      |     |   |    |   | 7     |
| 2. Forstwirtschaf | t       | ·    | ٠       | ·        | •    | •     | ·          | •    | •    | •     | •      | •   | •    | ·    | •   | Ċ | •  | · | 9     |
| 3. Forstwiffensch |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     | •    |      |     |   |    |   | 9     |
| 4. Forstwesen .   |         | •    | •       | •        | •    | •     | •          | •    | •    | •     | •      | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | 9     |
| r. Obelemelen .   | • •     | •    | •       | •        | •    | •     | •          | •    | •    | •     | •      | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | •     |
|                   |         |      |         |          | Er   | tes   | K          | api  | tel. |       |        |     |      |      |     |   |    |   |       |
| •                 |         | g    | ni.     |          |      | it t  |            | •    |      |       | 1611   |     |      |      |     |   |    |   |       |
|                   |         | ^    | <b></b> | yer      | Ber  | •• •  | ,,,        | w    |      |       | ge iii | •   |      |      |     |   |    |   | • •   |
| Borbemerkungen    |         | •    | •       | •        | •    | •     | •          | •    | •    | •     | •      | •   | •    | ٠    | •   | • | •  | • | 10    |
|                   |         |      |         |          |      | I.    | Ti         | teľ. |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   |       |
|                   | D       | ire  | ŧŧe     | r        | W    | ert   | <b>b</b>   | er   | W (  | alb   | ur     | ge  | n.   |      |     |   |    |   |       |
| 1. Ginteilung be  | r Wal   | dnu  | kuı     | tae      | n    |       |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   | 12    |
| 2. Hauptprodukt   |         | •    | •       | _        |      |       |            | _    |      |       |        |     |      |      |     |   | •  |   | 13    |
| 3. Nebenprodukt   |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        | •   |      |      |     |   | Ċ  |   | 16    |
| A. Teilnugur      |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       | •      | ·   |      | Ī    | i   |   |    |   | 16    |
| B. Eigentlich     |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   | 17    |
|                   |         | .,   |         | •••      |      |       |            | . ·  |      | Ť     | -      | -   | -    |      | -   |   |    |   |       |
|                   |         |      |         |          |      | II.   |            |      |      |       |        |     |      |      |     |   |    |   |       |
|                   | In      | bir  | e E i   | er       | U    | 3 e r | t i        | er   | 21   | 3 a l | d u    | n g | e n. | 1    |     |   |    |   |       |
| Borbemerkungen    | • •     | •    | •       | •        |      |       | •          | •    | ٠    | •     | •      | •   | •    | ٠    | ٠   | • | •  | ٠ | 18    |
| I. Hygienische    |         |      |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      | ٠   | ٠ | ٠. | ٠ | 23    |
| II. Ginfluß be    |         |      |         | aı       | ıf i | die   | Te         | mþ   | era  | tur   | ver)   | jäl | tnif | je.  |     |   |    |   |       |
| 1. Bobeni         | •       |      | •       | •        | •    | •     | •          | •    | •    | •     | •      | •   | •    | •    | •   |   | •  | • | 25    |
| 2. Luftten        | nperatu | r    |         |          |      |       |            |      |      |       |        |     |      |      | ٠   |   | •  |   | 27    |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

#### Inhalts. Berzeichnis.

| Drittes Kapitel.  Geschichte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (bis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 2. Berdunstung der Bodenseuchtigteit 31 3. Riedertschläge 31 4. Quellenreichtum 31 V. Schuß der Waldungen gegen mechanische Einwirtungen 36 Schlüßbemertungen 37  Tweites Kapitel.  Bewirtschaftungsform der Waldungen.  1. Selbstadministration 39 2. Berpachtung 39  Drittes Kapitel.  Geschückte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (dis etwa 700) 40 II. Periode. Gentsiehung der Bannsorse bis zur Entwickelung der Landeshhoheit (700—1400) 43 III. Periode. Weitere Entwickelung des Waldeigentums bis zur Neuzeit (1400—1880) 46  Anhang.  1. Gegenwärtiger Besißstand der Waldungen, bez. Forste 49 2. Fremde Sigentumsrechte an Waldungen, bez. Forste 49 2. Fremde Sigentumsrechte an Waldungen 52  Diertes Kapitel.  Geschickte der Forstwirtschaft bis 1757.  I. Periode. Die germanische Urzeit dis mit Karl dem Großen 54 II. Periode. Das Zeitalter der Forstwirtschaft bis zur Begründung einer forstwirtschäftlichen Litteratur durch Carlowih 1713.  1. Grundbertliche Verordnungen 57 2. Forstbeamte 59 3. Horstschweisen 60 4. Ansänge einer forstwirtschaftlichen Behandlung 61 5. Landesherrliche Forstwirtschanungen 61 6. Forstlitteratur  64 III. Periode. Bon Carlowih (1713) bis Moser (1757) 66  Fünstes Kapitel.  Gelchückte der Forstwissenische Kapitel. |                                                    | 00    |
| 3. Rieberichtage 4. Questerreichtum 34  IV. Schuß ber Waldungen gegen mechanische Einwirkungen 36  Schlußbemerkungen 37  Sweites Kapitel.  Bewirtschaftungsform der Waldungen.  1. Selbstadministration 39  Drittes Kapitel.  Geschüchte der Waldungen.  1. Periode. Germanische Urzeit (bis etwa 700) 40  II. Periode. Gentsiehung der Bannforste bis zur Entwickelung der Landeshydeit (700—1400) 43  III. Periode. Weitere Entwickelung des Waldeigentums dis zur Neuzeit (1400—1880) 46  Anhang.  1. Gegenwärtiger Besitzen der Waldungen, bez. Forste 49  2. Fremde Sigentumsrechte an Waldungen, bez. Forste  Diertes Kapitel.  Selchichte der Forstwirtschaft dis Ir57.  I. Periode. Die germanische luzeit dis mit Karl dem Großen 54  II. Periode. Das Zeitalter der Forstwirtschaft dis zur Begründung einer forstwirtschaftlichen Lieteratur durch Carlowig 1713.  1. Grundherrliche Verordnungen 57  2. Horstbeamte 3. Forstlitaspwesen 3. Forstschwesen 3. Forstschwesen 60 4. Ansage einer forstwirtschaftlichen Behandlung 61 5. Landesbertliche Forstordnungen 61 6. Forstlitteratur 64  III. Periode. Bon Carlowig (1713) bis Woser (1757) 66  Selchüchte der Forstwissenlichen 68 69 50rstliiche Brattiter 68 68 69 70rstliiche Prattiter                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Wayergehalt der Kuft                            |       |
| 4. Quellenreichtum  IV. Schuß der Waldungen gegen mechanische Einwirtungen  36 Schußbemertungen  37  38  38  38  39  39  39  Drittes Kapitel.  Selbstadministration  39  Drittes Kapitel.  Geschückte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (dis etwa 700)  II. Periode. Entstehung der Bannsorste bis zur Entwickelung der Landesthoheit (700—1400)  31II. Periode. Weitere Entwickelung des Waldeigentums dis zur Neuzeit (1400—1880)  Anhang.  1. Gegenwärtiger Besisstand ber Waldungen, bez. Forste  Vierende Eigentumsrechte an Waldungen  Diertes Kapitel.  Geschäsche der Forstwirtschaft dis 1757.  I. Periode. Die germanische Urzeit bis mit Karl dem Großen  54  II. Periode. Das Zeitalter der Forstwirtschaft dis zur Begründung einer forstwirtschaftlichen Litteratur durch Carlowis 1713.  1. Grundbertliche Verordnungen  2. Forstbeamte  3. Forstschamte  3. Forstschamte  3. Forstschamte  4. Ansange einer forstwirtschaftlichen Behandlung  61  6. Forstliteratur  64  III. Periode. Bon Carlowis (1713) bis Moser (1757)  66  Selchichte der Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.  1. Kameralistiche Schule  68  2. Forstliche Parattiter  68  2. Forstliche Parattiter  68  2. Forstliche Parattiter  68  3. Forstliche Brattiter  68  49  50  50  51  68  52  50  54  68  55  56  56  56  56  56  56  56  56                                                                                                                                                             |                                                    | -     |
| IV. Schuh ber Walbungen gegen mechanische Einwirkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |
| Sweites Kapitel.  Bewirtschaftungsform der Waldungen.  1. Selbstadministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | -     |
| Aweites Kapitel.  Bewirtschaftungsform der Waldungen.  1. Selbstadministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |       |
| Bewirtschaftungsform der Waldungen.  1. Selbstadministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ochugoemeteungen                                   | , 31  |
| 1. Selbstadministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zweites Kapitel.                                   |       |
| Drittes Kapitel.  Sejdichte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (dis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bewirtschaftungsform ber Walbungen.                |       |
| Drittes Kapitel.  Sejdichte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (dis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Selbstadministration                            | . 39  |
| Gefchichte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (bis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Berpachtung                                     | . 39  |
| Gefchichte der Waldungen.  I. Periode. Germanische Urzeit (bis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dritter Kanital                                    |       |
| I. Periode. Germanische Urzeit (bis etwa 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |       |
| II. Periode. Entstehung der Bannforste dis zur Entwickelung der Landes- hoheit (700—1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |       |
| hoheit (700—1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |
| III. Periode. Weitere Entwickelung bes Walbeigentums bis zur Neuzeit (1400—1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |       |
| Anhang.  1. Gegenwärtiger Besitsstand der Waldungen, bez. Forste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |       |
| Anhang.  1. Gegenwärtiger Besitsstand der Waldungen, bez. Forste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |       |
| 1. Gegenwärtiger Besisstand der Walbungen, bez. Forste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | , +0  |
| Diertes Kapitel.  Sejdichte der Forstwirtschaft bis 1757.  I. Periode. Die germanische Urzeit bis mit Karl dem Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |
| Diertes Kapitel.  Sejchichte der Forstwirtschaft bis 1757.  I. Periode. Die germanische Urzeit bis mit Karl dem Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | -     |
| Geschichte der Forstwirtschaft bis 1757.  I. Periode. Die germanische Urzeit bis mit Karl dem Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Fremde Eigentumsrechte an Waldungen             | . 52  |
| I. Periode. Die germanijche Urzeit bis mit Karl bem Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Viertes Kapitel.                                   |       |
| I. Periode. Die germanijche Urzeit bis mit Karl bem Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  |       |
| II. Periode. Das Zeitalter ber Forstorbnungen bis zur Begründung einer forstwirtschaftlichen Litteratur durch Carlowis 1713.  1. Grundherrliche Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | . 54  |
| einer forstwirtschaftlichen Litteratur burch Carlowis 1713.  1. Grundherrliche Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |
| 2. Forstbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | •     |
| 3. Forstistraswesen 60 4. Anfänge einer forstwirtschaftlichen Behandlung 61 5. Landesherrliche Forstordnungen 61 6. Forstlitteratur 64 III. Periode. Bon Carlowih (1713) bis Moser (1757) 66 Fünstes Kapitel. Seichichte der Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.  1. Kameralistische Schule 68 2. Forstliche Praktiser 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Grundherrliche Berordnungen                     | . 57  |
| 4. Anfänge einer forstwirtschaftlichen Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Forstbeamte                                     | . 59  |
| 5. Landesherrliche Forstordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | . 60  |
| 6. Forstlitteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | . 61  |
| III. Periode. Bon Carlowiy (1713) bis Moser (1757)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Landesherrliche Forstordnungen                  |       |
| Fünftes Kapitel. Geschichte ber Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.  1. Rameraliftische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Forftlitteratur                                 |       |
| Geschichte ber Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.  1. Rameraliftische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. Periode. Bon Carlowig (1713) bis Mofer (1757) | . 66  |
| Geschichte ber Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.  1. Rameraliftische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fünftes Kapitel.                                   |       |
| 1. Kameraliftische Schule       68         2. Forstliche Praktiker       70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • ,                                                |       |
| 2. Forstliche Prattiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | . 68  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | . 71  |

|      | Inhalts-Verz                             | zeichn | iš.   |         |         |       |     |      |    |
|------|------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-------|-----|------|----|
| 4.   | Begrunder und erfte Förberer ber ne      | aturt  | viffe | njájo   | ftli    | chen  | Ric | Htur | ng |
|      | Die Rorpphäen ber Forftwiffenicaft       |        | • .   |         |         |       |     | ٠.   |    |
| 6.   | Die Zeitgenoffen ber Korpphäen           |        |       |         |         |       |     |      |    |
| 7.   | Die Forstwirte ber neuesten Zeit         |        |       |         |         |       |     |      |    |
| 8.   | Forstliche Naturforscher                 |        |       |         |         |       |     |      |    |
|      | Forstliche Zeitschriften                 |        |       |         |         |       |     |      |    |
|      | Forstlehranstalten                       |        |       |         |         |       |     |      |    |
|      | A. In Deutschland                        |        |       | •       |         |       |     |      | •  |
|      | B. In außerbeutschen Ländern             | •      |       | •       |         |       |     |      |    |
|      | a. Österreich                            | •      |       | •       |         |       |     | •    | •  |
|      |                                          | •      |       | •       | •       | •     |     | •    | •  |
|      | c. Schweiz                               |        |       | •       | ٠       | •     |     | •    | •  |
|      | d. Italien                               | •      |       | •       | •       |       | •   | •    | •  |
|      | e. Spanien                               |        |       | •       | •       |       | •   | •    | •  |
|      | f. Finnland                              |        |       |         |         |       | •   | •    | •  |
|      | g. Außland                               |        |       |         |         | •     |     | •    | •  |
|      | Forstbereine                             |        |       |         | ٠       |       | •   | •    | •  |
|      | Entwidelung ber Forftwirtschaft feit !   |        |       |         |         |       |     | ٠    | •  |
| 3.   | Forstliche Aufgabe ber nächsten Zeit     | •      |       | •       | ٠       | •     | • • | •    | •  |
|      | Sechstes Ki<br>Cigentümlichkeiten der    | Fo     | rftwi |         | aft.    |       |     |      |    |
| 1. J | Charafter im allgemeinen                 | •      | • •   | •       | •       |       | •   | •    |    |
| s. ( | Eigentümlichkeiten im befonderen         | •      | • ;   | •       | •       |       | •   | •    | •  |
|      | Siebentes 1                              | lapit  | eL.   |         |         |       |     |      |    |
|      | Charafteriftit ber F                     | -      |       | ima     | H.      |       |     |      |    |
|      | Charakter der Wiffenschaft überhaupt     | -      |       |         |         |       |     |      |    |
|      | Sharakter der Forstwissenschaft insbeso  |        |       |         |         |       | •   |      |    |
|      | Stellung der Forstwiffenschaft im Syste  |        |       |         |         |       | -   | -    | -  |
| •    | Occurate oce Borlivillen ledale im Odler |        | ~     | o i lic | ינייויי | * • • |     | juuq |    |
| •    | Achtes Ka                                | pitel  |       |         |         | ,     |     |      |    |
|      | Syftem ber Forfi                         | wifie  | nico  | ıft.    |         |       |     |      |    |
| 1 (  | Grundbedingungen eines guten Syftem      |        |       | •       |         |       |     |      |    |
|      | Shstematisierung                         |        |       | •       |         | • •   | •   | •    |    |
|      | A. Grundwiffenschaften                   | •      |       |         |         |       | •   | •    | :  |
|      | B. Fachwissenschaft                      |        |       |         |         |       | •   |      | :  |
|      | C. Hilfswiffenschaften                   |        |       |         |         |       | •   |      |    |
|      | Aeuntes K                                |        |       | -       |         | •     |     |      |    |
|      | Methode des Studiums t                   | •      |       | miA.    | nšÆ     | afi   |     |      |    |
|      | •                                        |        |       |         |         |       |     |      |    |
| ort  | bemerkungen                              |        |       |         |         |       | •   | •    |    |

# Inhalte-Berzeichnis.

| •                                                                                              |            |         |        |      |     |      |        | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------|-----|------|--------|-------|
| I. 9                                                                                           | Eitel.     |         |        |      |     |      |        |       |
| Studium :                                                                                      | ber Pr     | aziš.   |        |      |     |      |        |       |
| 1. Borbereitungefurfus                                                                         |            |         |        |      |     |      |        | 12 i  |
| 2. Prattifcher Rurfus auf ber Anftalt                                                          |            |         |        |      |     |      |        | 121   |
| 3. Bahl zwischen beiben Spftemen .                                                             |            |         |        |      |     |      |        | 123   |
| 4. Ginübungsturfus                                                                             |            |         |        |      |     |      |        | 12 .  |
| п. :                                                                                           | Titel.     |         |        |      |     |      |        |       |
| Studium t                                                                                      |            | eprie.  |        |      |     |      |        |       |
| 1. Reihenfolge bes Studiums                                                                    | ~ ,.       |         |        |      |     |      |        | 12;   |
| 2. Ort des Studiums                                                                            | • •        |         | • •    | •    | •   | •    |        | 12:   |
|                                                                                                |            | • •     | • •    | •    | •   | •    | •      | 12 1  |
| o. Jen ou constant                                                                             | •. •       | • •     | • •    | •    | •   | •    |        | 14    |
| <b>Zehntes</b>                                                                                 | : Kapite   | ı.      |        |      |     |      |        | •     |
| Litteratur ber                                                                                 | Forstwif   | jenjca  | ift.   |      |     |      |        |       |
| 1. Repertorien                                                                                 |            |         |        |      |     |      |        | 12 '  |
| 2. Allgemeine Lehrbücher                                                                       |            |         |        |      |     |      |        | 12 :  |
|                                                                                                |            |         |        |      |     |      |        | 130   |
| A. Altere aus bem 19. Jahrhunder                                                               | t, bereit  | s eing  | egang  | ene  |     |      |        | 13)   |
| B. Roch existierende Zeitschriften .                                                           |            |         |        |      |     | • ,  |        | 13    |
| 4. Jahresberichte                                                                              |            |         |        |      |     |      | ٠.     | 13 '  |
| 5. Vereinsverhandlungen                                                                        |            |         |        |      |     |      |        | 13    |
| 6. Forst= und Jagdkalenber                                                                     |            |         |        | •    | •   | •    | ••     | 13 :  |
|                                                                                                |            |         |        |      |     |      |        |       |
| - 40                                                                                           | <b></b>    |         |        |      |     |      |        |       |
| Drudfehler                                                                                     | Berzei     | dnis    | •      |      |     |      |        |       |
| 6. 9, 3. 21 b. o. ift nach "nehmen" ein Rlan                                                   | ımerzeiche | n anfta | tt bes | Ron  | nma | zu   | fegen. |       |
| S. 19, 3. 15 b. o. lies "Pfropfen" ftatt "Pro                                                  |            |         |        |      |     |      |        | _     |
| 6. 26, 3. 1 b. u. lies 1) ftatt 2).<br>6. 28, 3. 10 b. u. lies "nachteiliger" ftatt "n         | amtheitia  | or#     |        |      |     |      |        |       |
| 6. 41, 3. 9 b. o. muß es "Mannern" ftatt "A                                                    |            |         |        |      |     |      |        |       |
| S. 44, 3. 10 b. u. lies "bate" (Bribate) ftatt                                                 | "bate" (A  | (ribate |        |      |     |      |        | •     |
| 6. 46, 3. 8 b. u. lies "Ausbilbung" ftatt "A:<br>6. 47, 3. 12 b. u. muß es "wurben" ftatt "w   |            |         |        |      |     |      |        |       |
| 6. 63, 3. 2 b. o. lies "auf" flatt "auf".                                                      | utoe gel   | Ben.    |        |      |     |      |        |       |
| 6. 63, 3. 17 b. o. ift ein Schluß-Rlammerzeid                                                  |            | r bas 9 | Wort " | Felb | bau | " gr | i fege | n.    |
| S. 90, 3. 1 b. o. lies "Toulouse" statt "Toulo                                                 |            |         |        |      |     |      |        |       |
| 6. 99, 3. 4 v. u. lies "nennenswert" ftatt "ne 6. 100, 3. 8 v. u. lies "möglichft" ftatt "möck |            | ·*.     |        |      |     |      |        |       |
| S. 101, Z. 18 b. o. ist ein Komma nach "Stac                                                   |            | fig" au | fegen. |      |     |      |        |       |
| \$ 101 2 15 h u. lies Sonbellinftema" ftoi                                                     |            |         |        |      |     |      |        |       |

# Ginleitung.

#### I. Begriff der Encyklopadie überhaupt.

Unter Enchklopädie 1) überhaupt versteht man die übersichtliche Darstellung der ganzen menschlichen Wissenschaft (universale E.) oder auch nur eines einzelnen Wissendsgebietes (partikulare E.). Den Gegensat hierzu bildet die Monographie, welche sich nur mit einer bestimmten Disziplin einer Wissenschaft oder sogar nur mit einem einzelnen Gegenstande einer bestimmten Disziplin beschäftigt.

Der äußeren Form nach unterscheibet man zwischen systematischer und alphabetischer Encyklopäbie. Zene ordnet das ganze Wissensgebiet oder eine spezielle Wissenschaft nach einem durchgreifenden, logischen Prinzipe, wobei in der Regel vom Einfachen zum Zusammengesetzten übergegangen wird (synthetische Methode). Diese hingegen erläutert die betreffenden Begriffe, Erscheinungen, Objekte zc., ohne Rücksicht auf ihren inneren Zusammenhang, in Form eines Wörterbuchs (Real-Encyklopädie).

In Bezug auf den Umfang der Darstellung kann man zwischen genereller und specieller Encyklopädie unterscheiden. Jene begnügt sich mit einem allgemeinen Ueberblicke auf einem bestimmten Wiffensgebiete; diese hingegen dringt tiefer in das Wesen der einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Das Wort "Enchklopābie" stammt aus dem Griechischen; es seht sich zusammen aus  $\dot{\epsilon}_{\nu}$  (in),  $\varkappa\dot{\nu}\varkappa\lambdao_{s}$  (Areis) und  $\pi\alpha\iota\dot{\sigma}\dot{\epsilon}\dot{\iota}\alpha$  (Unterricht), bedeutet daher etwa "Lehrbegriff" oder "Wissenskreis".

Seg, Dr. R., Enchtlopadie und Methodologie der Forfiwiffenicaft.

Clieber ein, nähert sich also ber Monographie, jedoch ohne biese ganz zu erreichen. 1)

In früherer Zeit stand die encyklopädische Bearbeitung der einzelnen Wissenschaften mehr in dem Bordergrunde, als heutzutage, wo die Spezialforschung immer mehr an Umfang und Bedeutung gewinnt. Die großen Fortschritte, welche alle Wissenschaften, zumal die reinen und angewandten Naturwissenschaften, in den letzen fünf Jahrzehnten gemacht haben, sind einzig dieser letzeren Forschungs-methode zu verdanken.

Die Aufgabe der Methodologie (Methodik) besteht in Belehrung über das beste Berfahren beim Studium einer Wissenschaft.

#### 11. Begriff der Forft-Encyflopadie im befonderen.

Die Enchklopädie und Methodologie der Forstwissenschaft behandelt speciell das forstliche Wissensgebiet und erteilt Unterricht über den zweckmäßigsten Weg zu dessen Aneignung und Beherrschung. Die Darstellung kann entweder systematisch oder historisch gehalten werden und sich in Bezug auf ihren Umfang höchst verschiedene Ziele stecken.

Unsere Absicht im Nachstehenden ist auf eine systematische Behandlung der Forstwissenschaft im ganzen und je nach einzelnen Teilen gerichtet. Diese Methode erscheint uns nicht nur als
die wissenschaftlichere, sondern auch als die dem Anfänger im akademischen Studium, zu dessen Gebrauche dieses Lehrbuch in erster Linie
bestimmt ist, am meisten entsprechende.

Die Schilberung ber allmählichen hiftorischen Entwickelung ber einzelnen forstlichen Thätigkeiten und Disziplinen vom Anbeginne ab bis zur Gegenwart in einer mehr freien Weise würde ja freilich eine im hohen Grade interessante und kritisch anregende Aufgabe sein, allein diese Behandlungsweise würde schon eine gewisse Kenntnis der

Encyklopabie ber Forstwiffenschaft — Walbertragsregelung — Holzmeß: tunbe — Holzaltersermittlung u. f. f.

<sup>1)</sup> Stufenfolge vom Allgemeinen zum Besonderen: Enchklopädie der Forstwissenschaft — Waldbau — Eichenschaucht ober:
Enchtlopädie der Forstwissenschaft — Forstschuß — Waldservitutenslehre oder:

forstlichen Technik voraussetzen, welche Voraussetzung unstatthaft ist, wenn es sich um die erste Einführung in das forstliche Wissensgebiet handelt.

Was den Umfang der Darstellung betrifft, so schwebt uns als Ziel möglichste Beschränkung im Stoffe vor. Es gilt uns darum, unter möglichstem Ausschlusse von Hypothesen, den neuesten Stand der forstwirtschaftlichen Erkenntnis zunächst im allgemeinen zu präzisieren und dann in Bezug auf die einzelnen forstlichen Wissensgebiete, bei möglichst gleichartiger Bearbeitung, überall nur die Hauptpunkte zu erörtern. Die Ausführung des Details muß den betreffenden Spezial-Gebieten überlassen bleiben.

#### III. Einteilung ber Lehre.

Der Wald in seinen vielgestaltigen Formen ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Natur; die Forstwirtschaft bildet eine selbständige Abteilung der Bodengewerbe (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau), die Wissenschaft dieser Wirtschaft ein Glied in der Kette der Ersahrungswissenschaften. 1)

Den einzelnen Grundsätzen dieser Wissenschaft muß daher zunächst eine — wenn auch nur knappe — Schilberung der Bedeutung des Waldes im Natur- und Volkshaushalte, die Beleuchtung
der Stellung der Forstwirtschaft im Systeme der Volkswirtschaft und die Charakterisirung der Forstwissenschaft im Systeme
der Wissenschaften vorausgehen. Diese Lehren, in Verdindung mit
einer kurzen Geschichte der Waldungen, der Forstwirtschaft und der
Forstwissenschaft, woran sich schließlich noch die Systematik und Methodik der letzteren anreihen wird, sollen als allgemeiner Teil
den Inhalt dieses ersten Bandes ausmachen.

Die beiben folgenden Banbe werden ber Behandlung ber ein = gelnen forftlichen Disziplinen gewibmet fein.

Hiernach ergibt fich folgende Einteilung der ganzen Lehre:

<sup>&#</sup>x27;) hierauf beuten icon bie Aussprücke: "Die einzige untrügliche Quelle unferes ganzen forfilichen Wiffens und Könnens ift bie Prazis" (König), ferener: "Fraget die Bäume (felbst), wie sie erzogen sein wollen (und genust); sie werden Euch bester belehren, als die Bücker es thun" (Pfeil - Prefler).

- L Die Forstwiffenschaft im allgemeinen (I. Teil).
- II. Die Forstwiffenschaft nach ihren einzelnen Gliebern.
  - A. Forftliche Produktionslehre (II. Teil), umfaffend bie 3 Bücher:
    - 1. Waldbau.
    - 2. Forfticut.
    - 3. Forftbenutung (einschließlich Forfttechnologie).
  - B. Forftliche Betriebslehre (III. Teil), umfaffend bie 4 Bucher:
    - 1. Walbertragsregelung.
    - 2. Walbwertrechnung.
    - 3. Forftstatit.
    - 4. Forfthaushaltungstunde.

Unter "Forstwissenschaft" wird hierbei nur die Forstwissenschaft im engeren Sinne (Privatsorstwirtschaftslehre) verstansen. Die Betrachtung der Forstwissenschaft als Staatsaufgabe (Forstpolitik)) im besondern soll ausgeschlossen bleiben.

Die Behandlung der Forststatik, d. h. der Lehre von der Meß=kunst der forstlichen Kräfte und Erfolge (auch forstliche Kentabilitäts=rechnung genannt), als besondere Disziplin<sup>2</sup>) erscheint uns deß=halb zweckmäßig, weil in neuerer Zeit gerade die rechnerische Seite des Forstwesens eine hervorragende Bedeutung erlangt und die Forstwirte in zwei große Lager gespalten hat, deren Versöhnung vorläufig noch in weiter Ferne zu liegen scheint.

1) Rur einzelne Rapitel aus bem porbereitenben Teile biefer Lehre find bem nachfolgenben allgemeinen Teile einverleibt worden.

<sup>2)</sup> Man könnte die Statik auch ftückweise mit je unter den schon lange ausgeschiedenen einzelnen forstlichen Disziplinen abhandeln, da jede derselben neben dem technischen auch einen statischen Teil besitzt. Es gibt z. B. eine Statik des Waldbaues, des Forstschuses, der Forstbenutzung, der Waldertragsregelung u. s. f. Allein hierdei würden die Methoden der Statik nicht die ihnen gebührende Würdigung und Stellung finden; ferner würde in diesem Falle auch der innere Zusammenhang dieser Teile weniger erkenndar sein, als bei einheitlicher Behandlung.

#### I. Ceil.

Die forstwissenschaft im allgemeinen.

Wald, Forstwirtschaft und Forstwissenschaft als Teile eines größeren Ganzen und als Ganze für fich.

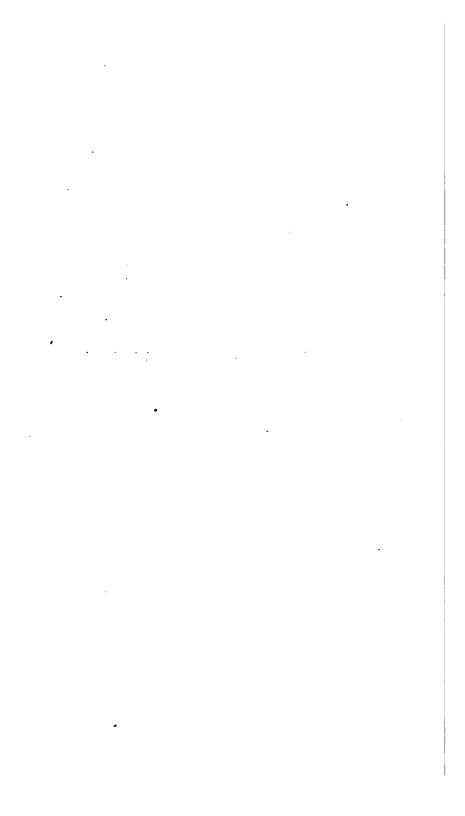

### Norbeariffe.

1. Walb. Unter Walb (Walbung, Holzung) ift die Bereinigung von Waldgrund und Solzbestand ju verfteben.

Der Waldgrund ift Boben, welcher jur nachhaltigen Bolg- ober auch Rindengucht beftimmt und daher wenigstens jum größeren Teile mit Holzpflangen, bez. Waldbäumen beftodt ift. Als weitere Ariterien für den Wirtschaftswald (im Gegensat ju bem Urmalbe, welcher uns im Folgenden nicht interessiert) kommen noch eine nach gewiffen Grundfagen geregelte, planmäßige Behandlung besfelben und beffen Unterworfensein unter eine gewiffe ftaatliche Oberaufficht (Forfthoheit) hinzu, beren Maß allerdings fehr verschieden fein kann.

Der Begriff "Walb" wird von den einzelnen Schriftstellern sehr berschieben befiniert. Sunbeshagen 1) fagt: "Walb ift jebe mit wilben Holzarten bewachsene Fläche". Cotta2) befiniert: "Wald ift eine zur Ergiehung bes Solges vorzugsweise bestimmte und wenigstens bem groferen Teile nach mit Holz bestandene Flache". Diese Definitionen find ungenugend, benn eine Strafenallee, eine mit Weiben bestodte Strafenbofdung ober Uferwand, eine lebende Bede, eine mit Befenpfrieme ober Saibe bewachsene Mache zc. find boch noch kein Wald! Man benke nur an bie Landes in ber Gironde ober an die haibefelber in Spanien, wo der Buche ber (holzigen) Forstunkräuter stellenweise so machtig entwickelt ift, daß er bem Reiter bis an die Rnie reicht. — C. Fifchbach's) fagt: "Wald

die fpateren Auflagen.

<sup>1)</sup> Enchclopädie der Forstwissenschaft. I. Abtheilung. Forstliche Probuktionslehre. Tübingen, 1821 und die späteren Auslagen.
2) Grundriß der Forstwissenschaft. I. Abtheilung. Leipzig, 1831 und

<sup>8)</sup> Lehrbuch ber Forftwiffenschaft. Berlin, 1856 und bie fpateren Auflagen.

nennt man eine mit wildwachsenben Holzarten bestockte Fläche von größerem Bufammenhang". Hier entsteht die Frage, was bedeutet "größerer Bufammenhang". Die Längenausbehnung einer mit Pappeln besetten Strafe fann eine fehr bebeutenbe fein! Niemand wird aber eine folche Langereihe für Balb ansprechen. Wie fe 1) befiniert: "Walb ift ein Berein von Holzpflangen, buntwechselnd in Alter und Gruppierung auf Boden, ber ausschließlich und bauernd von jenen übermachfen bleiben foll - im Gegenfat ju Felb". Sier fragt man, weshalb buntwechfelnb? Gin Balb tann recht gut nur aus einer einzigen Alteretlaffe befteben u. f. m. Allen biefen Begriffen fehlt bas wohl von Rarl Beyer?) zuerft eingeführte Rriterium bes Unterworfenfeins bes Walbes unter die Forstpolizei. Diefer Autor faat : "Die wesentlichen Beftanbteile eines Balbes find: Balbgrund unb Bolgbeftand. Bald: ober Forftgrund nennt man foldes Belande, auf welchem Forftrechte baften und welches ber Forftvolizei unterworfen ift." Er meint aber weiter, bag es feinen Unterschied mache, ob biefes Belande mit wilden oder gahmen Bolgarten beftodt fei (?). Sier= mit find wir nicht einverftanden, denn eine Obstplantage auf Balbboben fann boch - ftreng genommen - nicht als Wald klaffifiziert werben. -Das württembergische Forstpolizeigesetz vom 8. September 1879 verfteht im Art. 1 unter Balb (Balbgrund, Forftgrund) "alle Grundftude, welche als zur Gewinnung von Holz, fowie ber mit ber Holzzucht verbundenen Rebennutungen auf die Dauer bestimmt, von den Forstpolizei= behörden unter die Forsthoheit bes Staates (Forstpolizei) gestellt find". Diefe Definition beruht, wie man fieht, auf benfelben Grundlagen, wie bie Rarl Bener'iche, boch paft auch fie nur auf ben Wirtichaftsmalb. nicht auf ben Urwalb. — Gine für alle Berhaltniffe paffenbe Definition bes Wortes "Wald" lakt fich vielleicht taum aufstellen.

Forst ist ein bestimmt abgegrenzter, in wirtschaftlicher Be= handlung stehender Wald.

Bernharbt3) unterzieht bie verschiebenen Auffaffungen ber Schrift= steller in Bezug auf die Etymologie des Wortes Forst (foresta = Herren= ober Bannwald; ferarum statio; foraha [Pinus] = vorhe = fohre [Föhre] nach Grimm; forestel [Begiperre] nach Berenger u. f. w.) einer fritiichen Beleuchtung, wobei er bagu gelangt, bie Grimm'iche Etymologie für bie mahrscheinlichfte zu halten.

<sup>1)</sup> Allgemeine Forstwirthschaftslehre als Ginleitung in die forstwiffenschaftliche Bibliothek. Berlin, 1874, S. 31.

he Bibliothet. Berlin, 1874, S. 31.

Den Grentling is der Borftwissenschaft, herausgegeben von Dr. Karl.

IV. Band. Der Waldban oder die Forstproductenzucht. Leipzig, Bener. IV. Band. Der Bal 1854 und bie späteren Auflagen.

<sup>3)</sup> Bur Etymologie Des Wortes "Forft" (Zeitschrift für Forft- und Jagdwesen. III. Band, 1871, S. 115-122).

Rach Weigand') bebeutet bas Wort "Forst" (mittelhochdeutsch ber forst, vorst, althochdeutsch ber forst, Baumwalb, Hegewalb, altniederebeutsch vurst) einen dem Wildbann unterworsenen, nicht eingezäunten Wald, Bannwald, sowie einen zum Fischsange gehegten Teich, Bannwasser. Dieses mittelalterliche Wort ist abzuleiten aus foris, foras = außerhalb und führt hiernach auf die ursprüngliche Bedeutung "was außerhalb liegt, ausgenommen ist, nicht betreten werden darf"; forasticus (äuherlich). In Nordbeutschland sagt man gewöhnlich die Forst anstatt der Forst.

Werneburg 2) leitet bas Wort aus ber altbeutschen Wurzel vor, for (b. h. etwas, was einem anderen vorgezogen werben foll, bas besonbers

Wertvolle, bem allgemeinen Gebrauche Entzogene) ber.

Schwappach<sup>3</sup>) halt das Wort "forst" für rein beutschen Ursprungs (forestis, foresta = Herrenwald ober königlicher Wald im·6. und 7. Jahr-hundert, = Bannforst im 8. Jahrhundert 2c.). In den Quellen seit dem Jahre 1000 find forst und wald spnonym.

- 2. Forstwirtschaft. Unter Forstwirtschaft versteht man ben Inbegriff aller Berrichtungen, welche sich auf die zweckmäßigste Behandlung und nachhaltige Benutung der Wälber nach Maßgabe der örtlichen und zeitlichen Zwecke ihrer Eigentümer beziehen. Das Wort "Behandlung" ist hierbei im weitesten Sinne zu nehmen, Begründung, Erziehung, Beschützung und Einrichtung). Der Zweck des Eigentümers wird abgesehen von Schutz- und Luxuswälbern auf nachhaltige Sewinnung des größten Reinertrags gerichtet sein, wobei dieser entweder als Waldreinertrag oder als Bodenreinertrag aufgesaßt werden kann. Die neuere sinanzielle Schule erstrebt den letzteren.
- 3. Forstwissenschaft ist der Inbegriff der systematisch geordneten, bewährtesten Grundsätze, nach welchen die Forstwirtschaft zu betreiben ist. Sie ist also die Wissenschaft der Forstwirtschaft, wird daher auch als Forstwirtschaftslehre bezeichnet.
- 4. Forstwesen ist der Inbegriff alles deffen, was sowohl zur Forstwirtschaft, als zur Forstwiffenschaft gehört. Es ist also hiernit die Praxis und die Theorie gemeint. Beide muffen in engster

<sup>1)</sup> Deutsches Wörterbuch. 3. Aust. 1. Band. Gießen, 1878, S. 557 und 558.

<sup>2)</sup> Neber das Wort "Forst" (Forfiliche Blätter, N. F. 1874, S. 297)
3) Zur Bedeutung und Etymologie des Wortes "Forst" (Forstwissen: schaftliches Centralblatt, 1884, S. 515—522).

Berbindung mit einander stehen; keine kann die andere entbehren. Gine Praxis, welche sich nicht auf das Fundament der Wissenschaft stützt, würde zur Empirie herabsinken, und eine Theorie, welche unfrucht-baren Spekulationen huldigend, den Zielen und Aufgaben der Praxis sich entfremdet, würde keine Zukunft haben.

#### Erstes Kapitel.

### Wichtigkeit der Waldungen. 1)

Der Wert der Waldungen im Natur- und Volkshaushalte ift ein doppelter, ein birekter und ein indirekter.

1. Der birekte (unmittelbare) Wert der Walbungen ergibt sich aus der großen Reichhaltigkeit und Menge von Rohstoffen, welche sie fortwährend erzeugen. Manche dieser Stoffe sind geradezu un=entbehrlich oder wenigstens schwer durch Surrogate zu ersehen.

<sup>1)</sup> Die Litteratur über biesen Gegenstand ist eine außerorbentlich reichshaltige, namentlich biesenige über ben indirekten Wert der Walbungen, welchen man erst in der neueren Zeit mehr und mehr erkannt und gewürdigt hat. Mehr oder weniger empfehlenswert sind folgende Schriften:

Dr. Carl Grebe: Die Beaufsichtigung der Privatwalbungen von Seiten bes Staats. Gisenach, 1845. — Die §§ 8—11 enthalten in Anmerkungen die altere Litteratur über die Bebeutung der Walbungen.

W. Coaz: Der Walb. Zwei Borträge, gehalten zu Chur. Leipzig, 1861 (populär gehalten). — Die Beispiele ber traurigen Folgen ber Entwalbung find etwas weit hergeholt. Bietet nicht bas heimathland bes Berfaffers (bie Schweiz) in bieser Beziehung genügenbe Belege?

Dr. Hermann Rengigt: Der Walb im Saushalte ber Ratur und ber Boltswirthichaft. 2. Aufl. Leipzig, 1862. Getronte Preisschrift.

Dr. Franz Baur: Der Walb und seine Bobenbede im Haushalte ber Natur und ber Bölker. Stuttgart, 1869. — Ein populärer Bortrag.

<sup>3.</sup> Rivoli: Ueber ben Ginfluß ber Balber auf die Temperatur ber untersten Luftschichten. Posen, 1869. — Diese Schrift verdient als wertvoller Beitrag volle Beachtung.

Chuard Rey: Die natürliche Bestimmung bes Walbes und die Streunutzung. Dürkheim, 1869. — Sehr empfehlenswert; bringt u. A. die ersten Unterssuchungsresultate der baberischen meteorologischen Doppelstationen in gesbrängter Darstellung.

Dr. Matthias Jakob Schleiben: Für Baum und Wald. Gine Schutzschrift an Fachmänner und Laien gerichtet. Leipzig, 1870. -- Eine elez

- 2. Der indirekte (mittelbare) Wert der Waldungen zeigt sich besonders nach drei Richtungen bin:
  - a) in ihrem Ginfluffe auf bas örtliche Klima (Boden- und Luftwärme),
  - b) in ihrem Einfluffe auf die Feuchtigkeitsverhältnisse ber Luft und des Bodens, womit der Quellenreichtum einer Gegend ausammenhängt;
  - c) in bem mechanischen Schutze, welchen sie gegen gewiffe schäbliche Elementar-Ereigniffe gewähren.

Diese brei Einstüffe find in ihrer Gesamtwirtung so bedingend für die Fruchtbarkeit und Bewohnbarkeit einer Gegend, bez. die Wohl=

gante Darstellung mit vielem historischem Beiwert; die staatswirthschaftlichen Anschauungen des Berfassers find aber veraltet und die Citate vielsach tritiklos ausgewählt. Dehr für Laien, als für Fachmanner.

Elias Landolt: Der Walb im Saushalt ber Natur und ber Menschen. Burich, 1870.

Chuard Ney: Ueber die Bebeutung des Walbes im Haushalte der Natur. Bortrag. Dürtheim, 1871. — Aurz, bündig, aber klar geschrieben und die Kernpunkte enthaltend.

Friedrich Freiherr von Löffelholz. Colberg: Die Bebeutung und Wichtigkeit bes Walbes zc. Leipzig, 1872. — Gin außerst ausführlicher, spftematisch-kritischer Litteratur-Rachweis; für ben Forscher unentbehrlich.

Dr. Ernst Sbermaher: Die physitalischen Sinwirkungen bes Walbes auf Luft und Boben 2c. Resultate der baherischen meteorologischen Stationen.

I. Bd. Aschaffenburg, 1873. Nebst graphischen Darstellungen in einer Extra-Beilage. — Sin hervorragendes, auf Untersuchungen beruhendes, geradezu klassisches Werk (sehr aussührlich besprochen in der Allgemeinen Forst- und Jagd-Zeitung, 1873, S. 154—174 und S. 193—199).

Rubolph Weber: Der Walb im Haushalte ber Natur und des Menschen. 2. Band der forstwissenschaftlichen Bibliothek im Berlag von E. Schotte und Boigt. Berlin, 1874. — Eine recht gelungene Tarstellung, welche die Resultate der baherischen Bersuchsstationen in gedrängter Kürze vorsführt.

Dr. Jatob van Bebber: Die Regenverhältniffe Deutschlands. Mit 8 Curbentafeln. München, 1877. — Enthält u. A. 16 Thesen, ben Ginfluß bes Walbes betreffend; einige berselben beburfen gewiffer Mobisitationen.

A. F. Womada: Die Erhaltung ber Wälber. Gin Beitrag zur Erörterung einer zeitgemäßen Frage. Wien, 1876. — Gewandte Darstellung; bringt einige neue Gesichtspunkte und betont namentlich die Notwendigkeit einer gründlichen Reform der Dienstorganisation, wobei sich der Versaffer hauptsfäcklich an die österreichischen Berhältnisse anlehnt.

Außerbem findet sich die Walbfrage — häufig in Berbindung mit der Wasserrage — in einzelnen Abschnitten zahlreicher anderer Werke, in naturwissenschaftlichen und forstlichen Zeitschriften behandelt.

fahrt eines Landes und seiner Staatsbürger, daß die mittelbare Bebeutung der Waldungen fast noch höher in die Wagschale fällt, als deren unmittelbarer Wert (namentlich für gewisse Oertlich= keiten, wie z. B. Hochgebirge 2c. 2c.).

Aus ben vorstehenden Sagen ergibt fich:

- 1) baß bie Balber, felbst wenn beren Produkte famtlich burch ans bere Substanzen erseht werben konnten, bes allgemeinen Bohls halber boch wenigstens in einem gewissen Umfange erhalten werben mußten;
- 2) daß der Charakter der Forstwirtschaft nicht nur ein privatwirts schaftlicher, sondern auch ein eminent staatswirtschaftlicher ist, woraus ohne weiteres die Notwendigkeit der nicht nur techsnischen, sondern auch administrativ-juridischen Ausbilbung derjenigen, welche später Psieger des Waldes sein sollen, folgt. Diese Ausdilsdung in ausreichendem Maße kann aber nur die Universität nicht die isolierte Fachschule gewähren.

Man kann die beiben Richtungen, nach welchen der Walb hin nutsbringend wirkt, auch kurzweg durch die Ausdrücke "Rutwald" und "Schutwald" charakterifieren.

#### I. Titel.

#### Direkter Wert ber Walbungen.

#### 1. Einteilung der Waldnuhungen.

Die Waldnutzungen find ihrem Wesen nach:

- a) Körperliche (substantielle) Rugungen, und zwar entweder
   α) organische Produtte, z. B. Holz, Rinde, Laub, Früchte 2c.
  - β) unorganische Produtte, g. B. Steine, Erben zc.
- b) Unkörperliche Rutungen, d. h. gewisse Rechte, welche bem Walbeigentümer infolge dieser Eigenschaft auf fremden Grundstücken zustehen, z. B. Floß-, Weide-, Jagdrecht 1) u. dgl. mehr. In diesem Falle ist die Walbung das berechtigte Grundstück

<sup>1)</sup> In Deutschland ist das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden seit dem Revolutionsjahre 1848 durch § 35 der deutschen Grundrechte im Prinzipe aufgehoben worden. Auf Grund späterer gesehlicher Bestimmungen besteht es aber in den meisten Staaten thatsächlich noch zu einem Teile fort, indem die selbständige Jagdausübung auf eigenem Grund und Boden überall an eine gewisse Minimal-Flächengröße geknüpft ist (Gemeindejagdbezirke, Enklaven).

(praedium dominans). Biel häufiger tommt aber ber umgekehrte Fall por, daß einem Landaute ober einer politischen Gemeinde ein Recht auf irgend eine Nutung in einem fremden Walde zusteht (Walbfervituten ober Balbbienftbarteiten). In biefem Falle ift bas Landgut das berechtigte ober herrschende Grundstück (praedium dominans) und ber Balb bas belaftete ober bienende Grunbftud (praedium serviens).

Die substantiellen Rugungen oder Produtte unterscheibet man ihrer Bichtigleit nach in Saupt= und Rebenprobutte.

#### 2. Sanptprodukte.

hierzu rechnet man entweder nur bas bolg ober bolg und Rinbe.

In einer Angahl beutscher Staatsforfthaushalte 1) wird gwar die Rinde neuerdings bei der Rugung und Materialrechnung mit als Hauptprodukt angesehen und behandelt; gleichwohl foll aber die Rinde im Rachstehenden mit zu den Nebenprodukten gerechnet werben, weil fie fachlich hierzu beffer baft, und weil die wiffenschaftliche Darstellung hierburch an Ginheit gewinnt.

Das Soly findet als Roh-, Bermandlungs- und Bilfsftoff bie vielfältigfte Anwendung jum boch-, Erb-, Baffer-, Schiffs-, Maschinenbau, zum Sandwerks. Fabriks und Landwirtschafts-Betriebe, endlich jur Erwarmung ber Wohn- und Wirtschaftsraume und zur Speisenbereitung. Nähere Nachweise hierüber hat die Forstbenutungelebre au bringen.

Hierauf beruht die Unterscheidung in:

a) Rughola, b. h. Hola, welches unter Belaffung feiner fpegifischen Natur und seiner demisch=physitalischen Gigenschaften benukt wird (bas Baubols ift hierunter inbeariffen). 2)

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bestimmungen über Einführung gleicher Holzsortimente und einer gemeinschaftlichen Rechnungseinheit für Holz im Deutschen Reiche nach ben am 23. August 1875 von den Bevollmächtigten der Regierungen von Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen, Baben und Sachsen Gotha gesasten Beschlüssen. Hessen ist denselben mit Wirkung vom Holzerntejahr 1877 ab beigetreten.

2) Nach den erwähnten Bestimmungen gehören zum Baus und Nußholz:

1) Langnußholz (Stämme, Derbs und Reisstangen).

2) Schichtnußholz (Rußschiholz, Nußknüppelholz und Rußreisig).

3) Rußrinde (hauptsächlich von Eichen).

b) Brennholg, b. h. Holg, aus beffen Zerfetzungsprobutten Ruten gezogen wirb. 1)

So vielfältig auch die Anwendung des Autholzes scheint und thatsächlich ift, so überwiegt doch bei der Holzwerbung die Brennholz-Ausdeute bedeutend. Man kann etwa 70—75% der gesamten Holzproduktion auf das Brennholz rechnen, so daß also nur 25—30% zu Rutholz ausbereitet werden. Je nach Oertlichkeiten (Beschaffenheit der Waldungen in Bezug auf Holzart, Betriebsart, Bestockungsgrad 2c.) wechselt natürlich dieses Berhältnis außerordentlich.

Eine weitere Unterscheibung bes Holzes ift bie nach Baum- theilen in:

- a) Derbholg, b. h. oberirdische Holzmaffe über 7 cm. Durch= meffer, und
- b) Nichtberbholz, b. h. alles übrige Holz, welches weiter in Reisig und Stockholz (incl. Wurzelholzmasse) zerfällt.

Der Gebrauchswert des Holzes zu diesem oder jenem Zwecke ist begreislich im Laufe der Zeit, je nach den Fortschritten der Kultur, den mannigfaltigsten Beränderungen unterworsen. Gisen und Steine haben dem Rutholze, Steinkohle, Braunkohle und Torf dem Brennholze mit der Zeit immer mehr Konkurrenz gemacht, allein tropdem ist — selbst bei noch steigender Herrschaft der Holzsurrogate — vorläufig noch keine ernstliche Gesahr für die Forstwirtschaft zu befürchten.

Die Zunahme ber Brennholz-Surrogate hat in gewiffem Sinne sogar förderlich auf die Forstwirtschaft gewirkt, indem sie zum Übergang der früheren Brennholzwirtschaft in die Rupholzwirtschaft genötigt und einen immer intensiver gewordenen Betrieb angebahnt hat. Die Rupholzprozente namentlich der Staatsforste sind — wenn man von einzelnen jährlichen und selbst periodischen Schwankungen absieht — im Laufe der Zeit beträchtlich gestiegen (hauptsächlich in dem gewerbreichen Königreiche Sachsen).

Mit Zunahme der Bebölkerung und Sefittung steigt auch der Luxus, die Nachfrage 2c. Hand in Hand hiermit geht die Aussindigmachung neuer Gebrauchszwecke des Holzes (Herstellung von Holzzeug und Cellulose behufs der Papiersabrikation, Holzessig 2c.), welche für das

<sup>1)</sup> Das Brennholz wird in Scheiter, Anuppel, Reifig, Stode und Brennrinde unterschieden.

Burückweichen ber Holzverwendung in anderen Gebieten entschäbigt. Überdieß kann zur Anfertigung mancher Gegenstände (gewisse Schiffsund Maschinenteile, innere Hausbekleidung, Dachstühle, Mobilien 2c.) das Holz niemals ganz entbehrt werden.

Bon besonberem Werte erscheint namentlich die Aussindigmachung neuer Berwendungsweisen des Rotbuchenholzes, weil die Buchenhochwälder noch immer vorwiegend Brennholzwälder sind, und weil die Rotbuche wegen ihrer ausgezeichneten, waldbaulichen Eigenschaften (Bodenverbesserungsvermögen, Genügsamkeit in klimatischer Beziehung, Zählebigkeit, wenig Gesahren ausgesetzt ic.) in vielen Gebirgswäldern stets die Hauptholzart bleiben muß.

Die gewöhnliche Rutholzausbeute ber Rotbuchenwälber mag im großen Durchschnitte etwa  $4-10\,^{\circ}/_{\circ}$  betragen. Uebrigens hat die Gebrauchsfähigkeit des Buchennutholzes im Laufe der Zeit entscheen zugenommen. Man fertigt z. B. jest aus Buchenholz: Eisenbahnschwellen (nur mit antiseptischen Stoffen imprägniert zu gebrauchen), Brüdenbelage, Zimmer-Dielen, Schiffstiele, gewisse Maschiele, Mobilien, Rabfelgen, Deichseln, Langwiede, Achsenbelage, Schittentusen, Scheifen, Hatlogen, Deichseln, Langwiede, Achsenbelage, Fruchtisten, Scheifen, Hatlogen, Beiger, Backseln, Bruchtisten, Scheifen, Hatlogen, Beinnräder, Mangrollen, Kartosselsser, Kegel, Knöpfe, allerlei grobe Schnizwaren, Dache und Schuhmacherspähne, Schuhleisten, Zigarrenwickelsormen (die sog. Schischen), Zigarrentistischen und verwendet es auch zur herstellung von Holzzeug (in den Holzschleisereien). 1)

Als Umwandlungsprodukte des Holzes kommen haupts sächlich Asche und Kohle in Betracht.

Die Afche (ber Rudftand bei ber Berbrennung) findet zur Pottasche=Fabrikation und als Dungmittel Berwendung.

Die Kohle, ein Produkt der trockenen Destillation des Holzes, wird in vielen Gewerben (da sie eine viel stärkere Hise als das Holzes, entwickelt) bei der Verhüttung der meisten Erze (als chemissches Reduktionsmittel), zur Schießpulver=Fabrikation (Linden=, Roßkastanien=, Faulbaum=, Hasel=, Aspen-Rohle), zum Numerieren der gesertigten Hölzer (Linden=, Salweiden=, Uspenkohle), zum Poslieren der Silberplatten (Wechaniker) u. dgl. m. gebraucht.

<sup>1)</sup> Die industrielle Berwerthung bes Rothbuchenholzes. Eine Denkschrift, herausgegeben von einer Commission, welche von dem Oesterreichischungarischen Berein der Holzproducenten, Holzhandler und Holz-Industriellen und dem Techenologischen Gewerde-Museum eingesetzt wurde. Wien, 1884.

#### 3. Nebenprodukte.

Die mannigsachen Nebenprodukte unserer Wälder sind entweder integrierende Bestandteile des Holzwuchses (Teilnutungen) oder solche, deren Erzeugung höchstens mittelbar an den Holzwuchs gebunden ist oder endlich solche, deren Produktion ganz unabhängig vom Walde oder sogar unabhängig von der produzierenden Bodenstraft erfolgt. Die beiden letzten Gruppen von Rutungen sollen — in Ermangelung geeigneter Ausdrücke — als eigentliche Rebensprodukte bezeichnet werden.

#### A. Teilnugungen.

hieher gehören Baumrinde, Safte (harze), Laub und Nadeln, Blüten, Früchte und Samen.

Die Rinde dient zum Gerben der tierischen Haut zu Leder (namentlich junge Sichenrinde oder sog. Glanzlohe), zur Bastsabrikation (Linde, Ulme), Korkbereitung (Korkeiche), Färberei (Wallnuß), Gewinnung von Pstanzenalkaloiden (Birken-, Weiden-, Roßkastanienrinde 2c.) u. d. m.; außerdem zu Brennzweden. Zum Gerben von 1 Pfd. Leder bedarf man etwa 5 Pfd. Rinde. 1 ha. Eichenschälwald liefert jährlich etwa 5 Ztr. Rinde; der Bedarf an lohgarem Leder beläuft sich auf ca. 3 Pfd. pro Kopf und Jahr. Die Rindenmenge von 1 ha. Eichenschälwaldssäche würde also etwa 33 Personen jährlich befriedigen. Deutschland kann seinen Rindenbedarf durch die inländische Produktion nicht beden, bezieht viel-mehr viel Glanzlohe aus Frankreich und Oesterreich-Ungarn. Unter den beutschen Ländern ragt besonders Hessen durch Menge und guten Zustand seiner Schälwaldungen hervor.

Aus Ahornfaft (u. 3. des Zuckerahorns) wird in Nordamerika Zucker gewonnen, aus Birkensaft in Rußland eine Art Champagner hergestellt. Im Großen nutt man jedoch in Deutschland nur die Säfte einiger Koniferen (Pech, Teer, Terpentinöl 2c.). Aus dem Kambialsafte der Kichte wird hie und da Banillin gewonnen.

Die Blätter ber meisten Laubhölzer besigen Futterwert für Rinds vieh (auch Pferde), Schafe und Ziegen; einige Arten (Aspe, Birke, Wallsung) dienen zum Färben. Laub und Radeln sind Streus und Dungmaterial (1/3-2/6 bes Strohwertes). Die Radeln der Kiefernarten finden Berwens dung zur Fabrikation von Waldwolle, ätherischem Öl, zur Bereitung heilkräftiger Bäder u. s. w.

Die Bluten mancher Bolgarten (Linbe) find offiginell.

Früchte und Samen haben Gebrauchswert zum Holzanbau, als Speisematerial (Maronen, Wallnüsse, Haspielnüsse), als Viehsutter (Bucheckern und Gicheln für Schweine, Gicheln und Roftaftanien für Rotwild, Elsbeeren für Fasanen) und zu technischen Zweden (Öl aus Buchedern, Raffee aus Sicheln, Branntwein und Effig aus Bogel., Mehlbeeren, wilben Airichen zc.). Enblich ware noch die Berwendung ausgeklengter (samenleerer) Zapfen zu Brennzweden zu erwähnen.

Auch das Raff= und Lefeholz, welches übrigens vom Wald= eigentümer in der Regel nicht genutt wird, kann man hierher rechnen.

#### B. Eigentliche Rebenprodutte.

a) In einiger Abhängigkeit vom Baumwuchse stehen: Moose und gewisse Forstunkräuter, Beeren und Schwämme, gewisse Wilbarten, Waldbienen u. s. w.

Moofe (meist nur im Dammerlichte bes Nabelwalbes wachsenb) find ein vorzügliches Streu- und Dungmittel (1/2-8/4 bes Strohwertes). Einzelne Arten finden Anwendung zur Fertigung von Bürsten (Widerthon), tünstlichen Blumen (Tamaristenmoos), als Packmaterial 2c. Die Aufzählung der vielsachen technischen Berwendung der einzelnen Forstunkräuter, welche teils innerhalb der Holzbestände, teils als sog. Schlaggpfianzen auftreten, würde zu weit führen.

Beeren und Schwämme bienen als Speise, zu medizinischen Zweden, zur Effigfabrikation (Himbeeren), Branntweinbereitung (Bach-holberbeeren), als Farbstoffe (Heibelbeeren), Feuerschwämme u. f. w.

Die Haupt-Wilbarten unserer Wälber find: Rote, Dame, Rehe, Schwarze, Auere und Birtwilb. Die Jagberträge bestehen in Wildpret, Häuten, Fetten, Geweihen 2c.

b) Unabhängig vom Baumwuchse find: Gräfer, Hackfrüchte und Cerealien, Torf, Steine und Erben, Walbfische und Krebse u. f. w.

Die Grasprobuktion in unseren Walbungen ist von eminenter Bebeutung für die Landwirtschaft. Man vergegenwärtige sich nur einmal, welch' große Stückzahl von Rindvieh und Schafen im Walbe zur Weibe getrieben wird! Das Seegras sindet Berwendung als Polstermaterial. Einige Schmielen-Arten werden zur Papiersabrikation benutzt zc.

Bon landwirtschaftlichen Gewächsen, die man nicht bloß ber Rugung halber, sondern aus kultivatorischen Gründen — zum Zwecke ber Bodenlockerung 2c. — im Walbe anbaut, kommen in Betracht: Kartoffeln, Hafer, Buchweizen, Winterkorn und Staubenkorn.

Torf wird im rohen, gepreßten, geformten und verkohlten Zustande als Brennmaterial gebraucht. Außerdem findet er Berwendung als Streu-, Dung- und Baumaterial, zur Reinigung von Wasserläusen 2c.

Sande, Raltfteine, Schiefer zc. zu baulichen und gewerblichen Beg, Dr. R., Enchtlopable und Dethobologie ber Forftwiffenicaft.

Zweden. Technisch wichtige Erben find: Sand, Ries, Mergel, Lehm, Thon, Raolin, Sposerbe, Heibeerde (für Gärtner) 2c.

Die Fischaucht in ben Walbgemaffern erftrect fich hauptfachlich auf Rarpfen und Forellen.

#### II. Titel.

#### Indirekter Wert der Waldungen.

Die Frage nach dem Einflusse der Wälder auf die Tem= peratur und Niederschläge hat die Naturforscher schon lange beschäftigt. In früherer Zeit nahm man einen solchen Ginfluß als felbstverftanblich an, gestütt auf den vermeintlichen Erfahrungsbeweis. daß fich das Klima Deutschlands seit Ausrottung der germanischen Urmalder verbessert habe (Plinius 1), Tacitus 2) und unter hinweis auf die traurigen Verhältnisse entwaldeter Länder. 3)

Wir meinen hiermit: arößere Witterungsextreme, Bobenaus= trodnung. Versiegen ber Quellen, Sinken bes Wasserstandes ber Müffe. Erbfturze, Überschwemmmungen, Verfandung, heftige Orfane u. f. w.

In Mesopotamien, wo man ben Walb fortgesett vermuftet hat. tritt ber Euphrat gegenwärtig mehr über, als früher. In Agppten hat fich die Regenmenge burch Anpflanzung von Dattelpalmen vermehrt. In ber Schweig, Frankreich und Italien find die Überschwemmungen mit zunehmender Waldverminderung immer häufiger und großartiger geworben. In Deutschland ift die nordliche Grenze bes Beinbaues fehr bedeutend nach Suben guruckgewichen.4)

Ein großes Gewicht kann aber obigen beiden Argumenten deß= halb nicht beigelegt werden, weil eine klimatische Verbesserung Deutschlands durch Untersuchungen5) nicht konstatiert und weil auch nicht

bie Entwaldung auf das Rlima? (Allgemeine Forfte und Jagdzeitung, 1861. **S**. 125 - 136).

5) Thermometerbeobachtungen datieren erft feit 1744 (in London), 1756 (in Berlin), 1775 (in Brag) u. f. w.

<sup>1)</sup> Plinius b. A. (23 - 79 p. C. n.) fcreibt, daß bas Wintergetreibe am Rhein gewöhnlich erfroren, und bag bie Champagne für Roggen au talt gemefen fei.

<sup>2)</sup> Nach Tacitus (geb. in ben 50er Jahren p. C. n.) war bas alte Germanien mit Walb und Sumpf bebeckt. Bekannt sind bessen Aussprüche: "Terra silvis horrida aut paludibus foeda. . . . . . Quis Germaniam peteret, nisi si patria sit? . . . Germania frugum impatiens. Er gibt an, daß man am Ahein Obst nicht habe ziehen können.

3) Kleinasien, Persien, Griechenland, Saxbinien, Sicilien, Spanien, Tirol, Schweiz, auch Teile von Frankreich 2c.

4) Bergl. den interessanten Artisel Hoffmann's: Welchen Einfluß hat

nachgewiesen ist, ob die ungünstigen thermischen und Riederschlags-Berhältnisse entwaldeter Länder ausschließlich eine Folge fortgesetzer Waldbevastationen und Waldrodungen sind, oder ob sie nicht vielmehr zum Teil mit anderen Umständen im ursächlichen Zusammenhange stehen.

Es fehlt nämlich auf ber anderen Seite auch nicht an allerlei Anzeigen und Thatsachen, welche gegen lokale Anderungen des Klimas in der historischen Zeit sprechen.

Durch Arago ist konstatiert worden, daß in Agypten und Pas-Lästina die Dattelpalme und der Weinstock noch heute dieselben Lokalistäten einnehmen, wie vor 2000 Jahren und früher. — Rach Columella (50 p. C. n.) mußte die Zitrone (Citrus medica) in Spanien den Winter über — mit Ausnahme weniger Orte (Motril, Malaga, Palermo) — in Stroh eingebunden werden; dies gilt genau noch heute. Ebensowenig hat sich die von diesem Autor angegebene passendert. — Hür Südeuropa haben sich die schon von Virgil (70 a. C. n.) angegebenen Saats und Ernteszeiten des Getreides dis auf den heutigen Tag ganz unverändert erhalten.

Man konnte daher bis zu den neueren Untersuchungen im großen Ganzen nur zugeben, daß der Wald mechanisch durch Wasserverteilung, Bodenbindung, Brechung von Luftströmungen, Verhinberung der Lawinenbildung 2c. wirke.

Den Weg exakter Forschung durch Parallelbeobachtungen im Freien und Walbe (bei sonst gleicher Breite, Länge und Meereshöhe) hat man erst in neuerer Zeit betreten. Die ältesten Beobachtungen in Deutsch= land datieren auß Tübingen (entwalbet) und Bebenhausen (bewalbet), angestellt 1826 und 1827. 1) Weitere Untersuchungen über Temperaturen des Walbbodens und der Walblust wurden angestellt von Krussch 2) (Tharand), Hoffmann<sup>3</sup>) (Gießen, von 1857—1860),

<sup>1)</sup> Man fand in Bebenhaufen 22 % mehr Niederschläge, als in Tübingen, und glaubte hiernach, daß der Walb die Regenmenge vermehre; es ift aber wahrscheinlicher, daß der Unterschied ber beobachteten Regenmengen hier und bort in der Lage, bez. Exposition beider Orte gegen die regenbringenden Südwestwinde, begründet war (Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1858, S. 369—370).

<sup>2)</sup> Jahrbuch ber Königl. sach. Alabemie für Forst: und Landwirte zu Tharand, XIII. Band, 1859, S. 257-265.

<sup>3)</sup> Allgemeine Forst und Jagdzeitung 1861, S. 125—136 und Jahrg. 1862, S. 283—284.

Nördlinger') (Hohenheim), Theodor Hartig (Braunschweig) und andere.

Seit den 1860 er Jahren find in einer Anzahl deutscher Länber entweder allgemeine meteorologische Stationen in Berbindung mit Forsthäusern errichtet worden, so z. B. in Sachsen<sup>2</sup>) (1861—1863), oder geradezu forstmeteorologische Stationen, bez. Doppelstationen, so in Bahern (seit 1867) durch Ebermaher<sup>3</sup>), welcher die Erfah= rungen von Dove benutzte, Preußen<sup>4</sup>) (seit 1872), im Reichslande<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Kritische Blätter für Forst: und Jagdwiffenschaft, XLIV. Band, 2. Heft, 1862, S. 145—200.

<sup>2)</sup> Im ganzen Königreiche 22 Stationen, von welchen 9 mit Forsthäufern in Berbindung stehen. Die Leitung berselben wurde dem Professor Dr. Krußsch unterstellt (Jahrduch der Königl. sächs. Afabemie für Forst und Landwirthe zu Tharand, XV. Bd., 1863, S. 72—104; XVI. Bd., 1864, S. 216—226 und Tharander Porstliches Jahrduch, XX. Bd., 1870, S. 46—64 u. S. 99—108). Diese Stationen hatten außer den üblichen Witterungsauszeichnungen auch die Ausgabe, zu ermitteln, weshalb Pslanzen in "Frostorten" häusiger, als ansberswo, erfrieren z., allein sie waren dieserhalb noch teine forst-meteorologischen in dem Sinne, wie die baherischen Stationen.

<sup>3)</sup> Bergl. Aufgabe und Bebeutung ber in Bahern zu forstlichen Zwecken errichteten meteorologischen Stationen (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1868, S. 152—155 und S. 401—404). Im ganzen wurden 7 Stationen errichtet, welchen sich später noch eine 8. zu Promenhof bei Kuttenplan (Böhmen) anschloß. Die monatlichen Beobachtungsresultate wurden bis Dezember 1873 in der oben genannten Zeitschrift veröffentlicht; dann erschien das a. f. O. exswähnte Ebermaher'sche Wert, welches aber nur die Beobachtungen weniger Jahre verarbeitete (hauptsächlich 1868/69).

<sup>4)</sup> Dr. Müttrich: Die zu forstlichen Zweden im Königreiche Preußen und in Elsaß-Lothringen errichteten meteorologischen Stationen (Zeitschrift für Forst und Jagdwesen, VII. Bb., 1875, S. 425—433). Die Beobachtungserzgebnisse erscheinen seit 1875 in besonderen Monatshesten (auch als Beilage obiger Zeitschrift) und Jahresberichten. Eine Instruktion zu den Beobachtungen ist als Beilage zum Jahrbuch der Preußischen Forst und Jagd-Geschegebung (VII. Bb., 1875) erschienen. Die erste Station wurde 1872 dei Geerswalbe gegründet; im Herbste 1874 folgten 3 weitere, 1875 noch 3, 1876 noch eine, 1877 noch 2, so daß dermalen 10 solche Stationen in Preußen auf Staatskoften eingerichtet sind. 1881 wurde eine weitere Station in der Lüneburger Halb auf Kosten des Landesbirektoriums der Provinz Hannover errichtet und noch in demselben Jahre eine solche im preußischen Thüringerwalde (Schmiedesfelb), aber auf Kosten der Thüringer'schen Staatesfelb), aber auf Kosten der Thüringer'schen Staates-

<sup>5)</sup> In Elsaß Lothringen bestehen 3 forstmeteorologische Stationen (Hagenau, Neumath, Melkerei), welche ihre Beobachtungen am 1. Januar 1875 begannen. Die weitere Berarbeitung erfolgte bis Ende 1881 durch die preußische Hauptstation zu Eberswalde; von 1882 ab wird sie aber durch die in diesem Jahre in Straßburg errichtete forstliche Bersuchsanstalt für die Reichstande bewirkt (Monats und Jahresberichte).

(feit 1874), in Braunschweig 1) (1878). Württemberg 2) (1880) ac.

Auch in anderen europäischen Staaten ist man neuerdings mit ähnlichen Ginrichtungen und Anftalten vorgegangen.

In Frankreich machte Becquerel die erften ausführlichen Beobachtungen über ben Ginfluß ber Wälber auf Nieberschlag und Temperatur. Später folgten A. Mathieu (zu Rancy, in ben 1860 er Jahren), neuerdings Rautrat und Sartiaux.

Ferner find meteorologische Stationen in der Schweizs) (1869), in Stalien 4) (1870), Ruglanb5) (1871), Defterreich6) (1877), Schweben7) zc. errichtet worben.

Aukerbem bestehen in vielen Ländern meteorologische Stationen nieberen Ranges, fog. Regenstationen, namentlich in Bohmen.8)

<sup>1)</sup> Die braunschweigische Station befindet fich zu Marienthal. Die Beobachtungsergebniffe bes Jahres 1881 find in bem Muttrich'ichen Sahresberichte über bie preußischen Bersuchsanftalten mitgeteilt.

<sup>2)</sup> Die württembergische Station ift zu St. Johann in ber rauhen Alb errichtet worben (Allgemeine Forst- und Jagde Zeitung, 1880, S. 325—327). Die Beobachtungsergebniffe bes Jahres 1881 find ebenfalls in dem betreffenden preußischen Jahresberichte enthalten.

preußischen Jayresverichte enthalten.

3) 3 Doppelstationen auf Beranlassung des Kantonsforstmeisters Fant's hauser im Kanton Bern (Interlaten, Bern und Pruntrut); später noch Setationen in anderen Kantonen. Die Berner Ergebnisse werden nach Monatsmitteln zusammengestellt und teils in der Schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen, teils in den Jahrbüchern des tellurischen Observatoriums zu Bern veröffentlicht. Reuerdings ist dem Bedürfnisse nach einer übersichtlichen Zusammenstellung der Gesamtresultate durch Prosesson der Morikultung historien worden worden (vergl. dessen Forschungen auf dem Gediete der Agrikulturphysik, V. Band, S. 316 u. s). Die dießfallsen Ergebnisse her Nazikulturphysik, V. Band, S. 316 u. s). Die dießfallsen Ergebnisse honderischen Doppelstationen in allen wesentlichen Punkten bestätigt.

<sup>4)</sup> Bu Ballombroja, woselbst fich bie italienische Forstschule befindet.

<sup>5)</sup> Bu Liffino, in Berbindung mit ber bortigen Forfticule.

<sup>6)</sup> In Österreich sind die meisten Stationen durch Großgrundbesiger und Korporationen ins Leben gerufen und ausgestattet worden. Mitteilungen hierüber bringen die Jahrgange bes Centralblatts für bas gesammte Forftwefen bon 1877 ab.

<sup>7) 3</sup> Stationen nach beutschem Muster (Westergolland, Schonen, Upland).

<sup>8)</sup> Zur Litteratur: Dr. Breitenlohner: Das ombrometrische Beobachtungsneh auf den kaiserlichen Privatgütern in Böhmen (Centralblatt für bas gesammte Forstwesen, 1878, S. 407—411).

Regenbeobachtungen in Böhmen (bafelbft, 1880, S. 139).

Dr. Emanuel bon Burthne: Das ombrometrifche Ret bes bohmisichen Forstvereins (Forftliche Blatter, R. F. 1880, S. 105-121).

#### Je eine Regenftation tommt in:

| Böhmen               | auf | 1,0   | Quabratmeile,  |
|----------------------|-----|-------|----------------|
| Großbritannien       |     | 2,7   | Quabratmeilen, |
| Belgien              |     | 5,0   | •              |
| Danemark.            |     | 5,3   | •              |
| Frankreich           | -   | 8,2   |                |
| Hohenzollern         |     | 11,0  | -              |
| Schleswig-Bolftein   |     | 20,0  |                |
| Beffen               |     | 20,0  |                |
| Schlefien            | -   | 67,0  | • "            |
| Oft- und Weftpreugen |     | 140,0 |                |
| Pofen                | ,   | 266,0 |                |

Bu einem nach allen Richtungen hin befriedigenden wiffenschaftlichen Abschlusse ist aber die Walb- und Wasserfrage trot aller dieser Stationen — bis jest noch nicht gelangt. 1)

Eine wesentliche Förberung der Frage nach dem Einstusse des Waldes auf das Klima verspricht man sich durch Errichtung sog. Radialstationen, womit neuerdings in Oesterreich<sup>2</sup>) begonnen worden ist. Voraussehung für die Anlage eines solchen Systems ist ein möglichst großer, gut arrondierter Waldsomplex, welcher bis auf beträchtliche Entsernungen nach allen Seiten hin — und zwar in gleicher Höhenlage wie der Wald — von Freiland umgeben ist. Im Herzen dieses Waldsomplexes wird die Zentralstation errichtet, dann nach den Hauptrichtungen des Windes hin (Westen, Osten) eine Anzahl von Radialstationen außerhalb des Waldes in verschiedenen Entsernungen. Hierdurch dürste sich im Laufe der Zeit am sichersten konstatieren lassen, wie weit die Winde, welche über den Forst wehen, an Feuchtigkeit verlieren oder gewinnen, und wie weit der Wald die Lusstemperatur des Freilandes beeinslußt.

<sup>1)</sup> Der klimatologische Einfluß bes Walbes ift ohne Zweifel noch bis in bie neueste Zeit vielfach übertrieben worden, allein bessen vollständige Regierung durch Männer, wie Marié Davh, Emanuel von Purkhne und Borggreve, ift jedenfalls noch viel ungerechtfertigter und — gefährlich!

<sup>3)</sup> Forstmeteorologische Kadialstationen in Niederösterreich (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1884, S. 569—572). Das erste System solcher Stationen ist in dem fürstlich Auersperg'ichen Waldsompleze bei RiederzFladnit mit 1 Zentralstation (zu Karlslust) und 6 Radialstationen (2 östlichen und 4 westlichen) errichtet worden. Sin ähnliches Beodachtungssyssem soll auf der podolischen Hochebene (in Galizien) eingerichtet werden.

## 1. Sygienische Bedeutung ber Waldungen.

Die Pflanzenwelt bedarf, wie die Physiologie der Gewächse näher nachzuweisen hat, zur Begetation eine große Menge von Kohlensäure (CO2), welche sie der Luft entzieht, und scheidet dafür Sauerstoff (O) aus, dessen Borhandensein die Grundbedingung der menschlichen und tierischen Existenz bilbet (Assimilationsprozeß). Die erforderliche Kohlensäure liefern der Atmungs-, Verbrennungsund Verwesungsprozeß. Auf diese Weise bedingen sich die Pflanzenund die Tierwelt gegenseitig.

Dieser Gaswechsel vollzieht sich nun im Walbe in besonders großartiger Weise.

Die jährliche Kohlenstoffproduktion unserer Wälber ist sehr bedeutend; man kann sie auf ca. 3040 kg. pro ha. veranschlagen. Dieser C wird den Wäldern hauptsächlich durch die CO<sub>2</sub> der Luft (die Einatmung erfolgt durch die Blätter) geliesert. 22 Gewichtsteile CO<sub>2</sub> liesern 6 Gewichtsteile C; mithin braucht 1 ha. jährlich etwa 11 150 kg. CO<sub>2</sub> = 5660 cdm. (bei 0° Temperatur und 760 mm. Barometerstand). Erzeugt werden jährlich auf der Erde etwa 1,73 Billionen 3tr. CO<sub>2</sub>, wodon 1,64 Billionen 3tr. auf den Berwesungsprozeß kommen; dieser liesert also bei weitem das Maximum.

Der Kohlenfauregehalt ber Luft beträgt etwa 0,04 Bolumen-Pro- zente. Gin Mensch braucht täglich im Durchschnitte etwa 1 kg. O.

Die Walbluft ist also reicher an gewöhnlichem Sauerstoffe, als die Luft über der Flux, wenn auch nicht so viel reicher, als man bei dem großen Blattvermögen des Waldes annehmen sollte, was sich hauptsächlich aus dem beständigen Wechsel zwischen Waldeund Feldluft und dem viel Sauerstoff konsumierenden Vermoderungsprozesse der Waldstreu zc. erklären dürste. Sie ist aber auch reicher an konzentriertem Sauerstoffe, d. h. an Ozon, u. zw. hauptsächlich wegen ihrer relativ größeren Feuchtigkeit, aber auch wegen geringeren Entzugs des Ozons durch Menschen, Tiere, Fabriken, Kloaken u. dgl. Da nun das Ozon infolge seiner großen chemischen Thätigkeit Miasmen (gassörmige, organische Substanzen und mikroskopische Pilzkeime) zerstört, so ist die Walbluft reiner und für den Atmungsprozeß tauglicher, als die Luft über dem Felde oder gar über großen Städten, wo auch Staub und Kohlendunst verunreinigend wirken.

Wo Wasser verdunstet, bilbet sich Ozon, also besonders über ber See, im Walbe, in der Rabe von Gradierhaufern u. f. w. Der Ginfluß der Feuchtigkeit auf den Ozonreichtum der Luft ergibt sich aus folgenden Thatsachen:

1) Im Winter, also zur blattlosen Jahreszeit, ist ber Ozongehalt am größten, bann folgen Frühjahr und Gerbst, zulet ber Sommer.

2) In hochgelegenen Gegenden ift bie Luft ozonreicher, als im Tieflande.

3) Im Innern gefchloffener Balbbeftanbe fcheint ber Ozongehalt etwas geringer zu fein, als auf bem anftogenben Felbe.

Aus 1 u. 3 folgt, daß die Blatter ber Walbbaume auf ben Djon- gehalt fo gut wie keinen Ginfluß ausüben

Man hat weiter beobachtet, daß einem Steigen des Ozongehalts der Luft eine Berminderung der Fieber entspricht. Gern lenkt aus allen diesen Gründen namentlich der durch angestrengte Geistesarbeit und das geräuschvolle und aufregende Treiben der Städte erschöpfte Bewohner derselben seine Schritte zeitweise zum Walde, um hier Ruhe und Sammlung zu sinden und sich zu neuem Schaffen zu kräftigen.

Auch bie Baumwurzeln tragen durch ihre auffaugende Thätigkeit zur Verminderung der Fäulnisprodukte im Boden bei, was besonders von den tief wurzelnden und rasch wachsenden Holzarten gilt, spielen also in sanitätlicher Beziehung eine wichtige Rolle. Manche erklären sogar die dem Typhus vorbeugende Wirkung der Wälder aus der Wurzelthätigkeit.

In ber Sologne, einem sumpfigen Lanbstriche an ber Loire, und in ben Tostanischen Maremmen (Italien) haben fich bie Fieber seit ber Wieberaufforstung vermindert.

In Indien haben fich Waldungen aus Reem: und Mangobaumen als Schutzmittel gegen die Cholera bewährt. Reuerdings wird für Europa der Andau des australischen Fieberheilbaums oder Blaugummis baums (Eucalyptus globulus) ) zu gleichem Behufe empfohlen. Leider

<sup>1)</sup> Sanitare Wirkungen ber Eucalyptus-Pflanzen (Centralblatt für bas gesammte Forstwesen, 1875, S. 259-260).

Dr. von hamm: Der Fieberheilbaum ober Blaugummibaum. Wien, 1876. 2. Auft. 1878.

Aichholzer: Anbauversuche mit Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum ober Blaugummibaum, im öfterr. Küftenlande und Dalmatien (Centralblatt für bas gesammte Forstwesen, 1878, S. 370-371).

G. C. Siemoni: Die Eucalyptus-Rultur in Italien (Allgemeine Forst- und Jagde: Zeitung, 1879, S. 413-414).

ist aber biese Holzart so empfinblich gegen Fröste, daß für Teutschland von beren Andau keine Rede sein kann. Sie findet ihre nörblichste Grenze etwa bei Görz. In Italien hat man aber etwa seit 10 Jahren größere Andau-Bersuche mit Eucalyptus-Arten gemacht, zumal in den von der Malaria heimgesuchten Gegenden.

# II. Einfluß der Waldungen auf die Temperaturverhältniffe.

#### 1. Rodentemperatur.

a) Die mittlere Jahrestemperatur bes Walbbobens ist in allen Tiefen von der Oberstäche (incl.) an bis zu etwa 1,2 m geringer, als diejenige unbewaldeten Bodens. Nach Hoffmann und den Beobachtungen im Reichslande (1882) beträgt die Differenz ca. 1° R., nach Ebermaher (für Bayern) im Durchschnitte aller Beobachtungen (1868/69) 1,52° R. Waldboden hat etwa ½ (21°/0) weniger Wärme, als unbewaldeter, sonst gleichartiger Boden in gleicher Lage. 1)

In Bayern wurde die Bobentemperatur auf 8 Stationen an der Oberstäche und in Tiesen von ½, 1, 2, 3 und 4 Fuß (à 0,29186 m) sowohl im Walde, als im Freien, mittels sehr empfindlicher Thermometer, von welchen jede Station 12 besaß, von Ansang März 1868 bis Ende Februar 1869 untersucht. Es sanden täglich 2 Beobachtungen statt, im Sommer um 8 und 5 Uhr, im Winter um 9 und 4 Uhr.

Mit steigender Meereshöhe nimmt die mittlere Bodentemperatur überhaupt ab,2) doch ist diese Abnahme beim Waldboden geringer, als beim Ackerboden.

b) Das Verhältnis nach Jahreszeiten ergibt sich aus folgendem: Im Frühjahre ist die betreffende Temperatur-Differenz am größten, etwas geringer im Sommer, wesentlich geringer im Herbste, fast verschwindend im Winter. In den wärmeren süblichen Gegenden

Eucalyptus-Pflanzungen in Algier (Centralblatt für bas gesammte Forstwesen, 1880, S. 31).

Eucalyptus-Anbau in Italien (bafelbft, 1880, S. 67-68).

Diefe Rotig reproduziert ben Siemoni'ichen Auffat in gebrangter Rurge.

<sup>1)</sup> Das Kronenbach und die Streubede verhindern ober verlangsamen wenigstens die Einwirkung der Sonne und der Südwestwinde auf den Waldboben.

<sup>2)</sup> Nach Ebermager um 1° R. auf 641 Parifer Fuß (Speffart), nach Bischof um 1° R. auf 683 P. F. (Siebengebirge bei Bonn).

Wo Waffer verdunstet, bilbet fich Ozon, also besonders über ber See, im Walbe, in der Rabe von Gradierhaufern u. f. w. Der Einfluß der Feuchtigkeit auf den Ozonreichtum der Luft ergibt fich aus folgenden Thatsachen:

- 1) Im Winter, also zur blattlosen Jahreszeit, ist ber Ozongehalt am größten, bann folgen Frühjahr und Herbst, zulest ber Sommer.
- 2) In hochgelegenen Gegenben ift bie Luft ozonreicher, als im Tieflanbe.
- 3) Im Innern geschloffener Walbbestände scheint ber Ozongehalt etwas geringer zu fein, als auf bem anftogenden Felbe.

Aus 1 u. 3 folgt, daß die Blätter der Waldbäume auf den Ozongehalt so gut wie keinen Einstuß ausüben

Man hat weiter beobachtet, daß einem Steigen des Ozongehalts der Luft eine Berminderung der Fieber entspricht. Gern lenkt aus allen diesen Gründen namentlich der durch angestrengte Geistesarbeit und daß geräuschvolle und aufregende Treiben der Städte erschöpfte Bewohner derselben seine Schritte zeitweise zum Walde, um hier Ruhe und Sammlung zu finden und sich zu neuem Schaffen zu kräftigen.

Auch die Baumwurzeln tragen durch ihre auffaugende Thätigkeit zur Verminderung der Fäulnisprodukte im Boden bei, was besonders von den tief wurzelnden und rasch wachsenden Holzarten gilt, spielen also in sanitätlicher Beziehung eine wichtige Rolle. Manche erklären sogar die dem Typhus vorbeugende Wirkung der Wälder aus der Wurzelthätigkeit.

In der Sologne, einem sumpfigen Landstriche an der Loire, und in den Toskanischen Maremmen (Italien) haben sich die Fieber seit der Wiederaufforstung vermindert.

In Indien haben fich Walbungen aus Reem: und Mangobaumen als Schuhmittel gegen die Cholera bewährt. Reuerdings wird für Europa ber Anbau des auftralischen Fieberheilbaums ober Blaugummi: baums (Eucalyptus globulus) 1) zu gleichem Behufe empfohlen. Leider

<sup>1)</sup> Sanitäre Wirkungen ber Eucalyptus-Pflanzen (Centralblatt für bas gesammte Forstwefen, 1875, S. 259-260).

Dr. von hamm: Der Fieberheilbaum ober Blaugummibaum. Wien, 1876. 2. Aufl. 1878.

Aichholzer: Anbauversuche mit Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum ober Blaugummibaum, im öfterr. Küstenlande und Dalmatien (Centralblatt für bas gesammte Forstwesen, 1878, S. 370—371).

G. C. Siemoni: Die Eucalyptus-Rultur in Italien (Allgemeine Forst- und Jagb-Zeitung, 1879, S. 413-414).

ist aber biese Holzart so empfindlich gegen Froste, daß für Teutschland von beren Andau teine Rede sein kann. Sie findet ihre nördlichste Grenze etwa bei Görz. In Italien hat man aber etwa seit 10 Jahren größere Andau-Bersuche mit Eucalyptus-Arten gemacht, zumal in den von der Malaria heimgesuchten Gegenden.

## II. Einfluß der Waldungen auf die Temperaturverhältniffe.

### 1. Bodentemperatur.

a) Die mittlere Jahrestemperatur bes Walbbobens ist in allen Tiefen von der Oberstäche (incl.) an bis zu etwa 1,2 m geringer, als diejenige unbewaldeten Bodens. Nach Hoffmann und den Beobachtungen im Reichslande (1882) beträgt die Differenz ca. 1° R., nach Ebermaher (für Bahern) im Durchschnitte aller Beobachtungen (1868/69) 1,52° R. Waldboden hat etwa ½ (21°/0) weniger Wärme, als unbewaldeter, sonst gleichartiger Boden in gleicher Lage.¹)

In Bayern wurde die Bobentemperatur auf 8 Stationen an ber Oberfläche und in Tiefen von 1/2, 1, 2, 3 und 4 Juß (à 0,29186 m) sowohl im Walde, als im Freien, mittels sehr empfindlicher Thermometer, von welchen jede Station 12 besaß, von Ansang März 1868 bis Ende Februar 1869 untersucht. Es sanden täglich 2 Beobachtungen statt, im Sommer um 8 und 5 Uhr, im Winter um 9 und 4 Uhr.

Mit steigender Meereshöhe nimmt die mittlere Bodentemperatur überhaupt ab,2) doch ist diese Abnahme beim Waldboden geringer, als beim Acerboden.

b) Das Berhältnis nach Jahreszeiten ergibt sich aus folgendem: Im Frühjahre ist die betreffende Temperatur-Differenz am größten, etwas geringer im Sommer, wesentlich geringer im Herbste, fast verschwindend im Winter. In den wärmeren südlichen Gegenden

Eucalyptus-Pflanzungen in Algier (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1880, S. 31).

Eucalyptus-Anbau in Italien (baselbst, 1880, S. 67-68).

Diefe Rotig reproduziert ben Siemoni'ichen Auffag in gebrangter Rurge.

<sup>1)</sup> Das Kronenbach und die Streubede verhindern ober verlangsamen wenigstens die Einwirkung ber Sonne und der Südwestwinde auf den Waldboden.

<sup>2)</sup> Rach Chermager um 1° R. auf 641 Parifer Fuß (Speffart), nach Bischof um 1° R. auf 683 P. F. (Siebengebirge bei Bonn).

find daher Entwaldungen wirksamer, als in den talteren nördlichen Ländern.

Rach ben bayerischen Untersuchungen beträgt bas Minus an Warme bes Walbbobens gegenüber unbewalbetem Boden im:

| Frühling |  |  | 1,59 ° | R. | οδετ |  |  | 28%,  |
|----------|--|--|--------|----|------|--|--|-------|
| Commer   |  |  | 3,21 • | R. |      |  |  | 24 %, |
| herbst . |  |  | 1,22 • | R, |      |  |  | 16 %, |
| Winter . |  |  | 0.02 ° | R. |      |  |  | 1 %   |

Erklärung: Im Frühjahre schwer bewegliche, noch winterkalte Lust, Schnee, beginnende Beschattung; im Sommer reiches Blätterdach, welches die Insolation mehr oder weniger verhindert. Abnahme desselben nach dem Herbste hin, doch wirft noch die Wärme-Aufnahme in den vorausgegangenen Sommermonaten; im Winter Zurücktrahlung der Wärme und Abhaltung kalter Winde (zumal im und durch Rabelwald). Es bedarf wohl kaum der Erwähuung, daß die vorstehenden Zahlen, ebenso alle nachsolgenden, nur relative Giltigkeit haben, dez. als Ausdruck der gesamten konkreten Verhältnisse aufzusassen sind, unter welchen sie erhoben wurden. Die Holzarten, Betriebsarten, dunkleren oder lichteren Schlagstellungen sind selbstverständlich von Einfluß auf die Bodentemperatur.

c) Der allgemeine Gang ber Bobentemperatur nach Monaten ist für Walb und Flur der folgende: Vom April bis August nimmt die Bodentemperatur von der Oberstäche bis zu 1,2 m Tiese ab. Vom Oktober bis Februar sindet hingegen das umgekehrte Verhält=nis statt. Im März und September ist die Temperatur der einzelnen Bodenschichten nahezu einander gleich.

Der kälteste Monat in Bezug auf die Bodenschicht dis zu 30 cm. Tiefe ist der Januar, in höheren Lagen der Februar. Die Bodenschicht von 0,60—1 m. Tiese erreicht im Februar ihren höchsten Kältepunkt. Bom April beginnt Wärmezunahme von oben her; im Mai sind die Temperaturdissernzen der einzelnen Bodenschichten an einer und derselben Stelle sowohl im Freien, als im Walbe, am größten. Der-wärmste Monat ist der Juli, in höheren Lagen der August. Bom September ab wird der Werlust durch Ausstrahlung größer, als der Gewinn durch Absorption. Im Oktober und November erreicht dieser Wärmeverlust sein Maximum.

Für ben Walbboben im Gegensatz zum Flurboben ergeben sich die nachstehenden Verhältnisse: Vom Februar ab ist der Waldboden kalter, als der Boben im Freien; im Juni und Juli erreicht die betreffende Wärme-Differenz ihr Maximum<sup>2</sup>); vom August ab

<sup>&#</sup>x27;) Rach ben Beobachtungen ber baberischen Stationen war ber Balbboben in biesen Monaten über 3° R. kälter, als der Flurboben.

wird ber Unterschied wieder geringer, nach dem Winter hin faft versschwindend; vom November bis Januar zeigt sich fast kein Unterschied.

Dieser Temperaturgang beeinflußt natürlich das Pflanzenleben überhaupt und zumal die Waldbegetation (Hauptlängentrieb im Mai; Blattabfall im Oktober).

- d) Die Temperaturbifferenzen zwischen Tag und Nacht sind im Waldboben in allen Bodenschichten wesentlich geringer, als im Flurboden. Im letzteren hören die Tagesschwankungen erst bei größerer Tiefe auf, als im Waldboden. 1)
- e) Auch in Bezug auf die Extreme der Bodentemperatur wirkt der Wald abstumpfend, nivellierend. Der Waldboden erwärmt sich nie so start, als unter sonst gleichen Berhältnissen der Flurboden; er erkältet sich aber auch nicht so stark. Uebrigens zeigte sich (in Bayern) der Waldboden doch dis zu derselben Tiefe hin gefroren, als der unbewaldete.

#### 2. Aufttemperatur.

a) Die mittlere Jahrestemperatur ber Walbluft ist ebenfalls etwas niedriger, als diejenige der Luft über einer unbewaldeten Fläche von sonst gleicher Lage. Die Differenz beträgt nach dem Durchschnitte aller Bevbachtungen in Bahern (bezogen auf 1,5 m höhe über dem Boden) 0,78° R., nach Hoffmann und Mathieu knapp 0,50° R., nach den Bevbachtungen in Bern ca. 0,65° R., im Reichslande (1882) 0,80° R.

Der Einfluß bes Walbes auf die Luftemperatur ist hiernach nur etwa halb so stark, als berjenige auf die Bodentemperatur.

Die geringere Temperatur ber Walbluft erklärt sich aus dem Zusammenwirken folgender Berhältnisse: Schmälerung der Sonneneinwirkung
und der warmen Winde durch das Aronendach, Wärmebindung beim Begetationsprozesse, Absorption der Wärmestrahlen durch den reichen Wassergasgehalt der Walbluft und besonders geringere Erwärmung der Bodenoberstäche im Walbe (die sog. dunkle Wärme — durch Leitung von der
erwärmten Bodenoberstäche — ist ja die Hauptquelle der Lustwärme).

In Bayern war jede Station zur Beobachtung ber Lufttemperatur mit 3 in 0,1° R. eingeteilten Thermometern ausgestattet. Das eine war

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Zahlen find nach ben in Bapern gemachten Beobachstungen 90 cm. im Freien, knapp 60 cm. im Walbe.

im Freien in 1,5 m. Sobe aufgestellt, bas zweite im Walbe in berfelben Höhe, bas britte in der Baumtrone. Die Aufstellung geschaß unter Beschirmung auf Rasenboden, so daß die Thermometer weber von direktem, noch von resteltiertem Sonnenlicht, noch von Regen getroffen, wohl aber vollkommen von der Luft bestrichen wurden.

Die Luft innerhalb ber Baumkronen geschlossener Holzbestände ist etwas wärmer, als die Waldluft in 1,5 m Bodenhöhe (wegen Resterion der Wärme und gehinderter Bewegung der Luft), hingegen immer noch etwas kälter, als die Luft im Freien in 1,5 m Bodenhöhe.

An hoch gelegenen Orten ift die Temperatur-Erniedrigung der Luft durch Wald bedeutender, als an tiefer gelegenen.

Was das Berhaltnis zwischen ber Luft: und ber Bobentemperatur anlangt, so zeigt sich auf freiem Felbe fast tein Unterschied zwischen beiben Jahresmitteln. Im Walbe ist aber die Bobenoberstäche kalter, als die darüber ruhende Luft (in Bahern um 0,91° R.).

b) Die Luftwärme im Walbe ift auch in allen Jahreszeiten burchschnittlich etwas geringer, als im Freien.

Im Sommer sind die bezüglichen Differenzen am größten, im Frühjahre etwas geringer. Nach dem Herbste zu nehmen sie wesentslich ab, und im Winter sind sie am geringsten. 1)

Walbrodungen würden mithin die Luft- (und Boden-) Temperatur im Sommer erhöhen, was raschere Wasserbunftung und geringere Bodenseuchtigkeit zur Folge haben würde. Je wärmer das Klima an sich ist, desto nachtheitiger würde Waldausstodung sein.

c) Vom März bis Oktober ift sowohl im Walbe (hier mehr), als im Freien die Luft wärmer, als der Boden; vom Oktober bis März ift hingegen der Boden wärmer, als die Luft. In den Übergangsmonaten März und September ist die Differenz zwischen Bodenund Lufttemperatur im Mittel am geringsten, im April und Maisind hingegen die bezüglichen Differenzen am größten (warme Luft und kalter Boden).

Das Pflanzenleben kann hiedurch sehr benachteiligt werden, indem im Frühjahr wegen wärmerer Luft die Begetationsthätigkeit

0,43 ° R., Sommer 1,68 ° R., im Winter nur wenige Zehntelgrade.

<sup>1)</sup> Rach bem Mittel ber baberischen Stationen zeigte sich bie Walbluft tälter, als die Flurluft im: Frühjahr 1,02° R., bei Mitberücssichtigung ber Nachttemperatur nur

ber oberirdischen Teile angeregt wird, während die Wurzelthätigkeit wegen kalteren Bodens noch gehemmt ist. 1)

Am Tage wirkt ber Walb abkühlend auf die Luft (Blätter-dach); während der Nacht ist hingegen die Waldlust durchschnittlich wärmer, als die Luft im Freien (Wärmezurückftrahlung).2) Die Lustemperatur-Differenzen zwischen Tag und Nacht sind daher auf beswalbetem Terrain geringer, als auf nicht bewaldetem.

Diese Wärme-Berschiedenheit muß (bei sonst nicht oder nur wenig bewegter Luft) lokale Luftströmungen, zumal am Waldrande, hervorrusen, und zwar-am Tage Waldlust, bei Nacht Feldlust.3) Diese leichten erfrischenden Brisen sind von höchst wohlthätigem Einskusse auf die Begetation (reichere Thaubildung am Waldrande).

d) Der Einfluß bes Walbes auf die Temperatur-Extreme der Luft ift gleichfalls ein abstumpfender.

Alles in allem folgt, daß das Klima bewaldeter Landstriche gleichmäßiger it, als dasjenige nicht bewaldeter Gegenden.

Im großen Durchschnitte stellten fich bie absoluten Extreme auf ben bagerischen Stationen im Walbe, wie folgt:

| Im          | Maxima im Schatten<br>bei Tag | Minima bei<br>Racht |
|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Freien      | 23-31 0                       | 14—23,5 °           |
| Walbe       | 22-27 °                       | 13,8-20,5 °         |
| Differenzen | 1-40                          | 0,2-3 °             |

Am größten ist der Unterschied im Sommerhalbjahr (Marg bis inkl. August) und im Nadelwalbe.

Busag: Die Temperatur der Waldbäume ist sowohl im oberen wie im unteren Stammteile im Jahresmittel größer, als die des Wald-

<sup>1)</sup> Vielleicht beruht eine Nabelkrankheit ber jungen (2—5jährigen) Kiefer (die Schütte) auf diesem Mißverhältnisse zwischen Transpiration und Aufenahme von Bodenwasser? Andere geben als Ursache dieser Krankheit Frühefte oder Pilzbilbungen an (?).

fröste oder Pilzbildungen an (?).

2) Maximum im Herbste (+ 1,91 ° R.), Minimum im Frühjahre (+ 0,42 ° R.). Am stärksten ist der diesfallsige Einsluß im September (2,63 ° R. wärmere Waldluft); nur im April zeigte sich die Waldluft nachts etwas kälter (um 0,06 ° R.), als die Luft im Freien.

<sup>3)</sup> Gleichzeitig sinden im Bereiche ber Baumkronen schwache Gegenströmungen am Tage vom Felbe her, bei Nacht vom Walbe her statt. Man kann biese lokalen Strömungen bei Windstille mittels des Rauches einer brennenden Zigarre konstatieren und beobachten.

bobens, aber geringer, als die der fie umgebenden Luft. Die negative Abweichung ist in Brusthöhe größer, als im Kronenbereiche, d. h. die Temperatur im oberen Stammteile ist im Jahresdurchschnitte höher, als im unteren.<sup>1</sup>)

Auch in ben einzelnen Jahreszeiten (felbst im Winter) sind bie Bäume im Innern talter, als bie sie umgebende Luft, und zwar ist die Differenz im Sommer am größten, im Winter am kleinsten. Mit steigender Erhebung nimmt die Baumtemperatur etwas ab.

Das Minimum berselben fällt in den Januar, das Maximum in den Juli. Im Frühjahre ist die mittlere Temperatur der Waldbbäume etwa dieselbe wie im Herbste. 2)

# III. Einfluß der Waldungen auf die Feuchtigkeitsberhältniffe.

## 1. Waffergehalt der fuft.

Die absolute Luftseuchtigkeit im Walbe ist im großen und ganzen kaum merklich größer, als im freien Felde.<sup>8</sup>) Dieser Satgilt nicht nur im Jahresmittel, sondern auch nach Jahreszeiten und sogar Monaten. Die Waldluft ist aber sowohl im Jahresmittel, als auch in den einzelnen Jahreszeiten (sogar Monaten), wegen niedrigerer Temperatur relativ seuchter, als die Lust im Freien.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Auf ben brei Berner Stationen berechnete fich bie mittlere Jahrestemperatur ber Baume (im Mittel ber feitherigen Beobachtungen) wie folgt:

|             | Interlaten | Bern   | Pruntrut  |  |  |
|-------------|------------|--------|-----------|--|--|
| Brufthöhe   | 8,10       | . 6.49 | 7,64 ° C. |  |  |
|             | 8,37       |        |           |  |  |
| Differenzen | 0.27       | 0.67   | 0.54 ° C  |  |  |

<sup>2)</sup> Bergl. Dr. H. Kruhsch: Untersuchung über die Temperatur ber Baume im Bergleiche zur Luft: und Bodentemperatur (Jahrbuch der Königl. stabemie zu Tharand, X. Bb., 1854, S. 214—270).

Breitenlohner und Böhm (Chemisches Centralblatt, 3. Folge, 8. Jahrgang, 1877, Nr. 32, S. 503; im Exzerpte wiedergegeben in den Forstlichen Blättern, N. F., 1880, S. 28). Dr. Egon Ihne: Neber Baumtemperatur unter dem Einfluß der Insolation

r. Egon Ihne: Neber Baumtemperatur unter dem Einfluß der Insolation (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagd-Zeitung, XII. Band, 1884, S. 1—10).

<sup>8)</sup> Mittlerer Dunftbrud pro Jahr (in Bayern):

<sup>3,45</sup> parif. Linien im Walbe, 3,39 beggt. im Freien.

<sup>0,06</sup> Differenz Maximum 0,18 im Dezember. Rach Jahreszeiten: Winter 0,11, Frühjahr 0,04, Sommer 0,01, Herbst 0,09.

<sup>4)</sup> Jm Mittel aller 7 Stationen 6,36 % feuchter (je nach Stationen 3—9%).

Je höher die Ortslage ist, desto seuchter ist auch das Waldsklima. Zur Sommerszeit ist der diesfallsige Einsluß des Waldes sast noch einmal so groß, als in den anderen Jahreszeiten. Bei immergrünen Bäumen macht er sich in bedeutend höherem Grade geltend, als bei solchen mit Laubabfall.

Diese größere Luftseuchtigkeit vermindert die nächtliche Wärmeausstrahlung und mithin Frostschäden, sichert den Holzgewächsen den nöthigen Feuchtigkeitsbedarf (durch Erleichterung einer partiellen Wasserausscheidung bei Erniedrigung der Temperatur), bewahrt dem Boden und Klima einen höheren Feuchtigkeitsgrad und befördert hierdurch den Quellenreichtum (s. unter 4).

# 2. Berdunftung der Sodenfenchtigkeit.

Die Verdunstung des Bobenwassers im Walbe ist, selbst wenn dem Walbboden die natürliche Streudecke sehlt, geringer, als diejenige auf freiem Felbe.

Ist aber der Waldboden, wie gewöhnlich, mit Streudede versehen, so ist die Verdunstung der Bodenseuchtigkeit eine wesentlich geringere. Die Streudede trägt also auch an und für sich zur Jurüdshaltung der Bodenseuchtigkeit bei, und zwar ist die dießfallsige Wirstung der Streu fast dieselbe, wie diejenige des streulosen Waldes. Am meisten trägt der Wald in den wärmeren Monaten (Mai — Juli) zur Erhaltung der Bodenseuchte bei.

Setzt man die Berdunftung im Freien =100, so betrug (in Bayern) die Berdunftung im streulosen Walbe =38,

im ftreubededten Walbe = 16.

Der streulose Wald vermindert also die Berdunstung im Mittel um 62%, der streubedeckte um 84%! Schon hieraus ergibt sich schlagend die enorme Wichtigkeit der Streubecke für den Bodenseuchtigkeitsgrad, womit der Quellenreichtum in sehr nahem Zusammenhange steht.

## 3. Niederschläge.

Die allgemeine Annahme, daß der Wald an und für sich die Menge der wässerigen Niederschläge (Regen und Schnee) vermehre, ist durch die bisherigen Untersuchungen noch keineswegs als ein allgemein gültiges Gesetz erwiesen. Zweisellos fällt im Gebirgswalde mehr und auch häusiger Regen, als in der baumlosen Ebene, allein

biefes Plus an Nieberschlag ift entweber ausschließlich ober wenigftens hauptfächlich eine Folge ber höheren Lage. Mit steigenber Meereshöhe mehren sich bekanntlich auch die Regen- und Schnee-Mengen, mag nun das Terrain bewalbet sein ober nicht.

Schon Boufsingoult, später Dove (1855), Hoffmann (1861), Schleiben (1870) u. a. sprachen sich bahin auß, daß durch Entwaldung die lokalen Riederschlagsmengen nicht vermindert werden würden, und daß die Begetation hierauf nicht von Einfluß sei. Die baherischen Stationen haben den Beweiß für die Regenvermehrung bloß durch Wald auß ihrem reichen Zahlenmateriale ebenfalls nicht erbracht. Thatsache ist ferner, daß sich weder im westzlichen Europa, noch in Nordamerika, die Niederschlagsmengen — troß der im Laufe der Zeit stattgehabten, zum Teil großartigen Waldrodungen — vermindert haben.

Hingegen haben neuerdings einige französische Forscher, L. Fautrat und A. Sartiaux<sup>1</sup>) im Walbe (Halatte) — unter sonst ganz gleichen Verhältnissen — eine größere Regenmenge gefunden, als im Freien, u. zw. nicht nur im ganzen, sondern auch nach Monaten. Auch Mathieu schließt aus 6 jährigen, bei Nanch gemachten Beobsachtungen,<sup>2</sup>) daß die Regenmenge in einer bewaldeten Gegend etwas größer sei, als in einer nicht bewaldeten.

Unter biesen Umständen ist die Frage nach dem Walbeinstusse auf die Niederschlagsmenge noch als eine offene zu betrachten. Vom theoretischen Gesichtspunkte aus möchte man sie bejahen, indem — wie früher erörtert — die Waldluft ihrem Sättigungspunkte näher steht, als die Luft im Freien.

Bergl. auch den Artikel: Ginfluß des Waldes auf die Riederschläge, Berdunstung und Temperatur (Contralblatt für das gesammte Forstwesen, 1880, S. 171—172).

<sup>1)</sup> Diese fanden in den 6 Monaten Februar bis Juli 1874 im Walde 192,50 mm. Regenmenge, im Freien nur 177 mm., mithin dort 15,50 mm. (oder fast 9 %) mehr. Spätere Untersuchungen bestätigten dieses Ergebnis (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1875, S. 89—91 und daselbst, S. 261—262).

<sup>2)</sup> Die michtigsten Resultate ber in den Walbern bei Kancy gemachten Beobachtungen aus dem Zeitraum 1867/77 find folgende: Bei 75 % der beobachten Riederschläge fällt im bewaldeten Terrain etwa 10 % mehr Regen, als im offenen Lande. Im Hochwalde tritt dieses Werhältnis schärfer herbor, als im Riederwalde; das Radelholz soll eine doppelt so starke Wirkung hervorbringen, als das Laubholz.

Übrigens empfängt der Walbboden, bez. der Boden eines gesichlossenen Walbbestandes, weniger Niederschläge aus der Atmosphäre, als der Boden der Flur, weil eine bedeutende Menge von Regen und Schnee auf den Baumkronen hängen bleibt. Hierbei zeigen sich wieder Unterschiede nach Höhenlagen, Jahreszeiten, Holzarten, Walbbehandlung (Art der Bestandesbegründung, Durchsorstung) u. s. Im Laubwalde gelangt z. B. mehr Wasser auf den Boden, als im Nadelwalde; die Kiefern-Arten fangen unter den Nadelhölzern die meisten Riederschläge auf.

Nach ben baherischen Untersuchungen (1868/71) beträgt bas auf ben Baumkronen hängen bleibende Niederschlags-Quantum je nach Jahreszeiten 25—32°/0, im Mittel 26°/0 u. z. im Winter am wenigsten, im Frühjahre am meisten; nach den Beobachtungen in Elsaß-Lothringen (1882) 20—27°/0; nach Fautrat sogar bis 43°/0 (im Hichtenwalde). Nach den Schweizer Beobachtungen empfing der Walbboden etwa 16°/0 Wasser weniger, als das Ackerland. Wathieu hingegen fand, daß das Laubdach nur 8,5°/0 bes im Zeitraume eines Jahres gefallenen Wassers aufnimmt (hierbei sind aber nur Laubholz-Waldungen gemeint), und zwar soll das sommerliche Laubdach etwa zweimal mehr atmosphärisches Wasser aufnehmen, als das winterliche. Die Blätter verdoppeln also die Aktion der Äfte.

Eine zweite hierhergehörige Frage ist die, ob nicht durch Wald die prozentale Berteilung der Riederschläge je nach Jahreszeiten und sogar Monaten beeinflußt werde? Auch hier kann die Thatsache, daß in bewaldeten Gegenden (zumal Gebirgswäldern) häufigere, aber schwächere — also besser verteilte — Riederschläge, namentlich im Vorsommer (Mai), ersolgen, als in unbewaldeten Gegenden, zugegeben werden. 1)

Ein ziffermäßiger, exakter Beleg für Art und Maß der dießfallsigen Einwirkung des Waldes an sich ist aber durch die meteorologischen Stationen ebenfalls noch nicht geliefert worden.

Busats: Auch in Bezug auf bas Auftreten bes Hagels wird den Waldungen vielfach ein Einfluß zugeschrieben.

<sup>1)</sup> Dove gibt z. B. an, baß die Regenzeiten durch Waldausrodung regelmäßiger würden, d. h. Regenperioden mit regenlosen Perioden abwechseln. Auch Gräger schreibt bewaldeten Gegenden häusigere, aber geringe Niedersichläge zu, unbewaldeten seltenere, aber reichliche (Sonnenschein und Regen. Weimar, 1870).

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft.

Rach Beobachtungen in Frankreich, 1) Italien, 2) ber Schweiz, 3) in Böhmen und in einigen Gegenden Deutschlands (Württemberg, Heffen<sup>4</sup>) sollen entwaldete Gegenden im allgemeinen mehr durch hagel leiden, als bewaldete<sup>5</sup>); jedoch ist dieser Einfluß noch keineswegs mit wissenschaftlicher Schärfe sestgestellt. 6)

## 4. Quellenreichtum.

Der förderliche Einfluß des Walbes auf die Bilbung und nachhaltige Speisung der Quellen ist erwiesen. Derselbe hängt mit der größeren Feuchtigkeit des Waldbobens zusammen. Die Ursachen dieser Thatsache sind, wie aus früheren Sätzen hervorgeht:

- a) Die größere relative Luftfeuchtigkeit im Walbe und somit wenigstens die größere Disposition zu Niederschlägen;
- b) die Verhinderung des oberflächigen Absließens des Waffers durch den Baumschirm, die Wurzeln und die natürliche Streudecke;

<sup>1)</sup> Schon Becquerel machte biefe Beobachtung in mehreren Departements von Frankreich.

<sup>2)</sup> Rach Dove war Casalbere in ber Provinz de gl'Irpini (Neapel) burch einen bewalbeten Bergrücken gegen NW. geschützt und vom Hagel versichont. Seitbem aber der Abhang abgeholzt ist und beackert wird, hagelt es fast alljährlich.

<sup>3)</sup> Bergl. Hans Riniker: Die Hagelschläge und ihre Abhängigkeit von Oberfläche und Bewaldung des Bodens im Kanton Aargau nach Beobachtungen des Forstpersonals und amtlichen Quellen. Berlin, 1881. — In dieser Schrift wird ein sehr reiches, auf 10jährigen Beobachtungen beruhendes Material geboten, aus welchem hervorgeht, daß sich nach Abholzung von Hochwälsbern die Hagelwetter in der betreffenden Gegend auffallend mehrten.

<sup>4)</sup> Dr. g. Glaser: Der Walb als Schutz gegen Hagelschag (Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Bereine des Großherzogthums Hessen, 1883, Nr. 30, S. 233–235). Der Bersasser hatte Gelegenheit, zu beobachten, daß die Ackerfluren und Saaten, welche Enklaven von Kannenwald waren, während eines sehr heftigen Hagelwetters bei Königstädten vom Hagelschlage verschont blieben, während die ganze Gegend in der Amgebung total verwüstet wurde, und bringt noch anderweite ähnliche Beobachtungen (aus der Schweiz) zur Sprache.

<sup>5)</sup> Man erklärt sich diese Erscheinung so, daß die Wälber durch das Aushalten der Winde eine wirbelförmige Bewegung derselben in der Atmosphäre verursachen, wodurch die Gewitter-, bez. Hagelwolken zerteilt würden, ehe sie die Wälber erreichen. Dabei sollen die Bäume als Wetter-Ableiter mitwirken, indem sie Wolken ihrer Elektrizität berauben und so die Hagelbildung bers hindern (?).

<sup>6)</sup> Daube: Der Walb und die elektrischen Erscheinungen in der Atmosphäre (Forstliche Blätter, N. F. 1822, S. 225 u. f.) bezeichnet alle diesfallsigen Beobachtungen als nicht beweiskräftig.

- c) das längere Liegenbleiben und langsame Schmelzen bes Schnees im Fruhjahre;
- d) die geringe Berdunftung des Bodenwassers infolge des Kronenschirms und der Streubecke.

Die schwächere Berbunstung im Walbe gleicht die geringere dem Boben zukommende Niederschlagsmenge reichlich wieder aus. Dieselbe betrug nach Ebermaper 1/7 (15 %)) der Berdunstung im Freien, nach Fautrat 1/8 (33 %), nach Mathieu 1/2 (50 %) im Winter, 1/6 (20 %) im Sommer, 1/8 (33 %) im gesamten Jahresmittel. Es bleibt also mehr Feuchtigkeit im Walbe zuruck. Die Quellen und sonstigen Wasserläufe werden nachhaltiger versorgt.

Die Hauptrolle hierbei spielt die Streubede (Baumlaub, Nabeln und besonders Moose). Dieselbe besitzt im hohen Grade die Eigenschaft, die atmosphärischen Niederschläge in großer Menge in sich aufzunehmen, eine Zeitlang zurüczuhalten und erst allmählich an die Bodenkrume abzugeben.

Astmoofe (Cattung Hypnum) absorbieren das 3,5—5face ihres Gewichts an Wasser, Torsmoose (Cattung Sphagnum) sogar das 9face.

Der 2jährige Laubabfall eines Buchenmittelholzes ist im stande, 5 Pariser Joll Regen auf einmal in sich aufzunehmen und zurückzuhalten. Jahlreiche Angaben über die Wasseraufnahmesähigkeit und Wassershaltende Kraft der einzelnen Streuarten in der Schrift Ebermayer's: Die gesammte Lehre der Walbstreu mit Rücksicht auf die chemische Statik des Waldbau's. Berlin, 1876. Dieses Werk enthält die Resultate der baherischen Untersuchungen (von 87 Versuchsorten).

Von ber gangen Regenmenge fiderten nach ben Beobachtungen in Babern folgenbe Prozente burch ben Boben burch

| bis zur Tiefe  | auf freiem Felde | im Walbe   |           |  |  |
|----------------|------------------|------------|-----------|--|--|
| bon:           | in nacten Boben  | ohne Streu | mit Streu |  |  |
| 1' (= 29 cm.)  | 54               | 67         | 74        |  |  |
| 2' (= 58  cm.) | 50               | 67         | 77        |  |  |
| 4' (= 116 cm)  | 53               | 67         | 60 (?)    |  |  |

Am größten ift hiernach der Unterschied der durch den Boben gefickerten Wassermengen im Walde und im Freien in ca. 60 cm. Tiese,
also gerade in der Region der Baumwurzeln. Streuentnahme wirkt also
wie Wasserbapfung, u. z. ist die Wirkung der Streudecke in der wärmsten Jahreszeit und in süblichen Ländern am stärtsten.

Der sorgfältig bestockte, streugeschonte Walb gleicht hiernach einem die Gewässer nachhaltig speisenden, großartigen Wasser-Resservoir. Mit Entwaldungen zumal der Gebirge steht Verminderung des Wafferstandes der Flüsse und Seen 1) im ursächlichen Zusammenhange; sie wirken also wie Entwässerungen der Gebirgsmoore. Übrigens darf aus der bloßen Bergleichung der Wasserstände an den Pegeln noch kein sicherer Schluß auf die Beränderung der Wassermasse gezogen werden, indem Flußkorrektionen (Durchstiche 2c.) eine Änderung des Querprosils oder Tieferlegung des Flußbettes oder rascheren Wasseradsluß zur Folge haben können, wodurch der Wasserstand ebenfalls sinkt, ohne daß eine geringere Wassermenge vorhanden wäre.2)

Endlich werben Entwalbungen oft Beranlaffung zu Überschwemmungen, indem die Wasser, wo Baumschirm und Streubede fehlen, rasch zusammenrinnen und den Flußbetten mächtige Geröllmassen zusühren, was das Austreten der Flüsse zur Folge hat. Die Geschichte bietet hiefür zahlreiche Belege bis in die neueste Zeit.

Mit großer Wahrscheinlickeit hängt 3. B. die schreckliche Katastrophe bei Szegebin durch das Anschwellen der Theiß (1878) mit Entwaldungen der Südabhänge der Karpathen zusammen, ebenso die Hochstuten der Schweiz (1868), sowie die neuesten großartigen Überschwemmungen in Tirol, Deutschland und Nordamerika (1882) mit fortgesetten Waldausstockungen in den Quellengebieten der betreffenden Ströme.

## IV. Sout ber Walbungen gegen mechanische Ginwirfungen.

Die schützende Wirkung der Wälber, insbesondere der Hochwaldungen, ergibt fich aus folgendem:

1. Sie verhüten durch ihre Wurzeln und die Streudecke Abrutschungen und Abspülungen der Verwitterungsmassen bei starken Regengüssen oder bei der Schneeschmelze an steilen Hängen, beugen also Erdstürzen, Wasserrissen, Schotterrinnen, auch Steinschlägen vor, womit wieder Uferabbrüche und Überschwemmungen im Jusammenhange stehen.

<sup>1)</sup> Beispiele find: Der See Tacarigua im Thale von Aragua im Landsftriche Benezuela (f. G. Heper's Lehrbuch der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie, Erlangen 1856, S. 557), der Fucino: See (Reapel), die Seen von Reuendurg und Biel (Schweiz) u. f. w.

<sup>2)</sup> Eine sehr sleißige Zusammenstellung über das im Laufe der Zeit stattgehabte Sinken bes Wasserstandes der größeren beutschen Ströme (Rhein, Donau, Elbe, Oder, Weser zc.) hat u. a. Gustab bon Wex (in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurs und Architekten-Vereins, Jahrg. 1873) geliefert.

- 2. Sie verhindern die Bilbung') von Lawinen (Grundlawinen) im Hochgebirge, indem bei Unebenheit der Bodenoberfläche, wie fie durch Holzwuchs geschaffen wird, der Schnee nicht zum Autschen kommen kann (Bannwalbungen).
- 3. Sie verhindern in Berbindung mit der Streubecke die weitere Verbreitung des Flugsandes sowohl an der Meeresküste, wie im Binnenlande.
- 4. Sie halten rauhe und trocene Winde ab, wirken also auch in biefer Hinsicht sanitär gunftig und ermäßigen die Gewalt ber Stürme.

Rach Untersuchungen in den Kurniker Forsten bei Posen (durch Rivoli) ist die Temperatur der Waldluft im Winter bei kalten Winden (aus N., NO. ober O.) höher, hingegen bei warmen Winden (aus S. und SW.) niedriger, als die Lufttemperatur im Freien.

Schon Ernst Morig Arnbt hatte 1820 bie 3bee, bie erkaltende Wirkung der Rorbs und Oftwinde durch Anlage von 15,000' breiten, von Nord nach Süben verlaufenden Walbstreifen in Abständen von 3 Stunden zu schwächen. Die praktische Unaußführbarkeit dieser übrigens gut gemeinten Idee bedarf wohl keiner Beweisführung. — Fichtenschupstreifen, leider nicht immer in der geeignetsten Richtung und meist zu schmal (10—15 m.) angelegt, sinden sich u. a. im hohen Westerwalde (bei Rennerod, Hof, Reufirch).

# Shlußbemerkungen.

Außer den im Borstehenden geschilderten Ginflüssen der Walbungen verdient schließlich noch deren Bedeutung in industrieller, äftheti= scher, ethischer und taktischer Beziehung eine kurze Erwähnung.

Die Walbungen beschäftigen durch Gewinnung, Aussformung und Beredelung ihrer Erzeugnisse zahlreiche Arbeitskräfte. Die Arbeitsrente bei den Kulturen, Wegbauten und sonstigen Forstmeliorationen ist zwar im Vergleich zum Arbeitsverdienste aus der Landwirtschaft nicht von Belang; aber der Holzhandel und die Holzspedition bilden dafür eine weitere Haupterwerdsquelle der Bevölkerung.

<sup>&</sup>quot;) Gine bereits gebilbete und im Abrutichen begriffene Lawine foll burch Balb in ihrem Laufe nicht aufgehalten werben können. Die Erhaltung ber Gebirgswälber in ben Alpenlandern jumal in der Gegend ber "Abbruchsstellen" folcher Lawinen ift baber von berporragender Bebeutung

folder Lawinen ist daher von hervorragender Bedeutung.

2) In dem Aufsage: Der Walb als Erwerbsquelle der arbeitenden Klassen (Holz-Industrie-Zeitung Ar. 7 vom 29. März 1883) finden sich nähere zahlenmäßige Nachweise über den Einsluß des Waldes auf Arbeit und Industrie.

In ben Staatsforften von Breugen, Bagern, Sachjen, Burttemberg, Baben und Elfak-Lothringen lakt fich ber Arbeitsberbienft beranfclagen für:

Holawerbung auf . . . . 57 Millionen Mart,

Holzanbau und Wegebau . . . 34 besgl.

Walbarbeit im Gangen . . . 91 besgl. Hiervon tonnen, bei Rugrunbelegung eines jährlichen Unterhaltsbebarfs von 450 M, 200,000 Arbeiterfamilien, b. b. eine Million Menfchen, jahraus jahrein leben. Der Arbeitsverbienft burch Solzfuhren beläuft fich auf jahrlich 78 Dillionen Mart: für fleine Waldnebennugungen (Lefeholz, Beeren, Schwämme) burf: ten gut 20 Millionen Mart Arbeitsrente ju beranschlagen fein. Die Befamtleiftung bes Balbes für Band., Spann- und Sammelarbeit murbe fich hiernach auf 189 Millionen Mart jahrlich belaufen (Dandelmann). So bebeutend Diefe Bahlen auch erfcheinen, fo treten fie boch febr gurud gegen bie tegugliche Befamtleiftung einer gleich großen Rlache Ader: bobens. Auch tann man annehmen, daß bie Bahl ber mit ber Berarbeitung bes Solzes beschäftigten Berfonen etwas über 4mal fo groß ift, ale bie Rahl ber Arbeiter im Rorfte felbft.

Die Walbungen nehmen ferner einen hervorragenden Anteil an ber lanbichaftlichen Schönheit einer Gegend, beeinflugen die Runft 1) und ben Charafter2) ber Bevölkerung, gewähren vielen Tieren (zumal ben fo nütlichen Singvögeln) Aufenthalt, Nahrung und Schuk und leiften unter Umftanden zur Landesverteidigung mefentliche Dienfte (Gebirgswalbungen). Charakteristische Aussprüche in diesem Sinne find uns überliefert worden von Colbert,3) Ernst Morit Arnbt,4) Alexander von humboldt,5) Riehl6) und anderen hervorragen= den, den Wald seinem ganzen Werte nach schähenden Männern.

<sup>1)</sup> Malerei, Bilbhauerei, Mufit, Poefie 2c.

<sup>2)</sup> Die Bieberkeit, Ginfachheit, Naturliebe und Gemuthafrische ber Balbbewohner, welche ihr typisches Wesen zu bewahren gewußt haben, heimeln zumal ben Stabter unwiberftehlich an.

<sup>3) &</sup>quot;La France périra faute de bois."

<sup>4) &</sup>quot;Jest wird in vielen Landern bie Art, die an den Baum gelegt wird,

Bu einer Art, bie an bas Bolt gelegt wirb."

5) "Durch Fallung ber Baume, welche bie Berggipfel und Berghange beden, bereiten bie Menichen unter allen himmelsftrichen ben tommenben Be-

schlechtern eine boppelte Plage: Mangel an Brennftoff und Wassermangel."

o) "Der Unterschied zwischen Wald und Feld ist ein Lebenselement für bas innere Leben bes beutschen Bolks."

Saut ben Walb nieder und ihr zerstört bie historisch-politische Ge-

## Zweites Kapitel.

# Bewirtschaftungsform der Waldungen.

Die Benutzung der Walbungen kann entweder durch Selbstabministration oder durch Verpachtung stattsinden. Die letztere könnte entweder Zeitpacht oder Erbpacht sein.

#### 1. Selbstadministration.

Während bei den größeren Feldgütern, zumal Staatsgütern, die Selbstbewirtschaftung die Ausnahme bildet, ist sie den Waldungen die sast ausnahmslose Regel. Diese Berschiedenheit erklärt sich aus dem eigentümlichen Charakter des forstlichen Gewerbes!) und der hohen klimatologischen Bedeutung der Wälder, welche deren wilkfürliche Ausnutzung durch selbstschiede Pächter verbietet.

#### 2. Berpachtung.

Als Vorzüge der Verpachtung 2) hat man angeführt:

- a) Annehmlichkeit für den Eigentümer, Enthebung desfelben von der Sorge für die Berwaltung.
- b) Ersparung der Bewirtschaftungs- und Schutkosten.
- c) Intensivere Wirtschaft durch den Bächter, der die Ersparnisse an Ausgaben und die Früchte seiner Arbeit selbst genieße.

Alle diese Argumente sind aber mehr Schein=, als wahre Gründe. Die Bewirtschaftung gerade eines Waldes bietet dem Waldeigentümer manchen Reiz und gestattet ihm nebenbei — wegen ihrer Einsachheit — mehr freie Zeit, als die Abministration eines Landgutes. Zur Verhinderung von Übergriffen der Pächter müßte serner der Waldeigentümer doch ein technisch gebildetes Aufsichtspersonal anstellen und unterhalten, und die vermeintlich größere Intensität

2) Bu ben Berteidigern eines Erbpachtverhaltniffes ber Balber gehoren

namentlich: Rrug, von Jatob und bon Geutter.

## . .

<sup>1)</sup> Langsames Wachstum bes Holzes, später Erfolg etwaiger Berbefferungen ber Substanz, niedrige Waldrente, geringe Steigerungsmöglichkeit derzielben, wenig Gelegenheit zu produktiver Arbeit zc. (vergl. das sechste Kapitel). Alle diese Verhältniffe muffen den Reiz zur Bewirtschaftung fremder Waldungen wesentlich abschwächen.

verpachteter Baldwirtschaften ift burch die Erfahrung teineswegs beftätigt worben. 1)

Abgesehen hiervon sprechen birect gegen eine Berpachtung ber Wälber ber — schon wegen ber Höhe ber zu forbernden Kaution voraussichtlich geringe Pachtzins,") sowie die Schwierigkeit einer erfolgreichen Überwachung bes Walbkapitales. Die einzige Walbform, für welche unter Umftanben eine Berpachtung (Erbpacht) julaffig fein murbe, ift ber Riebermalb.

# Drittes Kapitel.

# Geschichte der Waldungen.3)

# 1. Beriode. Germanische Urzeit (bis etwa 700).

Im allgemeinen ift unsere Kenntnis von dieser Periode sehr lüdenhaft.

Die altesten Rachrichten über Deutschland bis jum 5. Sahrhundert (n. Chr. G.) verbanken wir romischen Schriftstellern, namentlich Cafar, Blinius bem Alteren und Tacitus.4) Diefe schilbern Germanien als ein wald- und sumpfreiches Land und beffen Be-

98 p. C. n. gefchrieben worben.

<sup>1)</sup> Beifpiele von Walbverpachtungen find felten. Rau berichtet von einem verungludten Berfuche ber vormaligen turtolnifden Softammer im jegigen einem verungliaten Verjuche der vormaligen turkölnischen Hoffammer im jesigen fürstl. Arembergischen Gebiete. Die Erbydchter überhieben den Wald, den Webingungen zuwider, so daß die betreffenden Waldteile, dis auf 3, wieder eingezogen werden mußten (Finanzwissenschaft; 6. Aust. I. Abteilung, S. 407). — Bei dem fürstlich Liechtenstein'schen Gute Acs (Ungarn) ist auch der forstwirtischaftliche Besig mit verpächtet, 3 kleine Reviere, zusammen 214 ha. Mittelswald im 30jährigen Umtriebe (Franz Kräzl: Statistische Lebersicht des gesammten hochsürstlich Johann Liechtenstein'schen Güterbesizes. 4. Aust. Brünn, 1884, S. 24).

<sup>2)</sup> Auch die Ginschränkungen, welchen fich ber Bachter im Intereffe ber Erhaltung ber Balbfubftang unterwerfen und bie ftaatliche Oberaufficht, welcher er sich notwendig fügen mußte, wurden sicherlich die Konkurrenz etwaiger Pacht-Lustiger bedeutend abschwächen.

<sup>3)</sup> Zur Litteratur: Dr. Christian Ludwig Stiegliß: Geschickliche Tarstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Jagd in Deutschland, von den ältesten Zeiten bis zur Ausbildung der Landeshoheit. Ein Versuch. Leipzig, 1832. — Eine gediegene, auf Quellenstudium beruhende Schrift. — Die übrige forstgeschichtliche Litteratur wird im vierten Kapitel angegeben werden.

4) Sein Wert "De vita, moribus et populis Germaniae" ist im Jahre

wohner, von welchen man annimmt, daß fie aus Afien eingewandert seien, als ein rohes Jägervolk.

Die alten Germanen führten ein Romabenleben. Ihre Fürsten verliehen den zusammenlebenden Stämmen und Sippen alljährlich neue Landstriche zum Anbau.

Ihre Sauptbeschäftigung beftand in Jagb, Fisch= und Bogelfang und Krieg. Die Felbbestellung überließen fie den Unfreien: bie häusliche Wirtschaft verblieb ben Frauen, ba beibe Beschäftigungen den freien Männer als schimpflich galten. Die allgemeine Bezeichnung für Wald (Bergwald) war hart, wie noch viele heutige Wäldernamen 1) andeuten. Die Römer nennen uns besonders die silva Hercinia (60 Tagereisen lang und 9 besgleichen breit), s. Martiana (vielleicht der Schwarzwald?), s. Gabreta (Böhmerwald?), s. Teutoburgensis 2c. Über die damalige Ausbehnung diefer ungeheueren Waldungen ist so gut wie nichts bekannt, boch find unsere heutigen Forfte jedenfalls nur noch Bruchftude berfelben.

Die Sauptholgarten waren Giche und Buche, auf welche man wegen ihrer Früchte (Mastnugung) ben größten Wert legte: boch gab es auch ichon alle Nadelhölzer, welche noch heute den Saubtbestand unserer Balber ausmachen. Ginzelne, damals ziemlich berbreitet gewesene Arten find allerbings im Laufe ber Zeit aus ben beutschen Wäldern verschwunden, g. B. der Taxus?) und die Eibencppreffe3).

Als die Germanen mit ben Romern in nabere Berührung getommen waren, fingen fie ichon an, etwas feghafter zu werben. citus ergablt wenigstens nicht mehr von einem jahrlichen Wechscl ber Felber, fondern gibt an, daß die einzelnen Stämme mehrere Jahre lang in einer Flur gewohnt,4) bann aber andere Ländereien

<sup>1)</sup> Speßhardt, Hardt, Harz, Arbennen u. f. w.
2) Vergl. Caesar: De bello Gallico. VI. Cap. XXXI. § 5, wo es heißt: 

eingenommen hatten. Dieses langere Verbleiben in einer Flur vermittelte gewissermaßen den späteren übergang zum sesten Grundbesitze. Gleichzeitig mit den durch Waldausstockung geschaffenen und vergrößerten Fluren wurden die nächstgelegenen Waldungen in ge meinsichaftlichen Besitz genommen. Der religiöse Kultus fand in ihnen seine Stätten (Gotteshaine). 1)

Einige Jahrhunderte nach Tacitus begegnet man - an Stelle jenes früheren Wechfels ber Fluren - fchon einem feften Brundbefige, beg. achtem Grundeigentume der Freien. Der Ubergang jum Aderbauvolle mit festen Wohnfigen ber einzelnen Stämme hatte sich inzwischen vollzogen. Diefes Grundeigentum, teils burch Teilung ber Fluren, teils burch Eroberung entstanden, bilbete bie Grundlage ber bamaligen Berfaffung. Es berechtigte gur Stimmführung in den Bolksversammlungen (Tingen), zur herrschaft über die Unfreien und jum Mitgenuffe über die Gemeindeguter; es verpflichtete aber andererseits jum Kriegsbienste. Neben biefem Privatbesitze an Weld blieben aber noch große Flächen als Weiben und Balber (Allmenden) im ungeteilten, gemeinschaftlichen Befige (condominium, condominium in solidum, c. pro indiviso). Der Walb (Markwald)2) befriedigte die Bedürfnisse der Markgenossen und diente zugleich als natürlicher Schutwall gegen feindliche Ginfalle. Die Markwaldungen bildeten häufig Bolkerscheiden.

Etwa vom 5. bis 6. Jahrhundert ab kommt bei den meisten deutschen Bölkerschaften bereits Privatvesitz auch an Wald vor, wohl durch Ausscheidung einzelner Teile aus der gemeinen Mark entstanden. Es sinden sich Privatwaldungen zumal bei denzenigen

Weise des Andau's (Dreifelberwirtschaft; Shstem von Kumberland, wo das Land mehrere Jahre in natürlicher Grasnarde liegt und dann zur Abwechselung einmal beackert wird). Diese Erklärung erscheint gesucht. Die einfachste Interpretation für den Satz "et superest ager" ist wohl: es ist Feld übrig, d. h. im Überslusse vorhanden.

im überjunje vorhanden.

1) 3. B. der Hain der Semnonen in Sachsen.

2) Das altbeutsche Wort Mark (marka) bezeichnet eigentlich "Grenze", aber auch zugleich Walb, bez. "Grenzwald". Später wurde es auch zur Bezeichnung des ganzen um die Ansiedelungen herum liegenden Areals gebraucht. Die Feldmark war im Privatbesitze, die gemeine Mark hingegen im Gessamtbesitze. Mit dem Anwachsen der Bevölkerung kamen immer größere Strecken der Allmende zur Verteilung, wodurch die Grenzen der Markwaldungen immer weiter hinausgeschoden wurden.

Völkerschaften, welche sich auf römischem Grund und Boden niedergelassen hatten (Burgunder, Westgothen, Langobarden). In den Volkszrechten (leges barbarorum), d. B. der lex Visigothorum (ältere Kobisstation zwischen 586 und 601), begegnet man schon den Ausbrücken "silva sua, silva aliena, silvae dominus", sowie Strasbestimmungen für Beschädigungen solcher Waldungen (Brandstiftung, Grenzstevel 2c.). Bei den beiden fränkischen Hauptstämmen ischen Teile (silva regis) — ein Sondereigentum an Wald zur Zeit der lex salica und lex Ripuariorum noch nicht bestanden und sich erst später entwicklitzu haben. Überhaupt war das damalige Eigentumsrecht an Waldungen noch ein sehr undollcommenes.

Man gestattete ben Kolonen bie Entnahme ihrer Holzbedürsnisse zc. in freiester Weise ober übergab ihnen sogar einen Teil bes Walbes zur gemeinschaftlichen Benutzung.

Die ganze Periode charakterisiert sich als das Zeitalter ber Okkupation.

# II. Periode. Entstehung der Bannforste bis zur Entwidelung der Landeshoheit (700—1400).

Ein festerer Besitstand der Waldungen wurde erst unter den fränklichen Königen durch Errichtung der Bannforste begründet. Diese Könige behielten sich bei ihren Kriegszügen große Bezirke aussichließlich vor, und es entwickelte sich nun immer mehr die Ansichauung, daß aller herrenloser Grund und Boden nicht mehr der Gesamtheit, sondern dem Könige gehöre. Infolgedessen gelangten die merovingischen Fürsten auch in den Besitz sehr ausgedehnter Walsdungen, in welchen sie sleißig jagten. Um sich nun das Jagdvergungen in diesen Forsten ausschließlich zu sichern, singen sie an, dieselben zu inforestieren, d. h. anderen Freien die Mitjagd (und Fischerei) zu verdieten und die Übertretung dieses Verbots mit der Strase des Könnigsbannes<sup>2</sup>) zu bedrohen.

<sup>1)</sup> Die Franken zerfielen in die Salier (See-Franken) und die Ripuarier (Ufer-Franken).

<sup>2)</sup> Diese Strafe betrug 60 Schillinge (solidi). Das Wort Bann (bannus, bannum) bedeutet Gebot ober Berbot unter Strafandrohung — von pannan,

Solche inforestierte Walbungen hießen Bannmalbungen pher Die vollendete Ausbildung biefes Inftituts ift wohl erft von Rarl bem Großen (768-814) gu batieren. erftrecten fich die Inforestierungen blok auf die Ronigs- und bie herrenlofen Balber. Allmählich belegten aber die Ronige auch anbere im Gefamteigentume befindliche Walbungen, unter Zustimmung ber Markgenoffen, mit bem Banne. In ber Regel mar es bierbei nur auf die Jagd abgeseben. Die übrigen Gigentums= und Rugungs= rechte wurden burch bas Belegen mit bem Banne nicht berührt, boch war immerhin ber Gingriff in frembes Privateigentum von feiten der Machthaber bedeutend. Es entwickelte fich nun ein Gegenfat zwischen ben Bezeichnungen "Wald" und "Forft". Auch nach ben tarolingischen Königen wurden die Errichtungen ber Bannforfte fortgefest, bis zu welchem Zeitpuntte - ift unbekannt. Bu den wich= tigften und alteften Bannforften gehoren u. a. ber Bubinger (bei Gelnhausen), der Dreieichenforft (bei Frankfurt), der Friedberger, der Rürnberger Forft u. f. w.

Die Vorteile der Bannforste machten bald auch bei den geiftlichen und weltlichen Großen das Berlangen hiernach rege. hohe Geiftlichkeit gelangte meift burch Schenkungen in deren Befit. Die Walbschenkungen an die Rirche von feiten ber Rönige begannen schon mit Pipin (752 — 768) und wurden namentlich von Karl bem Großen und beffen Rachfolgern1) eifrig fortgefest. Auch Bribate bedachten, um ihr Seelenheil zu fichern, die Alöfter und Bifchofe mit Waldungen, welche die Raifer ju Gunften der Inhaber mit dem Banne belegten. Die weltlichen Großen gelangten jum Teil auf recht= mäßige, häufiger aber auf widerrechtliche Weife in ben Befit von Die Entstehungsgründe maren: Schenkung, Belehnung mit dem Wildbanne durch die Ronige, bez. Raifer, eigenmächtige Inforestierung mit ober ohne Buftimmung der Grundbefiger, Belehnung mit ber Berwaltung, Übernahme kaiferlicher Güter (inclufive Walbungen) als Pfänder, welche später nicht wieder eingelöft werben tonnten (Reichspfanbschaften). Auf diese Weise entwickelten fich neben

bannan, bannen herzuleiten — hier Berbot ber Jagb im inforestierten Walbe (Weigand, Deutsches Wörterbuch, 3. Aufl., 1878, S. 140).

1) Besonbers freigebig in bieser hinsicht waren bie sachsischen Kaiser.

ben ursprünglichen sog. privilegirten Bannforsten (ber Rönige) auch sog. gemeine Bannsorste ber Grafen 2c.).

Die eigenmächtigen Inforestierungen verbot zwar schon Lub-wig I. ber Fromme (814 — 840), allein noch unter ben letzten Karolingern erlangten die Grasen und Herzöge sogar das Recht, unter Königsbann sprechen zu dürsen. Auch gingen mit der Erblichfeit der Lehen viele Bannforste in das Eigentum der Großen über. Ferner gelangten vom 13. Jahrhundert ab auch die hauptsächlich durch Heinrich I. (919 — 936) begründeten Städte<sup>1</sup>) durch Schenfungen von seiten der Kaiser in den Besitz von Wald. Durch alle diese Verhältnisse verminderte sich der Umfang der kaiserlichen Bannforste, bez. späteren Reichssorste so beträchtlich, daß schon im 13. und 14. Jahrhundert nur noch wenige existierten.

Reben diesen Bannsorsten bestanden bis an das Ende dieser Periode noch in großer Ausdehnung die von altersher vorhandenen Markwaldungen. Ersordernis zur Benutzung derselben und überhaupt zur Ausübung der Rechte eines Markgenossen war Sondereigentum in der Mark selbst. Die Markgemeinden ordneten ihre Angelegenheiten ganz selbstständig in Bersammlungen (Märkergedingen). Ihre Borsteher hießen: Märkermeister, Holzgrasen, Erberen, oberste Märker zc. Ursprünglich wurden dieselben aus den Markgenossen gewählt; mit der Zeit wurde jedoch dieses Amt in vielen Marken erblich oder auch an einen gewissen Grundbesitz innerhalb der Mark gebunden. In den sog, grundherrlichen Marken, wo das Obereigentum den Grundherrn zustand, waren diese gewöhnlich Obermärker, wodurch der Mark ein wirksamer Schutz zu teil wurde.

Neben und über diesen Markvorständen übten von dem Zeitpunkte der Ausbildung der öffentlichen Gewalt ab Grafen und sonstige weltliche Große als oberste Bögte (Waldboten) die ihnen vom Kaiser übertragene Schirmgewalt über die Marken aus. Durch das Zusammenwirken vieler Umstände versielen aber die Markgemeinschaften im Lause der Zeit immer mehr. Ausscheidung von Sondergut, ja vollständige Verteilung der Mark unter die Genossen, Über-

<sup>1)</sup> So erhielt 3. B. bie Stabt Mimpfen ihren Balb icon 1224 geichentt, bie Stabt Rürnberg 1350 u. f. w.

gang einzelner Teile ober sogar ganzer Marken in das Alleineigentum der Obermärker und auch der Bannherren, welche ihre Befugnisse immer mehr auszudehnen strebten, Inforestierungen, Eigentumsübertragung an Kirchen und Klöster u. dgl. mehr begründeten allmählich den Verfall der meisten Marken. Die einst so mächtigen
Markgenossen sanken hierdurch immer mehr zu bloßen Ruzungsberechtigten herab. Am längsten wusten sich die Markgenossenschaften
im westlichen und südwestlichen Deutschland zu erhalten.

Die rechtlichen Verhältnisse ber Privatwalbungen gestalteten sich in diesem Zeitraume für die Eigentümer günstiger. Es entwickelte sich auch in Bezug auf diese Kategorie der Eigentumsbegriss im heutigen Sinne. In den berühmten Rechtsbüchern Sachsenspiegel (etwa um 1215 von dem sächsischen Kitter Eite von Repgow verfaßt) und Schwabenspigel (nach 1273 geschrieben) sindet sich z. B. die Entnahme von Holz oder anderen Waldprodukten aus den Privatwaldungen, unter Androhung von Strasen, verboten. Hierdurch wurde auch den Privatwaldungen ein gewisser Schuz zu teil. Urkunden über Waldverkäuse kommen vereinzelt schon im 9. Jahrhundert vor, in größerer Ausdehnung aber erst vom 13. Jahrhundert ab. Die den Hintersassen von seiten der Erundherrn zugewiesenen Waldungen durften nur nach deren Anweisung benutzt werden.

# III. Periode. Weitere Entwidelung des Waldeigentums bis zur Reuzeit (1400—1880).

Der steigende Erundbesitz der Großen, das immer mehr um sich greisende Lehenswesen, die Erblichkeit der Ümter, die hierdurch gestiegene Macht der Fürsten in Verbindung mit der Schwäche der meisten Kaiser hatten schon im 13. Jahrhundert den Grund zur Ausdilbung der älteren Landeshoheit gelegt. Zu den wichtigsten Rechten derselben gehörten die Gerichtsbarkeit, der Heerbann, das Recht auf rittermäßige Vasallen und die Schutzherrlichkeit über die im Territorium ansäßigen Personen.

Durch Belehnung mit Gutern, zu welchen auch Walbungen gehörten, suchten nun die Großen des Reichs auch den niederen Abel an sich zu fesseln; es entstanden Rittergutswaldungen. Durch Schentungen von Grund und Boden an Städte und die im Mittel-

alter burch Anfiedlungen auf Gutsterritorien entstandenen Dorfgemeinden (Gemeindewalbungen) wußten fie auch diese Rorporationen für fich zu gewinnen. Infolge biefer Berhaltniffe, insbefonbere burch das Lehenswesen, entwickelte sich diese ältere Landeshoheit vom 15. Jahrhundert ab zur neueren Landeshoheit, d. h. zu einer öffentlichen Gewalt. Ginen Teil derfelben bildete die Forfthoheit 1), d. h. der Inbegriff berjenigen Oberauffichtsrechte, welche bem Landesherrn auf alle Walbungen, auf bas gange Forstwefen innerhalb bes Landesgebietes qu-Durch diese Forfthoheit, welche ber hohe Abel feit bem Beginne bes 15. Jahrhunderts auszuüben begann, wurde bas freie Eigentumsrecht ber Gemeinden und Privaten, welche Wald befagen, auf das Außerfte beschränkt, jo 3. B. durch das Verbot der Wald-Die Beranlaffung hierzu gab ber Bunfch ber Erhaltung des Wildes, nicht etwa die Erkenntnis des hohen Wertes der Forste für das allgemeine Wohl. Die Anerkennung der Landeshoheit, mithin auch Forsthoheit, erfolgte erft 1648 im westphälischen Frieden, welcher bem fürchterlichen 30 jährigen Kriege, ber Deutschland so tiefe Bunben geschlagen hatte, ein Enbe machte. Die in bie Sande ber Großen (Landesherren) übergegangenen früheren Reichsforste (Bannforste) wurde nun Landesforste und beren Erträge zur Befriedigung ber Landesbedürfniffe beftimmt.

Weitere Umgestaltungen im Besitzstande der Waldungen datieren seit der Sätularisation der geistlichen Güter, deren Eigentum an die Landesherren siel (Reichsdeputationshauptschluß von 1803), seit der Auslösung des hl. römischen Reichs deutscher Nation (1806) und seit dem Wiener Kongresse (1815). Durch die Mediatisierung der kleinen Reichsstände erhielten deren Domänen<sup>2</sup>) den Charatter von Familien-, bez. Privatgütern.

Als im Anfange dieses Jahrhunderts das geknechtete Deutsch= land zu den Füßen des gallischen Eroberers lag, waren die Staats= waldungen in Preußen infolge der Ebbe in den öffentlichen Kassen

<sup>1)</sup> Synonyme Ausbrücke hierfür find "Forstregal", auch "Forstrecht".
2) Das Wort "Domane" ist von dominium (Herrschaft), nicht von doma (Grundstück) herzuleiten. Es gibt Staats: und Hausdomanen; nur erstere find Staatsgüter im vollen Wortsinne. Die Hausdomanen sind Privatgüter, aber mit staatsrechtlichem Charakter behaftet (im Gegensatz zu wahren Privatgütern oder Schatullgütern ber Fürsten).

nahe baran, mit ben Felbgütern veräußert zu werden (1808 und 1809), boch tam es glücklicherweise nur zum Berkause einzelner Waldsomplexe. Auch in Bayern wurden, um Gelb herbeizuschaffen, auf den Betrieb des Landesdirektionsrates von Hazzi, einige tausend Heltar Staatswald veräußert, doch gelang es endlich den Widerssachern dieser verderblichen Maßregel (Grünberger), diese Strömung zum Stehen zu bringen.

Die neueren Veränderungen in Bezug auf die Staatse, bez. Domanen-Waldungen knüpfen sich an die Revolution (1848) und den durch ben preußisch-öfterreichischen Krieg hervorgerufenen Gebietswechsel (1866).

Seit 1848 find in allen beutschen Staaten Vereinbarungen über die rechtliche Natur der Domänenwaldungen zwischen Fürst und Bolk getroffen worden. Dan sah sich hierbei genötigt, von einer Sonderung in Staats- und hausgut auf Grund ftreng hiftorischer Basis abzusehen, weil der rechtliche Ursprung und Charakter der einzelnen Domanen nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen werden tonnte, und ordnete die Domänenfrage mehr nach Zweckmäßigkeit&= und Billigfeitsgrunden. In ben großeren beutschen gandern (Breu-Ben, Bayern, Württemberg und Sachsen) wurden die früheren Kammerguter, mithin auch bie jugehörigen Forfte, ju reinen Staatsgutern erklärt. In ben kleineren Ländern wurden die Domanen entweder amischen dem Staate und dem landesfürftlichen Sause geteilt (Un= halt, Altenburg, Oldenburg), oder deren Gigentum verblieb den fürft= lichen Familien gang ober jum Teil, jedoch mit ber Bestimmung, daß die Einkunfte der Domanen zu Staatsausgaben Verwendung finden follten.

Die Modalitäten innerhalb dieser Gruppe, welche alle deutschen Länder — außer den bereits genannten — umfaßt, sind wieder sehr verschieden. 1) Die durch die neueren und neuesten Kriege (1870/71) bewirkten Eigentums-Beränderungen sind nicht von prinzipieller Bebeutung.

Die Markwalbungen find in diesem Zeitraume burch Abergang in landesherrliches Eigentum ober Berteilung unter die In-

<sup>1)</sup> Im Großherzogtume Heisen ist 3. B. bas Domänenvermögen zu 2/s Familien-, zu 1/s Staatsgut, jedoch wird auch jenes sachlich als Staatsgut be-lanbelt.

tereffenten fast ganz aus der Reihe der Walbeigentums-Kategorien verschwunden, doch bestehen noch einzelne Reste, wenn auch in einer gegen früher modisizierten Form, z. B. in Hessen.

An Stelle der früheren Beschränkung und Bevormundung 1) der Gemeinde= und Privatwälder trat im Anfange dieses Jahr-hunderts große Freiheit (zumal in Preußen durch das Landes-Kulturedikt von 1811). Neuerdings haben aber infolge der übeln Ersahrungen, welche man mit der Eigentumsfreiheit der Wälder gemacht hat, wieder heilsame Cinschränkungen Platz greisen müssen. Die Gemeindeund sonstigen Korporationswälder unterliegen sogar in einzelnen Ländern (Baden, Hessen, Teilen von Bahern und Preußen, Elsaß-Lothringen 2c.) einer vollständigen Beförsterung. Hinsichtlich der Privatwaldungen beschränkt sich aber die staatliche Oberaussicht vorsherrschend auf das Berbot der Waldrodung und Walddevastation.2)

# Anhang.

#### 1. Gegenwärtiger Befitftand ber Walbungen, bez. Forfte.

Das Walbeigentum gliedert sich, je nach dem Besitzstande, in folgende Kategorien:

- a) Staats = beg. Domanenforfte.
- b) Körperschaftsforste. Hieher gehören die Walbungen der Stadt- und Dorfgemeinden, Klöster, Kirchen, Stiftungen (Hospitale, Seminare, Universitäten<sup>3</sup>) u. s. w.).
  - c) Privatforfte.4) Bieber geboren die Brivatforfte der Sou-

<sup>1)</sup> Die brückenden Beschränkungen, welchen die Privatwalbungen und ber gange Holzmarkt vom 16. bis in das 18. Jahrhundert hinein unterlagen, wurzelten hauptfächlich in ber Furcht vor zukunftiger Holznot.

<sup>2)</sup> Man versteht unter Walbdevastation (Walbabschwendung) eine folche Walbbehandlung, durch welche der Walb schließlich zur Buftung wird. Hierzu können übermäßige Waldweide, Aushieb pradominierender Stämme, Streunussung (befonders Plaggenhieb) u. s. w. beitragen.

<sup>3)</sup> Herzog Bogislaw XIV. von Pommern schenkte z B. ber Universität Greifswalbe 1633 einen Grunobesit von 14850 ha., wovon 3000 ha. auf die Forste kommen. Auch die Universität Würzdurg besitzt Wald.

<sup>4)</sup> Im Großherzogtume Heffen unterscheibet man Privatwalbungen I. Rlaffe (ben Stanbesherren gehörig) und II. Rlaffe (alle übrigen Privatwalbungen).

Seg, Dr. R., Enchtlopadie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft.

veräne (Schatullwalbungen) 1), die Walbungen der Standesherrn, bes niederen Abels, der Bürger und Bauern.

d) Forste im gemeinsamen Besitze mehrerer Eigentümer, wobei ber Staat, Körperschaften und Private als Mitbesitzer konturrieren können und die Eigentumsanteile ber Einzelnen keineswegs gleich groß zu sein brauchen.

Diese Kategorie — Reste ber früheren Markwalbungen — ist neuerbings infolge von Aufteilungen immer mehr im Schwinden begriffen.

Die gemeinsamen Merkmale ber Staats=, bez. Domänenforste find: Unveräußerlichkeit, Widmung bes nachhaltigen Ertrags für Staatszwecke und Vererbung nach ber Erstgeburt im Mannesstamme zugleich mit ber Fürstenwürde.

Das beutsche Reich hat etwa 13,9 Millionen ha. Walb (25,8%) ber Gesammtsläche), wovon im Durchschnitte 0,307 ha. auf ben Kopf ber Bevölkerung<sup>2</sup>) kommen.

Über die Bewaldungs-Prozente der einzelnen deutschen Staaten belehrt die nachstehende Übersicht<sup>3</sup>), welche in absteigender Reihenfolge der Prozentzissern geordnet ist.

.:

<sup>1)</sup> Die Schatulforste (nicht mit ben Domänenforsten zu verwechseln) unterliegen, wie andere Privatgüter, der Besteuerung und den Bestimmungen bes bürgerlichen Rechts.

<sup>2)</sup> Die ortsanwesenbe Bevölkerung bes Deutschen Reiches betrug am 1. Dezember 1880: 45 234 061 Personen.

<sup>8)</sup> Die Zahlen berselben sind den Beiträgen zur Forststatistit des Deutsschen Reichs, welche im Kaiserlichen Statistischen Amte bearbeitet worden sind, entnommen (Berlin, 1884). — Diese Beiträge, welche als lange erwarteter Grundstein einer neuen Reichs-Forststatistit freudig zu begrüßen sind, erstrecken sich auf solgende 3 übersichten (mit erläuterndem Texte):

<sup>1.</sup> Die Größe ber Forften und die Bestandsarten berfelben im Jahre 1883.

<sup>2.</sup> Die Forften nach bem Befitftanbe im Jahre 1883.

<sup>3.</sup> Die mit landwirtschaftlichen Betrieben verbundenen Golgsfächen nach Größenklassen, nach ber Aufnahme vom 5. Juni 1882.

Die Größe der deutschen Forfte je nach Staaten im Jahre 1883.

| Drb. Rr. | Staaten.                  | Gejamte<br>Landesfläche.<br>ha. | Sejamte<br>Forstsläche.<br>ha. | Die Walds<br>fläche bes<br>trägt in<br>Prozenten<br>ber Landess<br>fläche. |
|----------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Schwarzburg=Rudolftabt    | 94042                           | 41347,2                        | 43,97                                                                      |
| 2        | Sachsen=Meiningen         | 246845                          | 103352,0                       | 41,87                                                                      |
| 3        | Walbeck                   | 112096                          | 42730,6                        | 38,13                                                                      |
| 4        | Reuß jüngere Linie        | 82567                           | 31097,9                        | 37,68                                                                      |
| 5        | Baben                     | 1508113                         | 552766,0                       | 37,04                                                                      |
| 6        | Reuß ältere Linie         | 31639                           | 11403,0                        | 36,04                                                                      |
| 7        | Bayern                    | 7586349                         | 2504732,2                      | 33,02                                                                      |
| 8        | Seffen .                  | 768042                          | 240693,6                       | 31,28                                                                      |
| 9        | Württemberg               | 1950369                         | 599976,1                       | 30,79                                                                      |
| 10       | Elfaß=Lothringen          | 1450810                         | 443844,9                       | 30,59                                                                      |
| 11       | Braunschweig              | 369043                          | 109895,s                       | 30,18                                                                      |
| 12       | Schwarzburg-Sondershausen | 86211                           | 25977,8                        | 30,13                                                                      |
| 13       | Sachsen=Coburg=Gotha      | 196807                          | 58732,6                        | 30,02                                                                      |
| 14       | Lippe=Detmold             | 122200                          | 34069,9                        | 28,04                                                                      |
| 15       | Sachsen=Altenburg         | 132375                          | 36652,1                        | 27,69                                                                      |
| 16       | Sachsen                   | 1499294                         | 409119,8                       | 27,41                                                                      |
| 17       | Sachsen=Weimar            | 359264                          | 93187,7                        | 25,81                                                                      |
| 18       | Mecklenburg=Strelit       | 292950                          | 61111,5                        | 24,42                                                                      |
| 19       | Anhalt .                  | 234735                          | 54990,7                        | 23,97                                                                      |
| 20       | Preußen                   | 34825759                        | 8146159,7                      | 23,39                                                                      |
| 21       | Schaumburg-Lippe          | 33971                           | 7691,1                         | 22,64                                                                      |
| 22       | Medlenburg-Schwerin       | 1330375                         | 226562,6                       | 17,81                                                                      |
| 23       | Lübect                    | 29770                           | 3934,0                         | 13,17                                                                      |
| 24       | Oldenburg                 | 642022                          | 58900,7                        | 9,17                                                                       |
| 25       | Hamburg                   | 40980                           | 1453,4                         | - 3,59                                                                     |
| 26       | Bremen                    | 25556                           | . 228,8                        | 0,91                                                                       |
|          | Deutsches Reich           | 54052184                        | 13900611,5                     | 25,78                                                                      |

tumer sich einer Einwirtung auf seinen Walb enthalten muß, zu welcher er sonst berechtigt sein wurde. Das Borhandensein negativer Walbservituten ist zwar nicht geradezu ausgeschlossen, aber jedenfalls ein sehr beschränktes. 1)

#### Viertes Kapitel.

# Geschichte der Forstwirtschaft bis 1757.2)

# I. Beriode. Die germanische Urzeit bis mit Rarl dem Großen.

Die ersten Spuren gesetzlicher Maßregeln in Bezug auf die beutschen Waldungen sinden sich in den sog. Volksrechten (leges barbarorum), d. h. den Aufzeichnungen der im Laufe der Zeit bei den deutschen Volksstämmen entstandenen, allerdings vielsach mit römischen Rechtsanschauungen vermischten Gewohnheitsrechte (5. bis 9. Jahrhundert).

<sup>1)</sup> Als Beispiel ware anzuführen die einem Hause, welches sich am ober im Walde befindet, etwa zustchende servitus, ne prospectui officiatur (etwa durch Baumpflanzungen).

<sup>2)</sup> Bur Litteratur:

Friedrich Alrich Stifer: Forsts und Jagdschiftorie ber Teutschen. Jena, 1737. 2. Aust., von Dr. Heinrich Gottlieb France beforgt. Leipzig, 1754. — Das Buch ist eine gute Darstellung ber geschichtlichen Ausbitbung ber Forst-Hoheitsrechte und enthält viele Urkunden; sein Autor ist ber erste beutsche Forstgeschiedigksschreiber.

A. G. Rößig: Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Öfonomies, Polizeisund Cameralwissenschaften seit dem 16. Jahrhundert bis zu unseren Zeiten. 2 Theile. Leipzig, 1781 und 1782. — Im zweiten Teile befindet sich ein Abschnitt: Geschichte der Holzkultur (S. 249—390).

Dr. Friedrich Ludwig Walther: Grundlinien ber teutschen Forsigeschichte und der Geschichte der Jagd, des Bogelfangs, der wilden Fischerei und der Waldbienenzucht. Gießen, 1816.

Stephan Behlen: Lehrbuch ber beutschen Forst= und Jagdgeschichte. 1831.
— Eine Kompilation ohne Quellenangaben, hauptsächlich nach Anton's Geschichte ber beutschen Landwirtschaft (1799) gearbeitet; von geringem Werte.

Rreisforstrath v. Wibenmann: Geschichtliche Einleitung in die Forstwiffenschaft. Tübingen, 1837. — Empfehlenswert; betont namentlich den Unterschied zwischen dem Forstwesen einerseits als Privataufgabe, andererseits als Staatsaufgabe.

l

Die wichtigsten und ältesten leges sind die der salischen Fransten (486 — 496), Burgunder (in dritter Bearbeitung aus dem Jahre 517 bekannt), ripuarischen Franken (531 — 638), Westgothen (586 — 601), Alamannen (613 — 622), Longobarden (643) und Bajuwaren (635). Späteren Ursprunges und in forstgeschichtlicher Be-

<sup>3.</sup> Reubell: Geschichte bes Forst- und Jagdwesens von Deutschland. Hersfelb, 1837.

C. P. Laurop: Das Forst- und Jagdwesen und die Forst- und Jagdliteratur Deutschlands, in geschichtlichen allgemeinen Umrissen dargestellt. Stuttgart, 1843. — Zu schematisch und allgemein gehalten; man vermißt den verstnüpfenden Faden.

Franz Aaver Smoler: Historische Blide auf bas Forst- und Jagdwesen, seine Gesetzeung und Ausbildung von der Urzeit dis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Nach den besten alteren und neueren Schriften in Quellenauszügen zusammengestellt. Prag, 1847.

Dr. C. R. Fraas: Geschichte ber Landbaus und Forstwissenschaft seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München, 1865. — Mit Geist und Cleganz geschrieben, vorwiegend vom naturwissenschaftlichen Standbuntte aus bearbeitet; auf forstlechnischem Gebiete oft des sicheren Urteils entbehrend. Der Schwerpunkt des Buches liegt eigentlich in der Geschichte der Landbauwissenschaft. Die Forstwissenschaft ist etwas knapp behandelt, zus mal die ältere Zeit.

Dr. Comund Frhr. von Berg: Pürschgang im Didicht ber Jagb- und Forstgeschichte. Dresden, 1869. — Bevorzugt die Geschichte ber Jagb.

Derfelbe: Geschichte ber beutschen Walber bis jum Schlusse bes Mittelalters. Gin Beitrag jur Culturgeschichte. Dresben, 1871.

August Bernhardt: Ueber bie historische Entwicklung ber Waldwirthschaft und Forstwiffenschaft in Deutschland. Borlesung, gehalten in ber Koniglichen Forstatabemie zu Reuftabt-Cberswalbe. Berlin, 1871.

Derfelbe: Geschichte bes Walbeigenthums, ber Walbwirthschaft und Forstewissenschaft in Deutschland. 3 Bande. Berlin, 1872, 1874 und 1875. — Sine lichtvolle Darstellung mit reichen Quellenangaben. Das beste und bollständigste forstgeschichtliche Werk, auch in formeller Beziehung vorzüge lich; nur enthält es zu viel allgemeine Geschichte; auch find die Zahlensangaben nicht überall zuverlässig.

Dr. Karl Roth: Geschichte bes Forsts und Jagdwefens in Deutschland. Berlin, 1879. — Behanbelt namentlich bie Walbeigentumsberhaltniffe und bie altere Forstgeschichte auf Grund reicher Quellenforschungen.

Dr. Richard Hog: Lebensbilder hervorragender Forstmanner und um das Forstwesen verbienter Mathematiter, Naturforscher und Nationalötonomen. Erste Hälfte. André-Maron. Berlin, 1882. Zweite Hälfte. Maron-von Anlindardt. Berlin, 1885.

Dr. Abam Schwappach: Grundriß ber Forst- und Jagbgeschichte Deutschlands. Berlin, 1883. — Gin empfehlenswerter turger Führer.

Unter ben forstlichen Zeitschriften enthalten wohl Pfeil's Kritische Blätter für Forst- und Jagdwiffenschaft bas meiste historische Material (III. 1. Heft, S. 162; 2. Heft, S. 122; IV. 1. Heft, S. 90; 2. Heft, S. 72 und

giehung weniger bemerkenswert find die Gefete ber Sachsen (785 -797). Thüringer (lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum 802) und Friesen (9. bis 11. Jahrhundert). 1)

In forfilicher Beziehung enthalten biefe Gefete g. B. bie Berbote von Soladiebstahl (von gang ober jum Teile jugerichtetem Hold), Beschäbigung vorgerichteten Holdes, Abhieb fruchttragender Bäume,2) Entnahme von Wilbhonig, Branbstiftung im Walbe u. f. w. Außerbem finben fich in ihnen Beftimmungen in Bezug auf Grengftreitigkeiten, ben Schweineeintrieb zur Maftzeit, die Waldbienen 2c., welche Nukungen bamals viel wichtiger waren, als bas bolg. Die Strafen hiefür waren fast ausschlieflich Gelbstrafen.3)

Weit ausführlicher, als die forftlichen, find aber die jaablichen Bestimmungen in biefen Volksrechten; auch maren die Strafen

114; V. 1. Heft, S. 32; VII. 1. Heft, S. 113; IX. 1. Heft, S. 113; XI. 1. Heft, S. 106 und XIII. 2. Heft, S. 40).
In neuerer Zeit hat man mit vollem Rechte auch ben Weg ber forstgeschichtlichen Spezialforschung betreten. Beiträge in bieser Richtung rühren her bon :

Ticherning: Beitrage jur Forfigeschichte Burttembergs. Gin Programm.

Dr. O. Rius: Das Forstwesen Thuringens im 16. Jahrhundert. Jena, 1869. Dr. A. von Miastowsti: Die Berfaffung ber Lande, Albene und Forite

wirthschaft ber beutschen Schweig. Bafel, 1878.

Otto Freudenstein: Geschichte bes Balbeigenthums in ber vormaligen Graffchaft Schaumburg. (Mit Urtunden.) Inaugural-Differtation. Hannover, 1879.

D. Babr: Der heifische Balb. Gine Darftellung ber in bem vormaligen Rurfürstenthum Beffen am Wald bestehenden Rechtsverhaltniffe. Raffel, 1879.

Der Fortichritt im Bebiete ber Forftgeschichte, welche noch viele buntle Buntte enthalt, ift wesentlich an weitere Arbeiten biefer Art gefnüpft. Die Archive vieler Standesherren mit ihrem jedenfalls reichen forstgeschichtlichen Material find ja noch gar nicht aufgeschloffen.

1) Dr. Schwappach: Die forstgeschichtliche Bebeutung ber lex salica (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1882, S. 283-287).

Derfelbe: Die forste und jagdgeschichtliche Bebeutung ber beutschen Bolks-rechte (bas. 1883, S. 205-213). — Her findet sich ber wichtigste Inhalt ber einzelnen leges in Bezug auf das Forste und Jagdwesen kurg aus gegeben.

2) Bemerkenswert erscheint, daß die leges Burgundionum auch Riefern und Fichten ben masttragenden Baumen (Giche, Rotbuche) gleichachteten.

3) Rur für Brandstiftung war in ber lex Visigothorum Leibesftrafe (Beifelbiebe) angebrobt.

für Jagbfrevel (Entwendung von hunden, Falten, Wilddiebstahl zc.) weit höher, als für Forstfrevel.1)

MIS weitere Quellen gur Beurteilung ber forftlichen Berhaltniffe jener Zeit kommen bie Rapitularien2) ber Rarolinger in Betracht. Auch hier ift, soweit dieselben überhaupt vom Balbe handeln, borwiegend bon den Rebennugungen (Schweinemaft, Baldweibe, Bienenaucht) und von Jagb die Rebe. Gine besondere Berühmtheit erlangte bas Capitulare de villis et curtis imperatoris (812)8), welches Rarl ber Groke erliek. Überhaupt wendete diefer traftvolle Gerrscher auch bem Walbe feine Fürforge zu. Er beftellte Walbgrafen und niedere Forstbeamte (forestarii und custodes nemoris) zur Aufsicht über bie von ihm errichteten Bannforfte, jog ber Balbausstodung gewiffe Grengen und ließ fich von feinen Beamten alljährlich ju Beihnachten Rechnung über bie Ginkunfte aus ben taiferlichen Gutern ablegen. Auch ihm galt aber die Jagd mehr, als ber Forst an fich. Er befahl, Sperber und Falken, welche man bamals mit Vorliebe jur Jagdausübung benutte, gut in Obacht ju nehmen. Die Oberjägermeifter und oberften Faltoniere gehörten mit zu ben oberften hofchargen, mahrend die Forstbeamten nur Borige maren. Sogar bie gewöhnlichen Faltoniere (falconarii) wurden mit zu den Runftlern gezählt, und die Falten ftanden mit unter Ronigsbann.

# II. Beriode. Das Reitalter der Forstordnungen bis zur Begründung einer forstwirticaftlichen Litteratur durch Carlowit 1713.

# 1. Grundherrliche Berordunngen.

In den erften Jahrhunderten biefes Beitraums zeigten fich noch in einzelnen Rapitularien Spuren bon nur Borichriften.

1) Nach ber lex Salica betrug z. B. bas Strafmaß für alle Holzfrevel 3 solidi, nur für Branbstiftung zc. 15 solidi; bei Jagbfreveln war aber bie Strafe meist 45 solidi (Wildbiebstahl), selten 15 solidi ober barunter.

beschädigen laffen follen.

٠ ــــــ

<sup>&</sup>quot;3) In Kapitel eingeteilte, in lateinischer Sprache abgefaßte Schriftstüde. Eine Sammlung berselben (in 4 Büchern) veranstaltete ber Abt Anfegisus (827). Eine Fortsehung bieses Werkes ist die Arbeit des Mainzer Diakonus Benedictus Levita (beendigt 845). Neuere Leistungen auf diesem Gebiete sind die mehr kritisch gehaltenen, wertvollen "Monumenta Germaniae historica", Abth. 2. Leges. Bd. I u. II, von Perh (1835–1837).

3) Übersest von Reß (Helmstebt, 1794). Dasselbe enthält u. a. kurze Anweisungen für die Förster des Inhalts, daß sie die Waldungen nicht zu sehr beischähren lossen insten in

über ben Schut und bie Benutung ber Balber. Bingegen begannen bom 12. Jahrhundert ab bie Grundherrn, fraft ihres Eigentumerechtes, burch Berordnungen gegen bie feitherige übermäßige Balbausnutung burch Dritte einzuschreiten und einzelne Vorschriften über Bewirtschaftung und Benutung ihrer Guter, bez. auch Balbungen, zu erteilen. Diese Berordnungen gingen teils unmittelbar bon ben Raifern aus, teils finden fie fich in Beistumern1) (vorwiegend für bie Reichsforfte), Urbarien (für bie Rlofterforfte) und Märkerverordnungen (für bie Markwalbungen) aufgezeichnet.

Als die ältesten taiserlichen Berordnungen dieser Art find die über ben Rürnberger Reichsmald anzuführen. Rubolph I. verbot (1289) die eigenmächtige Aneignung von Bauholy aus bemfelben. Beinrich VII. ordnete (1309 und 1310) ben Wieberanbau bes gerobeten Teils biefes Walbes burch Saat an.2) Auch Ludwig IV. (1331) und Rarl IV. (1347) ließen biefem Walbe ihren befonderen Schut angebeihen.

Von Weistumern haben befondere Berühmtheit erlangt bas Weistums Ludwig's IV. über ben Dreieichenforft (1338), basjenige über ben Bubinger Forft (1380) und bie vom Raifer Sigismund erfolgte Bestätigung des Försterbuches vom Bubinger Walbe (1425).

Als älteste Rlosterurkunden find das Urbarium des Klosters Mauermünfter im Elsaß (1144)3) und das Saalbuch des Ebers= heim'schen Alosters (1320) zu nennen.

Die Märkerverordnungen nahmen ihren Ursprung haupt= fächlich in den Märkergedingen, wo die Genoffen über alle Angelegenheiten der Mark verhandelten.

<sup>1)</sup> Beistumer find Rieberschriften ber bon ben Schöffen erteilten Rechtsweisungen und Belehrungen, sowie überhaupt urfundliche Erklarungen über Rechtsgebräuche und altes Bertommen. Die meisten ftammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

<sup>2)</sup> Pfeil führt diese Berordnungen als Beweis für die damalige Holznot an. Nach anderen Autoren lag das Motiv in der Berdesserung der Wildbahn; noch Andere behaupten, daß das im Nürnberger Reichswalde ("unseres
richs pingarten") so sehr ausgebildete Zeidlerwesen (Vienenzucht) diesen Besehl
herbeigeführt habe. Die Annahme dieses letzteren Motivs hat am meisten für
sich. Ob die Berordnung auch ausgeführt wurde, ist aber zweiselhaft.

3) Diese enthält eine förmliche Instruktion für den Förster und Borichzisten über die Pfändung. Es konnte nach dieser Berordnung jedermann so
viel Holz aus dem Alosserwalde verbauen, verbrennen oder verkohlen, als er

wollte - wenn er nur vor Oftern eine Benne und 5 Gier lieferte!

Die durch alle diese Urkunden gemachten Zugeständniffe waren im Ganzen immer noch sehr bedeutend. Man verbot nur die unbeschränkte Entnahme von Holz (Bauholz) und verlangte mindestens Anweisung desselben durch die Forstbeamten; serner wurde namentlich die Schashut, im Interesse des Wilbes, ganz verboten oder wenigstens beschränkt. Dechweinemast war dagegen nirgends untersagt, doch erhob man hierfür in den meisten Waldungen eine Abgabe (dehem, womit wohl decem, der Zehnte) in Zusammenhang stehen dürste.

# 2. Forfibeamte.

Schon im 13. Jahrhundert unterschied man Forstbeamte verschiebenen Grades, denen die Verwaltung und der Schutz der Waldungen (nicht aber die Jagd) oblag. Die unter den Amtsleuten oder Vögten (advocati) stehenden Oberforstmeister und Forstmeister waren meist Herren vom hohen Abel,2) welche ihr Amt erblich oder als Lehen erhielten. So verlieh z. B. Kaiser Friedrich II. zwei Brüdern der Familie "von Waldstromer" (1223) das Obersorstmeisteramt über den Laurenziwald (bei Nürnberg) erblich, und blieb die Familie dis 1395 in dessen Besitz. Von einer technischen Bildung dieser Beamten war natürlich keine Rede. Den Forstschutz besorgten die Förster, bez. Forstschte (Holzknechte, Holzmeister, Wermeister, forestarii).3)

Auch in ben Markwaldungen fungierten unter den Obermärkern (Holzgrafen) höhere und niedere Forstbeamte, welche je nach Gegen den verschiedene Namen führten (Forst- oder Waldmeister — Forst- oder Holzknechte 2c.). Diese wurden anfänglich von der Genoffenschaft gewählt, später von den Schirmherren der Mark ernannt. In einzelnen Marken gab es aber auch Erbförster.

Die Besolbungen der Forstbeamten bestanden sowohl in den landesherrlichen Forsten, als in den Markwaldungen, ausschließlich

<sup>1)</sup> Friedrich I. schloß z. B. die Schafhut von den dem Aloster Neuburg (1158) gewährten Bergünftigungen aus. Pfalzgraf Rubolph von Tübingen gewährte 1191 dem Kloster Bebenhausen u. a. die Waldweide im Schönbuchwalde, nahm aber die Schafhut ausdrücklich aus.

<sup>2)</sup> An ber Saar und Mofel waren bie Forstmeister (magistri forestariorum) Herren vom nieberen Abel.

<sup>3)</sup> In einigen Gegenben biegen bie Golzberechtigten (Berlube) "forestarii" und bie Forfter "Bermeifter".

ober hauptsächlich in Naturalien (Dienstwohnung, Land, Hafer, Holz, Mast, Wein), Buß- und Pfandgelbern und Anweisegebühren. Roch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bezog z. B. der kurpfälzische Forstmeister einen Bargehalt von nur 20 Goldgulden. Die Dienstsührung und zumal die Ehrlichkeit der damaligen Forstbeamten ließen aber viel zu wünschen übrig.

#### 3. Fortftrafwefen.

Als gemeiner Diebstahl galt von jeher nur die Entwendung von zum Verkause hergerichtetem Holz. Die Entnahme von stehendem Holz oder sonstigen Waldprodukten war bloß Forst frevel, welcher in der Regel mit Gelbstrase geahndet wurde. Die Markgenossen kamen hierbei gelinder weg, als die Ausmärker. Für bos-willige Baumbeschädigungen (Rindenschälen, Saftabzapfen), Aschebrennen im Walde und Brandstiftung zo waren aber außerordentlich barbarische Leibes-, ja sogar Lebensstrassen angedroht, viel grausamere, als in den alten Volksrechten.

So bestimmt 3. B. eine Märkerverordnung, daß demjenigen, der einen Baum schäle, der Nabel aus dem Bauche geschnitten, an den geschälten Baum genagelt und daß der Thäter so lange um den Baum herumgeführt werden solle, bis ihm alle seine Gedärme aus dem Baum derumgemuhen seinen. Ferner: "Wer einen Baum köpft, der soll wieder gestöpft werden, doch sei Gnade beim Rechten." — "Wer einen Waldbrand anlegt, soll an Händen und Füßen gebunden und in's größte Feuer geworsen werden." — Der Rachsah "boch sei Gnade beim Rechten" beutet aber darauf hin, daß es mit der Aussührung wohl nicht so streng genommen wurde. In der That hatte die Märkerschaft das Recht der Begnadigung, welche der Frevler gern in Anspruch nahm.

Wurde der Frevler auf der That betreten, so erfolgte die Pfändung; die Pfänder konnten aber wieder eingelöst werden. Im anderen Falle wurde auf den im Mai unter freiem himmel abgehaltenen Gerichten (Maigerichten) über die Frevel und Bußen verhandelt. In Bezug auf die Markwaldungen entschieden die Märkergerichte (Holzgerichte in Westphalen und Niedersachsen), für die übrigen Waldungen die zuständigen niederen Gerichte. Vom 14. Jahrhundert ab wurden die betreffenden Verhandlungen meist zu Protokoll gegeben. Im Laufe der Zeit, zumal vom

30 jährigen Kriege ab, verloren aber diese Gerichte bedeutend an Wirksamkeit.

#### 4. Infänge einer forkwirtschaftlichen Behandlung.

Bor bem Erscheinen ber landesherrlichen Forstordnungen zeigen sich nur vereinzelte Spuren einer forstwirtschaftlichen Behandlung.

Die fast ausschließliche Betriebsform jener Zeit war der Femelbetrieb in rohester Gestalt. Im 12. Jahrhundert (1148?) soll das erste ordentliche Holzwaß (12' lang und 12' hoch beim Holzverkause eingesührt worden sein.¹) Hölzslöße kommt zuerst im 13. Jahrhundert vor.²) Im Ersurter Stadtwalde wurde 1359 die Einteilung in 7 Schläge durchgesührt und bestimmt, daß jährlich nur einer gehauen werde. Es ist dies wohl das älteste Beispiel einer forstlichen Einrichtung. Nach 1471 erschien eine Schlageinteilung über den Heidelberger Stadtwald. Im Mühlhauser Stadtwalde bestand um etwa 1500 eine mittelwaldähnliche Wirtschaft mit einem teils 9-, teils 12 jährigen Umtriebe im Unterholz u. s. w.

Die ersten Bersuche eines künftlichen Holzanbaues durch Saat (Riefernsaat) führen im Franksurter Stadtwaldes) auf die Jahre 1423 und 1424 zurück. Die ersten Pflanzungen edler Laubhölzer scheinen im nordwestlichen Deutschland (Osnabrück 2c.) stattgefunden zu haben. Man pslanzte hier schon frühzeitig namentlich Eichen= und Buchenheister und legte Eichelkämpe an.

Bemerkenswert erscheint, daß gerade die Städte den Anfang mit forstwirtschaftlichen Einrichtungen machten.

# 5. Jandesherrliche Forftordnungen.

Nach dem Übergange der Landeshoheit an die Reichsstände erfolgte in fast allen deutschen Territorien der Erlaß von Forstordnungen durch die Landesherren. Diese bezogen sich nicht nur auf die eigenen, sondern auf alle Waldungen innerhalb des Landesgebiets ohne Rücksicht auf die Eigentumskategorie und unterwarfen

<sup>1)</sup> Früher hatte man das Brennholz nach Wagen und Karren abgegeben.

<sup>2) 1258</sup> auf ber Saale, 1342 auf bem Recar, 1495 auf ber Elbe 2c.
3) Schott von Schottenstein: Beitrag zur Forstkulturgeschichte (Mosnatschrift für das Forst- und Jagdwesen 1866, S. 31—33).

bieselben, anfangs immer noch aus Rücksichten auf die Wildbahn, später, als die Furcht vor zukunftiger Holznot um sich griff, aus Rücksichten auf das allgemeine Wohl, sehr harten Beschränkungen. Mit der Zeit sammelte sich alles forstliche Wissen in diesen Forstordnungen an.

Die wichtigsten Forstordnungen sind die Salzburgische (1524)<sup>1</sup>) Brandenburgische (1531), Kürnbergische (1535), Braunschweig-Lüneburgische (1547), Württembergische (1552, 1567 2c.), Sächsische (1560)<sup>2</sup>), Baherische (1568), Manßseldische (1585), Hennebergische (1586), einige spätere Baherische (1616 für Ober- und Niederbahern, 1690 für Reuburg, 1694 für die oberpfälzischen Herzogtümer), Hessische (1624, 1665 und 1682), Sachsen-Weimarische (1646) u. s. f. s.<sup>3</sup>)

Von außerbeutschen Forstordnungen ist namentlich die berühmte Ordonanz Colbert's (1669)4) zu erwähnen, welche nicht ohne Ginfluß auf die späteren deutschen Forstordnungen geblieben ist.

Die Bestimmungen der älteren Forstordnungen waren vorwiegend prohibitiver Natur. Man verbot z. B. in ihnen die Waldsrodung, das Niederbrennen von Wald, den Abhieb von Mais, Christund Prozessionsbäumchen, die Fällung gesunder Bäume, so lange noch Windsälle vorhanden waren, Baumbeschädigungen (Rindenabschälen, Andohren), den Vieheintried in die dem Maule des Viehes noch nicht entwachsenn Schläge (zumal den Ziegeneintried), die Mast im jungen Ausschlage, das Grasmähen, Laubrechen, serner die Holzaussuhr des Versaufs wegen u. d. m. In den Forstordnungen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sinden sich aber auch schon

<sup>1)</sup> Als die älteste Forstordnung wird mitunter die sächsische Landesordnung von Herzog Ernst (1482) bezeichnet, doch enthält diese nur eine jagdliche Bestimmung, die Gegezeit betreffend. Man muß daßer die don Erzbischof Matthäus Lang für das Erzbistum Salzburg erlassene F.O. als die älteste gedruckte landesherrliche Forstordnung ansehen. Sie ist eigentlich eine Instruktion für den erzbischössichen Waldmeister.

2) Churfürst August von Sachsen, welcher diese F.O. erließ, sprach das indere Mrinzip aus den Und aus den Arreiten eine mahrande Mutung

<sup>2)</sup> Churfürst August von Sachsen, welcher diese F.O. erließ, sprach das schöne Prinzip aus, "daß Uns aus den Forsten eine währende Ruhung, den Unterthanen aber eine beharrliche Hilfe bleibe" -- und verbot seinen Forstebebienten, die Leute zu schlagen.

bebienten, die Leute zu schlagen.

3) Eine Aufzählung der wichtigeren landesherrlichen Walde und Jagdsorbnungen gibt Roth in seiner Geschichte des Forsts und Jagdwesens (§ 149).

4) Bgl. French sorest Ordinance of 1669 with historical sketch of previous treatment of sorests in France. Compiled and translated by John Croumbie Brown, LL. D. Edinburgh, 1883.

einzelne birette Borfchriften über Begründung, Erziehung und Benugung ber Balber, sowie in Bezug auf Bermertung ber Balbprodutte. Dahin gehören g. B. die Anordnungen, Samenbaume bei ber Schlagführung ju belaffen, Blogen ju bepflangen, bie Solgfällung burch ordentliche Holzhauer bewirten zu laffen, bas Abfallholz (Reifig) forgfältig zu benuten, die Holzabfuhr an bestimmte Termine zu binben 2c. 1)

Vom 17. Jahrhundert ab traten die Normen über eine wirtschaftliche Behandlung u. zw. hauptfächlich Benugung und Erhaltung (weniger Kultur) ber Walbungen immer mehr in ben Vordergrund.

Der durch den Hollanderholzhandel begunftigte Femelbetrieb war auch in diefem Zeitraume noch der vorherrschende. Den Rahl= hieb untersagten die meisten Forstordnungen. Im Laubholze kam auch Mittelwaldwirtschaft vor (Mansfeld, Mühlhausen). Bon Bolgarten wurde zumal die Giche gepflegt.

Im Siegener Lande bilbete sich die Haubergswirtschaft2) (eine fehr alte Berbindung von Gichenschälmalbwirtschaft mit Feldbau aus. Rach zwei Urkunden foll diefelbe bereits 14473) in Silchenbach und 1527 in Lorch beftanden haben. Fischer4) behauptet fogar, bag diese Wirtschaft schon in grauer Vorzeit existiert hätte, denn in einer historischen Unterlage des Eberbacher Saal- und Lagerbuchs aus dem 14. Jahrhundert werbe bes hadwaldes gebacht und fein Ursprung auf Jahrhunderte zurückgeführt (?). Für den Abtrieb ber Hochwälder wurde ber Sieb gegen die herrschende Windrichtung (Weften) anaeordnet.5)

Die Brandenburgische Forstordnung (1547) spricht zuerst aus: "Wo Tannenwälber . . . . zu bid aufwachsen und entsprungen waren,

<sup>1)</sup> Bon den älteren Forstordnungen zeichnete sich vornämlich die sächsische (1560) durch zweckmäßige positive Bestimmungen aus (Winterfällung; nur 1 Fuß hohe Stöck; Anwendung der Säge; Holzabsuhr binnen 14 Tagen; Holzvertauf unter gegenseitiger Kontrole der Amtsverwalter und Förster u. s. w.).

2) Bergl. Dr. H. Achenbach: Die Haubergs-Genossenschaften des Siegerlandes. Ein Beitrag zur Darstellung der deutschen Flure und Agrar-Berstenen Wegen 1860.

fassung. Bonn, 1863.

3) Abgedruckt im Siegener Intelligenzblatte vom 12. August 1862.

4) Bergl. Gatterer's und Laurop's Annalen der Forst- und Jagds

wiffenschaft, 1. Band, 2. Heft, 1811.
5) Die baperische F.O. (1568) schreibt vor, "daß man hinter jedem Schlag gegen den Riedergang ber Sonne ein Schächtel Holz stehen laffe".

foll man im Mayen die überfluffigen Stangen vertaufen und heraushauen laffen." 1) Die Mansfelber Forftordnung (1585) erteilt Borfdriften zur Einteilung bes Walbes in Jahresichlage. Auch Saaten und Bflanzungen nahmen - wenn auch noch spärlich - ihren Un= fang (in Sachfen2), Medlenburg3), Schleswig-Holftein4), am Barge5) 2c.).

Siernach maren in ben meiften Ländern wenigstens Grundlagen für einen forstwirtschaftlichen Betrieb geschaffen. Durch die nach 1648 erfolgte Einrichtung von besonderen Forstkollegien wurde berfelbe immer mehr geregelt. Die noch in diefe Beriode fallende Behandlung des Waldes in landwirtschaftlichen Schriften bereitete nun auch die Entwidelung einer forstwirtschaftlichen Literatur vor.

#### 6. Forftlitteratur.

Die ersten Bemerkungen über Holazucht und Holabenuhung finden fich in den landwirtschaftlichen Schriften ber fog. Sausväter. Diese Bücher, welche ihren Weg zum Teil aus Italien und Frankreich nach Deutschland fanden, waren vorherrschend Komvilationen aus römischen Autoren. Es gehören bieber:

1. Petri de Crescentiis civis Bononiensis opus ruralium commodorum, cum figuris libri XII.6) Das Buch ift in lateinischer Sprache abgefaßt und zuerft 1471 (in Augsburg), 1474 und 1478 (in Lötven) und 1486 (in Strafburg) gebruckt worden. Der Titel einer späteren

bier murben die ersten großeren Bolgfaaten unter Churfürst August

4) Statthalter Heinrich Rangau begründete hier gegen Ende bes 16. Jahrhunderts Rabelholzanlagen.

6) Das Werk wurde, da ber Senator Petrus de Crescentiis pon

<sup>1)</sup> Diefe Anordnung begründete bie fpateren Durchforstungen. Bergl. Dr. H. Baur: Zur Geschichte ber Durchforstungen (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1882, S. 21—31 und S. 205—231) und Dr. Carl von Fischsbach: Zur Geschichte ber Durchforstungen (baselbst, 1882, S. 287—293).

2) Sier wurden die ersten arökeren Holzsaaten unter Churfürft August

<sup>3)</sup> Her wurch die erzien großeren Hotzfatten inter Schreitelt August bem Starken durch den Amtmann Clement Falcke zu Morisdurg ausgeführt (1568 ac.). Bergl. Falke: Die Geschichte des Churfürsten August von Sachsen. Leipzig, 1868, S. 143.

3) Beranlassung zur Einführung der Kiefernsaat im 16. Jahrhundert gab die Prinzessin Sophie von Mecklendurg, die spätere Gemahlin des Königs Friedrich II. von Dänemark, welche 1586 starb (Grunert's Forstl. Blätter, 5. Hestensten für Rounerich Rannau berründete dier gegen Erde des

<sup>6)</sup> Bei dem am 12. September 1673 zu Ofterode abgehaltenen Forstamte wurde vorgeschrieben, daß ein frischer Schlag umgaunt und mit Tannensamen befaet werden folle. - 1674 (?) fceint am Barge die erfte Fichtenpflangung ftattgefunden zu haben.

beutschen Auflage (1493) lautet: Bom Aderbaw, Erbtwucher und Bawleute. Bon natur art gebrauch und Rutbarkeit aller gewechß früchten, Thyeren sampt allem bem so bem Menschen bhenstlich in speiß und Artenehung. Im 2. Buche ist von der Natur der Pflanzen, von der Saat und Pflanzung im Allgemeinen die Rede, im 5. Buche von fruchtbaren und unfruchtbaren Bäumen, im 7. Buche von den natürlichen und den künstlich begründeten Wäldern.

- 2. Karl Stephan und Johann Libault (Libaltus): Sieben Bücher von dem Feldbaw und recht vollkommener Wolbestellung eines bekömmlichen Landsiges 2c. Dieses Sammelwerk wurde 1554 (oder 1559) von dem französischen Arzte Etienne begonnen, durch die Gebrüder Libault vollendet und 1579 von Melchior Sebizius in deutscher Übersegung herausgegeben. Im 6. Buche wird die Holzzucht abgehandelt (Pflanzung, Saat, hierzu taugliche Baumarten 2c.).
- 3. Konrad Heresbach: Rei rusticae libri quatuor. Item de venatione, aucupio et piscatione. Köln, 1573, 1594. Im zweiten Buche lehrt der Autor (ein Rechtsgelehrter) die Anlage der Eichelstämpe, die Anatomie der Bäume, die Grundlage der Flächenwirtsschaft zc., doch ist alles aus griechischen und römischen Autoren, sowie aus Petrus zusammengetragen. Dem Autor selbst war der Zusstand der deutschen Waldwirtschaft völlig fremd.
- 4. Johann Colerus: 1) Oeconomia ruralis et domestica. 6 Teile. Wittenberg, 1595—1602. Dieses Werk erlebte bis 1697 12 Auflagen, blieb baher im 17. Jahrhundert das Hauptwerk über Ökonomie. Im 8. Buche (Xylotrophia) wird von der Holdzucht geshandelt; hier findet sich ziemlich alles gesagt, was man damals über Holzzucht und Holzbenutzung wußte.
- 5. Andreas Böckler's nügliche Hauß- und Felbschule. 2 Teile, 1666. Der erste Teil handelt, auf Sebizius und Colerus gestügt, kurz von der Holzkultur.
  - 6. Wolfgang Freiherr von Sohberg: Georgica curiosa ober

<sup>1230 – 1310</sup> in Bologna lebte, ichon viel fruher (etwa um 1309) geschrieben und erlebte eine Menge von Austagen, auch in beutscher und italienischer Sprache (Korfil. Blätter. R. K., 1875. S. 260).

<sup>(</sup>Forsil. Blätter, R. F., 1875, S. 260).

1) Colerus lebte vom Ende des 16. Jahrh. dis 1639, zuerst als Magister in Rostock, später als Prediger in der Mark Brandenburg und zuletzt in Parchim (Mecklenburg).

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenfchaft.

Bericht von dem abelichen Land- und Felbleben. 2 Teile, 1682; 1715 um einen 3. Teil vermehrt. Gine ziemlich vollständige Zusammenstellung der damaligen forstlichen Kenntnisse.

7. Franz Philipp Florinus: 1) Oeconomus prudens et legalis. 9 Bücher. Nürnberg, 1702. Im 4. Buche werben ber Garten= und Walbbau abgehanbelt. Der Verfasser lehrt die Anlage der Saatsschulen, das Beschneiden der Pflanzen und eisert gegen den Streusbezug aus dem Walbe (obschon "Oeconomus!").

über forstrechtliche Gegenstände schrieben: Noe Meurer (Forstund Jagdrecht; 1561 ac.), Spangenberg (Bon forstlicher Obersherrlichkeit und Gerechtigkeit; 1571, 1661), Fritsch (Tractatus corporis juris venatorio-forestalis; 1675—1702 ac.) u. a.

Auch in Jagbbüchern ist einiges forstliche Wissen eingeschaltet, z. B. in Agricola (Fürsichtiger Waidmann; 1578), Taenter (Jagdbuch ober der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimnisse; 1682), Hermann Friedrich von Göchhausen (Notabilia venatoris oder Jagd- und Waidmannsanmerkungen; 1710) und Hans Friedrich Freiherr von Flemming<sup>2</sup>) (Der vollkommene Teutsche Jäger und Fischer, 2 Bände; 1719 und 1724).3)

Einen Einfluß auf die Gestaltung des Forstwefens haben übrigens weber diese Jagdschriften, noch die an Aberglauben und wunderbaren Behauptungen reichen Werke der Hausditer ausgeübt.

# III. Periode. Bon Carlowit (1713) bis Moser (1757).

Ein wesentlicher Fortschritt in der Entwickelung der Forstwirtsschaft wurde durch die "Sylvicultura oeconomica, oder hauswirtschaftliche Nachricht und naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht zc." des sächsischen Sbelmannes Hans Karl von Carlowig.4) (1713;

<sup>1)</sup> Florinus ist wahrscheinlich ber 1703 zu Nürnberg verftorbene Pfalzgraf Philipp ber Sulzbach'ichen Linie.

<sup>2)</sup> Geb. in ber 2. Hälfte bes 17. Jahrhunderts; war Oberfilieutenant unter König August dem Starken, zulest kursächsischer Oberforst- und Wildsmeister und starb nach 1726 auf seinem Gute Weisach.

<sup>8)</sup> Diese umfangreiche, aber sustemlose Kompilation, eine Nachahmung ber Hausväterlitteratur, erfreute sich lange Zeit eines gang unverdienten Rufes.

<sup>4)</sup> Geb. 1645 gu Oberrabenstein (Sachsen), gest. 1714 als Ober-Berg: hauptmann gu Freiberg (Sachsen)

2. Aufl. 1732, burch ben Domberen Julius Bernhard bon Robr um einen 3. Teil vermehrt) begründet. Diese Anweisung ift bas erfte, ausschließlich bas Forftwefen behandelnde Wert. Die Veranlaffung au demfelben war das Intereffe des Berfaffers an der Erhaltung der Wälber zu Zweden bes Bergbaues. Es handelt hauptfächlich über waldbauliche Dinge (Holzsaat, Baumschulen, Bflanzung, Entwässerung bes Bobens zu Rulturzwecken) und ift, bem Geschmacke ber bamaligen Beit entsprechend, überreich an Bitaten aus alten Rlaffitern. Befonbere Beachtung verdient, daß ber Berfaffer, obichon Edelmann, daß Forftwefen mit Ausschluß der Jagdtunde behandelte.

Bon fast gleicher Berühmtheit, aber gang anderem Charafter, ift Beinrich Wilhelm Dobel's1) "Neu eröffnete Jager-Practica 2c." (Leipzig, 1746; erlebte noch 3 Auflagen bis 1829). Der Berfaffer ift als Urtypus der hirsch= und holggerechten Praktiker anzusehen. Obschon bas Jagdwefen in biefem Werke bedeutend überwiegt, wird boch im 3. Teile auch die Forstwirtschaft (Bermeffung, Schlageinteilung, Berechnung bes Baumgehaltes, Abholzung, Wiederanbau ber Wälber 2c.) mit abgehandelt.

Bu ben Zeitgenoffen Dobel's gehoren u. a. Scharmer, welcher 1749 eine "Anleitung gur Anlage von Gicheltampen" fchrieb und Beinrich Chriftian von Brode2), welcher ichon 1752 in feinem "Splvander" gegen die fog. hirsch= und holzgerechten scharf zu Felbe Von Letteren wird im folgenden Rapitel die Rede fein.

Man fing nun an, die Lehre bom fünftlichen holzanbau, ju welchem bon Carlowit ben Anftog gegeben hatte, mehr auszubilden. Im Buchenhochwalde wurde an Stelle des rohen Femel= betriebes schon eine Art von Femelschlagbetrieb eingeführt, so z. B. 1720-1730 durch den Freiherrn August Friedrich von Minni= gerobe3) in Seffen (im Vogelsberge etwa 1735). Im Sarze führte ber Oberiagermeifter Rohann Georg bon Langen4), ein feiner Beit

<sup>1)</sup> Geb. 1699 im sachsischen Erzgebirge, gest. nach 1760 zu Warschau (ober in Pleß?). Döbel war Oberpiqueur bei bem Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen und zulett Förster in Falkenberg.
2) Geb. 1713 zu Blankenburg, von Beruf Jurist und Kameralist, gest. 1778 zu Braunschweig als Regierungsrat.

<sup>3)</sup> Geb. 1687 zu Sonbershaufen, gest. 1747 als Reichshofrat zu Darmstabt. 4) Geb. 1699 zu Oberstebt (Grafschaft Henneberg), Oberjägermeister in

voraus geeilter, febr tuchtiger Braktiker, 1745 bie fog. Stangenholzwirtschaft ein u. f. f.

Die wissenschaftliche Behandlung ber bamals noch rein empirischen Forstwirtschaft beginnt jedoch erft mit ben Rameralisten, qumal mit Mofer (1757).1) Die Geschichte biefer Wirtschaft ift von ba ab innig mit berjenigen ber Forstwiffenschaft vertnupft.

# fünftes Kapitel.

# Geschichte der Forstwissenschaft und Forstwirtschaft seit 1757.

#### 1. Rameraliftifche Schule.

Die formelle Begründung der Forftwiffenschaft wurde durch Wilhelm Cottfried Mofer's "Grundfage ber Forftotonomie" (1757) und die ihm folgenden Kameralisten vollzogen. In diesem Werke, welches sich durch Vollständigkeit und Ordnung auszeichnet, wird der Forstbetrieb zum erstenmale vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus gewürdigt.2) Mofer verlangt jährliche, nachhaltige und pflegliche Wirtschaft, regelmäßige Umtriebszeiten und stellt ein forstwissenschaftliches Syftem auf (Holzzucht, Forstschutz, Forstbenutzung, Schlageinteilung, Verwaltung). Hiermit war die Forstwirtschaft auch als Lehre begründet worden. Freilich fehlten dem Berfaffer die erforder= Lichen forsttechnischen Kenntnisse. Dieser Mangel charakterisiert überhaupt die ganze kameralistische Schule, deren Blüte in die Jahre 1760-1790 fällt; boch waren bie "Schreiber am grunen Tische" als Vormunder der damaligen Jagergunft, welcher fie burch ihre allgemeine Bilbung weit überlegen waren, ein notwendiges übel.

braunschweigischen und eine Zeit lang in banischen Diensten, gest. 1776 auf dem Jagbichlosse Jägersburg unweit Klampenborg (bei Kopenhagen).

1) Andere datieren die wissenschaftliche Entwickelung des Forstwesens schon seit von Carlowit (1713), noch andere erst Eleditsch, bez. von der Entstehung der ersten Forsthochschule (1770) zu Berlin ab.

<sup>2)</sup> Mit großem Freimute eifert hierbei ber Berfaffer u. a. gegen bie bas maligen übertriebenen Wilbstände und die Beschädigungen, welche hierdurch ber Lanbestultur jugefügt murben.

Die bedeutenbsten Kameralisten waren in — chronologischer Reihenfolge1) geordnet — folgende: Johann Abreas Cramer2), Heinrich Chriftian von Brode 3), Johann Friedrich von Pfeiffer 4), Johann Friedrich Stahl 5), Laurenz Johann Daniel Succom 6), Wilhelm Gottfried von Mofer 7), Friedrich Rafimir Medicus'), Johann Bedmann 9), Frang Damian Friedrich Mullentampf 10), Johann Heinrich Jung, genannt Stilling 11), Johann Jakob Trunk 12),

1) hierbei wurden die Geburtsjahre als maßgebend angenommen. Rabere Mitteilungen über die Lebensschiffale und Leistungen bieser Kameralisten und ber später genannten Forstwirte f. in meiner Schrift: Lebensbilder hervorragender Forstmänner 2c. Berlin, 1885.
2) Geb. 1710 au Queblindurg, war mehr Metallurg, eine Zeit lang brautschiebel führe weilter Germannte est 1777 un Receiesbilder (fei

braunschweigisch-lüneburgischer Kammerrat, gest. 1777 zu Berggieshübel (bei Dresben). Seine "Anleitung jum Forstwefen" (1766) exhielt sich in kamera-Liftischen Areisen lange Zeit in Ansehen.

3) Sein encyflopabifches Wert: Mahre Grunde ber phyfitalifchen und experimentalen allgemeinen Forstwiffenschaft zc. (4 Teile) erschien 1768—1775.

4) Geb. 1718 zu Berlin, gest. 1787 als Professor der Kameralwissenschaft zu Mainz. Er schrieben. a. 1781 einen "Grundriß der Forstwissenschaft".

5) Geb. 1718 zu Heinstein (Württemberg), gest. 1790 als herzogl. württembergischer Domänenrat zu Stuttgart, nachdem er in allen Ressorts des

Finanzbienstes gearbeitet hatte. Er war jugleich Lehrer an ber Karlsschule und gab die erste fachwissenschaftliche Zeitschrift heraus.

°) Geb. 1722 ju Schwerin, gest. 1801 als Professor ber Physit und Mathematit und Geh. Kammerrat ju Jena. Seine "Einleitung in die Forstwissenschaft zum akademischen Gebrauche" batiert aus dem Jahre 1776.

7) Geb. 1729 zu Tübingen, gest. 1793 als fürstl. Taxis'scher wirklicher Geheimerat, Kammerpräsident und Kreisgesandter zu Ulm.
8) Geb. 1736 zu Grumbach (preuß. Rheinprovinz), gest. 1808 als Regierungstat zu Mannheim. War Direktor des botanischen Gartens daselbst, Direktor der hohen Kameralschule zu Kaiserstautern und ist namentlich durch feine unablaffigen Bemühungen um ben Anbau ber falichen Atagie in Deutschlands Forften befannt geworden.

Geb. 1739 zu Hoya (Hannover), geft. 1811 als Professor der dionomifchen Wiffenichaften ju Gottingen. Begrunder ber Technologie und ber

größte Bolyhiftor feiner Zeit.

10) Geb. vor 1740, gest. 1791 als Professor ber Forstwiffenschaft und Beifiger ber Kameral-Fakultat an ber hohen Kameralichule zu Mainz.

Ju Karlscuhe. Gr. hielt von 1784 ab in Heidelberg und später in Marburg Borträge über Forstwiffenschaft, Landbauwiffenschaft, Tierarzneikunde, Fabrikund Handlungswiffenschaft und schrieb 1781 einen "Bersuch eines Lehrbuchs der Forstwiffenschaft zum Gebrauche der Bortleingen auf der hohen Kameralfcule zu Lautern".

12) Geb. 1745 gu Herrnsheim (bei Worms), geft. nach 1802 gu Ale-heim (?). War eine Zeit lang f. f. Oberforstmeister für bie öfterreichischen Borlande und Profeffor der Forstwiffenicaft ju Freiburg, fpater turfürftlicher

Bofrat und Profeffor ber ötonomifchen Wiffenichaften ju Roln.

Friedrich Ludwig Balther 1), Chriftoph Wilhelm Jatob Gatterer 2), Graf Rarl Friedrich Christian Wilhelm von Sponed's), Bernhard Sebastian von Rau4) und Lubwig Ballrab Medicus 5).

Bon allen leuchten besonders Stahl, Moser und Walther Letterer hulbigte vorwiegend ber botanischen Richtung und verfaßte eine ganze Reihe forstwiffenschaftlicher Werte, welche bereits ben Ubergang aus bem bamaligen bottrinaren Rameraliftentum in bie neuere Forstwirtschaftslehre anbahnten.

#### 2. Forftliche Braktiker.

Gleichzeitig mit den Rameralisten traten auch einzelne benkende forstliche Braktiker (ohne wiffenschaftliche Bilbung) auf, welche ihre Erfahrungen in Schriften niederlegten und - nach Art aller Empiriter - mit größter hartnädigkeit verteibigten. Diefen Mannern muß die materielle Begründung der Forstwissenschaft zugeschrieben werben, ba fie zuerft, u. zw. auf Grund von eigenen Beobachtungen und Erfahrungen, über technische Gegenstände schrieben. Es gehören hierher hauptfächlich folgende Manner: Johann Gottlieb Bedmann 6), Johann Jatob Büchting 7), Melchior Chriftian Rapler 8), Rarl Christoph Dettelt9), Wilhelm Seinrich Rapler 10) u. a.

schaften zu Geibelberg. Gin vielseitiger und fruchtbarer Autor.

3) Geb. 1762 zu Lubwigsburg, geft. 1827 als Professor ber Forstwiffen-

3) Geb. 1762 zu Ludwigsdurg, gest. 1827 als Professor der Forstwissenschaft und Oberforstrat zu Heidelberg.
4) Geb. 1766 zu Mainz, gest. 1845 als Professor und wirkl. Geheimerat baselbst; schrieb 1790 eine "Anleikung zur beutschen Forstwissenschaft".
5) Geb. 1771 zu Mannheim, gest. 1850 als Professor der Landbau-, Forstwissenschaft und Technologie zu München.
6) Geb. um 1700, gest. um 1777 als gräss. Einsiedeln'scher Forstinspektor zu Wolkenburg (Kursachsen). Dieser Autor gebrauchte in seinen Schriften

tor zu Wolkenburg (Kursachsen). Dieser Autor gebrauchte in seinen Schriften zuerst die Bezeichnung "Forstwissensche (Harz), gest. 1759).

7) Geb. 1729 zu Wernigerobe (Harz), gest. 1799 zu Harzgerobe. War Landmesser und Markscher, später fürstl. anhaltischer Forstkommisser zu, wohl der erste holzgerechte Jäger, welcher eine Universität (Halle) besuchte.

8) Geb. 1712 zu Ussowen (Thüringen), gest. als Wildmeister 1793 zu Ostheim v. d. Rhön, diente dem Hause Weimar-Eisenach 57 Jahre.

9) Geb. um 1730 zu Schleiz, gest. 1800 als Wildmeister zu Ismenau. Sin klarer Kopf und tüchtiger Praktiker.

10) Geb. 1740 zu Ostheim v. d. R. und als Forstmeister 1805 daselbst gestorben. Er war seinem Bater an Wildung überlegen und machte schon allerlei moldhaussiche Aersuche (auch mit fremden Kolsarten).

waldbauliche Berfnche (auch mit fremben Holzarten).

<sup>1)</sup> Geb. 1759 zu Schwaningen (bei Ansbach), gest. 1824 als Profeffor ber ötonomifchen Wiffenichaften gu Biegen.

<sup>2)</sup> Geb. 1759 ju Göttingen, geft. 1838 als Profeffor ber Rameralwiffen-

Bedmann trat hauptfächlich für ben Rahlschlagbetrieb, geschloffene Beftunde und Begrundung berfelben burch fünftliche, bichte Saat in die Schranken; er geriet dieferhalb in eine fehr beftige Litterarifche Tehbe mit Dobel, Buchting und anderen holggerechten. Als weiteres Berbienft ift ihm anzurechnen, bag er ein eigentumliches Verfahren ber Balbertragsregelung (Raffenteilung) schuf und auf Radelwälber anwendete. Auch Büchting verlangte Rahlhiebe mit Saat ober Randbesamung; seine prattische Thatigteit mar aber mehr bem Bermeffungswesen augewendet. Die beiden Rapler befürworteten namentlich den fruhzeitigen Safthieb im Niederwalde. Dettelt lehrte bereits die Durchforstung.

# 3. Begründer und erfte Forderer ber mathematifden Richtung.

Die Wahrnehmung, daß die Mathematik eine der wichtigften Grundlagen für den forftlichen Betrieb sowohl in der Praxis, als in der Lehre, fei, veranlaßte schon fruhzeitig eine Angahl von Mannern, ber Anwendung biefer Biffenschaft auf ben forftlichen Betrieb eine besondere Pflege zu teil werden zu laffen. Bu ben Begrundern ber biesfallfigen Schule find ju rechnen: Georg Chriftoph Riedhorn 1), Büchting 2), Dettelt 3), Johann Chrenfried Bierenklee 4), Rarl Wilhelm Bennert 5), Georg Anton Dagel 6), Johann Georg

1) Berfasser ber Schrift "Der sichere und akkurate Grenz-, Land- und

Forfirenovator" (1734).
2) Buchting's hierher gehörige Schrift führt ben Titel "Geometrifchökonomischer Grundriß zu einer regelmäßigen wirthschaftlichen Berwaltung ber Balbungen" (1763, 2. Aust. 1764).

3) Dettelt veröffentlichte 1765 die Schrift "Praktischer Beweis, daß

von König.

5) Geb. 1739 zu Berlin, gest. 1800 baselbst als Geh. Forstrat und Chef ber Forstabschähung. Bilbete hauptsächlich die Forstvermessungskunde burch Schriften und in der Praxis aus.

<sup>\*)</sup> Dettelt veröffentlichte 1765 die Schrift "Praktischer Beweis, daß die Mathesis dei dem Forstwesen unentbehrliche Dienste thue" und ließ 1768 den 2. Teil u. d. T. "Abschilderung eines redlichen und geschickten Försters zum allgemeinen Besten" solgen.

\*) Geb. 1716 zu Großenhain (Sachsen), gest. 1777 zu Ploßig; war Rettor und später Pfarrer. Er wurde durch seinen Freund, den Förster Johann Wiegand Arohne zu Frömmerswalde, veranlaßt, "Mathematische Ansangsgründe der Arithmetik und Geometrie, insofern solche denjenigen, die sich dem höchstnöthigen Forstwesen auf eine vernünstige und gründliche Weise widmen wollen, zu wissen nöthig sind", zu schreiben (1767). Er gilt als Vorläuser

<sup>&</sup>quot;) Beb. 1752 ju Fürth, Professor ber Forstwiffenschaft in Landshut,

Grünberger'), Johann Leonhard Spath2), Julius Simon bon Rörblinger3), Johann Wilhelm Soffelb4), Johann Georg Bintler, Ebler von Brudenbrand 5). Beter Reber 6), Frang Xaber Suber 7) und Heinrich Ludwig Smalian 8).

## 4. Begründer und erfte Förderer der naturwiffenschaftlichen Richtuna.

In erfter Linie muß hier Henri Louis Du Hamel du Monceau 9) genannt werben, Gutsbefiger und Marine=Inspettor zu Baris. Er war der erste Autor, welcher (1750-1768) den forstwirtschaft= lichen Regeln eine naturwiffenschaftliche Grundlage gegeben und diefe auf die Behandlung ber Wälber angewendet hat. Seine Schriften wurden namentlich von den Kameralisten sehr ausgebeutet, nachdem eine treffliche beutsche Übersetzung berselben von dem Rurnberger Amtmanne Delhafen bon Schöllenbach erschienen war.

fpater in Munchen, geft. 1847 ju Regensburg. Er führte bie polygonometrifche Methobe für Forstvermeffungen in Deutschland ein.

1) Geb. 1749 zu Bettbrunn, Hoffammerrat — später Oberforstrat in München, gest. 1820 baselhste. Er schrieb mit Däzel zusammen ein "Lehrbuch für die pfalzbaierischen Förster" (3 Teile, 1788—1790).

2) Geb. 1759 zu Augsburg, Prosessor der Mathematik, Physik und Forstunde an der Universität Altdorf, später in München und das. 1842 gestorben. Ein sehr ertenntnisreicher Schriststeller auf forstmathematischem Gebiete und Verstunden Werte faffer jahlreicher Werte.

8) Geb. 1771 zu Pfullingen, zulett Oberfinanzrat und Vorsitzender ber Forstbirektion zu Stuttgart, gest. 1860 baselbst. Legte mit ben Grund zur heutigen Walbwertrechnung.

1 Geb. 1768 zu Öpfershaufen (Meiningen), gest. 1837 als Lehrer ber Mathematik an der Forstlehranstalt zu Dreißigacker. Ein scharffinniger Forberer ber Holzmeßkunst und Waldwertrechnung. Seine Hauptleistung ist eine "Mathematik für Forstmänner 2c." (4 Bände, 1819—1822).

5) Geb. 1776 zu Großwiesendorf (Rieberösterreich), Professor der Mathematik an der Forstlehranstalt zu Mariabrunn, woselbst er 1858 starb. Erfand ein Denbrometer und verfaßte jahlreiche mathematifche Werte.

6) Geb. 1780 in Forsting (Babern), herzogl. Leuchtenberg'icher Forstrat,

geft. 1859 ju München.

7) Geb. 1769 zu hamer (Bagern), Forsttagator und zulest Salinen-Forstinfpettor, gest. 1842 zu Reichenhall. Er bereicherte insbesondere die Holz-

8) Geb. 1785 zu Lohra (Harz), zulett Oberforstmeister zu Stralsund, wofelbft er 1848 ftarb. Ebenfalls ein Sauptforderer ber Solzmeftunft, ju welcher er 1837 Beitrage lieferte.

9) Geb. 1700 zu Paris, geft. 1782 bafelbft.

Als die "Morgenröthe der naturforschenden Forstwirtschaft" in Deutschland mag etwa bie Schrift bes babischen hofrates Joseph Friedrich Enderlin1): "Die Natur und Eigenschaften bes Holzes und seines Bobens nebst feiner Rahrung und Ursachen bes Wachstums" (1767) angefeben werben.

Man hulbigte junächst vorwiegend ber forftbotanischen Richtung, welche namhafte Bertreter in Johann Gottlieb Glebitich2), Friedrich August Ludwig von Burgeborf3), Morit Balthafar Borthaufen 4), Johann Matthäus Bechftein 5), Johann Chriftian Friedrich Meger6) und Johann Abam Reum7) fand.

Borthaufen und Bechftein fcrieben auch über Ornithologie 8). der lettere auch über Entomologie 9), wodurch die Aufmert-

<sup>1)</sup> Geb. 1732 ju Bögingen (Baben), geft. 1808 ju Rarlerube.

<sup>2)</sup> Geb. 1714 ju Leipzig, ursprünglich prattischer Argt, spater Professor ber Botanit und erfter Lehrer ber Forstwiffenschaft ju Berlin, geft. 1786 bafelbft. Sein hauptwert ift "Spftematifche Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthumlichen phyfitalifcheotonomifchen Grunden bergeleitete Forstwiffenschaft" (2 Banbe, 1775), eigentlich eine Forftbotanit.

<sup>3)</sup> Beb. 1747 gu Leipzig, turmartifcher Oberforstmeister und Bebeimerat, geft. 1802 ju Berlin. Er fcbrieb (1783-1800) bie erfte Monographie über unsere beiben wichtigften Walbbaume (Buche und Giche) und berfaßte auf Befehl bes Königs Friedrich Wilhelm II. auch ein "Forsthandbuch" (2 Teile, 1788 und 1796). Durch seine Plantagen in Tegel und Samenversendung trug er viel zur Berbreitung ausländischer Holzarten bei.

<sup>1)</sup> Geb. 1760 zu Gießen, zulest Rammerrat in Darmstadt, wo er 1806 Ein Sammler und guter Beobachter; stellte sogar ein neues botanisches Spftem auf.

<sup>5)</sup> Geb. 1757 zu Waltershaufen (Gotha), geft. 1822 zu Dreißigader als Direktor ber bortigen Forstakabemie, welche er zu hoher Blüthe brachte. Ein sehr fruchtbarer Autor auf forstnaturwissenschaftlichem Gebiete; er schrieb 83 Banbe (!). Seine "Forstbotanit ober vollständige Naturgeschichte ber beutschen Holzpstanzen und einiger fremden" (1810) enthielt den ersten bedeutenden Fortschritt seit Aurgsborf.

<sup>6)</sup> Geb. 1777 zu Gifenach, langere Zeit forfilicher Lehrer in Zillbach und Dreifigader, julest Regierungs- und Rreisforstrat in Anebach, wo er 1854 ftarb. Zugleich Berfaffer einer für bie bamalige Zeit recht guten Forftbirettionelehre (1810).

<sup>7)</sup> Geb. 1780 zu Altenbreitungen (Meiningen), Profeffor ber Mathematik und Forstbotanit an der Forstatademie ju Tharand, gest. 1839 daselbst. Sein Hauptwerk ist ein "Grundriß der deutschen Forstbotanit" (2 Teile, 1814 u. 1819).

<sup>8)</sup> Borthaufen veröffentlichte, in Gemeinschaft mit Underen, eine Deutsche Ornithologie (1800-1812); Bechftein eine ganze Reihe biesfallfiger Werte (von 1789 ab).

<sup>9)</sup> Bechstein's "Naturgeschichte ber schablichen Walbinfecten" erfchien 1797. Spater (1818) folgte noch eine "Forstinfectologie" ac.

famteit ber Prattiter mehr auf die kleinen Walbfeinde (Bortentafer) gelenkt wurbe.

## 5. Die Rorpphäen ber Forstwiffenichaft.

Eine neue Epoche ber forstwiffenschaftlichen Entwickelung knüpft fich an bie brei Ramen: Cotta, Bartig und Bunbeshagen, welche gleichzeitig - aber jeder in eigenartiger Beife - als Sterne erften Ranges glänzten.

Beinrich bon Cotta,1) julegt Direktor ber Forftakabemie ju Tharand, von bedeutender geiftiger Initiative, schrieb hauptsächlich über Forsttagation (1804 und 1820) und Waldbau (1817), im gangen 14 Werte. Er begründete u. a. die Flächenfachwerksmethode und bie Baumfelbwirtschaft, bahnte überhaupt fast in allen forftlichen Gebieten allgemeine Grundfate und leitende Ibeen an, welche von ihm und seinen Schülern in der Praxis verwirklicht wurden.

Georg Ludwig Bartig,2) Brattiter und forstlicher Lehrer, qulett Oberlandforstmeister zu Berlin, war ein eminent praktischer Ropf, tüchtiger Lehrer und ein Organisator erften Rangs. Er reformierte zumal das breußische Kultur- und Forsttarationswesen und war ein äußerst fruchtbarer Autor. Seine Schriften (im gangen 30) zeichnen fich burch einfache, Mare, bunbige Sprache und namentlich burch und burch praktische Behandlung ber Gegenstände aus. Er begründete die Maffenfachwerksmethode und förderte durch feine "Generalregeln" besonders die maldbauliche Seite des Forstwefens 3) (Buchenhochwaldbetrieb, Durchforstungen).

Johann Chriftian Sundeshagen,4) zulegt Profeffor der Forftwiffenschaft und Staatswirtschaft in Giegen mit bem Titel "Oberforftrat", ein scharffinniger, auch naturwissenschaftlich und kameraliftisch fein gebilbeter Ropf, schuf bem Fache durch seine Genialität gang neue Bahnen. Er war ein Spftematiter erften Ranges, be-

<sup>1)</sup> Geb. 30. Ottober 1763 zu Rlein-Zillbach (Weimar), geft. 25. Ottober 1844 zu Tharand.

<sup>2)</sup> Geb. 2. September 1764 zu Gladenbach (bamals heffifch), geft. 2. Februar 1837 zu Berlin. 3) "Anweisung zur Holzzucht für Förster" (1791); bieses bebeutenbe Buch erlebte bis 1818 8 Auflagen.

<sup>4)</sup> Geb. 10. Auguft 1783 ju Sanau, geft. 10. Februar 1834 ju Giegen.

arundete eine forstliche Taxationsmethode, burgerte die "Forststatit" in bas forftwiffenschaftliche Spftem ein und gehort mit zu ben erften Schriftstellern, welche auch die staatswirtschaftliche Seite 1) des Forstwesens hervorhoben und begründeten. Leider wohnte der hohe Geist in einem fiechen Rörber.

# 6. Die Zeitgenoffen ber Roryphaen.

Unter den hervorragenoften Zeitgenoffen der drei forftlichen Altmeifter bis etwa in die Mitte unseres Jahrhunderts burften hauptfachlich folgende Schriftsteller ju nennen fein: Johann Georg bon Seutter, Christian Beter Laurop, Gottlob Konig, Wilhelm Leopold Pfeil, Stephan Behlen, Georg Wilhelm von Wedekind, Rarl Beger, Wilhelm bon Wibenmann, Rarl Beinrich Comund bon Berg und Wilhelm Beinrich bon Swinner.

Die Richtungen, in welchen diese Männer arbeiteten, waren freilich ebenso verschieden, als ihre Bedeutung selbst. Manche find bloß Reproduzenten und Sammler, ohne jede Originalität, z. B. Laurop2) und Behlen,3) andere tommen ben Korpphäen an Bebeutung fehr nabe, g. B. Pfeil und Bener.

3. G. von Seutter,4) ein Schüler Spath's, forberte besonbers die staatswirtschaftliche Seite des Forstwesens. König5) begrün=

<sup>1)</sup> Den Unterschieb zwischen Privat- und Staatsokonomie hatten bie Kameralisten G. H. Zinde und von Justi schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts (1755, dez. 1758) wissenschaftlich sestgestellt und in ihren Werken auch auf die Forstökonomie angewendet. Diese Unterscheidung brach sich aber bei den Forstwirten erst sehr allmählich Bahn, weil sich diese einmal daran gewöhnt hatten, ihre Schriften zwar immer nur mit Rücksicht auf die Staatsforste abzusassen, diese seboch ausschließlich unter dem privatökonomischen Gesichts puntte zu betrachten.

<sup>2)</sup> Geb. 1772 zu Schleswig, geft. 1858 zu Karleruhe.

<sup>3)</sup> Geb. 1784 ju Friglar, geft. 1847 ju Afchaffenburg.

<sup>4)</sup> Geb. 1769 ju Altheim (Württemberg), Ulmifcher Oberforstmeifter, zulett Direktor ber Finanzkammer zu Ludwigsburg, gest. 1833 baselbst, schrieb u. a. "Bersuch einer Darstellung ber allgemeinen Grundsäte ber Forstwiffen-schaft nach ihren Berhältniffen zur Staats-, Kameral-, und Landwirthichaft\* (1804).

<sup>5)</sup> Geb. 1776 zu hardisteben (Weimar), geft. 1849 als Oberforftrat und Direktor ber Forfticule ju Gifenach. Seine originelle "Forft-Mathematik mit Anweifung zur Forftvermeffung, Solsichätung und Balbwerthberechnung zc." erlebte 5 Auflagen (1835-1864).

bete bie neuere mathemathische Schule. Pfeil,1) Direktor ber Forftakademie Eberswalde, ein äußerft begabter und zumal praktisch geschulter Ropf, bewegte fich auf fast allen forstwiffenschaftlichen Disziplinen und wohl mit bem größten Erfolge auf forftpolitischem Bebiete, auf welchem er - im Gegenfage zu ben alteren Forderungen absoluter Forsthoheit und Belizeigewalt bes Staates - zuerst freieren Anschauungen hulbigte. Wenn Ofeil eine aute mathematische und naturwiffenschaftliche Grundlage gehabt hatte, welche ihm leider abging. so würde er vielleicht der bedeutendste Forstmann geworden sein. Tropbem beherrschte er durch seine scharfe Kritik den forstlichen Areopag über brei Jahrzehnte. Auch ber Freiherr von Webekind?) war namentlich auf forstkameralistischem Felde thätig und wirkte an= regend zu forststatischen Untersuchungen. In Rarl Bener3) vertor= perten fich Theorie und Praxis in feltenem Grabe. Seine Werte find bei großer Rlarheit und scharfer Systematik streng wiffenschaft= liche, gründliche Leiftungen. Eine treffliche Forsttazationsmethode verbankt ihm ihre Begrundung, und die meift mittels des Hohl= bohrer's gepflanzten Wälber bei Gießen geben Zeugnis von dem Schaffensbrange und praktischem Scharfblide ihres Begründers. Ein tlarer Ropf war ber Areisforstrat von Widenmann,4) welcher eine Beit lang als Professor ber Forstwiffenschaft in Tübingen wirkte. bon Berg5) zersplitterte seine schriftstellerische Thätigkeit zu fehr, und von Gwinner 6) hat wohl als Praktiker höhere Bedeutung, wie als Schriftsteller.

Die Jagd fing immer mehr an zu verblaffen. Als Jagdschriftsteller von Ruf und Bildner ber modernen Jagdkunft find gu nennen: Reichsgraf August Wilhelm bon Mellin (1779 und

<sup>1)</sup> Geb. 1783 zu Rammelburg (Harz), geft. 1859 zu Warmbrunn bei hirschberg (Schleffen). Berfaste etwa 29 Werte.

Dirigverg (Schleien). Vertatte etwa 29 Werke.

2) Geb. 1796 zu Straßburg, gest. 1856 als Oberforstrat zu Darmstadt.

3) Geb. 1797 auf dem Bessunger Forsthause (bei Darmstadt), gest. 1856 als Prosesson der Forstwissenickast, diehen. Seine Hauptwerke sind: Waldertragsregelung (1841), Anleitung zu sorststatischen Untersuchungen (1846), Hauptwerthoben der Waldertragsregelung (1848) und Waldbau (1854).

4) Geb. 1798 zu Calw (Württemberg), gest. 1844 zu Bebenhausen.

5) Geb. 1800 zu Göttingen, Oberforstrat und Direktor der Forstakademie zu Tharand, gest. 1874 zu Schandau.

<sup>6)</sup> Beb. 1801 ju Stisbeim (Bürttemberg), mar langere Zeit Profeffor ber Forftwiffenichaft zu Sobenheim, geft. 1806 gu Biftrig (Böhmen).

1800), 1) Ludwig Rarl von Wilbungen (1788 2c.), Friedrich Ernft Jefter (1797-1808), Georg Frang Dietrich aus bem Windell (1805-1806) und Rarl Emil Diezel (1839 und 1849).

## 7. Die Forstwirte ber neuesten Zeit.

Mit dem Anwachsen der forstwiffenschaftlichen Litteratur und den raviden Fortschritten der Mathematik und der Naturwissenschaften trat das Bedürfnis nach Spezialisierung, d. h. nach einer größeren Durchbringung und Erforschung der einzelnen Sparten der Wiffen= schaft und Wirtschaft, immer mehr in den Vordergrund. charafterifiert fich die neuere Zeit. Die spezielle Bearbeitung der einzelnen Fachzweige ift im Fluffe begriffen.

Als hauptförderer ber forstmathematischen Richtung find ju nennen: Karl Breymann,2) Max Robert Prefler,3) Martin Fauftmann,4) Gustav Heper 5) und Johann Friedrich Judeich. 6) Die wichtigsten Errungenschaften knüpfen fich an ben Namen "Preß= ler", ben Begrunder und unermudlichen Bortampfer ber fog. Reinertragstheorie, welche dem Bringipe hulbigt, daß dem Walbe die höchste Bodenrente — nicht ber höchste gemeine Durchschnittsertrag (Balbrente) — abgerungen werden muffe. 7) Die prazife Faffung und wiffenschaftliche Fortbilbung ber Forststatit, bez. forftlichen Rentabilitätsrechnung, ift bemnächst bas Berbienst G. Seper's. 8)

6) Geb. 1828 gu Dreeden, Beb. Oberforftrat und Direttor der Forft-

atademie zu Tharand.

8) Deffen Anleitung jur Waldwertrechnung (1865) und handbuch ber forstlichen Statit (1871) find Werte von unübertroffener Meisterschaft.

<sup>1)</sup> Die Jahreszahlen beziehen fich auf die betreffenden Jagd-Schriften. 2) Geb. 1807 zu Salzburg, Professor der Forstmathematit zu Maria-brunn, geft. 1870 daselbst.

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1815 au Dresden, wirkte über 4 Jahrzehnte als Professor ber mathematischen Disziphlinen zu Tharand; seit 1883 im Ruhestande.

4) Geb. 1822 zu Gießen, gest. 1876 als großh. hess. Oberförster zu Baben-hausen. Ersinder des Spiegelhypsometers und Förderer der Waldwertrechnung.

5) Geb. 1826 zu Gießen, gest. 1883 bei München (verunglüdte beim Angeln in der Amper) als Prosessor der Forstwissenschaft zu München. War einer ber icarffinnigften Forider und herborragenoften Lehrer ber neueften Beit.

<sup>7)</sup> Prefler's erfte biesfallfige Schrift war: Der rationelle Balbwirth und sein Waldbau des höchsten Ertrags (2 Bücher 1858 und 1859) Rachdem ber Rampf um das Pringip — ob Brutto: oder Retto:schule — einmal entbrannt war, folgten bis in die neueste Zeit noch viele andere Brofcuren und Journalartitel über biefen Begenftand.

Ginzelne wertvolle Bausteine auf forstmathematischem Gebiete haben geliefert zur Holzmeßkunde: August Draubt, Eduard Heyer, Hans Riniker, Tuisko Loren zc., zur Waldwertrechnung und Forststatik: Gustav Kraft, Julius Lehr u. a.

In naturwissenschaftlicher Beziehung haben sich um das Forst= fach von Fachleuten besonders Theodor Hartig1) und Wilhelm Vonhausen2) verdient gemacht.

In ben einzelnen rein forstlichen Sparten find von Berufs= forstmännern als Berfaffer von Lehr- und Handbüchern zu nennen:

- a) für Forstgeschichte: August Bernhardt (1872—75)3) und Carl Roth (1879).
- b) für Walbbau: Heinrich Christian Burckhardt (1855) und Karl Gaper (1878). Karl Grebe behandelte den Buchenhochwaldbetrieb (1856), Homburg die Nutholzwirtschaft (1878).
- c) für Forstschutz: Gottlob König (1849), Richard Heß (1876 bis 1878) und Hermann Nördlinger (1884).
- d) für Forstbenugung und Forsttechnologie: Rördlinger (1860), Gaper (1863) und W. F. Exner (1870 und später).
- e) für Waldwegebau und modernes Transportwesen: Karl Scheppler (1863), E. Heyer (1864 und 1879), Karl Schuberg (1873 und 1874), Otto Kaifer (1873) und Exner (1877). Heinrich Ludwig Bose (Darmstadt) erfand ein vortreffliches Nivellir-Instrument, welches fast allenthalben Eingang in die Praxis gefunden hat.
- f) für Holzmeßkunst: Preßler als Verfasser einer ganzen Bibliothek, G. Heher (1852), Franz Abolph Baur (1861) und Max Kunze (1873).

<sup>1)</sup> Geb. 1805 zu Dillenburg, geft. 1880 als Oberforstrat zu Brauns schweig; fungierte lange als Professor ber Forstwiffenschaft am Collegium Carolinum bortselbst.

<sup>2)</sup> Geb. 1820 bei Weilburg, gest. 1883 als Professor und Forstrat zu Karlsruhe. Lieferte wertvolle Beiträge zur naturwissenschaftlichen Begründung ber Walbbaulehre, namentlich in agrifulturschemischer Beziehung.

<sup>3)</sup> Die in Mammern befindlichen Zahlen unter a) b) c) u. f. f. beziehen fich auf die Jahre, in welchen die Hauptschriften der Genannten erschienen find.

- g) für Forfteinrichtung: Grebe (1867), Jubeich (1871), Suftab Bagener (1875) und G. Beber (1883). 1)
- h) für Walbwertrechnung: Burdharbt (1860), Bofe (1863), Baur (1869), G. Bener (1865), Rraft (1882) 2c.
- i) für Forftverwaltungstunde: Robert Midlig (1859), Joseph Albert (1883) und Abam Schwappach (1883).
- k) für Forstpolitik: Albert (1875) ac.

Bon Forstbirektionsbeamten, welche das Forstwesen in den einzelnen beutschen Staaten im Laufe biefes Jahrhunderts entweder überhaupt ober nach einzelnen Richtungen hin geförbert haben, find au nennen für:

- a) Preußen: Georg Ludwig Hartig (1811-1836), 2) Rarl August von Reuß (1836-1863), Otto von Sagen (1863 bis 1880).
- b) Bayern: Christian Albert von Schulze (1826—1851), Roseph Nikolaus von Mantel (1851—1872), Friedrich Albert von Schulke (1872-1875).
- c) Bürttemberg: Ludwig von Brecht (1875-1881).
- d) Sachsen: Gottlob Franz August von Berlepsch (1854 bis 1860).
- e) Baben: Johann Franz von Rettner (1821-1832), Rarl Philipp Friedrich Urn &perger (1834-1848).
- f) Seffen: Karl Chriftian Cigenbrobt (1809-1830), Georg Wilhelm von Webetind (1819-1856), Philipp Engel von Rlipftein (1823-1848).

## 8. Forftliche Raturforider.

Die Erforschung und Bearbeitung der Botanit in ihrer Anwendung auf das Forstwesen erfolgte durch Männer wie: Eduard Philipp Dobner,3) Julius Rogmann,4) hermann hoffmann,5)

<sup>1)</sup> Diese Schrift ist die 3. Auflage von Karl Heher's "Walbertragsregelung" (zuerst 1841 erschienen).
2) Die Zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Zeiträume, während welcher die Genannten als Dirigenten des Forstwesens gewirft haben.
3) Lehrbuch der Botanik für Forstmänner (1853).
4) Aufsätz über den Bau des Holzes (1862—1865).
5) Witterung und Wachsthum (1857), Botanik (1757); Artikel über

Morig Willtomm, 1) Beinrich Robert Goppert,2) vor allem aber burch Theodor Bartig.3) und Robert Bartig.4) Letterer begrunbete geradezu die Pathologie ber Holzgewächse.

Die neueren Fortschritte in der forstlichen Zoologie, zumal Entomologie, welche für den Forstmann von hervorragender Bebeutung ift, gingen aus bon:

Julius Theodor Christian Rateburg, 5) E. L. Taschenberg 6) und Bernard Altum.7) Auch Th. hartig hatte fich anfangs eine Reit lang ber Entomologie zugewendet. 8) Endlich hat auch Dobner ein autes Buch über Forstzoologie geschrieben.9)

Die mineralogische und bodenkundliche, ferner die meteorologische und agritulturchemische Richtung in Bezug auf das Forstwesen haben bervorragende Vertreter gefunden in Ferdinand Senft 10) und Ernst Cbermaner. 11)

Pflanzen:Areale, phanologische Beobachtungen, Ginfluß bes Waldes auf bas Rlima, Arantheiten ber Baume ac.

1) Mifrostopische Feinde des Walbes (1866 und 1867).

2) Beobachtungen über bas sogenannte Ueberwallen ber Tannenstöde (1842); Inschriften und Zeichen in lebenden Baumen (1869); Maserbildung (1871); Folgen außerer Berletzungen ber Baume, insbesonbere ber Eichen und Obstbaume (1874); Gefrieren, Erfrieren ber Pflanzen und Schutzmittel bagegen (1883).

3) Die Forstkulturpflanzen Deutschlands (1840); Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwirthsichaft (1840 – 1846); Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen (1878) und viele andere Schriften.

4) Wichtige Krantheiten der Waldbäume (1874); Die Zersehungserschlanzen von der Folges der Nadelholzbäume und der Eiche (1878); Unterpuchungen nungen des Holzes der Nadelholzbäume und der Eiche (1878); Unterpuchungen nungen bes Folges der Nadelholzbäume und der Eiche (1878); Unterpuchungen aus dem forfibotanischen Institut ju München (I. 1880; II. 1882; III. 1883); Lehrbuch ber Baumfrantheiten (1882).

beit Balmitantyeiten (1862).

5) Die Forstinsetten (3 Teile, 1837—1844); Die Ichneumonen der Forstinsetten (3 Bände, 1844—1852); Die Waldverderber und ihre Feinde (1841); Die Waldverderbniß (2 Bände, 1866 und 1868).

6) Forstwirthschaftliche Insettentunde (1874); Praktische Insettentunde (5 Bände, 1879—1880).

7) Forstsoologie (I. 1872; II. 1873; III. 1. 1874; III. 2. 1875); Unsettentunde (1878). fere Spechte und ihre forftliche Bedeutung (1878); Unfere Maufe in ihrer forstlichen Bedeutung (1880).

8) Die Aberflügler Deutschlands, mit besonberer Berficfichtigung ihres Barbenguftandes und ihres Wirtens in Walbern und Garten (1. Banb. 1837).

Die Gallwespen (1839), als Fortsehung.

°) Handbuch ber Zoologie, mit besonderer Berückschigung derzenigen Thiere, welche in Bezug auf Forst- und Landwirthschaft, sowie hinsichtlich der Jagd vorzüglich wichtig sind (2 Teile, 1862).

10) Der Steinschutt und Erdboden nach Pildung und Berhalten zum Pstanzenleden für Lands und Forstwirthe (1867); Lehrbuch der Gesteins- und

Bobentunde (1877).

11) Die phpfitalischen Ginwirfungen bes Walbes auf Luft und Boden

## 9. Forftlide Reitidriften.

Im 18. Jahrhundert gab es etwa folgende 6 Zeitschriften:

- a) Allgemeines ötonomisches Forftmagazin; herausgegeben von 3. F. Stahl (1763—1769).
- b) Neueres Forstmagazin; von J. M. Franzmabdes (1776 **—1779).**
- c) Forstarchiv zur Erweiterung ber Forst- und Nagdwiffenschaft und ber forft= und jagdwiffenschaftlichen Litteratur; von 2B. B. bon Mofer (1788-1795).
- d) Reues Forstarchiv; von C. 2B. J. Gatterer (1796-1807).
- e) Journal für das Forst- und Jagdwesen; von J. D. Reitter (1790 - 1799).
- f) Forstjournal; bon F. C. Medicus (1797-1801).

Seit dem Beginne des laufenden Jahrhunderts hat fich bie periodische Fachlitteratur wesentlich vermehrt. Es erschienen Zeitschriften von Belbenberg, Laurop, Leonhardi, G. Q. Bartig, Gatterer, Meyer, Behlen, von Webekind, André und Elsner, Niemann, Liebich, Sunbeshagen, R. und G. Beger, Pfeil, Nördlinger, Swinner, Arnsperger, Schulte, Brumbard, Dengler, Baur, Grunert, Dandelmann, Burdhardt, Midlit und hempel, Bernhardt u. f. w. Die größte Anzahl bieser Journale ift aber inzwischen wieder eingegangen. Die bermalen in Deutschland und Ofterreich noch erscheinenden hauptsächlichsten Fachzeitschriften (etwa 8) werden im zehnten Kapitel (sub 3) aufgezählt werben. Im allgemeinen ift beren Zahl noch immer eine zu große. Wertvolle Beiträge zersplittern fich, und - um die Spalten zu füllen — müssen oft Artikel und Mitteilungen aufgenommen werden, welche geringen Wert besiken.

## 10. Forftlehranftalten. 1)

Bur Bermehrung und Berbreitung forftwiffenichaftlicher Rennt-

1) Bergl. u. a. Abolph Fulbner: Geschichtliche Entwickelung bes Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft.

<sup>(1873);</sup> Die gesammte Lehre der Walbstreu mit Rücksicht auf die chemische Statit des Waldbaues (1876); Naturgesetzliche Grundlagen des Wald- und Ackerbaues (1. Theil: Physiologische Chemie der Pflanzen, zugleich Lehrbuch ber organischen Chemie und Agriculturchemie, 1882).

niffe trugen die zuerft in der zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunberte errichteten Forftichulen gang weientlich bei.

Die ursprüngliche Ausbildung bestand in mehrjähriger Erlernung ber Jägerei bei einem Prattiter (Deifterlehre). gleichzeitig Mehrere bei einem hervorragenden Manne (Cotta, Sartig), fo entstand eine formliche Meifterschule. Durch größere Ausbehnung des fachlichen Unterrichts und Aufnahme ber forftlichen Grund- und hilfswiffenschaften in den Lehrtreis erweiterten fich biefe Meisterschulen im Laufe ber Zeit zu formlichen Brivatforftinfti-Biele berfelben giengen später aus Mangel an geeigneten Lehrfraften ober Gelbmitteln wieder ein; andere wurden ju Staats= anstalten und formlichen Forstakabemien erhoben. 11 brigens wurde die Forstwiffenschaft im vorigen Jahrhundert auch schon auf einzelnen Universitäten und hoben Kameralschulen gelehrt; freilich war dies eine Überftürzung, indem den Lehrenden die erforderliche forsttechnische Bilbung und ben Lernenden die jum Berftandniffe akademischer Vorträge nötige allgemeine wissenschaftliche Grundlage abging.

## A. Ju Deutschland. 1)

Die erste Meisterschule wurde in den 1760er Jahren unter bem Ginfluffe bes Oberjägermeifters von Langen burch beffen Schüler Hans Dietrich von Zanthier2) zu Wernigerobe gegründet. Später wurde fie nach Ilsenburg verlegt und ging 1778 wieber ein.

Ein weiteres Forstinstitut im Harze (zu Lauterberg), 1780 von Hase in's Leben gerusen, bestand gleichfalls nur kurze Zeit.

Die erste staatliche forstwiffenschaftliche Schule wurde, auf Beranlaffung bes Ministers von Sagen 1770, in Berlin unter

forstlichen Studiums und die Systeme besselben (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXVI. Band, Dresden 1876, S. 278—310). — Mit den in der zweiten Hälfte diefes Artitels ausgesprochenen Anfichten find wir übrigens nicht burch: weg einverstanden.

weg einverstanden.

1) Die Aufzählung soll im allgemeinen in chronologischer Reihenfolge geschehen, doch sind alsdald bei jeder Anstalt die etwaigen späteren Entwicklungsphasen (Ortswechsel 2c.) bis zu Ende geführt worden.

2) Ged. 1717 auf dem Rittergute Görzig (Sachsen?), gest. 1778 als Oberforstmeister zu Wernigerode. Ein scharfer Kopf und thatträftiger Praktiker, welcher zumal im Forsttazationse und Kulturwesen bewandert, sowie auch auf schriftstellerischem Gebiete thätig war.

Friedrich bem Großen gegründet. hier wurde hauptsächlich für die Mitglieder des reitenden Feldjägerkorps von Gleditsch Botanik in Berbindung mit Forstwiffenschaft borgetragen. 1787 murbe ber prattifche Unterricht nach Tegel verlegt, und von Burgsborf übernahm die Oberleitung; später (feit 1821) wurde wieder forstwiffenschaftlicher Unterricht in Berlin von G. L. Sartia und Bfeil erteilt u. am. bis au Bartig's Tobe (1837).

In Württemberg wurde 1772 burch Herzog Rarl an ber feit 1770 in's Leben gerufenen Militarakademie auf ber Solitude auch eine Forstichule errichtet. 1775 tam die Anftalt als "Karlsschule" in erweitertem Rahmen nach Stuttgart und wurde 1781 burch Raifer Joseph sogar zur Hochschule erhoben. Reben biefer Schule. an welcher u. a. Stahl als Lehrer thatig war, rief ber Bergog 1783 noch ein weiteres Forstinstitut (die sog. berittene Jägergarde) ju hohenheim in's leben, boch murbe biefes 1793 wieber aufgehoben, worauf 1794 auch die Aufhebung der Karlsschule erfolgte. Kaft ein Bierteljahrhundert lang fand nun gar tein öffentlicher forftwiffenschaftlicher Unterricht in Württemberg ftatt. 218 Ronig Wilhelm 1817 die staatswirtschaftliche Kakultät an der Universität Tübingen errichtete, wurde daselbst auch ein Lehrstuhl für Forst= wiffenichaft geichaffen, welchen zuerft Sundeshagen, bann bon Wibenmann inne batte. Gleichzeitig bestand 1818-1820 zu Stuttgart ein nieberes Lehrinftitut in Berbindung mit ber Feldjägerschwabron (Jeitter). 1820 wurde aber biefes Inftitut wieder aufgehoben und an bem feit 1818 in Sobenheim neu errichteten landwirtschaftlichen Institute auch eine forstliche Sektion eingerichtet. Sier blühte ber forftwiffenschaftliche Unterricht unter Mannern, wie Swinner, Rordlinger, Baur ac. bis Oftern 1881, ju welcher Beit er wieder nach Tubingen gurudverlegt und in organische Berbindung mit dem Universitätsunterrichte gebracht wurde. 1) Bur Zeit wirken daselbst als forstliche Lehrer: Nördlinger und Loren.

Eine weitere Forftschule entstand 1785 in Riel, anfangs in Berbindung mit dem holfteinischen Feldjägerkorps, nach beffen Aufhebung 1807 als selbständige Lanbesanstalt. Lehrer: Riemann,

<sup>1)</sup> Bergl, die Denkichrift: Ueber die Berlegung best forstlichen Unterrichts nach Tübingen. Beilage I. jum Etat bes Rultbepartements pro 1881/83.

Daniel Rikolaus von Warnstedt 2c. 1834 erfolgte ihre Aushebung.

In Mainz hielt Müllenkampf von 1785 ab forftliche Vorlefungen an der dortigen Kameralschule; in Freiburg dozierte 1788 und 1789 Oberforstmeister Trunk.

In Zillbach (Weimar) rief H. Cotta 1786 ein Forstinstitut in's Leben, welches von 1795 ab eine landesherrliche Unterstützung erhielt. Als dessen Leiter 1811 einem Ruse nach Sachsen Folge leistete, siedelte das Institut mit nach Tharand über und wurde 1816 zur Staatsanstalt erhoben. 1830 wurde — ungeachtet Cotta's Widerspruch — eine landwirtschaftliche Settion hiermit verbunden; 1870 zweigte man dieselbe aber wieder ab und verlegte sie nach Leipzig. Auch die Forstakademie war einigemale nahe daran, mit der dortigen Universität verschmolzen zu werden. In Tharand wirkten als Lehrer: Heinrich von Cotta, August von Cotta, Reum, von Berg, Judeich, Preßler, Kunze u. a. 1)

In München wurde 1790—1803 forftlicher Unterricht durch Däzel und Grünberger erteilt. 1803 erfolgte dessen Berlegung nach Weihenstephan bei Frehsing, 1806 an die Universität Landshut. Im herbste 1878 wurden wieder (4) forstwissenschaftliche Lehrstühle in München in Verdindung mit der Universität, errichtet und auf diese Baur, Saher, G. heher und Roth berusen; daneben für Forstbotanit: R. hartig und für Agrikulturchemie: Ebermaher.

Ein 1790 durch J. H. von Uslar zu Herzberg (Harz) in's Leben gerufenes Institut bestand nur kurze Zeit.

In Hungen (Wetterau) begründete G. L. Hartig 1791 eine Meisterschule, welche 1797 mit ihrem Begründer nach Dillenburg übersiedelte. 1807 nahm Hartig das Institut mit nach Stutt-gart; mit dessen Berusung nach Berlin 1811 ging es aber ein.

Auf der Remnote zu Waltershausen (Gotha) rief Bechstein 1795 ein Privatsorstinstitut in das Leben, welches 1796 zur Staats-

<sup>1)</sup> Zur Geschichte der Alabemie für Forst- und Landwirthe zu Tharand vergl. Tharander Jahrbuch, zugleich Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Atademie, Leipzig 1866, I. Abthlg, S. 3—236 (H. Schober). In den 50 Jahren 1816—1865 incl. studierten daselbst 1465 Forstwirte.

anstalt erhoben wurde, fich aber nur eines turzen Dafeins (bis 1800) erfreute.

Auch zu Gernsbach im Murgthal (Baben) trat 1795 ein Institut unter Fr. H. G. von Drais in Attivität. Dasselbe fiebelte fpater mit feinem Begrunder nach Pforgheim, Schwehingen und Freiburg über, verfiel aber ichon 1812, ohne namhafte Erfolge erzielt zu haben.

In Walbau (bei Caffel) bestand unter ber Leitung des Oberforstmeifters von Wigleben eine Forstlehranftalt feit 1798, boch ging fie in ben Bebrangniffen ber friegerischen Zeit noch bor 1815 Ms eine Fortsetzung berselben kann die 1816 auf Befehl bes Aurfürsten Wilhelm errichtete Forstschule zu Fulba angesehen werben, an welcher Ernft Friedrich Bartig 1) und fpater Sundes = hagen als Direttoren wirkten. 1825 wurde fie nach Melfungen verlegt, wofelbft fie bis 1868 beftanb. Lehrer: Gundel, Grau, von Behren, Wantel, Ogel, R. S. Sarnidell, Grebe ac.

1801 murbe bie Forftschule Dreifigader (Meiningen) burch Bechftein begründet und 1803 gur Staatsanftalt erhoben. 1818 kam eine landwirtschaftliche Sektion hinzu; 1843 erfolgte die Aufhebung.2) Bechftein, ein Meifter in ber Forftpabagogit ermangelte nur ber nötigen Renntniffe in ber eigentlichen Forsttechnit, weshalb der Anstalt die praktische Grundlage sehlte. Gleichzeitig mit und nach ihm wirkten: Hoßfelb, Laurop, Herrle, Meyer u. a.

In Bayern wurde 1807 eine Brivatforstlehranstalt zu Aschaffenburg errichtet, welche, balb zur Staatsanstalt erhoben, sehr wechfelnde Phasen erlebt hat und zeitweise aufgehoben mar. Reorganisation — für den niederen Forstbienst — trat 1820 ins Leben. 1832 erfolgte die Aufhebung, 1844 die Reubegründung. Hier lehrten: Egerer, Behlen, Louis - fpater Sebaftian Mantel, Stumpf, Gager, Döbner, Albert und Chermager. Seit Berbst

<sup>1)</sup> Diefer hatte icon 1808 ein Privatforstinstitut in Fulba nach bem Mufter ber Dillenburger Schule gegründet.

<sup>2)</sup> Bur Geschichte bieser Anstalt vergl.: Dr. Johann Matthaus Bechflein und bie Forstakademie Dreißigader. Gin Doppelbenkmal von Lubwig Bech-ftein (Pflegesohn von J. M. Bechstein). Meiningen, 1855.

1878 ift fie nur noch Borfchule für München mit ber Aufgabe, bie Mittel zu einer softematisch geordneten Borlehre zu bieten. 1)

Bon 1806-1827 hielt ber Oberforftrat Graf von Sponed in Seibelberg forftliche Borlefungen. Bor ihm hatten Jung, gen. Stilling (1785-1787) und 2. 28. Medicus (1795-1804) bafelbst über Forstwiffenschaft bogirt.

In Carlaruhe begrundete Laurop 1809 ein vorzugeweise auf Inlander berechnetes Privatforstinstitut, welches bis 1820 Beftand hatte.

Aus der Meisterschule, welche fich seit etwa 1809 in Ruhla (Weimar) unter Ronig herausgebildet hatte, wurde 1813 ein formliches Forstinstitut, welches auf die Ausbildung des Betriebsförsters zugeschnitten war. 1830 erfolgte bie Übersiedelung besselben nach Lehrer: Eifenach unter gleichzeitiger Erhebung jur Staatsanftalt. Ronig, Grebe, Caffelmann, Senft.2)

Bu homburg v. b. h. wurde 1812 nach bem Mufter ber Dillenburger Forstschule ein Privatinstitut durch Lot ins Leben gerufen, 1818 gur Staatsanftalt erhoben, aber schon 1820 wieder aufgehoben.

Um Barge erftand 1812 ju Rlausthal eine Forftschule in Berbindung mit ber schon 1809 burch Sausmann gegründeten Bergichule, an welcher von Berg und Drechsler thatig waren. 1844 erfolgte beren Verlegung nach Münden, wo fie bis 1849 bestand (Burdharbt).

Ju heffen wurde 1825 zu Gießen eine Forstlehranstalt als Anhängsel ber Universität gegründet,8) jedoch 1831 als besondere Anstalt aufgehoben und seitbem der forstwiffenschaftliche Unterricht bem Hochschulunterricht vollständig inkorporiert, welches Verhältnis noch

3) Forftfameraliftifcher Unterricht in Giegen wurde icon 1788-1824

burch Dr. Friedrich Lubwig Balther erteilt.

<sup>1)</sup> Ausführliche Belehrung über die geschichtliche Entwickelung bes forst:

<sup>&#</sup>x27;) Auszuhrings Beiegrung uver die geschichtliche Entwicklung bes forst wissenschaftlichen Unterrichts in Bahern, speziell der Forstlehranstalt zu Aschassenburg, erteilt die 1877 bei Gelegenheit der Etatsberatung erschienene umsangeriche "Denkschrift" (166 Quartseiten).

2) Jur Geschichte dieser Anstalt vergl.: Die Großherzoglich Sächstristlehranstalt zu Eisenach. Jur Erinnerung an das 50jährige Bestehen der Anstalt den Gönnern, Freunden und Angehörigen derselben gewidmet von Carl Grebe. Eisenach, 1880. — Die Anstalt hat, bei sehr beschieden Mitteln, die große Zahl von 1081 Schülern ausgebildet.

3) Anstameralissischer Intervicht in Wieben durch ichen 1782

heute besteht. Gießen ist bemnach die erste Universität, an welcher ber forftliche Unterricht einen bauernben Blag behauptet hat. Als es fich bor einigen Sahren um die Gründung ber neuen forftlichen Lehrftühle in München und Tübingen handelte, konnte man fich nur auf das Beifpiel und ben Erfolg Giegen's ftugen. Als Lehrer, bez. Amtsvorganger bes Berfaffers, fungierten hier: hunbeshagen, R. heper und G. heper; außerdem Rlauprecht, Zimmer, E. Beger 2c.1)

In Breugen wurde die erste Forstatabemie nach modernem Buschnitte 1830 in Neustabt = Chersmalbe errichtet. Sie repräsen= tiert gewiffermaßen eine Fortsetzung ber Berliner Schule. Lehrten: Pfeil, Grunert, Dandelmann, Bernhardt u. a. als forftliche Dozenten, mahrend die Naturwiffenschaften und Mathematik burch Rageburg, Altum, R. Hartig - Schneiber zc. vertreten waren.2)

In Baden wurde der neuere forstwiffenschaftliche Unterricht 1832 mit bem Polytechnitum in Rarleruhe in Berbindung gebracht. Lehrer: Dengler, Bonhaufen, Schuberg, Beife.

Auch in Braunschweig errichtete man 1838 einen forft-Lichen Lehrstuhl an dem 1745 vom Herzog Karl I. gegründeten Collegium Carolinum, welchen Th. Hartig bis 1877 bekleibete. Seitbem ist der forstliche Unterricht im Bergogtume aufgehoben worden.

In neuester Reit ist nur noch eine isolierte Forftatabemie gegründet worden, nämlich 1868 in Münden (Breugen). Direktoren: G. Beper, Bernhardt und Borgareve.

752 Studierende (51 % Beffen und 49 % Richtheffen.)

<sup>1)</sup> Bur Geschichte bes forstwiffenschaftlichen Unterrichts vergl. Dr. Richard Beg: Ueber bie Organisation bes forfilichen Unterrichts an ber Dr. Michaeb Hetz: uever die Organisation des sorititigen universität Gießen. Mit einer geschichtlichen Einleitung. Leipzig, 1877. Derselbe: Der forstwissenschaftliche Unterricht an der Universität Gießen in Wergangenheit und Gegenwart. Ein Gedenkblatt zur Erinnerung an den 14. Juni 1881 (Feier der 50jährigen Einverleibung des forstlichen Unterrichts in den allgemeinen Hochschulanterricht). Gießen, 1881.

Die Gesammtrequenz an Studierenden der Forstwissenschaft an der Kleinen Universität Gießen betrug vom S.S. 1825 ab dis W.S. 1880/81

<sup>2)</sup> Bergl. bie ausführliche Festschrift für bie 50jährige Jubelfeier biefer Akademie (jeht Ebersmalbe genannt), Berlin, 1880 (37 Bögen in Quart-format), herausgegeben von Dr. B. Dandelmann. Die Zahl der von 1830 bis 1880 daselbst ausgebildeten Schüler beläuft fich auf 1597.

Außerdem existierten hie und da noch kleinere Institute, 1) welche eine ephemere Existenz führten. Bon den aufgezählten forstlichen Unterrichtsstätten haben sich nur noch 9 am Leben erhalten, und zwar:

- 1. Als besondere Fachschulen, bez. Forstakabemien: Aschaffensburg, Tharand, Gisenach, Eberswalbe und Münden;
- 2. in Berbindung mit einer polytechnischen Anftalt: Rarlsrube;
- 3. in Verbindung mit Universitäten: Gießen, München und Tübingen.2)

Die Notwendigkeit, auch dem Forstschutzersonale eine bessere u. zw. spstematische Ausbildung zu verschaffen, hat neuerbings — vorläufig wenigstens in Preußen — Beranlassung zur Errichtung einiger Försterschulen gegeben, und bestehen zur Zeit solche zu Groß-Schönebeck im Reg. Potsbam (seit 1878) und Prostau im Reg. Oppeln (seit 1882).

Auch für Bagern ift bie Gründung einiger folcher Förfter-Bilbungsanstalten in Aussicht genommen.

## B. In angerdentichen fandern.

In aller Kürze sei auch ber in außerbeutschen Ländern bestandenen und noch bestehenden forstlichen Unterrichtsstätten gedacht, deren Errichtung hauptsächlich dem Einflusse der in Deutschland zuerst entstandenen Forstwissenschaft zugeschrieben werden muß.

# a. Ofterreich.

Schon frühzeitig bilbeten sich zumal in Böhmen und Mähren eine Anzahl kleiner Privatsorstinstitute, z. B. zu Krumau (1780), Eisgrub (1780), Grapen (1805), Datschip (1823), Plaß

<sup>1) 3.</sup> B. Gichftätt in Bagern (1804—1806) unter Barth, Remp: lin in Medlenburg (1823—1834) unter Garthe u. f. w.

<sup>2)</sup> Über Frequenz, Einnahmen und Ausgaben beutscher Forstlehranstalten vergl. die Miszelle von J. Lehr (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, herausgegeben von Joh. Conrad, N. F. Bb. VI. S. 463–467). Eine alljährliche genaus Statistik der forstlichen Lehranstein Deutsch

Gine allächrliche genaue Statistit der forstlichen Lehranstalten Deutschland's, Österreich's und der Schweiz bringt der zweite Teil von Judeich's und Behm's Forst- und Jagd-Kalender.

(1830) 2c., von welchen aber kein einziges mehr existiert. wurde in Mariabrunn eine Staatsanstalt gegrundet, welche vielfachen Reorganisationen unterlag und bis 1875 bestand, in welchem Sahre fie mit ber feit 1872 in Wien in's Leben gerufenen Bochschule für Bodenkultur vereinigt worden ift. Bon forftlichen lehrern waren in Mariabrunn thatig: Winkler, Grabner, Beffelb. Breymann, Newald, Großbaur 2c.; noch jest in Wien thatig find: A. von Sedendorff, Bempel, Benfchel, Egner und A. von Guttenberg.

Außerbem bestehen in Ofterreich noch brei forftliche Mittelschulen, eine zu Beifmaffer 1) in Bohmen (feit 1855, bez. 1863), bie zweite zu Gulenberg2) in Mahren (feit 1867), eine britte zu Lemberg3) in Galizien (gegrundet 1874).

Diefelben haben die Tendeng, Revierverwalter für ben ftandesherrlichen Dienst auszubilben.

Einzelne forstliche Borlefungen, aber ohne einen formlichen forftlichen Lehrapparat, murden eingerichtet an ber technischen Sochschule ju Grag (1839) und am technischen Inftitute ju Rratau (1857/58). Über ihren Fortbestand ift wenig in die Öffentlichkeit gedrungen. Gine troatisch = flavonische land= und forstwirtschaftliche Anftalt, welche noch heute existiert, wurde 1860 au Rreug etabliert.

Für bas Forstichuppersonal bestehen in Öfterreich Walbbauschulen zu Schneeberg in Rrain (feit 1869), Wilbalben in Steiermark (feit 1874), Aggsbach a. b. Donau (feit 1876), Gugwerk (feit 1881), Hall (feit 1881) u. f. w.

# b. Frankreich.

hier besteht feit 1824 die Forstakabemie ju Rancy. Direktoren: Lorent, Barade 4), Buton. Außerbem brei forftliche Mittelschulen gu

<sup>1)</sup> Beigwaffer, 1855 bom bohmifchen Forftvereine in's leben gerufen, mußte Oftern 1862 wegen Mangel an Geldmitteln wieber geschloffen werben, wurde aber 1863 vom bohmifchen Forfichulenvereine wieber reaktiviert. Di-

rektoren: Albert, Jubeich, Fiscali.

2) Seit 1852 bestand eine mährische Forstschule zu Außee, welche m Herbite 1867 nach Eulenberg übersiedelte. Direktoren: Robert Micklig, A. Buchmayer. Bergl. Franz Kraehl: Die mährischschließe Forstlehransstalt Außee-Eulenberg während ihres ersten Bierteljahrhunderts. Olmüg, 1877.

— Die Gesamtrequenz in demselben betrug 562 Schüler.

<sup>3)</sup> Direttor: Beinrich von Strgeledi.

<sup>4)</sup> Bur Biographie biefer Manner, mit welchen bie Gefchide biefer Schule

Billers-Cotterets, Toulose und Grenoble zur Ausbilbung von Oberförster-Abjuncten.

#### c. Schweiz.

Seit 1855 besteht eine Forstschule in Berbindung mit dem Polytechnikum zu Bürich, an welcher Landolt, Kopp und Bühler als Lehrer wirken. 1871 wurde eine landwirtschaftliche Schule hinzugefügt.

#### d. Stalien.

Im Jahre 1869 wurde in der vormaligen, auf dem Berge Taborra inmitten eines prächtigen Tannenwaldes gelegenen Benediktiner-Abtei zu Ballombrofa (bei Florenz) eine Forstschule eröffnet. Direktoren: A. von Berenger, Piccioli.

#### e. Spanien.

Nachbem von 1846—1869 eine Forstschule zu Villaviciosa be Odon bestanden hatte, wurde sie im letztgenannten Jahre nach Escorial 1) (bei Madrid) verlegt. Seit 1860 ist hiermit eine meteorologische Station verbunden.

## f. Finnland.

Seit 1862 besteht zu Evois (im Couvernement Tawastehus) ein Forstinstitut, welches — wegen mangelnder Frequenz zeitweise geschlossen — 1874 in veränderter Gestalt neu auslebte.

# g. Rußland.

Hier existieren 2 Doppelakabemien für Forst- und Landwirtsschaft, eine zu St. Petersburg<sup>2</sup>) seit 1864, die andere zu Reus Alexandrien (in Warschau)<sup>3</sup>), ebenfalls seit 1864.

Auch in Schottland ift neuerdings eine hauptfächlich burch

lange Zeit auf bas innigste verknüpft waren, vergl.: Lorentz et Parade par L. Tassy. Paris, 1866.

1) Ober San Lorenzo el Real de la Victoria; liegt in 1107 m. Meeres

<sup>1)</sup> Ober San Lorenzo el Real de la Victoria; liegt in 1107 m. Meereshöhe auf einem bewalbeten Platcau.
2) Bon 1811—1864 bestand daselbst nur ein Forstinstitut.

<sup>3)</sup> Aus der früheren Forstschule zu Marrimont hervorgegangen. — Bis 1883 war auch die seit 1865 bestehende Pietrowski'sche Akademie (bei Mostau) eine solche Doppel-Anskalt, doch ist die forstwirtschaftliche Abteilung an derselben neuerdings aufgehoben worden.

Professor John Croumbie Brown eingeleitete und genährte Bewegung zu Gunften ber Errichtung einer forstlichen Lehranstalt in Berbindung mit ber Universität Ebinburg, woselbst sich ein außgezeichnetes Arboretum befindet, im Gange.

#### 11. Forftvereine.

Die erste "Societät der Forst= und Jagdkunnde" in Deutschland wurde 1796 durch Bechstein zu Waltershausen in das Leben gerusen und 1800 nach Dreißigacker verlegt, woselbst sie gleichzeitig mit der Akademie erlosch (1843). Doch war dies kein Forstverein im heutigen Sinne, sondern nur eine Erweiterung der Bechstein'schen Lehranstalt zu einer Akademie gelehrter Forstmänner. Es dauerte noch über ein Bierteljahrhundert, dis sich die Überzeugung, daß das Bereinswesen den Fortschritt begünstige, auch in den forstlichen Kreisen Bahn brach.

Die erste Bersammlung sübbeutscher Forstwirte wurde 1839 zu Heilbronn auf Beranlassung und Betrieb des Freiherrn von Wedekind gegründet.

Auf der XX. Versammlung zu Aschaffenburg (1869) wurde einstimmig beschloffen, die Versammlung in einen Verein deutscher Forstmänner umzuwandeln. Derselbe hat dis jetzt 13 mal getagt 1) und Berichte über seine Verhandlungen veröffentlicht.

Der erste Lokalverein war der 1820 gegründete Verein der nassauischen Land- und Forstwirte. Ihm folgten der Forstwerein sür das badische Oberland (1839), welcher später (1861) in den badischen Forstwerein umgewandelt wurde, der schlessische (1841), Harzer= (1843), Thüringer= (1849), sächsische (1851), Hils=Solling= (1853), Pfälzer (1854), kurhessische (1868), pom=merische (1870), mecklendurgische (1872), märkische (1873), schwäbische (1874), oberpfälzische (1874), elsässische (1874), der Forstwerein für das Großherzogtum Hessen (1875), rheinische (1875), württembergische (1876), unterfränkische (1879),

<sup>1)</sup> In Braunschweig (1872), Mühlhausen (1873), Freiburg (1874), Greifswalbe (1875), Eisenach (1876), Bamberg (1877), Dresben (1878), Wiesbaben (1879), Wilbbab (1880), Hannover (1881), Koburg (1882), Straßburg (1883) und Frankfurt a/M. (1884).

oberbayerische (1879), nieberbayerische (1880), der Forstverein für Westfalen und Niederrhein (1883) u. s. w. Im ganzen bestehen dermalen in Deutschland etwa 29 kleinere Landes- oder Provinzial-Forstvereine, von welchen die Mehrzahl gedruckte Protosolle herausgibt.

Auch in Öfterreich-Ungarn besteht eine ganze Anzahl größerer und kleinerer forstlicher Bereine (ca. 14), vor allem der österreichische Reichsforstverein (seit 1852). Die Schweiz hat seit 1843 einen Forstverein. In den russischen Ostseeprovinzen existieren der baltische (1868) und der esthländische Forstverein (1877).

Die Gegenwart krankt entschieben an zu viel Vereinen. Das meist alljährliche Tagen der meisten schwächt notwendigerweise die Frequenz. Dazu kommt, daß sich der allgemeine deutsche Forstverein und die Lokalvereine der einzelnen deutschen Länder zu wenig ergänzen. Man sollte die für die Versammlungen der deutschen Forstmänner auf die Tagesordnung gesetzten Fragen — wenigstens diejenigen, für welche eine gewisse Vordereitung förderlich erscheint — vorher auf den kleinen Vereinen gründlich besprechen und auf jenen auch Sektionssitzungen?) — neben der Plenarversammlung — einrichten, damit sich die Diskussion mehr vertiese. Der Rutzen der Vereine für die Besucher würde dann weit größer sein.

Auf bem allgemeinen beutschen Forstvereine treten mehr bie Debatten über forstliche Tagesfragen ersten Kanges in den Bordergrund; auf den Lokalvereinen liegt hingegen der Schwerpunkt mehr in den Exkursionen und der unmittelbaren Nuhanwendung des Gesehenen auf die eigene Wirtschaft. Die Lösung wissenschaftlicher Probleme kann von den Forstvereinen nicht erwartet werden. Immerhin wirken sie anregend und befruchtend; auch sind ihre Resolutionen von einigem Gewichte für die Regierungen.

<sup>1)</sup> Eine genaue Aufzählung fämtlicher in und außerhalb Deutschlands bestehender Forstvereine bringt der jährlich erscheinende Forst- und Jagdkalender, herausgegeben von Dr. F. Judeich und H. Behm.

<sup>2)</sup> Wenigstens amei, eine für bie forftlichen Probuttionsfächer, bie ameite für bie forftlichen Betriebefacher.

#### 12. Entwidlung ber Forstwirtschaft feit Mofer.

Im Nachstehenden follen einige Streiflichter auf die wichtigften Fortschritte ber Forstwirtschaft seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts geworfen werden.

Seit Bedmann's Schriften und Wirten erhöhte fich ber ichon au Beginn bes 1800. Jahrhunderts erwachte Gifer für die fünstliche Bestandsbegründung, zumal bie Saat, welche lange Reit die Oberhand behielt. Man fing nun an, auch ben Rabelholzanbau (Riefer, Richte) im größeren Umfange zu betreiben und warf fich gegen Ende bes Jahrhunderts in der Absicht, dem vermeintlich brobenden Bolgmangel vorzubeugen, auf ben Anbau raschwächsiger, fremblanbischer Solzarten, zumal ber falichen Atagie, verschiedener nordameritanischer Eichen und Koniferen (Weymouthefiefer). Auch die Larche wurde jum allgemeinen Anbau empfohlen. Bon einheimischen Holzarten wurden namentlich Birken, Pappeln, auch Beigerlen begunftigt.

Die erfte Anregung hierzu hatten Johann Philipp bu Roi 1), Gleditich und von Burgeborf gegeben. Die Sauptforderung biefer "forftlichen Ausländerei" ging aber von dem Rapitane Friedrich Abam Julius von Wangenheim aus, welcher 1777-1784 in Nordamerita gelebt hatte und in seinen Schriften 2) hauptsächlich die bort zwischen bem 39. und 45.0 n. Br. von Ratur vorkommenden Holzarten auch für Deutschland empfahl, weil bas Klima biefes Gürtels die größte Uhnlichkeit mit bemienigen unseres Vaterlandes habe. Schon bor Wangenheim's Agitation waren einige forftmäßige Plantagen mit nugbaren nordameritanischen Arten zu

2) Beschreibung einiger nordameritanischer Holze und Buscharten, mit Anwendung auf teutiche Forsten; jum Gebrauch fur Holzgerechte Jager und

<sup>1)</sup> Gartenmeister in Harbte, bann Arzt in Braunschweig, gest. 1785 bei einer heftigen Faulfieber Spibemie. Er schrieb 1772 bas berühmte Buch: Die Harbte'sche wilbe Baumzucht theils nordameritanischer und anderer frember, theils einheimischer Baume, Straucher und ftrauchartiger Pflangen.

Anpflanzer. Göttingen, 1781. Beitrag zur teutschen holzgerechten Forstwiffenschaft, bie Anpflanzung nord-Bettrag zur teutigen gotzgeregien gortenfenigat, die Andragung nords amerikanischer Holzarten mit Anwendung auf teutigde Forsten betreffend. Mit 31 Original-Zeichnungen. Göttingen, 1787. — Der Berfasser, obschon nicht Forstmann, zeigt hierin, daß er mit guter Beobachtungsgabe und warmem Sinn für den Wald ausgestattet war. Sein Buch, in forstlichen Areisen auffallend wenig bekannt und geschäht, enthält eine wahre Fülle trefslicher Beobachtungen, welche sich in allen wesentlichen Punkten als durchaus richtig bewährt haben.

Schwöbber (in ber Befergegend) 1) und Sarbte (in Braunichweig) 2) angelegt worben. Spater entstanden weitere berühmte Forftgarten gu Borlit (bei Deffau), Rarlerube, Beigenftein (bie jetige Bilhelmshobe bei Raffel), Berrenhaufen (bei Sannover), Rumpenbeim, Staben (in ber Wetterau) u. a. m. Auch die Rameraliften förberten biefe Bewegung, namentlich Friedrich Rafimir Debitus, welcher in dem Andau der genügsamen und raschwüchfigen Afazie das Arkanum gegen jeden aufünftigen Solamangel gefunden au haben glaubte. Tropbem hatte die Sache keinen rechten Bestand. Mißerfolge mit schlecht gewählten Bolgarten ober mit schlechtem Samen, auf unpaffenben Standorten wirkten abschreckenb. Dazu tam, daß Forstmanner ersten und zweiten Ranges, wie G. Q. Sartig, befonbers Pfeil, Karl Philipp von Kropff u. a. der Naturalisation fremder Holzarten feindlich entgegentraten. So verblieb der Anbau porläufig ben - Gartnern.

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts trat der Kahlhieb fast in Extremen auf (in ber Mark, am Barge 2c). Die spätere Ibee ber Schmalschlagwirtschaft, eingeleitet durch rechtzeitige Loshiebe, scheint vom Thüringer Walbe ausgegangen zu sein. Die gegenwärtige Form des Femelschlagbetriebes 3) ift aus einer angemeffenen Kombination bes Femel= und Rahlfchlagbetriebes entstanden. Die Nieder= wälber wurden immer mehr in Mittelwälder und diese sväter in Sochwälber übergeführt. Modifikationen des schulgerechten Buchenhochwaldbetriebes, wie der Hochwald=Konfervationshieb4) und der von Seebach'sche modifizierte Buchenhochwaldbetrieb5), er= langten nur einen untergeordneten Platz im Walbe. In Heffen-Darmstadt begründete Friedrich Wilhelm Ferdinand von Dörnberg 1810 im Loricher Walbe ben neueren Walbfelbbau zunächst als Borbau, welcher fich später als Zwischenbau auf immer größere

1) Durch ben Landbroft von Münchhausen.
2) Durch ben hofrichter von Beltheim.
3) Man versteht hierunter einen schlagweisen hochwalbbetrieb mit natür-

5) Befteht feit ben 1830er Jahren im Solling.

licher Berjüngung und successiver Entfernung ber Mutterbaume.
4) Burbe feit 1813 burch Ernft Friedrich Sartig im turbeffischen Forftreviere Flieden eingeführt (fpottweise ber "Bochmalbconfusionshieb" bon ben alten Brattitern genannt).

Machen in der Rhein=Main=Ebene ausgedehnt hat. Den Durchfor= ftungsbetrieb in feiner noch heute vorherrschenden Form, welche anfangs vielfältige Anfechtungen zu befteben hatte, bilbete zuerft G. 2. Sartig Bon ben 40 er Jahren unferes Jahrhunderts ab fing bie Pflanzung an, die Saat mehr und mehr zu verdrängen. Die Neuzeit hat zahlreiche Pflanzinstrumente und Pflanzmethoden zu Tage aeförbert. 1)

Die neueste Bewegung auf waldbaulichem Gebiete ift auf Lichtungshiebe mit Unterbau, Überhaltbetriebe zur Erziehung von Starthölgern (Gichen), fowie auf Rudfehr gur natürlichen holgzucht behufs größerer Erhaltung und Pflege der Waldbodenkraft gerichtet. Der Lichtungshieb ift namentlich mit bem Namen "Burdharbt" auf das Innigste verknüpft. Die Aufgabe ber Rahlichläge und Begunftigung bes Femelichlagbetriebes in einer Reihe charafteriftischer Formen, beren nähere Schildung ber Waldbaulehre vorbehalten bleiben muß, wird besonders bon Gaber warm befürwortet. Außerdem hat man feit 1880, namentlich auf Anregung durch ben Baumschulenbesitzer John Booth (Alein-Flottbeck) die Naturalisation nordamerikanischer Holzarten in einer Reihe beutscher Länder in größerem Mage neu in Angriff genommen und hierbei zwei Anbauklaffen von Holzarten ausgeschieben. 2)

Die Überzeugung, bag ber Pflege ber Bestände (und bes Bobens) nicht mindere Aufmerksamkeit zugewendet werben muffe, als ber Beftanbesbegrundung, ift nicht nur in einer gefteigerten Sorgfalt beim Durchforftungsbetriebe immer mehr jum Ausbrude gelangt, fondern auch durch Ginführung eines rationellen Aftungsbetriebes. So lange die Saat noch die vorherrichende Bestandesbegrundungs-Methode war, besorgte ber bichte Schluß die Schaftreinigung von felbft, zumal bei ben Lichthölzern. Nachdem aber die Pflanzung an bie Stelle ber Saat getreten mar, mußte behufs Steigerung ber

John Booth: Die Naturalisation ausländischer Walbbaume in Deutsche land. Berlin, 1882.

<sup>1)</sup> Heher'scher Hohlbohrer, Buttlar'sche Pflanzeisen, Biermans' Rafenasche-Berfahren, Alemanu's Klemmpflanzung, Manteuffel's hügelpflanzung, verschiedene Beil- und Spaltpflanzungen 2c.

<sup>2)</sup> Beife: Das Bortommen gewiffer fremblanbifcher Holzarten in Deutschland. Berlin, 1882.

Schaftqualität das Gisen (b. h. die Baumsage) als Rulturwerkzeug eingreifen.

Die Priorität der Anwendung des Aufastens der Walbbäume im größeren Umfange gebührt dem böhmischen Förster Bitus Ratta (1820).

In Frankreich wurde die Aufastung betrieben und gefördert durch den Vikomte de Courval und den Grafen Des-Cars. Bon deutschen Forstmännern, bez. Botanikern, welche sich teils durch Schriften, teils durch Thaten im Walde um diese Maßregel der Stammpslege verdient gemacht haben, sind zu nennen: Th. Hartig, R. Hartig, Nördlinger, Alers (Erfinder der Flügelfäge) u. a.

In die Jahre 1770-1820 fallen große Infekten = Berheerungen in ben meiften Balbgebieten, jumal in ben Riefernund Fichtenwalbungen. Die nordbeutsche Tiefebene wurde durch eine gange Angahl beruchtigter Riefern-Insetten (Spinner, Ronne, Spanner, Forleule 2c.) heimgesucht; im Harze 1), Thuringerwalde und anderen Gebirgsforften brachten bie Bortentafer (jumal der Fichtenbortentafer) viele Holzbestände zum Absterben. Diese Kalamitäten lenkten die Aufmerksamkeit der Praktiker auf die kleinen Waldfeinde. Die Anwendung bon Befämpfungsmitteln griff immer mehr um fich. Reinlichere Wirtschaft im Walbe und größerer Schutz ber uns im Rampfe gegen die Forstinfekten unterftukenden Tiere (Bogel) trugen immer mehr bagu bei, bem Entstehen großer Insettenverheerungen boraubeugen. Tropbem ift auch die neuere Zeit nicht gang frei hiervon Infetten, welche fich feither nur unmerklich schablich gezeigt hatten, fingen an, febr schädlich aufzutreten, fo z. B. ber Bargruffeltafer feit ben 1860 er Jahren in ben Fichtenbeständen bes Sarges und Thuringer Waldes. Von großen Insettenfragen ber neuesten Reit haben ber Nonnenfraß in Oftpreußen (1853-1858), welchem ein Bortentaferfraß (bis 1862) folgte, und ber Bortentaferfraß im Böhmer- und bayerischen Walbe (1873—1876) eine traurige Berühmtheit erlangt.

Der Wildschaden, noch zu Anfang bieses Jahrhunderts sehr

<sup>1)</sup> hier bürfte Julius heinrich von Uslar die wahre Natur bes Fichtenborkenkafers (ber schwarze Wurm genannt) zuerst richtig aufgefaßt und Rabikalmittel gegen benselben angewendet haben.

bedeutend, hat seit dem Revolutionsjahre 1848 burch Aufhebung der Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden und maffenhaften Abichuß bes Wilbes wesentlich nachgelaffen.

Singegen bat die beffere Erkenntnis ber Bilgbeschäbigungen an Holzgemachsen und ber hierdurch hervorgerufenen Rrankheiten wenigftens in seineren Wirtschaften schon zu Bekämpfungsmitteln veranlaßt, beren praktische Ausführbarkeit noch bis zur Mitte bes Jahrhunderts faft allgemein bezweifelt wurde.

Der Holgfällungsbetrieb ift burch bie Anstellung geschulter Solzhauer, Ginführung des Inftituts der Holzseher, immer allgemeiner geworbene Anwendung ber Sage, Begunftigung ber Baumrodung mittels Maschinen, vollständigere Gewinnung und beffere Zerkleinerung bes Stockholzes unter Anwendung von Pulver (Sprengschrauben) und hie und da Dynamit, feinere Rugholzsortierung 2c. in ein rationelles Stadium getreten. Allerdings muß ber taufmannische Gefichtspunkt bei der Aufbereitung und Berwertung der Hölzer in Zukunft immer noch mehr zum Wirtschaftsprinzipe erhoben werben. Bur Steigerung ber Holzpreise und überhaupt Forstertrage haben die Ginführung vermehrter und verbefferter Walbftragen 1) (auf Grund von Wegnegen), fowie des meifthietenden Verkaufes der Forstprodukte - an Stelle bes früheren Tarverkaufes - am meiften beigetragen.

In Süddeutschland brach fich der meiftbietende Verkauf der Forftprodutte früher Bahn, als in Nordbeutschland. Die hauptfächlichste Beranlaffung zur Ginführung biefer Berwerthungsart hat, wenigstens bezuglich ber Staatsforfte, wohl bas Repräsentativspftem (bie Einführung landständischer Verfassungen) gegeben. In neuester Beit wird aber auch bas Submissionsverfahren vielfach angewendet, weil bei den öffentlichen Verftrichen, infolge planmäßiger Verabredungen unter ben Licitanten, nicht felten unverhaltnismäßig niedrige Breife erzielt murben.

Von ben Rebennutungen find die Weide-, Maft- und Bargnutung, infolge der neueren Gestaltung der landwirtschaftlichen und

<sup>1)</sup> Der neuere Straßenbau am Harze batiert z. B. seit 1821. In biesem Jahre wurde die (erste) Chaussee von Goslar nach Alausthal angelegt; die nächste Beranlassung hierzu gab ein bevorstehender Besuch des Königs von

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenicaft.

Erwerbs-Verhältniffe, immer mehr zurücketreten. Hingegen hat mit dem Aufschwunge der Gerberei die Rindennutzung aus Eichenschälswaldungen eine größere Bedeutung erlangt. Welchen Einfluß hierauf die neuerlichen Versuche der Mineralgerbung ausüben werden, muß abgewartet werden.

Die Fortschritte in der Verkohlung der Hölzer sind hauptsächlich vom Harze und Thüringerwalde ausgegangen. Die ersten Feuerbarren 1) wurden 1781—1785 durch den Obersorstmeister von Aropff in der Kurmark Brandenburg errichtet; doch brach sich die allgemeine Einführung derselben erst von etwa 1837 ab Bahn. In allerneuester Zeit ist man zu der vollkommeneren Einrichtung der Dampsdarren übergegangen. Im allgemeinen ist aber der Betrieb der sog, forstechnologischen Nebengewerbe, welcher früher unter der Ägide und Leitung der forstlichen Praktiker stand, zweckmäßiger Weise mehr und mehr der Privatindustrie überlassen worden.

Durch planmäßige Einrichtung ber Wälber?) zu einem nachhaltigen Betriebe wurde nun auch eine festere Basis für die Wirtschaft geschaffen. Iwar blieb die gewöhnliche Schlageinteilung
in gleichgroße Jahresschläge im vorigen Jahrhundert noch die vorherrschende Methode der Walbertragsregelung; da aber hierbei die
einzelnen Jahreserträge ungleich groß ausstelen, erfolgten von den
1760er Jahren ab schon allerlei Verbesserungen, welche — obschon
im Detail höchst verschieden — doch sämtlich darauf hinauszielten,
die Jahresnuhungen gleichmäßiger zu gestalten (Vüchting, Oettelt,
von Wedell³), Maurer, Schilcher u. a.). Den Hauptwert

<sup>1)</sup> In früherer Zeit bebiente man fich zum Alengprozes ber Nabelholzzapfen ausschließlich ber Sonnenbarren (Buberten).

<sup>2)</sup> Dr. Karl Roth: Neber die fortschreitende Ausbilbung der Tagation und Betriebsregulierung (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1879, S. 82—92, S. 145—160 und S. 209—219).

Dr. Friedrich Judeich: Die Forsteinrichtung. 3. Aust. Dresben, 1880. Sistorische Borbemerkungen, S. 263—285.

<sup>3)</sup> Landjägermeister von Webell richtete (von 1777 ab) in den schlesischen Wäldern Proportionalschläge und Betriebsklassen ein. Gine Beschreibung dieses Berfahrens lieserte sein Hilfsarbeiter J. H. L. Wiesenshavern in der Schrift: Anleitung zu der neuen auf Physit und Mathematik gegründeten Forstadschäung und Forststächen-Einteilung in jährliche proportionierliche Schläge durch einige auf diese Weise regulierte Reviere der Königl. Preuß. Forsten Schlesiens. Breslau, 1794.

legte man hierbei - jumal im Nadelholze - auf eine gute Biebs-Außerdem wurde an dem Prinzipe festgehalten, wo moglich nur hiebsreifes Solg gur Rugung zu bringen.

Die erften Spuren ber fpateren Flachenfachwerte mit Beriodeneinteilung enthalten die Taxationsvorschriften von Sennert (1791-1795) und Maurer: jedoch bilbete erft Cotta (1804 u. 1820) biefe Methode aus. Gleichzeitig schuf G. L. Hartig (1795) bas Maffenfachwert, wozu Bedmann burch feine rohe Maffenteilung den Anstoß gegeben hatte. Durch angemeffene Kombination beider Methoden entwickelte fich das Flächenmaffen=Fachwert, welches - namentlich burch von Alipstein (1823) und Grebe (1867) geförbert — bermalen in ben meiften Forfthaushalten in Anwendung fteht.

Auf einem gang anderen Wege wurde bas Biel eines nachhaltigen, jährlich gleichgroßen Holzertrages feit bem Ende des 18. Jahrhunderts durch die Auftauchung der sog. Formelmethoden er-Man ermittelte aus megbaren Größen einen arithmetischen Ausbrud als Weiser 1) für den nachhaltigen Siebssatz und schenkte bem Wirtschaftsplane nur eine setundare Beachtung. Sieher geboren bie ofterreichische Rameraltaration (1788)2), das Sunde 8= hagen'sche Rugungsprozent3) (1821 und 1826), die Rarl'sche Methode (1838), in gewiffem Sinne auch das R. heyer'sche Berfahren (1841), ferner Breymann's Methode (1855) und die neuere öfterreichische Methode (1856).

Reines biefer Berfahren ift aber ju einer nenneswerten Berrschaft in der Praxis gelangt. Nebenher liefen die bloß oberflächliche Anhaltspunkte zur Materialertrags = Bestimmung gewährenden Bu = wache=Methoben, welche von Schilcher zuerft entwidelt, fpater

. ساء كالمساسات

<sup>1)</sup> Theodor Hartig nennt daher biese Methoden die "Weisermethoden".
2) Die erste Darstellung bieser Methode, welche ursprünglich eigentlich bloß in einem Berfahren zur Beranschlagung von Waldtapitalwerten bestand, rührt von Christian Carl Andre (1811) und dessen Sohn Emil Undre (1823) her.

<sup>3)</sup> Als Borläufer diefer Methobe ift Johann Chriftian Paulfen zu nennen, welcher in einer 1795 anonym verfaßten und vom Kammerrate G. F. Führer herausgegebenen Schrift einen ahnlichen Ausbrud für ben Ctat ermittelte. Ubrigens hat Sunbeshagen feine Methobe gang unabhangig bierpon entwidelt.

burch hundeshagen (1828), Martin (1836), Rrauß (1848) u. a. verbeffert wurben.

Die neueste Phase ist burch die von Judeich ausgebilbete Methode der freien Bestandeswirtschaft (1871) gekennzeichnet, welche auf Grund der 1858 zuerst in die Öffentlichkeit gedrungenen Preßeler'schen Prinzipien den Abtried der einzelnen Bestände im Zeit-punkte der Kulmination der Bodenrente sordert und dem Prinzipe von jährlich gleichgroßen, bez. womöglich auch gleichwertigen Erträgen in konkreten (abnormen) Wäldern eine geringere Bedeutung beimist. Ungeachtet der heftigsten Besehdung dieser Lehre durch Männer wie Braun, Burckhardt, Fischbach, Bose, Baur, Grebe, Borgegrede und die überwiegende Zahl der Praktiker hat sie doch wegen der unbestreitbaren prinzipiellen Richtigkeit ihrer mathematischen und volkswirtschaftlichen Grundlagen inzwischen einen immer größeren Einsstüt geliesert, indem die sächsischen Seadsen den Beweis für die Ausführbarteit geliesert, indem die sächsischen Staatssorste neuerdings nach dem Brinzipe des höchsten Reinertrages eingerichtet worden sind.

Der staatliche Einfluß auf das Forstwesen 1) seit der Mitte des vorigen Jahrhundertes unterlag zunächst den Strömungen, welche durch das Auftreten der verschiedenen volkswirtschaftlichen Systeme und der hierdurch bedingten Schulen notwendig hervorgerusen werden mußten.

Das im 16. und 17. Jahrhundert in den zivilifierten Staaten Europa's zur Geltung gelangte, auf das Ziel einer möchstlichst günstigen Handelsbilanz gerichtete Merkantilsustem des Finanzministers Colbert 2) hatte aus inneren Gründen die Ausbildung der Forstwirtschaft nicht fördern können. Aber auch der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch François Quesnay 3) begründete Physiokratismus, welcher die Landwirtschaft als Hauptquelle des Bolkswohlstandes hinstellte, vermochte wenig zur Hebung des Forstwesens beizutragen. Die geringe allgemeine Bildung der damaligen forstlichen

<sup>1)</sup> Bergl. Bernhardt: Zur Geschichte ber Staatsforstwirthschaftslehre im 19. Jahrhundert (Forstl. Blätter, R. F. 1873, S. 161-178).

<sup>2)</sup> Jean Baptiste Colbert, geb. 1619, wurde 1661 Controleur général des finances, gest. 1683.

<sup>3)</sup> Leibarzt bes Königs Louis XV. von Frankreich; geb. 1694, gest. 1774.

Braktiker, ber Widerwille ber bie boberen Stellen im Forftfache einnehmenden Abeligen gegen die als Folge biefes Spftems gefürchtete Emanzipation der Bauern und andere Umstände erklären diese für den ersten Moment auffallende Erscheinung. Überdies gelanate ia auch bas fog. ötonomische Spftem in Deutschland nirgends zu einer größeren Ausbehnung. Das Industrie-Spftem, welches auf bie Arbeit als Quelle des Volkswohlstandes hinwies, durch Abam Smith') gegen Ende bes Jahrhunderts begründet, mußte aber bie Staats-, Volks- und Forstwirte veranlaffen, näher zu untersuchen, welchen Anteil der Staat in Zukunft an der Entwickelung der Forstwirtschaft ju nehmen habe, ba die faktischen Buftande im Forstwefen bei der Ginbürgerung diefer Lehre das Gegenteil von dem boten, mas diefe verlangte, nämlich ausgebehnten Staatswaldbefit brudende polizeiliche Beschränkungen bes Holzmarktes u. brgl. m. Die ersten Grundlagen bes nun begonnenen Ausbaues ber fog. "Staatsforst wirtichafts-Lehre" (von Seutter, G. Q. Hartig, Spath) waren zwar noch meht ober weniger in ber alten Dottrin bes Sanbelsipftem befangen; auch die damalige forftliche Gefetgebung ftand bemgemäß hinter ben Forderungen der Zeit zurud. Dit Pfeil trat aber ein energischer Vertreter der Theorie von A. Smith in die Arena (von 1816 ab), und es wurde möglicherweise - ungeachtet einiger Gegenströmungen (Meger, Laurop, Ling, Kraufe ic.) - ju ausgebehnteren Bertäufen von Staatsmälbern und zur vollständigen Freiheit des Brivatwalbeigentums in allen beutschen Ländern gekommen sein, wenn nicht burch die Epoche machende Schrift 2) von Moreau de Jonnes (1825) mit Nachdruck auf die feither amar schon nebenbei ermahnte, aber noch nicht vollständig gewürdigte klimatische und allgemeine Aulturbebeutung bes Balbes hingewiesen worden ware. Reuerdings ift biefe Bebeutung mit vollem Rechte immer mehr in den Vordergrund getreten (vergl. Erftes Rap. II. Tit.).

In die neuere Zeit fällt auch der Erlaß von Forftstraf-

<sup>1)</sup> Geb. 1723, gest. 1790. Sein epochemachendes Werk lautet: Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations (1776).
2) Mémoire sur le déboisement des forêts. Dieselbe murde (1828)

<sup>2)</sup> Mémoire sur le déboisement des forêts. Diefelbe wurde (1828) unter bem Titel "Untersuchungen über die Beränderungen, die durch die Austrottungen der Wälber in dem physischen Zustande der Länder entstehen" durch W. von Widenmann ins Deutsche übersetzt.

gesehen 1) und die Umbildung des Forstgerichts = Berfahrens. Weitere Anderungen im Gebiete der Forststrafrechtspflege sind durch das Reichsstrafgesehuch (1870, 1871 und 1876), und die neue Justizorganisation (1879) eingetreten.

Die forstliche Gesetzebung und staatliche Einwirkung der Gegenwart ist, nachdem die forstliche Unterrichtsfrage zu Gunsten der Universität gelöst wurde, hauptsächlich der Waldschutz-, der Servituten und der Schutzollfrage zugewendet. Eine besonde Thätigzeit in dieser Beziehung ist in den letzten Jahren in Preußen?) und Württemberg.

### 13. Forfilige Aufgabe ber nächften Beit.

Der zukunftige Fortschritt in Wissenschaft und Praxis ist vorzugsweise an die Ausführung exakter Untersuchungen ) im Walde geknüpst. Dieselben müssen einheitlich, streng methodisch und in großartigem Umfange unter den verschiedenartigsten örtlichen Bershältnissen vorgenommen werden.

Die ersten Anregungen zu solchen forststatischen, b. h. siber das Verhältnis zwischen Kraft (Kosten) und Ersolg (Gewinn) belehrenden Untersuchungen sind den beiden Männern Hundeshagen und von Wedekind zu verbanken. Es ersolgten im Laufe der Zeit

<sup>1)</sup> Das heffische Forststrafgeset batiert vom 4. Februar 1837, bas erste preußische Holzbiebstahlsgeset vom 2. Juni 1852 2c.

<sup>2)</sup> Gefet, betreffend Schutmalbungen und Walbgenoffenichaften bom 6. Juli 1875.

Gefet, betreffend die Berwaltung ber ben Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Holzungen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlefien und Sachsen vom 14. August 1876.

Gefet, betreffend ben Forstbiebstahl vom 15. April 1878. Felb- und Forstpolizeigefet vom 1. April 1880.

<sup>3)</sup> Gesetz über bie Ausübung und Ablösung ber Weiberechte auf landwirtschaftlichen Grundstüden, sowie über bie Ablösung ber Waldweibes, Waldgrafereis und Walbstreu-Rechte vom 26. Marz 1873.

Gefet über die Bewirtschaftung und Beaufsichtigung der Waldungen der Gemeinden, Stiftungen und sonstigen öffentlichen Körperschaften vom 16. August 1875.

Forstfitrafgesetz vom 2. September 1879. Forstpolizeigesetz vom 8. September 1879.

<sup>4)</sup> Zur Geschichte bes forstlichen Bersuchswesens vergl. die Briefe aus Bayern in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 1869, S. 300-317 und S. 344-359. Tiese Artikel enthalten sehr reiche Litteratur-Rachweise.

einzelne Untersuchungen über biefe ober jene forftliche Materie burch bervorragende Forstwirte 1) welche erkannt hatten, daß die bloße Beobachtung im Walbe nicht mehr genuge, sondern bag bas forftliche Experiment dieselbe ergangen muffe. Aber ber Blan, nach welchem gearbeitet murbe, mar noch fein einheitlicher. Die Rrafte zersplitterten fich: burch Dienstwechsel und Tobesfälle ber Betreffenben wurde ber Abschluß der in Angriff genommenen Berfuche vereitelt. Man erhielt höchstens einzelne Bausteine, aber noch teinen Bau. Die Staatsforstberwaltungen fingen zwar auch schon gegen Ende ber 1830 er Jahre an, einzelne größere Erhebungen forftlicher Art vorzunehmen, namentlich bie babifche2), baberifche3) und fachfifche4), allein ber Charakter berfelben war mehr lokaler Ratur. Der Zweck hierbei war mehr auf bas forftliche Lanbesintereffe, als auf bie Forberung ber Wiffenschaft gerichtet. Auf ben Forstvereinen tauchte die Frage von der Wichtigkeit komparativer Untersuchungen und der Notwendigkeit ber Ginrichtung forftlicher Berfuchsfelber wiederholt auf, fo in Karlsruhe (1838), Potsbam (1839), Ulm (1843), namentlich Darmstadt (1845). In der Hauptsache blieb es aber bei Meinungsäußerungen und Bunichen, obicon R. Seper bei ber lettgenannten Berfammlung einen gebruckten Aufruf 5) jur Bilbung eines forftstatischen Vereins verteilt und 1846 eine vorzügliche Anleitung ju forststatischen Untersuchungen veröffentlicht hatte. Die Bilbung diefes Bereins murbe besonders durch Rlauprecht hintertrieben.

Erft in neuester Zeit, bei ber XXVI. Bersammlung beutscher Land= und Forstwirte zu Wien (1868) erfolgte ein positiver Borschlag. Sier mählte die Versammlung auf den Antrag des fachfischen Oberlandforftmeifters von Rirchbach zur Beratung über bie Frage,

<sup>1)</sup> Oberforstrat Zamminer (Darmstabt) und Ernst Friedrich Hartig hatten 3. B. tomparative Durchforftungsversuche in Angriff genommen.
2) Erfahrungstafeln über die Holzhaltigkeit geschlossener Waldbestande (4 Befte; 1838, 1840, 1862 und 1865), durch Oberforstrat Arnsperger ber-

<sup>8)</sup> Maffentafeln (1846), unter Leitung bes Regierungs- und Forstrates von Spigel.

<sup>4)</sup> Untersuchungen über die Entwidelung ber Golzarten bei verschiebenen Unbaumethoben, die Wirfung ber Durchforftungen, die Walbstreu u. f. w. feit

<sup>1861,</sup> auf Anregung bes Oberlanbforstmeisters von Berlepich.

b) Abgebruckt in G. D. v. Webetinb's Reuen Jahrbuchern ber Forsttunde, 30. Beft, 1845, S. 127-137.

nach welchen Bringipien forftliche Berfucheftationen einzurichten fein möchten, einen Ausschuß aus forftlichen Dozenten, welcher am 23. Rovember 1868 zu Regensburg tagte. Diefer Ausschuß schlug vor,1) für größere Staaten zwei besondere Manner zur Leitung bes Berfuchswesens anzustellen, einen mathematisch gebilbeten Forstmann und einen vorzugsweise in der Agritultur-Chemie bewanderten Raturforicher, für tleinere Staaten hingegen bas Berfuchsmefen mit ben forstlichen Atabemien zu tombinieren, porausgesett, bag beren eigent= liche Aufgabe burch entsprechende Bermehrung ber Lehrtrafte nicht gefährbert werbe.

Seit bem Erscheinen biefes Sitzungsprotokolls wurde die Frage nach ber beften Organisation bes forftlichen Versuchswesens in besonderen Schriften und Journal=Artikeln lebhaft biskutiert.2) einen sprachen fich für organische Vereinigung bes Versuchswesens mit ben Forftlehranftalten aus (Baur, Jubeich, Beffelb, Dandelmann), bie anderen für Bereinigung besfelben mit ben Forftbirettionsbehörben, beg. Anstellung besonderer Beamten bierfur, wobei aber bie Mitwirtung forstlicher Lehrer nicht ausgeschloffen fein folle (B. Beger, Cbermager, Beg, von Sedenborff, Albert). Noch Andere befürworteten tollegiale Leitung bes Berfuchswesens burch einen Ausschuß aus Direttionsbeamten und Lehrern (Schuberg).

Rebes dieser Spfteme hat seine Licht= und Schattenseiten. bie Kombination mit ben Unterrichtsftätten fpricht, bag bie Dozenten, weil fie inmitten der wiffenschaftlichen Bewegung stehen, am meisten geeignet find, die Untersuchungsprobleme zu bezeichnen, die Methoden ber Untersuchungen zu präzisieren und die letteren selbst zu leiten. Aber

<sup>1)</sup> Das betreffende Sikungsprotofoll ift in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 1868, S. 476-479 abgebruckt.

<sup>2)</sup> Bur Litteratur über bie Organisationefrage vergl.:

Dandelmann (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1867, S. 438—448). Dr. Franz Baur: Ueber forftliche Bersuchsstationen. Stuttgart, 1868. Dr. Kichard Hef: Ueber die Organisation des forstlichen Bersuchswesens. Alademische Antrittsrebe. Gießen, 1870.

Derfelbe (Allgemeine Forft- und Jagbzeitung, 1871, S. 12-20 und 1872, **S**. 185—188).

R. Schuberg (Monatschrift für bas Forft- und Jagdwefen, 1870, S. 281-292; 1871, S. 254-273 ac.).

Dr. F. Jubeich (Tharanber Forst. Jahrbuch, XXI. Bb., 1871, S. 1—17). Dr. A. von Sectenborff (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1871, S. 149 -153).

bas Unterrichten erforbert anbererseits auch eine ungeteilte Hingabe, und ferner fehlt den Dozenten die anordnende Gewalt über das Personal. Diese beiden Momente sprechen eigentlich für die Übernahme der Versuchsteitung durch die Forstdirektionsbehörde.

Inzwischen hat sich nun in den größeren deutschen Ländern die Gründung forstlicher Bersuchsstationen vollzogen und zwar — aus prinzipiellen oder aus Utilitäts-Gründen — meistens in Berbindung mit den forstlichen Unterrichtsanstalten oder mit personellem Anschlusse an einzelne Lehrer.

Es bestehen bermalen folgende 9 forstliche Versuchsanstalten: 1)

- 1) in Baben seit 1870. Ursprünglich bestand hier bas System ber kollegialen Leitung burch einen Ausschuß aus Direktionsbeamten und Lehrern. Seit 1876 ist die Leitung Sache ber Domänen-Direktion, während zur Ausschhrung Kommissäre (Forstbirektionsbeamte und Prosessoren) ernannt werden;
- 2) in Sachsen seit 1870; in Verbindung mit der Forstakademie zu Tharand;
- 3) in Preußen seit 1872; in Verbindung mit der Forstakademie zu Sberswalde;
- 4) in Württemberg seit 1872; ursprünglich in Berbindung mit der Akademie Hohenheim, seit 1881 an der Universität Tübingen;
- 5. in den Thüringen'schen Ländern seit 1872; mit personellem Anschlusse an den Direktor der Forstschule zu Gisenach;
- 6) in Bahern seit 1875. Anfangs wurde im Ministerial-Forstbureau eine besondere Sektion für Statistik und Versuchswesen errichtet; seit Ende 1882 ist aber das Versuchswesen dem forstlichen Lehrkörper der Universität München unterstellt worden;
- 7) in Braunschweig feit 1876; in Berbindung mit der herzoglichen Kammer, Direktion ber Forsten;
- 8) im Reichstande seit 1882; in Berbindung mit ber Finangabteilung des Ministeriums in Strafburg;

<sup>1)</sup> Dr. Arthur von Sedenborff: Das forstliche Bersuchswesen, insbesondere bessen Zwed und wirthschaftliche Bedeutung. Wien, 1881. — Eine über den dermaligen Stand der Sache gut orientierende Schrift.

9) in heffen feit 1882; in Berbindung mit dem Forftinftitute ber Universität Gießen.

Beibe Medlenburg, Anhalt, bedingungsweise auch Olbenburg find dem preußischen Bersuchsverbande beigetreten. 1)

Sämmtliche beutsche Versuchsanstalten find zu einem Vereine zusammengetreten (13. September 1872 zu Braunschweig), um planmäßig nach einheitlicher Instruktion zu arbeiten, sich in die Versuchsaufgaben zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu ergänzen. Bu diesem Behuse sinden alljährliche Zusammenkunste der Delegierten gewöhnlich im Anschlusse an die Versammlungen deutscher Forstmänner statt.

Die ersten Früchte ber Vereinsbestrebungen sind: die Bestimmungen über Einsührung gleicher Holzsortimente und einer gemeinschaftlichen Rechnungseinheit vom 23. August 1875, — Untersuchungen über den Festgehalt und das Gewicht des Schichtholzes und der Rinde<sup>2</sup>) (Augsburg 1879; von Baur bearbeitet) und — Erhebungen über das Vorkommen gewisser fremdländischer Holzarten in Deutschland (von Weise 1882 veröffentlicht).

Im Gange befindlich find Untersuchungen über Ertragstafeln,3)

<sup>1)</sup> Bis inkl. 1881 war bies auch bezüglich Elfaß-Lothringen ber Fall.

<sup>2)</sup> Hierbei waren die forstlichen Bersuchsanstalten von Baben, Braunschweig, Bayern, Sachsen, Preußen und Württemberg beteiligt; die meisten Beiträge lieserte Bayern. Die betressenden Untersuchungen erstreckten sich auf 26 Sortimente, das absolute und spezissische Gewicht ber verschiedenen Holzarten, den Festgehalt von 1 Jtr. Rinde und von 1 Raummeter Rinde im grünen und lufttrockenen Zustande. Zum Behuse der Festgehaltsermittlungen wurden 10114 Raummeter (Rm.) Scheitz, Prügelz, Stock und Reisholz, sowie 10693 Normalwellen Reisig zum Grunde gelegt. Die Grüngewichtserzhebungen stüben sich auf mehr als 2800 Rm. Scheitz, Prügelz und Stockholz.

<sup>3)</sup> Bon neueren Ertragstafeln, welche auf amtlichen Erhebungen beruben, liegen folgenbe bor:

Dr. Franz Baur: Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form. Mit 7 lithographirten Tafeln. Berlin, 1877.

Derfelbe: Die Rothbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form. Mit fechs lithographirten Tafeln. Berlin, 1881.

M. Kunge: Beiträge zur Kenntniß bes Ertrages ber Fichte auf normal beftocken Flächen (Tharanber Forstliches Jahrbuch, XXVII. Band. Supplemente. I. Band, 1. Heft. Mit 3 lithographirten Tafeln). Dresden, 1877.

Derfelbe: Beitrage zur Kenntniß bes Ertrages ber Fichte 2c. (Daselbst, Supplemente. III. Band, 1. Heft). Dresben, 1883. Als Fortsehung ber vorstehenden Abhandlung erschienen.

Formzahl-1) und Massentafeln, Streuversuche, Kulturversuche, Durchforstungsversuche, meteorologische und phänologische Beobachtungen. Demnächst werben noch Untersuchungen
über ben Einfluß ber Aufästung auf Zuwachs und Schaftsorm hinzutreten.2)

Auch in Öfterreich ist seit 1875 eine forstliche Versuchsanstalt unter der Direktive des Ackerbau-Ministeriums organisiert und der Leitung eines Dozenten an der Hochschule für Bodenkultur unterstellt worden. Die Anstalt gibt Berichte<sup>3</sup>) heraus.

In Frankreich ift seit 1882 ebenfalls eine forstliche Bersuchsanstalt in Berbindung mit der Forstakademie Nancy in's Leben getreten.

Endlich liegt auch in der Schweiz seit Schluß 1884 der Entwurf eines Bundesbeschlusses, betr. die Errichtung einer Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen in Verbindung mit der forstlichen Abteilung am Polytechnikum zu Zürich, vor, und es ist nicht zu bezweiseln, daß die Eidgenossenschaft denselben annehmen werde.

Derfelbe: Beiträge zur Kenntniß bes Ertrages ber gemeinen Riefer auf normal bestockten Flächen. (Dafelbst, Supplemente. III. Band, 2. Heft). Dresben, 1884.

Wilhelm Beise: Ertragstafeln für die Riefer. Mit 7 lithographirten Tafeln. Berlin, 1880.

Schuberg: Das Gesetz ber Stammzahl und die Aufstellung von Walbertragstaseln. (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1880, S. 213 — 230 und S. 269—292. Mit 4 lithogr. Taseln).

Dr. Tuisto Loren: Ertragstafeln für bie Beiftanne. Mit 6 lithogr. Tafeln. Frankfurt a/M., 1884.

<sup>1)</sup> M. Runge: Die Formzahlen ber gemeinen Kiefer (Supplemente zum Tharander Forstlichen Jahrbuch, II. Band, 1. Heft). Dresden, 1881. Derfelbe: Die Formzahlen ber Fichte (Supplemente, II. Band, 2. Heft). Dresden, 1882.

<sup>2)</sup> Gine Zusammenstellung ber Arbeitsplane. Instruktionen und überhaupt aller sonstigen auf das forstliche Bersuchswesen sich beziehenden Gegenstände, in Berbindung mit reichen Litteratur-Nachweisen über die Bersuchskhätigkeit einzelner Forstgelehrter und Praktifer in früheren Jahren sindet sich in dem vortrefflichen Werke von August Ganghofer: Das forstliche Bersuchswesen. Unter Mitwirkung forstlicher Autoritäten und tüchtiger Bertreter der Raturwissenschaften herausgegeben. 2 Bande. Augsburg, 1881 und 1884.

<sup>3)</sup> Dr. A. von Seckenborff: Mittheilungen aus bem forstlichen Bergluchswesen Oesterreichs. I. Band. Mit 24 Taseln und 16 Abbildungen im Text. Wien, 1878. II. Band. Mit 17 Taseln und 16 Abbildungen im Text. Daselbst, 1881.

Die Geschichte der Forstwissenschaft wird s. 3. von der Errichtung dieser sorklichen Bersuchsstationen ab eine neue Ara datieren. Daß deren Arbeiten jett in den verschiedenen deutschen Staatsforsthaushalten über dieselben Gegenstände sich erstrecken und nach genau derselben Methode von Amtswegen ausgeführt werden, ist wohl eine der größten Errungenschaften der neuesten Zeit. Um so verantwortlicher sind aber auch dafür die forstlichen Versuchsanstalten den lebenden und den zukünstigen Geschlechtern gegenüber, und unter diesem Gesichtspunkte sei hier der Mahnruf an sie gerichtet, daß sie in Bezug auf ihre Publikationen zukünstig doch eine etwas mehr zögernde Politik, als seither, befolgen möchten. Die Früchte sorstlicher Experimente können aus inneren Gründen nur langsam reisen und dürsen erst dann zu Markt gebracht werden, wenn sie die volle Reise erlangt haben.

## Sechstes Kapitel.

## Eigentümlichkeiten der Forstwirtschaft.

### 1. Charafter im allgemeinen.

Die Forstwirtschaft ist ein Gewerbe der Bodenproduktion und zwar ein Zweig der Landwirtschaft im weitesten Sinne. 1) Sie bedarf zwar dieselben Güterquellen, wie der Feldbau, aber doch in einem ganz anderen Verhältnisse. Bei der Forstwirtschaft überwiegen die Naturkräfte und das Kapital, bei der Landwirtschaft (im engeren Sinne) hingegen die Arbeit. Zene ist daher kapitalintensiv, aber arbeitsextensiv; diese ist umgekehrt arbeitsintensiv.

### 2. Gigentümlichkeiten im befonderen.

a) Der faktische einjährige Holzzuwachs läßt sich nicht unmittelbar nugen, wie die jährliche Kreszenz beim Feldbau.

Der Bezug einer jährlich gleichgroßen, nachhaltigen Holzrente setzt bas Vorhandensein eines Holzkapitals von einer gewiffen Größe

<sup>1)</sup> Hierzu gehören vom extensivsten bis zum intensivsten Betriebe: Weidewirtschaft, Walbbau, Wiefenbau, Aderbau, Rebbau und Gartenbau.

(stodender Vorrat, Normal vorrat) voraus, welches vorerst durch Anhäufung vieler Jahreszuwachse in einer bestimmten Flächengruppierung gebildet werden muß. Diese Holzrente stießt dann — wenn nicht störende Zwischenfälle<sup>1</sup>) eintreten — fortdauernd in dem ältesten Bestande, mithin in einer anderen Form, als die faktische Jahresmehrung, welcher sie aber in Bezug auf Größe gleichsommt, und wird durch den Holzzuwachs des der Ernte solgenden Jahres immer wieder auf's neue ersett. Die Größe des stockenden Borrats und ebenso die der Naturalrente hängt in der Hauptsache mit den brei Faktoren Holzart, Betriebsart und Umtriebszeit, sowie mit den Standortsverhältnissen zusammen.

- b) Wenn auch die Betriebsgebäude und Maschinen bei der Landwirtschaft überwiegen, so ist doch das Waldsapital größer, als das landwirtschaftliche Kapital. Dasselbe ist serner weniger deweglich, d. h. schwieriger auf andere Grundstüde übertragbar, und besitzt zeitweise (z. B. im jugendlichen Zustande) nur einen beschränkten Wert.
- c) Bon einem kunftlichen Wieberersatze der entzogenen Bodennährstoffe ist beim Waldbau keine Rede, 2) weil der Wald ein geringes mineralisches Nährstoffkapital bedarf und sich durch seine organischen Abfälle von selbst düngt. Die Landwirtschaft hingegen kann ohne kunstliche Düngung der Felder nicht bestehen.
- d) Bei ber Landwirtschaft ist nur die ein- dis zweijährige Kreszenz durch Witterung, Raturereignisse und Tiere gefährdet, bei der Forstwirtschaft hingegen das ganze Naturalsapital. Zudem ist die Zahl und Intensität der dem Walde drohenden Gesahren (Sturm, Schnee, Gis, Insetten 2c.) größer. Besonders ungünstig in dieser Beziehung verhält sich der Radelwald. Endlich stößt die Versicherung des Waldsapitals gegen Unsälle (Feuer 2c.) noch vielsach auf Schwierigseiten, während sür die Landwirtschaftlichen Vetriebsanstalten und Erzeugnisse school längst allenthalben Assetuanzen bestehen.
- e) In Bezug auf die Standortsverhältniffe ift der Waldbau viel ungünstiger situiert, als der Feldbau, indem sich jener mit geringeren Böden und steileren Lagen begnügen muß. Wohl der größte

<sup>1)</sup> Wind-, Schnee-, Eisbrüche; Insetten-Ralamitäten; Walbbrande u. f. w.

<sup>2)</sup> Bon ftanbigen Forftgarten wird hierbei abgesehen

Zeil ber Walbungen (zumal ber Gebirgsmalbungen) ftodt auf fog. abfolutem (unbebingtem) Balbarunb.1) Den Gegensat hierzu bilbet ber relative (bedingte) Waldboden, b. h. folcher, auf welchem auch noch Felbgewächse ein ihre Anzucht lohnenbes Gebeihen finden.

- f) Die Forstwirtschaft, jumal ber Hochwaldbetrieb, bedarf ein gemiffes Flachen - Minimum jum nachhaltigen jahrlichen Betriebe, mabrend die Parzellierung des Feldguterbefiges taum eine Grenze Ferner ift die Gebundenheit des Waldeigentums durch gefetzliche Vorschriften 2) weit größer als biejenige bes Aderbesiges.
- g) Die Waldproduktion bedarf im Vergleiche jum Felbbau nur eines febr geringen Mages von Arbeitsaufwendung.3)
- h) Wirtschaftliche Rehler beim Waldgewerbe find entweder gar nicht ober erft binnen langer Zeitraume wieber auszugleichen; beim Feldbau hingegen erfolgt bie Ausgleichung icon binnen Jahresfrift.
- i) Der Holaverwertung aukerhalb der Wafferstraken find wegen ber Schwere und bem namentlich im Berhaltnis jum Breife großen Bolumen bes Holzes fehr enge Grenzen gezogen, mahrend bas Betreibe auf weite Fernen verfrachtet werden tann.

Aus der vorstehenden Schilderung folgt, daß die Waldwirtschaft einen durch und durch konservativen Charakter besitzt. Bei hohen Ansprüchen an Kapital liefert fie gleichwohl nur eine niedrige und in gewiffem Sinne auch unfichere Rente.4) Sie eignet fich daber vorzugsweise für Körperschaften von ewiger Dauer, namentlich für den Staat und Gemeinden, aber auch für sonstige Korporationen und reiche Private.

Mit einigen Worten sei hier noch ber Streitfrage nach bem

<sup>1)</sup> Absoluter Waldboden ist berjenige, welcher fich wegen feiner klimatischen Berhältniffe oder wegen feiner Lage oder feines Bobens oder feiner Ents tischen Verhältnisse oder wegen seiner Lage oder seines Bobens oder seiner Entfernung von den menichlichen Wohnstätten bloß zur Holzzucht oder wenigstens zu keiner anderen Benutzung so gut eignet, wie zur sorswirtschaftlichen. Hierbei wäre festzuhalten, daß Waldgrund sast senigstens noch Weidegrund ist, aber nicht umgekehrt.

3) Rodungsverbot, Devastationsverbot; Normen über die Hiedsfolge, Betriebsart und überhaupt die ganze Waldbehandlung in Schutzwäldern.

3) Nähere Nachweise hierüber in der Forststatis (III. Teil; III. Buch).

4) Die Verzinsung des Produktionssonds beim Hochwaldbetriebe mit seinen dermalen noch hohen Umtrieden kann nicht höher, als zu 1,5—2,5% angenommen werden. Im Eichenschlandle mag das Verzinsungsprozent im günstigsten Falle 3,5—4 erreichen.

eigentlichen Rapital - Charafter bes Holzvorrats gedacht. Daß ber Grund und Boden stehendes Kapital sei, wird von keinem Autor in Abrede gestellt. Hingegen wird der stockende Vorrat von Einigen als umlaufendes Kapital angesehen (Judeich 1) 2c.) von anderen (G. Roth, 2) Guse 3) 2c.) als stehendes, wenigstens für den jähr-lichen Betrieb.

Die Ansicht, daß der Holzbestand zum umlaufenden Kapitale gehöre, dürste die richtigere sein, indem der Holzbestand nicht nur gebraucht, sondern, wenn auch erst allmählich, verbraucht wird. Außerdem kann ein prinzipieller Unterschied in Bezug auf die Kapitaleigenschaft des Holzbestandes zwischen dem aussehenden und jährelichen Betriebe insosern nicht zugestanden werden, als ein im jährelichen Betriebe stehender Wald eine Summe von Beständen repräsentiert, von welchen jeder einzelne — für sich bestrachtet — im aussehenden Betriebe bewirtschaftet wird. Auf die nähere Begründung dieses Fundamentalsahes, welcher bei der Umtriedsfrage, bez. Lehre von der Kentabilitätsrechnung, eine hervorragende Kolle spielt, kann erst im III. Teile (Betriedslehre) eingegangen werden.

#### Siebentes Kapitel.

## Charakteristik der Forstwissenschaft.

#### 1. Charafter der Wiffenschaft überhaupt.

Jeber Lebensberuf erforbert eine gewisse Summe von Kenntnissen. Kenntnis ist Folge der Ersahrung, der Erkenntnis. Alle Kenntnisse stehen in einem gewissen inneren Zusammenhange, welcher ein engerer und ein weiterer sein kann. Es gruppieren sich daher je bestimmte Kenntnisse von einer näheren geistigen Verwandtschaft innerhalb der Gesamterkenntnis zu einem besonderen Ganzen.

<sup>1)</sup> Das Walbkapital (Tharanber Forstliches Jahrbuch, XXIX. Band, 1879, S. 1—52).

<sup>2)</sup> Beiträge zur Rentabilitätsfrage ber Walbungen (Monatschrift für bas Forst: und Jagdwesen, 1878, S. 491—499).
3) Beiträge zur Beurtheilung bes Waldsapitals (Forstliche Blätter, R. F., 1879, S. 176—181).

Alle Kenntnisse haben innere Gründe. Diese stehen gleichfalls in Beziehung zu einander. Diese Beziehung ist eine besonders innige für jede zusammengehörige Gruppe von Kenntnissen. Die Ersorschung dieser Gründe und Beziehungen führt zur Erkenntnis des inneren Zusammenhangs je einer Kenntnisgruppe für sich und aller Gruppen unter einander. Diese Erkenntnis gewährt ein höheres Maß der Bestiedigung, als der bloß empirische Erwerd der Kenntnisse selbst. Erst mit dieser Erkenntnis beginnt das eigentliche Wissen. Der innere Zusammenhang der letzten Gründe aller Kenntnisse ist Wissenschussenschaftliche Gretenntnis, Bildung des Geistes zur Erkennung des wahren Zusammenshangs der Dinge ist wissenschaftliche Bildung.

Die Wiffenschaft bilbet hiernach ein zusammenhängendes Sanzes. Ihre Aufgabe besteht in Erforschung ber Wahrheit, zunächst um ihrer selbst willen — erst in zweiter Linie der Anwendung halber. Die Wahrheit zeigt sich in jeder Kenntnisgruppe in besonderer Form. Die Wissenschaft zerfällt — diesen Formen entsprechend — in einzelne Glieder. Diese Glieder stehen in einem innigen organischen Zusammenhange. Es entsteht die Frage: Ist die Forstwissenschaft eines dieser Clieder?

#### 2. Charafter ber Forstwiffenschaft insbesondere.

Die Forstwirtschaftslehre bestand ursprünglich in einer Summe von im Laufe der Zeit entstandenen Regeln, nach welchen man die Wälber begründete, erzog und benutte. Man gelangte zu diesen Regeln durch Beobachtung 1) der Naturerscheinungen im Walde. Lange Zeit begnügte man sich mit den der Beobachtung und Ersahrung entnommenen Regeln und wendete dieselben auf den Wald an, ohne über deren inneren Zusammenhang nachzudenken, ohne die letzten Gründe der im Walde beobachteten Erscheinungen näher zu ersorschen. So lange dieses der Fall war, hatte die Forstwirtschaft den Charackter eines rohen Handwerks.

<sup>1)</sup> Man beobachtete 3. B., daß eine abgehauene ober wenigstens eines Teils ihrer Afte beraubte Laubholzstange in der Umgebung der betreffenden Stelle neue Zweige (Loden) trieb. Aus wiederholter Beobachtung des nämlichen Falles ergab sich die Erfahrung. Man begründete auf letztere den Aussichlagholzbetrieb (Stockschaftlage, Kopsholze oder Schneidelholzwirtschaft).

Die wissenschaftliche Erkenntnis der sich uns im Waldgewerbe offenbarenden Wahrheiten datiert erst seit dem Aufblühen der Raturwissenschaften und deren Anwendung auf den Wald. Man sing in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an, die durch die Ersahrung gesundenen Regeln mit Hilse der Naturwissenschaften, Mathematit und Nationalökonomie zu begründen und zu erläutern. Durch Kenntnis dieser Wissenszweige und Anwendung derselben auf den Wald wurde man sich der Gründe seiner Handlungsweise im letzteren bewußt. Man ordnete die Erfahrungssähe nach ihren Ursachen zu einem Systeme. Hiermit erhob sich der Inbegriff der forstlichen Erfahrungssähe zu einer wirklichen Wissenschaft.

In neuester Zeit begnügt man sich aber nicht mehr mit der Begründung und systematischen Ordnung der sich zusällig bietenden Beodachtungen, bez. Ersahrungen, hat vielmehr, wie früher ) gezeigt wurde, den Ansang gemacht, an Stelle der Beobachtung die planmäßige Untersuchung, das exakte Experiment zu sehen. Die Beziehungen, in welchen die Raturwissenschaften und Mathematik zu den Wäldern stehen, werden hierdurch immer klarer hervortreten. Die Anzahl der Fälle, in welchen diese Wissenschaften selbst Normen für die angemessenste Bewirtschaftung der Wälder liesern, wird eine immer größere werden. Die Frage nach der Existenz einer Forstwissenschaft ist hierenach zu bejahen.

# 3. Stellung der Forstwissenschaft im Systeme der Wissenschaft überhaupt.

Man kann sämtliche Wissenschaften, je nach dem Überwiegen des subjektiven oder des objektiven Elements, in zwei große Hauptgruppen bringen.

I. Die Geisteswissenschaften (auch reine, spekulative ober subjektive Wiffenschaften genannt).

Hierher gehören: Theologie, Philosophie, Jurisprubenz, Nationalökonomie, Geschichte, Philosogie und Mathematik.

II. Die praktischen Wissenschaften (auch angewandte ober objektive Wissenschaften genannt).

<sup>1)</sup> Bergl. Fünftes Kapitel. 13. Forstliche Aufgabe ber nächsten Zeit, S. 102 u. f.

Seg, Dr. R., Enchklopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft.

Hierher gehören: bie Naturwiffenschaften, Finanzwiffenschaft, Bollswirtschaftspflege, Bolizei, Medizin und die Gewerbswiffenschaften.

Die letteren gliebern fich weiter in:

- 1. Bergbauwiffenschaft.
- 2. Landbauwiffenschaft (im engeren Sinne).
- 3. Forstwiffenschaft.
- 4. Wiffenschaft von ben Gewerten.
- 5. Sandelswiffenschaft (Waren- und Effettenhandel).

Die Forstwissenschaft ist hiernach eine Gewerdswissenschaft, u. zw. kann man sie als eine Spezialität der Landbauwissenschaft (im weiteren Wortsinne) auffassen. Die größte Ähnlichkeit besitzt sie, wie sich aus folgender Stufenleiter ergibt, mit der Wissenschaft der Heiltunft.

- I. Grundwiffenschaften für beibe find die Raturwiffensichaften und beren Technit (b. h. die Mathematit).
- II. Anwendung ber Grundwiffenschaften auf ben Or- ganismus

ber Menschen . . . . bie Heilkunft;

der Bäume . . . . . die Forstkunft oder nach dem herrschenden Sprachgebrauche — die

Forstwirtschaft.

III. Wissenschaft ber Heilkunft . . . Medizinalwissenschaft, ber Forstwirtschaft . . . Forstwissenschaft.

Beibe find also Anwendungen der Naturwissenschaften ac., bez. Wissenschaften von angewandten Künsten, die sich nur in Bezug auf ihre Objekte unterscheiden. Dazu kommt aber bei der Forstwissenschaft noch die besondere Eigentümlichkeit, daß das Studium des einzelnen Baumes nicht genügt. Durch Vereinigung der Bäume zu Beständen, von Beständen zu Wäldern werden die Gesehe des einzelnen Baumes vielsach modisiziert, und die Forstwirtschaft ist immer nur auf Kongregationen von Bäumen gerichtet. Der Wald ist sür den Forstwirt das Klinikum, das Laboratorium, das Versuchsselb, nicht bloß das Arboretum. Dieses Moment macht das Studium der Forstwissenschaft um so komplizierter, als nicht nur durch die Standortsverhältnisse, sondern auch durch die Behandlung der Holze

bestände von seiten des Forstmanns und durch die unvermeidlichen Ralamitäten, welche unfere Wälber mahrend ihres langen Lebens treffen, unendliche Mobifitationen im Solzwuchse begründet werden.

#### Uchtes Kapitel.

# Inftem der Forstwissenschaft.

#### 1. Grundbedingungen eines guten Suftems.

Ein gutes Spftem muß überfichtlich, logisch geordnet, organisch gegliebert, flar, erschöpfend und babei boch einfach fein. Man kann bei ber Spftematifierung einer Biffenschaft von verschiebenen Gefichtspuntten ausgehen, nämlich entweder aufammenfetenb ober gergliebernd verfahren. Siernach unterscheibet man die funthetische und die analptische Methode. Rene, b. h. das Aufsteigen vom Ginfachen jum Bufammengefetten (baber auch progreffive Methobe), ift bei ber Behandlung ber einzelnen Gegenstände bie geeignetere. In Bezug auf die Spftematifierung verdient aber die analytische (regreffibe) Darftellung ben Borgug.

### 2. Suftematifieruna.

Spfteme ber Forstwiffenschaft find feit Mofer (1757) von fehr vielen Schriftstellern aufgestellt worden, jo von Fr. A. L. v. Burgsdorf, H. v. Cotta, G. L. Hartig, J. C. Hundeshagen, R. Heyer, R. Stumpf, Th. Hartig u. a.

Einen befonderen Anspruch auf Originalität macht das System des Letigenannten. Derfelbe unterscheidet die Fachkunde in Baumaucht,1) Bestandes zucht2) und Waldzucht.3) Bei der Ausführung dieses Systems stößt man aber vielfach auf Schwierigkeiten. 4)

nutung, daher Forstichut und Forstbenutung mit begreifend.

2) Erziehung und Behandlung geschloffener Bestände; Bestandesvers jüngung und Durchforstungen.

<sup>3)</sup> Betriebsarten, Umtriebszeiten, Siebsfolge, überhaupt Lehre von ben Wirtschaftsspftemen, der Wirtschaftseinrichtung, Ertragsermittlung und Waldberwaltung ac.

<sup>4)</sup> Gleichartige Materien werben zerriffen; Wieberholungen find unber-

Am besten ist im allgemeinen das System von Hundeshagen. Daßselbe geht davon aus, daß der Zweck und Gegenstand der Forstwissenschaft teils durch den Einzelnen, also unmittelbar, erreicht werden
könne (Forstwirtschaftslehre), teils durch die oberste Staatsgewalt, also mittelbar, besördert werden müsse (Forstpolizeilehre).
Innerhalb dieser Gruppen ist es aber nicht einsach genug und bedarf
daher einiger Kontraktionen.

Das hunbeshagen'iche Shitem zerfallt in folgende Gruppen und Teile:

- A. Borbereitungswiffenicaften (ober Silfemiffenicaften).
  - 1. Mathematische (Arithmetit und Algebra; reine Clementargeometrie und ebene Trigonometrie; angewandte Geometrie und Trigonometrie; Plan- und Bauzeichnen).
  - 2. Naturwiffenschaftliche (Phyfit; Chemie; Zoologie; Botanit und Mineralogie).
  - 3. Rechtliche (Rameralrechte).
  - 4. Staatswiffenschaftliche (Encyklopabie ber Staatswiffenschaft und Staatswirtschaft).
- B. Sauptwiffenicaft (Forstwiffenicaft).
  - I. Forstwirtschaftslehre.
    - A. Forftliche Probuttionalehre.
      - a. Borbereitenber Teil.
        - 1. Forftbotanit (allgemeine und besondere).
        - 2. Boben- und Gebirgefunde.
        - 3. Rlimatologie und Pflanzengeographie.
      - b. Angewandter Teil.
        - 1. Walbbau.
        - 2. Forftbenugung.
        - 8. Forstichus.
    - B. Forftliche Bemerbelehre.
      - 4. Lehre bom forftlichen Wirtschaftsbeftanb (Inbentarium).
        - a. Forftvermeffung.
        - β. Lehre vom Wirtschaftszustand (Holzvorrats: und Buswachsermittelung 2c.).
        - y. Forftstatiftit.
      - 5. Forftstatit (Megtunft ber forftlichen Rrafte und Erfolge).
      - 6. Lehre bon ben forftlichen Wirtschaftsfuftemen.
        - a. Eigentümlichkeiten ber Forftwirtichaft.
        - B. Betriebearten.
        - y. Wirticaftseinrichtung.

meiblich u. f. w. hierburch verliert bie Darstellung an Überfictlichkeit, und bas Studium wirb erschwert.

- 7. Forftabicatung.
  - a. Naturalertrags-Abichabung.
  - β. Belbertrage. Berechnung.
- 8. Forfthaushaltungstunde.
- II. Forftpolizeilehre.
  - A. Borbereitender Teil (Bortenntniffe aus ber Staats, Polizeis und Rechtswiffenfcaft).
  - B. Angewandter Teil.

    - 1. Allgemeine | Polizei-Magregeln.

Im nachftehenden Spfteme, welches wir ju Grunde legen, follen junachft bie Grundwiffenschaften, bie Fachwiffenschaft und bie Bilfsmiffenichaften unterschieben werben.

Die Bezeichnungen "Grundwiffenicaften" und "Silfswiffenfcaften" werben vielfach als gleichbebeutend gebraucht. Diefe 3bentifitation ift unrichtig. Gene bilben bas unerläfliche Funbament, ohne welches bie Fachwiffenschaft absolut nicht verftanden werben tann. Diefe haben nur ben Charafter von Rebenfächern, welche ben Blid erweitern, bas Urteil icharfen, über bie Begiehungen, in welchen bas Forftwefen gu berwandten Gewerben fteht, belehren und bei ben berichiebenen Atten forft. licher Thatigfeit erfpriegliche Dienfte leiften.

Die Art und Weise ber Ginreihung ber einzelnen Blieber in biefe brei hauptgruppen ergibt fich aus folgendem Spfteme:

#### A. Grundwiffenichaften.

#### 1. Mathematik.

- A. Reine Mathematik. (Arithmetik und Agebra inkl. Determinantentheorie, Geometrie und Stereometrie, ebene Trigonometrie, Bolygonometrie, Anfangsgrunde ber sphärischen Trigonometrie, analytische Geometrie ber Ebene, Differential- und Integralrechnung).
- B. Angewandte Mathematik (Keldmeftunde ober niedere Geodäfie).

#### II. Naturwiffenschaften.

- A. Reine Raturmiffenschaften.
  - a. Erflärende Naturwiffenschaften.
    - 1. Phyfit (befonders Mechanit, Optit, Warmelehre und Meteorologie).
    - 2. Chemie (anorganische und organische).

- b. Beschreibenbe Raturwiffenschaften.
  - 3. Allgemeine Boologie (befonders Infettentunde).
  - 4. Allgemeine Botanik (beschreibenbe und Physiologie).
  - 5. Mineralogie (Oryttognofie, Geognofie und Geologie).
- B. Angewandte Raturmiffenschaften.1)
  - 1. Forftliche Standortslehre.
  - 2. Agrikulturchemie mit spezieller Anwendung auf bie Forstwirtschaft.
  - 3. Technische Chemie.
  - 4. Forftzoologie (befonders Forftentomologie).
  - 5. Forftbotanik.

#### III. Theoretische Nationalökonomie.2)

#### B. Fachwiffenschaft.

- I. Jorfwissenschaft als Privataufgabe (eigentl. Forstwissenjchaft ober Forstwissenschaft im engeren Sinne ober Privatforstwirtschaftslehre).
  - A. Forftliche Probuttionslehre.
    - 1. Waldbau (Forftproduttenzucht).
    - 2. Forstichut (Waldpflege, niedere Forstpolizei).
    - 3. Forstbenutzung (inkl. Forstbechnologie). Hierher gehört auch die Waldwegbaulehre ober allgemeiner gesaßt die Lehre vom Transportwesen (zu Land und zu Wasser).
  - B. Forftliche Betriebslehre (Gewerbslehre).
    - 4. Waldertragsregelung (Forsteinrichtung, Forstbetriebseinrichtung, Betriebsregulierung).

Zugehörige Hilfsfächer, bez. Unterabteilungen, find: Forstvermessung und Holzmeßkunde.

<sup>1)</sup> Manche Schriftfeller rechnen biese Zweige angewandter Naturkunde, welche von geringerer Bedeutung find, als die reinen Naturwissenschaften, mit zur Hauptwissenschaft. In der That können sie mit bei den betreffenden Probuktionsfächern abgehandelt werden, so 1, 2 und 5 bei der Lehre vom Waldbau, 3 bei der Forstechnologie, 4 bei der Lehre vom Forstschutze.

<sup>2)</sup> Die übrigen Wirtschafts- und Staatswissenschaften haben nicht bie Stellung einer Grundwissenschaft, sondern blog biejenige einer Rebenwissenschaft.

- 5. Waldwertrechnung.
- 6. Forststatit (Forstliche Megtunde, Berhaltniskunde, Rentabilitätsrechnung).
- 7. Forsthaushaltungstunde (Forstgeschäftstunde, Forstverwaltungstunde). 1)

#### II. Forftwiffenschaft als Staatsaufgabe (Forftpolitit).2)

- 8. Forstpolizei.
  - a Forftsicherheitspolizei.
  - b. Forstwohlfahrtspolizei (Forstwirtschaftspolizei).
- 9. Staatsforftwirtschaftslehre (intl. Forststatiftit).
- 10. Forststrafrechtspflege (Forststrafwesen).

Außerhalb biefes Lehrtreifes forftlicher Wiffenschaften fieht noch bie Forftgeschichte. Diefelbe ift entweber als besondere Disziplin zu behandeln, ober der Darstellung jedes einzelnen Betriebszweiges ist bessen geschichtliche Entwickelung vorauszuschichen.

#### C. Bilfswiffenichaften (Rebenfächer).

- I. Staats: und Kameralwissenschaft (extl. Nationalökonomie. 3)
  - 1. Finanzwiffenichaft.
  - 2. Bolkswirtschaftspolitik (praktische Rationalökonomie).
  - 3. Polizeiwiffenschaft.
  - 4. Statistik.
- II. Rechtswiffenschaft.

Grundfage des Staats- und Privatrechts (Rechtsencyklopädie für Forstwirte).

- III. gandbanwiffenschaft (inkl. Wiefenbau und Drainage).
- IV. Technslogie (Renntnis ber Holzgewerbe 2c.).

<sup>1)</sup> Gine andere Clieberung der eigentlichen Forstwiffenschaft wurde folgenbe fein:

I. Produktionsfächer. III. Ingenieurfächer. IV. Abminiftrativfächer.

<sup>2)</sup> Daß diese Disziplin in unserer Enchklopabie ausgeschloffen bleibt, wurde bereits in der Einleitung (Seite 4) bemerkt. In früherer Zeit bediente man sich für die staatsökonomische Seite der Forstwissenschaft auch der Bezeichnung "höhere Forstwissenschaft", wie man die pridatökonomische Seite nannte.

<sup>3)</sup> Diefe wurde bereits auf S. 118 mit nuter ben Grundwiffenschaften aufgeführt.

- b. Beschreibenbe Raturwiffenschaften.
  - 3. Allgemeine Boologie (besonbers Infettentunde).
  - 4. Allgemeine Botanit (beschreibende und Physiologie).
  - 5. Mineralogie (Oryttognofie, Geognofie und Geologie).
- B. Angewanbte Raturmiffenschaften.1)
  - 1. Forftliche Stanbortslehre.
  - 2. Agrikulturchemie mit spezieller Anwendung auf die Forstwirtschaft.
  - 3. Technische Chemie.
  - 4. Forftzoologie (befonders Forftentomologie).
  - 5. Forftbotanik.

#### III. Theoretische Nationalökonomie.2)

#### B. Fachwiffenschaft.

- I. Jorkwissenschaft als Privatanfgabe (eigentl. Forstwifsenfcaft ober Forstwissenschaft im engeren Sinne ober Privatforstwirtschaftslehre).
  - A. Forftliche Produttionslehre.
    - 1. Waldbau (Forftproduktenzucht).
    - 2. Forftichut (Waldpflege, niebere Forftvolizei).
    - 3. Forstbenutzung (inkl. Forsttechnologie). Hierher gehört auch die Waldwegbaulehre ober allgemeiner gesaßt die Lehre vom Transportwesen (zu Land und zu Wasser).
  - B. Forftliche Betriebslehre (Gemerbslehre).
    - 4. Waldertragsregelung (Forsteinrichtung, Forstbetriebseinrichtung, Betriebsregulierung).

Bugehörige Hilfsfächer, bez. Unterabteilungen, find: Forstvermessung und Holzmeßkunde.

<sup>1)</sup> Manche Schriftfeller rechnen biese Zweige angewandter Naturkunde, welche von geringerer Bedeutung sind, als die reinen Naturwissenschaften, mit zur Hauptwissenschaft. In der That können sie mit bei den betressenden Probuktionsfächern abgehandelt werden, so 1, 2 und 5 bei der Lehre vom Waldbau, 3 bei der Forstechnologie, 4 bei der Lehre vom Forstschutze.

<sup>2)</sup> Die übrigen Wirtichafts- und Staatswiffenschaften haben nicht bie Stellung einer Grundwiffenschaft, sondern blog biejenige einer Rebenwiffenschaft.

- 5. Walbwertrechnung.
- 6. Forst statit (Forstliche Megtunde, Berhaltnistunde, Rentabilitätsrechnung).
- 7. Forsthaushaltungstunde (Forstgeschäftstunde, Forstverwaltungstunde). 1)

#### II. Forftwiffenschaft als Staatsanfgabe (Forftpolitit).2)

- 8. Forstpolizei.
  - a. Forftsicherheitspolizei.
  - b. Forftwohlfahrtspolizei (Forftwirtichaftspolizei).
- 9. Staatsforftwirtichaftslehre (intl. Forftstatiftit).
- 10. Forststrafrechtspflege (Forststrafmejen).

Augerhalb biefes Lehrtreifes forfilicher Wiffenschaften fteht noch die Forftgefcichte. Diefelbe ift entweder als befondere Disziplin zu behandeln, ober der Darftellung jedes einzelnen Betriebszweiges ift beffen geschichtliche Entwickelung vorauszuschichen.

#### C. Bilfswiffenichaften (Rebenfächer).

- I. Staats: und Kameralwissenschaft (extl. Nationalökonomie. 3)
  - 1. Finangwiffenicaft.
  - 2. Boltsmirtschaftspolitik (praktische Rationalökonomie).
  - 3. Polizeiwiffenschaft.
  - 4. Statistik.

### II. Rechtswiffenschaft.

Grundsätze bes Staats- und Privatrechts (Rechtsencyklopäbie für Forstwirte).

- III. gandbanwiffenschaft (intl. Wiefenbau und Drainage).
- IV. Tehnslogie (Renntnis der Holzgewerbe 2c.).

<sup>1)</sup> Gine andere Glieberung ber eigentlichen Forstwiffenschaft wurde folgenbe fein:

I. Probuktionsfächer.
III. Ingenieurfächer.
IV. Abministrativfächer.

<sup>2)</sup> Daß diese Disziplin in unserer Enchklopabie ausgeschloffen bleibt, wurde bereits in der Einleitung (Seite 4) bemerkt. In früherer Zeit bediente man sich für die staatsokonomische Seite der Forstwissenschaft auch der Bezeichnung "höhere Forstwissenschaft" im Gegensaße zur "niederen Forstwissenschaft", wie man die privatökonomische Seite nannte.

<sup>3)</sup> Diefe wurde bereits auf S. 118 mit nuter ben Grundwiffenschaften aufgeführt.

- V. gan. und Ingenienrwiffenschaft (Forftliche Bautunbe, Blangeichnen).
- VI. Jagdkunde.
- VII. Sischereihunde.

#### Neuntes Kapitel.

# Methode des Studiums der Forstwissenschaft.1)

Das Studium der Forstwissenschaft zerfällt — dem Charatter berfelben entfprechend - in einen prattischen und einen theoretischen Teil. Vorbedingung für dasselbe ift die volle Maturität eines Symnafiums ober einer Realschule I. Ordnung (Realgymna-Die humanistische Grundlage ist ber realistischen auch für ben Forstmann vorzuziehen.2) Das Ghmnafium arbeitet zwar an fich weniger auf ben zufünftigen forftlichen Beruf bin, als bie Real= fchule. Die Beschäftigung mit den alten Klaffikern 2c. schafft aber eine höhere geiftige Reife, wirkt kritisch anregend und erzeugt eine gediegenere miffenschaftliche Grundlage, als die frühzeitige Beschäftigung mit Mathematik und Naturwiffenschaften auf der Realschule; die lettere artet gar ju leicht in eine Ausbildung bes Gedächtniffes aus. wodurch Salbwiffer erzeugt werden.

#### I. Titel.

## Studium der Braxis.

Das prattische Studium bezweckt zunächst Vorbereitung zum Berftändniffe der forstwiffenschaftlichen Theorie durch wiederholte Anschauung im Walbe unter fachtundiger Leitung (Unschauung & fursus). Hierzu muß aber später auch Erlernung der Anwendung dieser Theorie auf den Wald, bez. Aneignung der jur Ausführung forstwirtschaftlicher Operationen nötigen Fertigkeiten, treten (Einübungskursus).

Rabeburg, Wildens ic.

<sup>1)</sup> Dr. Theobor Hartig: Spftem und Anleitung zum Studium ber Forstwirthschaftslehre. Leipzig, 1858.

2) Für die Chmnasialbilbung haben sich u. a. ausgesprochen: Pfeil, von Berg, Th. Hartig, G. Heber, Sothar Meyer, Liebig,

Die erforderliche Anschauung erwirbt man sich entweder durch längeren Aufenthalt bei einem Forstverwalter (Oberförster) im Walbe, vor dem Besuche der forstlichen Bildungsanstalt (Vorbereitungs-kursus) oder durch den Besuch praktischer Kurse auf dieser selbst. Jede dieser Einrichtungen ist mit gewissen Vorteilen, aber auch Nachteilen, behaftet.

#### 1. Porbereitungskurfus. 1)

Der Vorbereitungsturfus erwedt und forbert bie Liebe jum Berufe, regt zu Beobachtungen im Walbe an, scharft hierburch bie Kombination, stählt den Körper gegen die unvermeidlichen Strapaken bes fpateren Dienftes, macht mit ben Entjagungen besselben befannt und erleichtert burch häufige Vorführung der verschiedenartigsten Walbbilder, sowie durch wiederholte Gelegenheit zur Beteiligung an ben einzelnen forstwirtschaftlichen Operationen bas spätere Studium ber Theorie. Als Rachteile biefer Ginrichtung tommen aber in Betracht, daß der junge Forstmann im fog. Lehrjahre die erworbenen Schulkenntniffe wenigstens jum Teil wieder vergißt, fich ernfter geiftiger Thatigfeit entwöhnt, wodurch leicht ein gewiffer Indifferentismus gegen bie Wiffenschaft hervorgerufen wird, an zwedloses Umberftreichen im Walbe gewöhnt und — burch Annahme ber lokalen Verhältniffe als normale - Gefahr läuft, ber Ginfeitigkeit zu verfallen. beffen feten fich leicht gewiffe Borurteile gegen andere Behandlungsweisen bes Walbes fest, beren Beseitigung ben Dozenten später oft große Mühe verurfacht.

## 2. Prattifcher gurfus auf der Juftalt.

Für den praktischen Unterricht auf der Forstlehranstalt sprechen folgende Momente:

- a) Der junge Forstmann bleibt ba sich ber Besuch ber Anstalt sofort an ben Schulunterricht anschließt vor geistiger Erschlassung bewahrt.
- b) Der forftliche Dozent wird ben Erläuterungsunterricht pabagogischer, spstematischer, im engen Zusammenhange mit ben Lehr-

<sup>1)</sup> Die hie und ba hierfür gebräuchliche Bezeichnung "Borlehre" follte, ba fie an bas früher handwerksmäßige bes Fachs erinnert, aufgegeben werben.

vorträgen betreiben; er verfügt auch über reichere prattische Hilfsmittel (Sammlungen), als der Berwaltungsbeamte.

c) Stellung und richtiges Maß bleiben bem praktischen Unterrichte besser gewahrt, indem berselbe nur darauf gerichtet wird, die Theorie zu erläutern, bez. durch Demonstrationen und Experimente zu ergänzen.

Es ist aber nicht in Abrede zu stellen, daß Mangel an Zeit zu praktischen Übungen, Entsernung der Lehranskalt vom Walbe, oft auch große Frequenz und sonstige Umstände 1) einem gründlichen Betriebe des praktischen Unterrichts auf der Anstalt selbst manche Schwierigkeiten bereiten.

## 3. Wahl gwifden beiden Syftemen.

In früherer Zeit hielt man ben praktischen Vorkursus bei einem Berwalter für unerläßlich. Neuerdings erklären sich immer mehr Stimmen für Beseitigung desselben und Überweisung des praktischen Unterrichts an die Anstalt.2)

Die Entscheidung, welcher Modus der bessere sei, dürfte nach Lotal- und Personal-Verhältnissen 3) zu tressen sein. Man sollte baher den praktischen Vorbereitungskursus fakultativ machen. Einzuräumen ist aber, daß derselbe gegenwärtig seinem Zwecke meist wenig entspricht, weil bei Auswahl der Lehrherrn und Lehrreviere oft ganz andere Umstände entscheiden, als deren Tücktigkeit, bez. Brauchbarkeit.

<sup>1)</sup> In biese Aubrik fallen 3. B. Antipathie des Dozenten gegen praktische Unterweisung, weil er die Bebeutung derselben unterschätzt, Kollisionen zwischen dem forstlichen Lehrer und dem betr. Revierverwalter dei Benuhung des nächstgelegenen Forstes zu Lehrzwecken, ein gewisses Bornehmthun der Studierenden, wenn es gitt, bei praktischen Ubungen selbst mit Haud anzulegen. Die angedeuteten Kollisionen würden zwar durch übertragung der Verwaltung des "Lehrsorstes" an einen forstlichen Lehrer hinwegsallen, allein diese früher häusig dagewesenen Kombination wirde andererseits diel größere Schattenseiten saben, wie die Ersahrung gezeigt hat. Das Unterrichten ersordert eben den ganzen Mann; berselbe muß frei sein von abziehenden Berwaltungszwecken.

<sup>2)</sup> Bon forstlichen Autoren haben sich gegen ben Borbereitungskursus ausgesprochen: Hunbeshagen, Cotta, G. Heper, Bonhausen, Heiß u. a. hingegen find für benfelben: von Berg, Nörblinger, Th. hartig, von Fischbach, Grunert, Dandelmann, Borggreve, Kiniter.

<sup>3)</sup> Für ben Stäbter, welcher während seiner Schulzeit kaum in Berührung mit bem Walbe und Forstwesen gekommen ift, liegt gewiß der Fall ganz anders, als beim Försterssohn, dem der Wald von Jugend auf die Heimat war.

Will man den Vorbereitungsunterricht im Walde fruchtbringend machen, fo muß man ihn grundlich reorganifieren. Die Hauptpuntte wurben sein: Herstellung geeigneter Lehrforste, Besetzung berselben mit auch jum Lehren qualifigierten Oberförstern, Ausstattung mit zweidmäßigen Hilfsmitteln, Beschränkung bes Unterrichts auf Demonstrationen und Anschauung im Walbe (teine eigentlichen Lehrvorträge). raum wurde etwa 1/2-1 Jahr festzusegen sein, damit alle forstwirtschaftlichen Geschäfte minbestens einmal vorkommen. 1)

#### 4. Einübnugskurfus.

Der in jedem Kalle notige Einübungsturfus, welcher bem theoretischen Rurfus folgt, besteht in einem Accesse zwischen ber Anstalts= prüfung und ber Staatsprüfung bei einem Oberförster im Walbe. Derfelbe umfaßt gewöhnlich ein Biennium. 2) Gin Teil diefer Zeit mag mit Rugen auf einem Taxationsbureau oder in einer Kanlzei (Forftamt ober Forftbirektion) verbracht werden. Man hat gur Ginübung auf ben späteren Dienst auch bie Einrichtung besonberer Seminare in Borfchlag gebracht, doch ift biefe 3bee noch nirgends realifiert worben.

#### II. Titel.

#### Studium der Theorie.

### 1. Reihenfolge des Studiums.

Man beginnt bas theoretische Studium mit ben begrunbenben Fächern und läßt hierauf bas Studium ber Fachwiffenschaft und basjenige ber Rebenwiffenschaften folgen.

1) In Baben, Beffen und Bagern wird tein Borbereitungeturfus ge-

geltenben Beftimmungen. Berlin, 1873. -- Diefe tleine Schrift enthalt treffs Liche Winte.

Dr. Jos. R. Loreng: Anichauung, Nebung, Anwendung, Erfahrung,

<sup>1)</sup> In ben beutschen Staaten liegen bie biesfallfigen Berbaltniffe bermalen wie folgt:

<sup>2)</sup> In Württemberg ift berfelbe nur noch fatultativ (1/2 Jahr). 2) In Burttemberg ift berjelbe nur noch jatultatib (1/2 Jahr).

3) In sämtlichen übrigen beutschen Ländern ist berjelbe noch obligatorisch. Die Dauer beträgt 6 Monate (in Sachsen), 1 Jahr (in Preußen, Olbenburg, Anhalt, beiben Mecklenburg, Braunschweig, Weismar, Meiningen, Gotha, Rubolstabt ac.), 2 Jahre (in Sonbershausen und Reuß-Schleiz).

2) A. Bernhardt: Ueber die Benuhung des praktischen Bienniums und die Führung des Tagebuches der Forstandiblaten nach den in Preußen

Die Frage nach dem Umfange der Grundwissenschaften darf nicht durch das bloße Bedürfnis der Gegenwart entschieden werden, weil diese Wissenschaften auch zugleich formale Bildungsmittel sein sollen, und weil der Fortschritt — bei einer solchen Begrenzung — so gut wie ausgeschlossen sein würde. Es muß daher auch die höhere Mathematik, wenigstens in ihren Ansangsgründen, mit in den Unterrichtsplan einbezogen werden (vergl. S. 117). Das "Zuviel" in den Grundsächern verbietet sich schon von selbst durch die große Anzahl von Gegenständen, mit welchen sich der Forstmann notwendiger Weise beschäftigen muß.

#### 2. Ort des Sindinms.

Das Studium der Theorie kann entweder auf einer allgemeinen Hochschule oder auf einer isolierten Fachschule betrieben werden. Die meisten Vorzüge besitzt die Einverleibung des forstlichen Unterrichtes in den Unterricht der allgemeinen Hochschule u. zw. speziell der Universität, indem den polytechnischen Anstalten mehr ein realtechnischer Charakter anhaftet, während der heutige Forstwirt nicht bloß Techniker sein darf, sondern auch Administrativdeamter sein muß. Die hauptsächlichsten Gründe für die Universitätsbildung auch der Forstwirte sind: Vertretung der Grund- und Hilfsfächer durch Spezialisten, Gelegenheit zu allseitiger wissenschaftlicher Ausbildung neben der Fachbildung, Vermehrung des Ansehns der Forstbeamten nach außen, Herandildung geeigneter Vozenten durch das Institut der Privatdozenten und geeigneter Ersat stumpf gewordener Lehreträste durch dieselben, bedeutende Kostenersparnis für den Staat u. dergl. m. 1)

Praxis, mit Bezug auf ben land- und forstwirthschaftlichen Unterricht. Wien, 1877.

<sup>1)</sup> Bur Litteratur :

Oberforstrat von Berg: Sonst und Jest. Gin Zeitbild von ber Erziehung, Bilbung und bem Unterrichte ber Forstleute. (Dengler's Monatschrift für bas Forst- und Jagdwesen, 1862, S. 121—141 und S. 161—185).

Sustav Heyer: Sonst und Jest (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1862, S. 409—418 und 1863, S. 1—10). — Eine glänzende Erwiderung auf die beiben vorstehenden Artikel.

Bernhard Dandelmann: Forst-Atabemie ober allgemeine Hochschulen? Berlin, 1872. Separatabbrud aus ber Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen,

Dem Verlangen ber heutigen Forstwirte nach Universitäts= bildung bat die Freiburger Forstversammlung (1874) 1) Ausbruck aeaeben. Die erften Arlichte ber biesfallfigen Beftrebungen find bie Gründung forftlicher Lehrstühle in München (1878) und die Uberführung des forstlichen Unterrichts von Sohenheim nach Tübingen (1881).

- Dr. Lothar Meyer: Atademie ober Univerfitat? Den beutichen Forft- und Landwirthen gewibmet. Breslau, 1874. - Der Berfaffer offenbart fich hier als ein warmer Berteibiger des Universitäts=Unterrichts.
- Dr. Ricard Heg: Die forstliche Unterrichtsfrage. Berlin, 1874. Deutsche Zeit- und Streitfragen von Fr. v. Holzendorff und B. Onden. Jahrg. III, Seft 43. Eine Entgegnung an Dandelmann, welche ber Universitätsstlbung ber Forstwirte bas Wort rebet.
- Dr. Frang Baur: Forstatabemie ober allgemeine Hochschule? Gin Beitrag gur forstlichen Unterrichtsfrage. Separatabbrud aus ber Monatschrift. Stuttgart, 1875. - Der Berfaffer gibt fein Botum ebenfalls gu Gunften ber Univerfitat ab.
- Sans Riniter: Die Berufsbilbung bes Forstmanns unter fpecieller Berudfichtigung ber Forfticule am eibgenöffischen Bolytechnitum zu Zurich. Zűrið, 1877.
- Dr. Loreng von Stein: Gegenwart und Zutunft ber Rechts- und Staatswiffenschaft Deutschlands. Stuttgart, 1876.
- Derfelbe: Die ftaatswiffenschaftliche und bie landwirthichaftliche Bilbung. Breslau, 1880. — Beibe Schriften berühren auch ben forstwiffenschafts lichen Unterricht mit.
- Dr. Richard Seft und Rarl Urid: Amei atabemifche Reftreben, am 14. Nuni 1881 gehalten über:
  - I. Den Umfang und die Bebeutung der Forstwiffenschaft als Univerfitats-Disziplin.
  - II. Die Lichtseiten bes forftlichen Univerfitäts-Unterrichts. Gießen, 1882.
- 1) hier erklarten 354 gegen 15 Stimmen, "bag bie ifolierten Forftlehranfialten gur Ausbilbung ber für bie Forfiberwaltung bestimmten Beamten nicht mehr genügen und bag es beghalb ein bringenbes Beburfnis fei, ben forfilichen Unterricht an die allgemeinen Bochichulen zu übertragen".

IV. Band, S. 181—218. -- Für ben Fachschulunterricht an die Abresse "Gießen" abgegeben.

<sup>-</sup>o-: Bur forftlichen Unterrichtsfrage. Aus Anlag ber Muhlhaufener Berfammlung beutscher Forstwirthe. Wien, 1873.

Dr. Bothar Meyer: Die Butunft ber beutiden Sochiculen und ihrer Borbilbungs-Anftalten. Breglau, 1873.

Dr. Jos. R. Lorenz: Die höchste Stufe des lande und forstwirthschaftlichen Unterrichtes. Mit besonderer Beziehung auf die R. R. Hochschule für Bobencultur in Wien. Wien, 1874. — Der Berfasser erblickt das Jbeal bes Unterrichts in Grunbung einer befonderen Bochfcule fur Bobenfultur.

#### 3. Zeit des Studiums.

Die Dauer ber Studienzeit an den beutschen forstlichen Unterrichtsanstalten beträgt bermalen:

- 2 Jahre in Gifenach, Afchaffenburg, Eberswalbe und Minden,
- 2 1/2 Jahre in Tharand,
- 3 Jahre in Gießen, Tübingen und Karlsruhe.

In Preußen schließt sich übrigens an den Academiekursus noch der obligatorische Besuch einer Universität während zweier Semester an. In Bayern ist, abgesehen von dem Besuche der Aschaffenburger Anstalt, sogar noch ein 2 jähriger Universitätskursus, wovon 1 Jahr in München verbracht sein muß, vorgeschrieben, so daß hier 4 Jahre für die gesamte Fachbildung herauskommen. In der That ist dieser Beitraum der wünschenswerte; wenigstens dürste — bei Berlegung des praktischen Unterrichtes auf die Anstalt — im Minimum ein Kursus von 3—3 1/2 Jahren zu fordern sein.

#### Zehntes Kapitel.

# Litteratur der Forstwissenschaft.

Zum erfolgreichen Studium ber Forstwissenschaft gehört die Auswahl einer guten Litteratur. Die wichtigsten Repertorien, allgemeinen Lehrbücher, Zeitschriften zc. sollen im Rachstehenden in chronologischer Reihenfolge aufgezählt werden. Die Angabe der Speziallitteratur wird in den beiden solgenden Teilen bei den einzelnen sorstwissenschaftlichen Disziplinen erfolgen.

### 1. Repertorien.

- Chr. P. Laurop: Handbuch der Forst= und Jagdliteratur. Von den ältesten Zeiten bis Ende des Jahres 1828 systematisch geordnet. Erfurt und Gotha, 1830.
- Derfelbe: Handbuch der Forst- und Jagdliteratur von 1829—1843. Frankfurt, 1844.
- Derfelbe: Ergänzungsheft, die Literatur aus den Jahren 1844 und 1845 und Nachträge aus früheren Jahren enthaltend. 1846.
- Wilhelm Engelmann: Bibliothet ber Forst- und Jagdwiffenschaft ober Verzeichniß ber in älterer und neuerer Zeit, beson-

- bers aber vom Jahre 1750 bis gegen Ende bes Jahres 1842 in Deutschland erschienenen Bücher über alle Teile bes Forstund Jagdwesens, über die Fischerei und den Vogelfang. Zuerst herausgegeben von Theodor Christian Friedrich Enslin. Ein Supplement zur Bibliotheca oeconomica. Leipzig, 1843.
- F. W. Schneiber: Bibliothet ber Forst- und Jagdliteratur. Ein Berzeichniß zc., umfassend ben Zeitraum vom Jahre 1842 bis zum Jahre 1856. Berlin, 1856. — Eine Fortsetzung ber Engelmann'schen Schrift.
- Ebuard Baldamus: Die literarischen Erscheinungen ber letten 10 Jahre 1856 bis 1865 auf dem Gebiete der Forst- und Jagdwissenschaft. Prag, 1866. Eine Fortsetzung der Schneisber'schen Bibliothet.
- Derfelbe: Die literarischen Erscheinungen der letzten 5 Jahre 1866—1870 auf dem Gebiete der Forst-, Haus- und Landwirthschaft, sowie des Gartenbaues. Leipzig, 1871.
- Derselbe: Die Erscheinungen der beutschen Literatur auf dem Gebiete der Land-, Forst- und Hauswirthschaft, sowie des Gartenbaues. 1871—1875. Leipzig, 1876.
- Derfelbe: Die Erscheinungen der deutschen Literatur auf dem Gebiete der Forst- und Jagdwissenschaft. 1876—1880. Leipzig, 1881. Diese bjährigen Fach-Kataloge werden weiter sortagesett.
- 2B. Pfeil: Kritisches Repertorium ber Forstwissenschaft und ihrer Hilfswissenschaften. Berlin 1830; 2. Ausl. Leipzig, 1855.

  1. Abtheilung ber "Reuen vollständigen Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung ber Forsten".
- Friedrich Freiherr von Löffelholz-Colberg: Forftliche Chrestomathie. Beitrag zu einer spstemathisch-kritischen Rachweisung und Beleuchtung der Literatur der Forstbetriebslehre und der bahin einschlagenden Grund- und Hülfswissenschaften. Berlin. I. 1866. II. 1867. III. 1. Abtheilung. 1871. 2. Abtheilung. 1873. IV. 1868. V. 1. Abtheilung. 1874. — Das für eine Manneskraft viel zu großartig angelegte Sammelwerk ist leider unvollendet geblieben, da der Versasser 1874 mit Tode abging.
- Die Literatur ber letten 7 Jahre (1866-1872) aus bem Ge-

sammtgebiet der Land- und Forstwirthschaft mit Einschluß der landwirthschaftlichen Gewerbe und der Jagd. Wien, Gerold und Co., 1873.

hermann Schmidt: Die Forst- und Jagd-Literatur von 1870-1875. Prag, 1876.

#### 2. Allgemeine Lehrbücher.

- S. Hartig: Lehrbuch für Förster und die es werden wollen.
  Stuttgart, 1808 (3 Bände). 2. Aust. 1808; 3. Aust. 1811;
  4. Aust. 1815; 5. Aust. 1816; 6. Aust. 1820; 7. Aust. 1827; 8. Aust. 1840; 9. Aust. 1851; 10. Aust. 1861;
  11. Aust. 1877. Die 4 letten Aussagen hat sein Sohn Dr. Th. Hartig besorgt.
- Dr. J. Chr. Hundeshagen: Encyclopädie der Forstwissenschaft, spstematisch abgesaßt. I. Abteilung. A. u. d. T.: Forstliche Produktionslehre. Tübingen, 1821. 2. Aust. 1828; 3. Aust. 1835; 4. Aust. 1842. Die beiden letzten Auslagen hat Dr. J. L. Klauprecht besorgt. II. Abtheilung. A. u. d. T.: Forstliche Gewerdslehre. Tübingen, 1822. 2. Aust. 1828. 3. Aust. 1837; 4. Aust. 1843. Die beiden letzten Auslagen hat ebenfalls Klauprecht besorgt. III. Abtheilung. A. u. d. T.: Lehrbuch der Forstpolizei. Tübingen, 1831. Spätere Auslagen, von Klauprecht veröffentlicht, datieren aus den Jahren 1840 und 1859.
- 28. L. Pfeil: Reue vollständige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung ber Forsten. Berlin.
  - 1. Abthlg. Kritisches Repertorium 2c. 1830 (fiehe oben).
  - 2. Abthlg. Holzkenntniß und Holzerziehung. A. u. b. T.: Das forstliche Verhalten ber beutschen Walbbäume und ihre Erziehung. 1829; 2. Ausl. 1839; 3. Ausl. 1854.
  - 3. Abthlg. Forstschutz und Forstpolizeilehre. 1831. 2. Aufl. 1845.
  - 4. Abthlg. Forstbenutung und Forsttechnologie. 1831; 2. Aust. 1845; 3. Aust. Leipzig, 1858.

<sup>1)</sup> Als ein Borlaufer biefer Enchklopabie erschien feine "Methodologie und Grundrif ber Forstwiffenschaft". Tübingen, 1819.

- 5. Abthlg. Die Forsttaxation in ihrem ganzen Umfange. 1833. 2. Aust. 1843; 3. Aust. Leipzig, 1858.
- H. v. Cotta: Grundriß der Forstwissenschaft. 1. Abthlg. Dresden-Leipzig, 1831. Als Zugabe erschien der 2. Teil der Anweisung zur Forsteinrichtung und Abschähung, betr. die Erläuterung durch ein ausgeführtes Beispiel. 1832. 2. Aust. 1836—1888 (von seinen Söhnen); 3. Aust. 1843 (von August von Cotta; 4. Aust. 1849 (desgl.); 5. Aust. 1860 (von seinen Nachkommen); 6. Aust. 1872 (von seinen Enteln Heinrich und Ernst von Cotta). — Ist in's Französische übersest worden.
- Rudolph von Feistmantel: Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange und mit besonderer Rücksicht auf die österreichischen Staaten, systematisch dargestellt (4 Abtheilungen:
  1. Forstnaturlehre. 2. Forsterziehung. 3. Forstbenutzung. 4. Forstverwaltung). Wien, 1835—1837. Der naturwissenschaftliche Teil läßt viel zu wünschen übrig.
- Rarl Fischbach: Lehrbuch ber Forstwissenschaft. Zum Gebrauche für Anfänger und Nichttechniker. Stuttgart, 1856. 2. Ausl. 1865; 3. Ausl. Berlin, 1877.
- Alfred Püschel: Kurzgefaßte Forst-Encytlopädie (alphabetisch geordnet). Leipzig, 1860. Neue Ausgabe 1872.
- Elias Lanbolt: Der Walb. Seine Berjüngung, Pslege und Benutzung. Zürich, 1866; 2. Aust. 1872; 3. Aust. 1877. Kurz, klar und verständlich.
- M. R. Preßler: Die Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht. Bon Dr. W. Pfeil. 6. Auflage. Leipzig, 1870. Im Sinne bes Reinertragswalbbaues revidirt und ergänzt.
- Julius Theodor Grunert: Forstlehre. I. Theil die forstlichen Hulfswissenschaften. II. Theil. Die Forstwissenschaft. Hannober, 1872. 2. Aufl. 1876. 3. Ausl. 1879 (ein unveränderter Abbruck der zweiten). 4. Aufl. Trier, 1884. Die Schrift ist für Forstlehrlinge und angehende Förster berechnet.
- Theobor Ebermayer: Die Lehren der Forstwissenschaft. München, 1872, nebst Rachtrag von 1873. 2. Aust. Berlin, 1877; 3. Aust. daselbst, 1882. — Auch diese Schrift, welche übrigens der vorigen an Gilte beträchtlich nachsteht, ist den Bedürfnissen Her, Dr. R., Enchstopädie und Methodologie der Forstwissenschaft.

ber Forstlehrlinge, Forstgehilfen, Förster zc. angepaßt und zum akademischen Gebrauche ungeeignet.

Forstwiffenschaftliche Bibliothek von E. Schotte und Voigt, jetzt nur noch H. Boigt. Bis jetzt sind folgende Bände erschienen:

- 1. Ernst Wiese: Allgemeine Forstwirthschaftslehre als Einleitung in die forstwiffenschaftliche Bibliothek. Berlin, 1874.
- 2. Rudolf Weber: Der Walb im Haushalte ber Natur und bes Menfchen. Berlin, 1874.
- 3. u. 4. Ernst Wiese: Ansichten über die Bewirthschaftung ber Privatsorsten. Berlin, 1874.
- 5., 6. und 7. Ferbinand Langenbacher: Forstmathematik. Berlin, 1875.
- 8. C. Guse: Aus bem Forstschutz. Berlin und Leipzig, 1876.
- 9. u. 10. August Goedde: Die Jagd in ihrem ganzen Umfang mit besonderer Berucksichtigung Deutschlands. Erstes Heft. Berlin und Leipzig, 1876. Zweites Heft. Daselbst, 1877.

Das ganze Unternehmen muß als ein versehltes bezeichnet werben. Die einzelnen Banbe find von sehr verschiedenem Werte; ben besten Eindruck macht Band 2 (Weber), hingegen sind namentlich die Banbe 1, 3 u. 4 (Wiese) schwache Leistungen.

- G. Westermeier: Leitsaben für das Preußische Jäger- und Förster-Examen. Berlin, 1878. 2. Wust. 1879; 3. Aust. 1880; 4. Aust. 1882; 5. Aust. 1883.
- Gustav Henschel: Der Forstwart. Lehrbuch der wichtigsten Hilfsund forstlichen Fachgegenstände zum Selbststudium für Forstwarte, Forstwart-Kandidaten, Kleinwaldbesitzer 2c. und zu Unterrichtszwecken an Waldbau-Schulen. 2 Bände in 4 Lieserungen. Wien, 1883 (eigentlich 1878—1883). — Empfehlenswert.
- C. von Fischbach: Prattische Forstwiffenschaft. Berlin, 1880.

#### 3. Beitidriften.

- A. Altere aus dem 19. Jahrhundert, bereits eingegangene.
- Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, begründet von Dr. W. Pfeil, 42 Bbe. Leipzig, 1822—1859, fortgesetzt von Dr. H. Kördlinger bis zum 52. Bb. 1860—1870. Die

- Haltung ber Aritiken ift oft ungerecht, parteiisch und fogar leiben-
- Beiträge zur gesammten Forstwissenschaft von Dr. J. Chr. Hundeshagen. 3 Bbe. Tübingen, 1824—1833; das 2. Heft des 3. Bandes wurde 1845 von J. L. Klauprecht herausgegeben. Diese Beiträge wurden s. B. mit großem Beifalle aufgenommen.
- Neue Jahrblicher ber Forsttunde, herausgegeben von G. W. Freih. von Webekind. 37 Hefte. 1828—1850. R. F. 6 Jahrg. Frankfurt a. M., 1850—1857. An ihre Stelle traten die Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung.
- Forfiliche Berichte und Miscellen von Dr. J. Chr. Sundeshagen. 2 hefte. Tübingen, 1830 u. 1832.
- Forftliche Mittheilungen von Dr. W. H. Gwinner. 3 Banbe & 4 Hefte. Stuttgart, 1836—1847.
- Beiträge zur Forstwissenschaft von Dr. C. Heger. 2 hefte. Dillenburg, 1842 und Gießen, 1847.
- Monatschrift für das württembergische Forstwesen. 7 Jahrgänge. Stuttgart, 1850—1856.
- Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, von Dr. Gwinner (Stuttgart) 1857 begründet, fortgesetzt von L. Dengler 1858—1866, dann von Dr. Fr. Baur 1866—1878.
- Forstliche Blätter. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Herausgegeben von J. Th. Grunert. 16 Hefte. Berlin, 1861-1868.
- Aus bem Walbe. Mittheilungen in zwanglosen heften von h. Burdhardt. 10 hefte. hannover, 1865—1881.
- Forstliche Zeitschrift von A. Bernhardt. Berlin. Hiervon erschienen wegen Ableben des Herausgebers nur 6 Monatshefte vom 1. Januar bis letzten Juni 1879.

#### B. Roch existierenbe Zeitschriften.

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, begründet 1825 durch St. Behlen und bis 1846 von diesem redigiert; 1847—1855 von G. W. von Wedekind herausgegeben, 1856 von Dr. C. und Dr. G. Heyer, vom September 1856—1877 bloß von G. Heyer, seit 1878 von diesem in Gemeinschaft mit Dr. T. Lorey und

- Dr. J. Lehr, von 1879 ab bloß von den beiden Letteren berausgegeben. Frankfurt a. M. Jährlich 12 Hefte.
- Tharander Forstliches Jahrbuch, seit 1842 ursprünglich u. b. T.: Forstwirthschaftliches Jahrbuch begründet, 1846—1866 unter der Redaction des Freiherrn von Berg, seitdem von Dr. Fr. Judeich redigiert. Leipzig. Jährlich 4 Hefte.
- Beitschrift für Forst- und Jagdwesen, seit 1869 burch B. Danckelmann in's Leben gerusen. Berlin. Erschien früher in Vierteljahrsheften, seit 1. Juli 1879 in Monatsheften; zugleich Organ für forstliches Versuchswesen. Den einzelnen Heften werden die monatlichen Beobachtungsergebnisse der in Preußen 2c. eingerichteten forstlich-meteorologischen Stationen beigegeben.
- Forstliche Blätter. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. A. F. Herausgegeben von J. Th. Grunert und Dr. O. B. Leo seit 1872. Leipzig. Bon 1877 ab ist Dr. B. Borggreve an Leo's Stelle als Mitrebakteur und Geschäftsführer getreten. Jährlich 12 hefte. Die Zeitschrift ist eine Fortsehung der früheren Forstlichen Blätter und erscheint vom 1. Januar 1885 ab zu Berlin.
- Beitschrift ber Deutschen Forstbeamten, erscheint selt 1872 zu Trier, im Berlag ber Fr. Ling'schen Buchhandlung. — Mehr für bas höhere Forstschuppersonal in Preußen berechnet.
- Centralblatt für das gesammte Forstwesen, seit 1875. Wien. Anfangs von R. Micklit und G. Hempel redigiert, seit 1877 bloß von G. Hempel, seit 1883 von Dr. A. von Seckenborff. Ebenfalls in Monatsheften.
- Forstwissenschaftliches Centralblatt, seit 1879 von Dr. Franz Baur redigiert. Berlin. Eine Fortsetzung der früheren Monatschrift für Forst= und Jagdwesen. In Monatshesten.
- Defterreichische Forstzeitung, seit 1883 von G. Hempel herausgegeben. Erscheint wöchentlich.

Speziell den Intereffen des Holzbertriebs und Holzhandels dienen folgende Tagesblätter: 1)

<sup>1)</sup> Die Anzahl biefer Holzzeitungen hat in neuester Zeit fehr zugenommen. Für unfere Zwecke genügt bie Hervorhebung ber auf ber folgenden Seite verzeichneten brei Blatter als Reprafentanten.

Handelsblatt für Walberzeugniffe, erscheint seit 1875, früher in Trier, jest in Gießen, unter ber Rebaktion von Laris.

Holz-Industrie-Zeitung, erscheint seit 1882 in Leipzig unter R. Gruner. Oesterreichisch-ungarischer Holzinteressent, Organ für Producenten und Konsumenten der Holzbranche, Forst- und Sichenschälwirthschaft und der verwandten Zweige, herausgegeben von Emanuel Lo-chap Buresch, erscheint seit 1884 in Wien.

#### 4. Jahresberichte.

Chronik bes Deutschen Forstwesens, begründet 1876 von August Bernhardt, fortgesetzt seit 1880 von Friedrich Sprengel, fortgesetzt seit 1882 von Wilhelm Weise. Die Chronik geht zurück bis zum Jahre 1873 (erschienen 1876), und sind bis incl. 1884 (1885) im ganzen 10 Jahrgänge erschienen.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Forstwirthsschaft. Herausgegeben von Oberförster Saalborn. Die Berichte beginnen mit dem Jahre 1879 (erschienen 1880) und find bis jest im ganzen 5 Jahrgänge bis incl. 1883 (1884) erschienen. — Sie sind als eine Ergänzung der obigen Chronit zu betrachten.

#### 5. Bereinsverhandlungen.

Von den im Drucke erscheinenden Vereinsverhandlungen heben wir als besonders interessant die des deutschen, sächsischen, Harzer, Hils-Solling, schlefischen, babischen, pfälzischen, kurbessischen und des Forstvereines für das Großherzogtum Hessen hervor.

#### 6. Forft- und Jagdfalender.

Von 1851 ab erschien ein Forst- und Jagdkalender für Preußen, als Jahrbuch der Fortschritte im Gebiete des Forst- und Jagdwesens und zugleich praktisches Hilß- und Notizbuch zum käglichen Gebrauch für Forstbeamte zc. Als Herausgeber vom 2. Jahrgange (1852) ab fungierte F. W. Schneider (Eberswalde). Von 1873 erschien er als "Forst- und Jagd-Kalender für das Deutsche Reich" (in 2 Teilen); seit 1876 trat Rechnungsrat H. Behm (Berlin) als

Rebatteur ein. Gleichzeitig gab (von 1873 ab) Dr. F. Jubeich (Tharand) einen beutschen Forst- und Jagdtalender (ebenfalls in zwei Teilen) heraus.

Der erste Teil ist bei beiben Kalenbern im wesentlichen ein Kalendarium mit Formularen und Taseln zum täglichen sorstwirtschaftlichen Gebrauche (Walzen-, Kreisslächen-, Massentaseln für Klöher und Stangen, Ertrags-, Formzahltaseln, Kostensähe für Kultur- und Waldwegbauarbeiten, Zinseszins- und Rententaseln 2c.).

Der zweite Teil enthält eine im Laufe ber Zeit immer vollfländiger gewordene statistische Übersicht über die Waldungen, die forstlichen Unterrichtsanstalten, die Forstwereine zc., sowie einen genauen Personalstatus der deutschen Forstwerwaltungen auf Grund amtlicher Mitteilungen.

Bur Beseitigung ber Konkurrenz, welches sich biese beiben ganz gleichartigen Unternehmungen bereiten mußten, haben sich beide Herausegeber von 1882 ab dahin geeinigt, beide Kalenber zu einem zu verschmelzen und denselben in der seitherigen Weise gemeinschaftlich erscheinen zu lassen (Berlin).

In Öfterreich erscheint seit 1873 Fromme's Forstkalenber, redigiert von Karl Petraschek (Wien) und seit 1882 Gustav Hempel's Taschenkalenber für den österreichischen Forstwirth (Wien).



# Encyflopädie und Methodologie

der

# Forstwissenschaft

bon

Dr. Richard Heß.

Zweiter Ceil.

Die forstliche Produktionslehre.



München 1890. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck).

# forstliche Produktionslehre

bon

#### Dr. Richard Defi,

o. ö. Professor der forstwissenschaft und Direktor des akademischen forstinstituts an der Großherzoglich Hessischen Ludewigs-Universität zu Gießen.

Mit 60 in den Cext gedruckten Bolgichnitten.



München 1890. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck).

C. S. Bed'iche Buchbruderei in Rorblingen.

### Worrede.

Später als ich gewünscht und gehofft hatte, tritt der zweite Teil diefes Berkes, auf deffen Abfaffung ich die wiffenschaftliche Muße der letten Sahre verwendet habe, in die Öffentlichkeit. Die Berzögerung, welche in verschiedenen, von meinem Willen unabhängigen äußeren Umständen begründet war, wird hoffentlich der Arbeit nicht zum Nachteile gereicht haben. Inzwischen find freilich drei Werke von anderer Seite (von Dombrowsky, Loren, Fürft) in Angriff genommen und zwei hiervon bereits vollendet worden; allein die ftoffliche Anordnung und Ausdehnung diefer Sammelwerke unterscheidet sich doch so wesentlich von dem meinem Lehrbuche zu Grunde gelegten Plane, daß dem Bedürfniffe, welches mir die Feder in die Sand gegeben hat, durch jene drei Werke nicht abgeholfen sein dürfte. Ich wollte, wie bereits in der Borrede jum ersten Teile bemerkt, vorzugsweise ein Lehrbuch für die akademische Jugend schreiben. Dies und nichts anderes bedeutet der von anderer Seite fo ganglich migverftandene Ausdrud "akademischer" Standpunkt. Die genannten Berke dagegen, zumal die in Form eines Wörterbuches gehaltenen, find mehr für den Gebrauch des Praktikers, bzw. zum Rachschlagen bestimmt. Ich meine daber, daß alle diese Werke recht gut friedlich neben einander bestehen fönnten.

Da die "Forftliche Broduktionslehre" den Schwerpunkt meines eigentlichen Lehrgebietes an der hiefigen Sochschule und meiner speziellen Forschungen ausmacht, so habe ich diesen Teil mit besonderer Borliebe bearbeitet. reich beigegebenen Litteraturnachweise mögen dem nach weiterer Belehrung ftrebenden Lefer als Führer dienen. Inwieweit ich dem auf S. 3 des I. Teiles ausgesprochenen Bringipe bezüglich des Umfanges der Darftellung treu geblieben bin, wolle der Fachmann beurteilen. Mein Streben war stets darauf gerichtet, ein in allen Teilen gleichmäßig gehaltenes aber kurzes Banges zu geben und jedem einzelnen Begenftande, nur den ihm mit Rudficht auf seine wissenschaftliche und prattische Bedeutung gebührenden Raum anzuweisen. Die Ginhaltung der richtigen Grenzen war aber bei einzelnen Materien mit großen Schwierigkeiten verknüpft, und an erften Entwürfen bat, jum Behufe der Ginhaltung gebotener Schranten, der ftreichende Rotftift feines Amtes fleifig gewaltet. Die dem Texte beigedruckten 60 holzschnitte find fämtlich Originalfiguren. Die wenigen Insekten - Abbildungen sind meinem Spezialwerte über "Forftschut" entlehnt worden.

Den dritten und letzten im Entwurfe bereits vorliegenden Teil, welcher die "Forstliche Betriebslehre" in demselben Rahmen bieten soll, hoffe ich dem forstlichen Publikum binnen türzerer Frist, als der zwischen dem Erscheinen des I. und II. Teiles verstrichenen, vorlegen zu können.

Biegen, den 1. August 1889.

Dr. M. Bef.

# Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                     | Seite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Begriff und Glieberung ber forftlichen Probuttionslehre                                             | . 3          |
| Erstes Buch.                                                                                        |              |
| •                                                                                                   |              |
| Waldbau.                                                                                            |              |
| Ginleitung                                                                                          | . 4          |
| I. Begriff des Waldbaues                                                                            | . 4          |
| II. Einteilung der Lehre                                                                            | . 4          |
| III. Litteratur                                                                                     | . 5          |
| Erster Teil. <b>Holzucht.</b>                                                                       |              |
| Erfter Abschnitt.                                                                                   |              |
|                                                                                                     |              |
| Bestandsbegründung.                                                                                 |              |
| Erstes Kapitel.                                                                                     |              |
| Angemeine Grundzüge.                                                                                |              |
| I. Titel. Methoben ber Bestanbabegründung.                                                          |              |
|                                                                                                     | . 7          |
| 1. Übersicht ber Methoben                                                                           | . 8          |
|                                                                                                     |              |
| II. Titel. Überficht ber Holzarten.                                                                 | . 11         |
| 1. Die Nadelhölzer                                                                                  | . 11         |
| , •                                                                                                 |              |
| III. Titel. Beziehungen zwischen Holzarten und Standort                                             | en.          |
| 1. Borbemerkungen                                                                                   | . 15         |
| 2. Berhalten bes Standorts gegen bie Holzarten                                                      | . 15         |
| A. Hoden                                                                                            | . 15         |
| a. Mineralische Zusammenfetzung                                                                     | . 16         |
| b. Humus                                                                                            | . 19         |
| c. Physicalische Eigenschaften                                                                      | . 20         |
| d. Untergrund                                                                                       | . 25         |
| e. Begehrlichkeit ber Holzarten überhaupt                                                           | . 25         |
| B. Lage und Klima                                                                                   | . 26         |
| a. Breite: und Langegrad                                                                            | . 26         |
| a. Breite: und Längegrad b. Meereshöhe c. Exposition d. Abbachung e. Gebirgsausformung und Umgebung | . 27         |
| C. Etholuton                                                                                        | . 28<br>. 29 |
| a. Habingang                                                                                        | . 29<br>. 30 |
| e. Sentestantland and rangeonid                                                                     | , 30         |

| ~ .     | V1 - 0    | n      | dnis.  |
|---------|-----------|--------|--------|
| - PH IN | 1 I T.S 7 | KAYSAI | MHIL   |
| _1114   | 1110.4    | JELACI | wiito. |
|         |           |        |        |

| VI  | III                                                                                                                       |             | In       | halte       | .Be  | rzeid  | 5ni   | ₿.    |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------|-----|---|-------|
|     |                                                                                                                           |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | Seite |
| 3.  | Berhalten ber Bol                                                                                                         | aarten      | geget    | n ber       | 1 24 | ober   | t     |       |        |       | _     | _   |        |       |     |   | 30    |
| *** | a. Rronenicbirm                                                                                                           |             | ייםים.   |             | • •  | •      | •     | •     | :      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | : | 31    |
|     | a. Kronenschirm<br>b. Geselligfeitegral                                                                                   | · :         |          |             |      | ·      | :     | :     |        | :     | :     | :   | :      | :     |     |   | 32    |
|     | c. Beftanbealter<br>d. Beftanbebeichaff<br>e. Bobenüberzug<br>f. Verwesungezeit                                           |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 33    |
|     | d. Beftanbebeichaff                                                                                                       | enbeit      |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 33    |
|     | e. Bobenüberang                                                                                                           |             |          |             |      |        |       | :     |        | :     |       | :   |        |       |     |   | 33    |
|     | f. Bermeinnaszeit                                                                                                         | ber E       | 3lätter  | : .         |      |        |       |       | ·      |       |       |     |        | :     |     |   | 34    |
|     |                                                                                                                           | IV. S       | Z i taY  | CL.         |      | i Æ i  | . 9   | R     | 74 % 1 | . h . |       | •   | ٠      | •     | •   | Ī |       |
| 1   | Porbemertungen                                                                                                            | 14.         | enci.    | •           |      | l up t |       | اعادا | ıuı    |       | •     |     |        |       |     |   | 35    |
| 9   | Einteilung                                                                                                                |             |          | • •         | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 35    |
| 9   | Marsiice                                                                                                                  |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     | •      | •     | •   | • | 36    |
| Ĭ.  | Grundlagen .                                                                                                              |             | • •      | • •         | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 36    |
| 7.  | A Richthehürftigte                                                                                                        | it her      | בוחת.    | orter       | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 37    |
|     | Grunblagen A. Lichtbeburftigte B. Höhenwachstun Regeln für bie Bi Aufgahlung vortei a. Schatten: mit ( b. Schatten: mit ( | n her       | Sin i ac | rten        | • •  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 38    |
| 5   | Regeln für bie Bi                                                                                                         | (buna       | A-40-    |             | . •  | •      | •     | ·     | •      | •     | •     | •   | •      | ٠     | •   | • | 39    |
| 6.  | Aufzählung portei                                                                                                         | (bofte      | . Mil    | dun         | nen  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 40    |
| ٠.  | a. Schattens mit                                                                                                          | Schatt      | enbol    | anrte       | n .  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 40    |
|     | h. Schattens mit                                                                                                          | Richthi     | Mante    | )<br>!11    |      | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 41    |
|     | c. Licht: mit Licht                                                                                                       | tholag      | rten     |             | •    | •      | •     | •     | •      | :     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 41    |
|     | or longs min long.                                                                                                        | 7           | 7 9:     | la <b>Y</b> | 11   | :      | . K   | • •   |        |       | •     | ٠   | •      | •     | •   | • |       |
| 1   | Begriff                                                                                                                   | ,           | . Z.     | ici.        | и п  |        |       | 9 6   |        |       |       |     |        |       |     |   | 41    |
| 9.  | Begriff . Befrimmungsgründ                                                                                                |             |          |             | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 42    |
| ۵.  | A Monnharfait                                                                                                             |             | • •      | •           | • •  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • |       |
|     | A. Mannbarteit<br>B. Ausschlagverm                                                                                        | noen        |          | •           | • •  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 43    |
|     | D. ausjujugotini                                                                                                          | ogen        |          |             |      |        |       |       | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 10    |
|     |                                                                                                                           |             | _        | weit        |      | -      |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
|     |                                                                                                                           | Urb         | arma     | ğung        | g be | 8 2    | Bal   | bbo   | ben    | ₿.    |       |     |        |       |     |   |       |
|     |                                                                                                                           | 1           | . Tite   | I. C        | Ent  | mä     | ffe   | r 11  | na.    |       |       |     |        |       |     |   |       |
| 1.  | Urfachen ber Berf                                                                                                         |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 44    |
| 2.  | Ursachen der Berf<br>Beseitigung der B                                                                                    | erfum       | pfuna    |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 45    |
|     | A. Wethoden der                                                                                                           | Entw        | afferu   | na .        |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 45    |
|     | B. Vorarbeiten<br>C. Spezielle Ausf                                                                                       |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 45    |
|     | C. Spezielle Ausf                                                                                                         | ührun       | α.       |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 46    |
|     | II                                                                                                                        | . Tite      | ı G      | ntfo        | ***  | 1110   | hr    | 177   | S)+    | + 5+  | . i t |     |        |       |     |   | 48    |
|     |                                                                                                                           |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
|     | III. Titel.                                                                                                               | Bele        |          |             |      |        |       |       | . D    | ип    | n u s | חופ | y t a  | ) t e | π   | ٠ | 49    |
|     |                                                                                                                           |             |          | Dritt       | es 1 | Kap    | itel. | •     |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
|     |                                                                                                                           |             |          | Бı          | lzar | ıbau   | i.    |       |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
|     |                                                                                                                           |             | T        | Titel.      |      |        |       | n t   |        |       |       |     |        |       |     |   |       |
| τ   | . Borbereitungen 31                                                                                                       | ır Sa       |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | . 50  |
| 1   | . Borbereitungen 31<br>1. Bobenbearbeitt                                                                                  | 1110        |          | •           | • •  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | Ċ     | •   |   | 50    |
|     |                                                                                                                           |             |          |             |      |        |       |       |        |       |       |     |        |       |     |   | 10    |
|     | R Ginteilung                                                                                                              | • •         | •        | •           |      | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 50    |
|     | C. Arten                                                                                                                  |             | • •      | •           | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | :      | •     | •   | • | . 50  |
|     | a Rolle F                                                                                                                 | learhei     | ituna    | •           |      | •      | •     | •     | •      | ·     | Ċ     | •   |        | ·     | •   |   | 50    |
|     | h Stellent                                                                                                                | peife !     | Bearh    | eituu       |      | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   |   | 52    |
|     | A. Invect . B. Einteilung C. Arten . a. Bolle L b. Stellent a. Stre                                                       | ifen 5      | 3: A     | Min         | tten | 54     | : v   |       | Šan    | ŧľňα  | Her   | 55  | ٠. ٔ ، | કું હ | si. | ď |       |
|     | löcher 5                                                                                                                  | 55.         | J, p.    | 7***        |      | 02     | , /   | •     | - 44   |       |       | -   | , `    | • •   | ٠., |   |       |
|     | D Tiefe                                                                                                                   | , <b></b> . |          |             |      |        |       |       |        |       |       | _   | _      |       |     |   | 56    |
|     | E Qoit                                                                                                                    | • •         |          | •           | • •  | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 56    |
|     | D. Tiefe .<br>E. Zeit .<br>2. Kultursamen                                                                                 |             |          | •           | •    | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •   | •      | •     | •   | • | 57    |
|     | A Reichaffund                                                                                                             |             | • •      | •           |      | •      | •     | •     | •      | •     | •     | :   | :      | :     | :   | • | 57    |
|     | A. Beschaffung<br>B. Beurteilun                                                                                           | a ber       | Güte     |             | : :  |        | •     | :     | :      | :     | :     | :   | •      |       |     |   | 58    |
|     |                                                                                                                           |             |          |             |      | -      |       |       | -      | -     |       |     | -      | -     | -   |   |       |

|     |                                                                                                                                                                                         | . :                       | hnha   | lt≩=  | Ve                                      | rzei | ďη                                      | iø.    |      |      |      |     |     |     |      | IX                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                         |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | Seite                                                          |
| II. | Wirkliche Saat                                                                                                                                                                          |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 59                                                             |
|     | 1. Saatzeit                                                                                                                                                                             |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 59                                                             |
|     | 2. Saatmethoben .                                                                                                                                                                       |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 60                                                             |
|     | 3. Samenmenge                                                                                                                                                                           |                           |        | _     |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 60                                                             |
|     | 4. Ausführung ber S                                                                                                                                                                     | aat                       |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 62                                                             |
|     | A. Handjaat                                                                                                                                                                             |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 62                                                             |
|     | B. Maschinensaat                                                                                                                                                                        |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 63                                                             |
|     | 5. Samenbebeckung .                                                                                                                                                                     |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 64                                                             |
|     | 6. Reimung                                                                                                                                                                              |                           |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 65                                                             |
|     | 7. Schupmaßregeln .                                                                                                                                                                     |                           | •      |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 66                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                         |                           | :      | ٠.    | •                                       | •    | •                                       |        |      | ٠.   |      |     |     |     |      | 66                                                             |
|     | 9. Spezielles Saatver                                                                                                                                                                   | fahrei                    | t be   | i de  | n                                       | wid  | ģtig                                    | ften   | δι   | olzo | arte | n.  |     |     |      | 67                                                             |
|     | A. Reine Saaten<br>a. Laubhölzer                                                                                                                                                        |                           |        |       | •                                       | •    |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | 67                                                             |
|     | a. Laubhölzer                                                                                                                                                                           |                           |        |       | •                                       |      |                                         |        |      |      |      | •   |     |     |      | 67                                                             |
|     | b. Nadelhölzer                                                                                                                                                                          |                           | •      | •     | •                                       |      | •                                       |        | •    |      | •    | •   |     |     |      | 69                                                             |
|     | B. Gemischte Saat                                                                                                                                                                       | en .                      |        | •     | •                                       | •    | •                                       |        |      |      |      | •   |     |     |      | 70                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                         | II. Ti                    | teĽ.   | ภ     | ρĽ                                      | 2 b  | ľα                                      | n 1 11 | na.  |      |      |     |     |     |      |                                                                |
| Т   | Borbereitungen gur I                                                                                                                                                                    |                           |        | _     |                                         |      |                                         |        | 5    |      |      |     |     |     |      | 71                                                             |
| 1.  | 1 Robenhearheitung                                                                                                                                                                      | 1+4110                    | 8      | •     | •                                       | •    | •                                       | •      | •    |      |      |     |     | •   |      | 71                                                             |
|     | 1. Bobenbearbeitung<br>2. Beschaffung der P                                                                                                                                             | i<br>Hanze                |        | •     | •                                       | •    | •                                       |        | •    |      | •    |     |     |     |      | 71                                                             |
|     | A. 20e3ua aus iun                                                                                                                                                                       | Ubii 7                    | TTEL   | 1     |                                         | _    | _                                       |        |      |      |      |     |     |     |      | 71                                                             |
|     | B. Austausch non                                                                                                                                                                        | Rflat                     | 12011  | •     | •                                       | •    | •                                       |        | •    |      |      |     |     |     |      | $7\overline{2}$                                                |
|     | C Anfauf ber Bfl                                                                                                                                                                        | anzen                     | 1      |       | •                                       | •    | :                                       |        |      |      |      |     |     |     |      | 72                                                             |
|     | B. Austausch von<br>C Antauf der Pfl<br>D. Andau außerha                                                                                                                                | ilb be                    | r %    | orst  | aäı                                     | cten | •                                       |        |      |      |      |     |     |     |      | 72                                                             |
|     | E. Pflanzenzucht i                                                                                                                                                                      | n Fo                      | rftaä  | rter  | t                                       | •    |                                         |        |      |      |      |     | ,   |     |      | 73                                                             |
|     | a. Berichiebene                                                                                                                                                                         | Arte                      | n de   | r N   | for                                     | ftaă | rtei                                    | ť.     |      |      |      |     |     |     |      | 73                                                             |
|     | b. Regeln für<br>1. Örtlicht<br>digung 75                                                                                                                                               | Anla                      | ge 11  | nb    | B                                       | hai  | ibli                                    | ıng    |      |      |      |     |     |     |      | 74                                                             |
|     | 1. Örtlicht                                                                                                                                                                             | eit 74                    | Ĭ; 2   | . &   | rö                                      | βe ′ | 74;                                     | 3.     | For  | cm   | 75   | ; 4 | . 1 | 1m  | rie: |                                                                |
|     | digung 75                                                                                                                                                                               | ; 5. 5                    | Bew    | äffer | cun                                     | ig ' | 77;                                     | 6.     | Bo   | ben  | bea  | rbe | itu | ng  | 77;  |                                                                |
|     | 7. Düngun<br>10. Bersch                                                                                                                                                                 | ıg 78;                    | 8.     | Sa    | atı                                     | neti | obe                                     | 79     | ; 9. | . €  | šam  | ent | ner | tge | 80;  |                                                                |
|     | 10. Versch                                                                                                                                                                              | ulung                     | 81     | ; 1   | 1.                                      | Pi   | lan,                                    | zenn   | ıenç | je : | 82;  | 1   | 2.  | P   | lege |                                                                |
|     | der Saat=                                                                                                                                                                               | und                       | Pfla   | nzŧ   | ăm                                      | pe : | 83.                                     |        |      |      |      |     |     |     |      |                                                                |
| II. | Wirkliche Pflanzung                                                                                                                                                                     |                           | •      | •     | •                                       |      | •                                       |        |      |      |      |     |     | •   |      | . 84                                                           |
|     | 1. Ginteilung ber Pfl                                                                                                                                                                   | lanzui                    | tgen   |       | •                                       | •    | •                                       | •      |      | •    |      |     | •   | •   |      | 84                                                             |
|     | 2. Burdigung ber B                                                                                                                                                                      | auptn                     | rethi  | oben  | t                                       | •    | •                                       | •      |      |      | •    | •   | •   | •   |      | 85                                                             |
|     | 3. Pflanzung mit Re                                                                                                                                                                     | rnstån                    | ımd,   | en    | •                                       | •    | •                                       | •      | •    | •    | •    | •   | •   | •   |      | 87                                                             |
|     | A. Beschaffenheit                                                                                                                                                                       | guter                     | 3371.0 | ınze  | n                                       | •    | •                                       |        | •    | •    | •    | •   | •   | •   |      | 87                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                         | -                         |        | -     |                                         |      |                                         |        |      |      |      |     |     |     |      | . 87                                                           |
|     | B. Pflanzenalter                                                                                                                                                                        | ٠.                        | •      | •     | •                                       | •    |                                         |        | •    |      |      |     |     |     |      |                                                                |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | :                                       | •      |      |      |      |     |     |     |      | . 88                                                           |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       | :      | •    |      | •    |     |     |     |      | . 88                                                           |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       |        | •    | •    |      |     |     | •   |      | . 88<br>. <b>89</b>                                            |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       | :      | •    | •    | •    |     | •   | •   |      | 88<br>89<br>89                                                 |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       | :      | •    | •    |      | •   |     | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90                                           |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       |        | •    | •    | •    | •   | •   | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90                                           |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       |        |      | •    | •    | •   |     | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92                                     |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       |        |      | •    | •    | •   | •   | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92                               |
|     | C. Pflanzzeit .                                                                                                                                                                         |                           | •      | •     | •                                       | •    | •                                       |        |      | •    | •    | •   | •   | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93                         |
|     | C. Phanziett D. Pflanziorm a. Quadratverl b. Dreieckverb c. Reihenverba E. Pflanzweite F. Pflanzlöcher G. Pflanzenaushu H. Pflanzenbefchu J. Pflanzentransp                             | band<br>and<br>and<br>ind |        |       |                                         | •    |                                         |        |      | •    | •    | •   | •   | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95             |
|     | C. Phanziett D. Phanziorm a. Quadratverl b. Dreieckverb c. Reihenverba E. Phanziveite F. Phanziveite G. Phanzischer G. Phanzenaushu H. Phanzenbeichm J. Phanzentrausp K. Phanzverfahret | band<br>and<br>and<br>itt |        |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |      |      |      | •   | •   | •   |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95             |
|     | C. Phanzeit D. Pflanzform a. Quadratverl b. Dreiecksverb c. Reihenverba E. Pflanzlveite F. Pflanzlöcher G. Pflanzendushu H. Pflanzentveich J. Pflanzentvak K. Pflanzentrahre            | band<br>and<br>and<br>itt |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      | •   |     |     |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95             |
|     | C. Phanzeit D. Pflanzform a. Quadratverl b. Dreiecksverb c. Reihenverba E. Pflanzlveite F. Pflanzlöcher G. Pflanzendushu H. Pflanzentveich J. Pflanzentvak K. Pflanzentrahre            | band<br>and<br>and<br>itt |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      | •   | •   |     |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95<br>95       |
|     | C. Phanziett D. Phanziorm a. Quadratverl b. Dreieckverb c. Reihenverba E. Phanziveite F. Phanziveite G. Phanzischer G. Phanzenaushu H. Phanzenbeichm J. Phanzentrausp K. Phanzverfahret | band<br>and<br>and<br>itt |        |       |                                         |      |                                         |        |      |      |      | •   |     |     |      | 88<br>89<br>89<br>90<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95<br>95<br>99 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | Seite       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------------|-----|-------|------------|-------|-----|-------|------|-----|---|---|---|-------------|
| 5. Pflana     | ung mit Abfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fern     |        |      | _          |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 102         |
| ti. Speziel   | ung mit Absen<br>Les Pflanzversa<br>uhhölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hre      | ı Yı   | ei   | hen        | m   | idht  | infi       | PH    | ñ   | nľ 24 | rrte | 11  |   |   |   | 103         |
| A No.         | uhhälser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.00     | • •    | ••   | ~          | ••• |       | יוטי       |       | Ψ,  | · • 0 |      | ••• | • | • | • | 103         |
| n, tu         | helleler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 105         |
| D. 7(a        | berdorfer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |        | :.   |            | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | ٠ | ٠ |             |
| Schlußbemert  | ubhölzer<br>belhölzer<br>ungen zum gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ızen     | H      | apı  | tel        |     | •     | ٠          | •     | ٠   | •     | ٠    | •   | • | • | • | 106         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Die    | rte  | 5 1        | Kaı | itel  | l.         |       |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      | lzzı       | -   |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               | I. Titel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23       | erj    | ün   | gu         | ng  | ) p 1 | ttc        | b) (  | 5a  | m e   | n.   |     |   |   |   |             |
| 1. Holzarten  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 109         |
| 2. Beriunaun  | lasalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 109         |
| 3. Beriungun  | osrichtuna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 110         |
| 4 Schlagani   | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | ٠     | •    | •   | • | - | • | 113         |
| 5 Schlagen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 116         |
| o. Othugiten  | ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤       |        | ٠.   | •          | •   | •.    | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 116         |
| A. Derjun     | anud mitiere r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | toet     | Įtai   | toes | •          | •   | •     | •          | •     | ٠   | ٠     | •    | •   | • | • | • | 110         |
| a. 2501       | pereitungsgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | ٠   | •     | •    | •   | • | • | • | 117         |
| b. Sat        | menjchlag .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | •      | •    | •          |     |       | •          | •     | •   | •     | •    | •   |   |   |   | 118         |
| c. Na         | Hhiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 120         |
| d. Wa         | lbrechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | <b>12</b> 3 |
| B. Beriün     | auna mittels C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5eite    | nft    | ani  | eg.        |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 123         |
|               | 1. Ettel.  ggalter  ggrichtung  age  ung  gung mittels I  bereitungshieb  menichlag  hhiebe  Ibrechter  gung mittels G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m.       | . : 23 |      |            |     |       | . <u>x</u> | or    | 5   | r x   | Υ.   |     | - | - | • |             |
| 4 & Y I       | II. Titel.  11. Titel.  11. Titel.  12. Titel.  13. Titel.  14. Titel.  15. Titel.  16. Ti | 200      | tju    | πę   | un         | g   | oui   | ; cy       | ય     | u 9 | 14    | ια   | y.  |   |   |   | 104         |
| 1. Poljarten  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | •      | ٠    | •          | ٠   | •     | •          | ٠     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 124         |
| 2. Verjungun  | igsalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     |     |       | ٠    | ٠   | • | • | • | 124         |
| 3. Verjüngun  | gsrichtung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |      |            | •   |       |            |       |     |       |      |     |   | • |   | 125         |
| 4. Schlaganl  | age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 125         |
| 5. Reit ber & | őlebsführuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 125         |
| 6. Art ber &  | iebsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |      | _          |     |       |            |       |     |       | _    |     |   |   | _ | 126         |
| 7 Rachheifer  | una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | ٠     | •   | •     | •    | •   | • | • | ٠ | 126         |
| semedociles.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | ٠.     | •    | •          | •   |       | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3n       | ) e i  | tei  | : 2        | lbf | фn    | iit        | t.    |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bef      | ta     | nδ   | se         | rai | eB:   | ur         | tđ.   |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |      |            |     |       |            | ٠٥.   |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            |     | itel  |            |       |     |       |      |     |   |   |   |             |
|               | Erziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ung      | g d    | er   | <b>S</b> a | me  | nho   | ląb        | efti  | änd | e.    |      |     |   |   |   |             |
|               | Τ. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tite'    | ſ.     | 92   | e i n      | in  | 11 11 | 181        | 6 i e | ĥ.  |       |      |     |   |   |   |             |
| 1 2med        | ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ••     | •    | ,.         |     | ••••  | 0~         | ,     | •   |       |      |     |   |   |   | 127         |
| 9 Winstiken   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 127         |
| a. ausjuijtui |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 127         |
| A. att pe     | t Meinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •    | •          | •.  | •     | •          | •     | •   | ٠     | •    | ٠   | • | • | • |             |
| B. Zeit D     | er Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | ٠   | ٠     | ٠    | •   | • | • | • | 128         |
|               | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ti       | teľ.   | 9    | D u        | rď  | for   | r ft :     | u n   | g.  |       |      |     |   |   |   |             |
| 1. Awede      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            | . ′ |       |            |       | ٠.  |       |      |     |   |   |   | 129         |
| 2. Musfihrm   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | •    |            | Ċ   |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 130         |
| A SYNCOM      | oine Krunhich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | ٠   | • | - |   | 130         |
| D Rucha       | San Dungstanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | •      |      |            | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 131         |
| D. State      | ner wurdintir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | առց      |        | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 134         |
| C. Att de     | ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | ٠      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • |             |
| D. Zeit D     | er Angludenug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | ٠   | ٠     | •    | •   | • | • | • | 134         |
|               | er Ausfuhrung  ng  er Aftung .  er Aftung .  IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.      | Til    | teľ. | 9          | Lu  | äi    | ur         | ı q.  |     |       |      |     |   |   |   |             |
| 1. Amede      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 136         |
| 2. Mustiihru  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | •      | •    | ·          | •   | •     |            | -     |     | -     | -    |     |   | - | - | 138         |
| A West he     | y Withing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 138         |
| אוו אוו או    | e dituing .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •    | •          | •   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • | 141         |
| D. Jett D     | er selening .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • -      | •      |      | •          | :   | •     | •          | •     | •   | •     | •    | •   | • | • | • |             |
|               | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. I     | ite    | ι.   | 23         | οþι | nþ    | fl         | e g e | ٤.  |       |      |     |   |   |   |             |
| 1. Allgemeine | IV<br>e Gefichtspunkte<br>Maßregeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>:</u> |        |      |            |     | •     |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 141         |
| 2. Geeianete  | Magregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   | 141         |
|               | D 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |      |            |     |       |            |       |     |       |      |     |   |   |   |             |

|            | Juhalts-Berzeichnis.                               | XI         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
|            | · Zweites Kapitel.                                 | Geite      |
|            | Crziehung der Ausschlagholzbestände                | 142        |
|            | Ameiter Teil. Wald-Nebennnhungszucht.              |            |
|            | Erstes Kapitel.                                    |            |
|            | Teilnutungen.                                      |            |
| _          | I. Titel. Baumrinbe.                               | 4.0        |
| 1.         | Holzarten                                          | 143<br>144 |
| 3.         | Solzalter                                          | 144        |
| 4.         | Beftanbesdichte                                    | 144        |
|            | II. Titel. Futterlaub.                             |            |
|            | Holzarten                                          | 145        |
| 2.         | Betriebsarten                                      | 145        |
| 3.         | Dertlichteiten                                     | 145        |
|            | III. Titel. Baumfrüchte.                           | 112        |
| 1.         | Holzarten                                          | 145<br>145 |
| 3          | Dertlickeiten                                      | 146        |
| ٥.         | Zweites Kapitel.                                   |            |
|            | •                                                  |            |
|            | Eigentliche Rebennutungen.                         |            |
| 1          | I. Titel. Walbgras.<br>Graßarten                   | 147        |
|            | Oertlichkeiten                                     | 147        |
| <b>3</b> . | Beförberungsmafregeln                              | 147        |
|            | II. Titel. Landwirtschaftliche Gewächse.           |            |
| 1.         | Gewächzarten                                       | 148        |
| 2.         | Dertlichkeiten                                     | 148        |
|            | III. Titel. Torf.                                  |            |
| 1.         | Torfgewächse                                       | 149        |
| 2.         | Derilichteifen                                     | 149<br>150 |
| о.         |                                                    | 100        |
| 1          | IV. Titel. Sonstige Nebennutungen.                 | 150        |
|            |                                                    | 151        |
|            |                                                    |            |
|            | Dritter Teil. <b>Die forfiligen Setriebsarten.</b> |            |
| <b>6</b> 1 | gstem berfelben                                    | 152        |
|            | Erfter Ubschnitt.                                  |            |
|            | Bleine Haupfnutungsbefriebe.                       |            |
|            | Erstes Kapitel.                                    |            |
|            | Hogwaldbetriebe.                                   |            |
|            | I. Titel. Grunbformen.                             |            |
| 1.         | Charafteristit ber zugehörigen Betriebsarten       | 154        |
| <u>2</u> . | Femelbetrieb                                       | 155        |
| 3.         | Femelbetrieb                                       | 156        |
|            | A. Laubholz-Hochwalbungen                          | 157        |
| ,          | B. Radelholz-Hochwaldungen                         | 161<br>163 |

#### Inhalte:Berzeichnis.

|                                  |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | Seite |
|----------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------------|-------|
| II. Titel.                       |        |      |        | ng   | ŝfo  | rm   | n.   |       |       |      |      |            |       |
| 1. Mobifizierter Buchenhochwal   | dbetri | eb   |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 164   |
| 2. Gewöhnlicher Lichtungebetrie  | ъ.     |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 165   |
| 3. Neberhaltbetrieb              |        |      | •      |      |      |      |      |       | •     |      | •    |            | 167   |
| 4. Lichtwuchsbetrieb             |        | •    | •      | •    | •    |      | •    |       | ٠     | •    | •    | •          | 167   |
| ;                                | Zweit  | es   | Ka     | pite | I.   |      |      |       |       |      |      |            |       |
| 91                               | ısiğle | tabi | olab   | etri | ebe. |      |      |       |       |      |      |            |       |
| 1. Charatteriftit ber jugehörige |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 168   |
| 2. Riederwaldbetrieb             |        |      |        |      |      | : :  | :    | :     | :     | :    | :    | :          | 169   |
| 3. Ropfholabetrieb               |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 171   |
| 4. Schneibelholzbetrieb          |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 171   |
|                                  | Dritt  | es i | Kar    | itel |      |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Ωι                               | mpofi  | itio | t8b    | etri | cbe. |      |      |       |       |      |      |            |       |
| 1. Charafteriftit ber jugeborige |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 172   |
| 2. Mittelwaldbetrieb             |        |      | , xu i |      |      |      | •    | •     | •     | •    | •    | •          | 172   |
| 3. Sochwaldtonfervationsbetrieb  | , · ·  | :    |        | :    |      |      | Ċ    |       |       |      | :    |            | 176   |
| 4. Niebersamenholzbetrieb .      |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 176   |
|                                  | veite  | r 2  | 16     | фr   | titt |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Fleine A                         |        |      |        |      |      |      | iof  | ie.   |       |      |      |            |       |
|                                  | ritte  |      | -      |      | _    |      | •••  | •••   |       |      |      |            |       |
|                                  |        |      |        | •    |      |      |      | •     | e .   |      |      |            |       |
| Haupt: und                       | _      |      |        | -    |      | gst  | eti  | cte   | be.   | •    |      |            |       |
|                                  | Erst   |      | -      |      |      |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Berbindung .                     |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            |       |
| I. Titel. Hocht                  | walb   | bet  | rie    | bе   | m i  | t F  | rud  | 6 t b | au    |      |      |            |       |
| 1. Röberlandbetrieb              |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 178   |
| 2. Baumfeldwirtschaft            |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 178   |
| 3. Waldfeldbaubetrieb            |        | •    |        |      |      |      |      | •     | •     | •    | •    | •          | 180   |
| II. Titel. Niede                 | rwal   | 86   | etr    | ieb  | e m  | it i | Frı  | ιάji  | ł b a | u.   |      |            |       |
| 1. Hadwaldbetrieb                |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 181   |
| 2. Haubergswirtschaft            |        |      |        |      |      |      |      |       | •     |      | •    |            | 182   |
|                                  | 3weit  | tes  | Ka     | pite | I.   |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Berbindung                       | ber 4  | 50la | zud    | it 1 | nit  | Tier | and  | ģŧ.   |       |      |      |            |       |
| 4 000 44 . 14 4 . 4 4            |        | •    |        |      |      |      | ٠.   | ٠.    |       |      |      |            | 183   |
| 2. Wildgartenbetrieb             |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |            | 184   |
| $\mathfrak{p}_{i}$               | ierte  | r 2  | 166    | фn   | itt. |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Umwandl                          |        |      |        |      |      |      | ar.  | ter   | t.    |      |      |            |       |
| 1. Übergang vom Femelbetrieb     |        |      |        |      |      |      |      |       |       | otri | e he |            | 185   |
| 2. Übergang vom ichlagweisen &   | nqpar  | albi | etr    | iebe | 311  | anb  | erer | 23    | etri  | ebē  | art  | em         | 186   |
| 3. Übergang von anberen Betr     | iebsar | ten  | aц     | der  | n s  | Hlac | wei  | fen   | Đ     | ocht | val  | <b>b</b> = |       |
| betriebe                         |        |      |        |      |      |      | ٠.   | ٠.    |       |      |      |            | 187   |
|                                  | • -    |      |        | _    | •    | •    | •    | -     | •     | •    | •    | •          |       |
| 7                                | · !    | ٠    |        | 2,,  | A.   |      |      |       |       |      |      |            |       |
| <u> ĉ</u>                        | wei    |      |        |      | •    |      |      |       |       |      |      |            |       |
|                                  | Fo     | rftf | фı     | ıţ.  |      |      |      |       |       |      |      |            |       |
| Ginleitung                       |        |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      | •          | 189   |
| I. Begriff bes Forstichutes      |        | •    |        | •    | •    |      | •    | •     | •     | •    | •    | •          | 189   |

|                                                                                      | In            | halts  | =Verz       | eiğr        | ıiĝ. |      |        |             |     |    |       | XIII       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------------|------|------|--------|-------------|-----|----|-------|------------|
|                                                                                      |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | Geite      |
| II. Ginteilung ber Lehre                                                             |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 189        |
| III. Litteratur                                                                      |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 190        |
| Gullan Cail Ganh be                                                                  |               | سلااما | ***         | **          |      |      | - 11   | 1:4-        |     |    | i.L.  | ***        |
| Erster Teil. Ichnie de                                                               |               |        |             |             |      | mr.  | w jusj | ıııyı       | •   |    | TI WI | ungen.     |
|                                                                                      |               |        | यम          |             |      |      |        |             |     |    |       |            |
| <b>Si</b> æru:                                                                       |               |        |             |             |      | en   | zur    | tg.         |     |    |       |            |
| 1. Arten der Waldgrenzen                                                             |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 192        |
| 2. Grenzzeichen                                                                      |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    | ٠.    | 192        |
| A. Einteilung                                                                        |               |        |             |             |      |      |        |             |     | •  | •     | 192        |
| B. Natürliche Grenzzeiche                                                            | n.            |        |             | •           |      |      |        |             |     |    | •     | 193        |
| C. Runftliche Grengzeicher                                                           | nt.           | •      |             | •           |      |      |        |             |     |    | •     | 193        |
| a. Steine                                                                            |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 193        |
| b. Grenzgräben .                                                                     |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 194        |
| c. Grenzschneißen .                                                                  |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 194        |
| 3. Grenzregulierung                                                                  |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 194        |
| 4. Grenzaufnahme                                                                     |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 195        |
| 5. Grenzichut                                                                        |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 196        |
| J. , ,                                                                               |               |        | ા ચાઠ       | ر<br>د به ۲ |      |      |        |             |     |    |       |            |
|                                                                                      |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       |            |
| <b>29</b> 01                                                                         | <b>បង្</b> ឲ្ | gege   | m F         | or          | tire | epel | ι.     |             |     |    |       |            |
| 1. Begriff ber Forstfrevel                                                           |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 198        |
| 2. Ginteilung ber Forftfrebe                                                         | ι.            |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 199        |
| A. Beichabigungen                                                                    |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 199        |
| B. Entwendungen                                                                      |               |        |             |             |      |      |        |             |     |    |       | 199        |
| C. Forstpolizeibergeben<br>3. Bestrafung ber Forstfrebe<br>4. Schubmagregeln gegen F |               |        |             |             |      |      |        |             |     | -  |       | 200        |
| 3 Bestrafung ber Fpritfrepe                                                          | 1             |        |             |             |      |      | Ĭ      | -           |     | Ī  |       | 201        |
| A Schukmobregeln gegen 3                                                             | nritir        | enel   | • •         | •           | •    | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 201        |
| A. Allgemeine Borbeugun                                                              | o e le le     | abrea  | eľn         | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 201        |
| B. Dirette Schutmagregel                                                             | igsiii<br>In  | *p**y  |             | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 202        |
| D. Dittill Chaganaprege                                                              |               |        |             |             |      |      | •      | •           | • • | •  | •     | 202        |
|                                                                                      |               |        | यम          |             |      |      |        |             |     |    |       |            |
| §фu                                                                                  | \$ g          | egei   | n <b>IB</b> | alb         | bra  | int  | e.     |             |     |    |       |            |
| 1. Entstehung ber Walbbran                                                           |               |        |             |             |      |      | _      |             |     |    |       | 203        |
| 2. Schaben burch Walbbran                                                            | he            | •      |             | Ī           | •    | •    | ·      | •           | •   | •  | •     | 203        |
| 3. Ginteilung ber Walbbran                                                           | he .          | •      | • •         | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 204        |
| 4. Schutzung ber Datestung                                                           |               | •      |             | •           |      | •    | •      | •           | • • | ٠  | •     | 204        |
| A. Borbeugungsmagregeli                                                              | • •           | •      |             | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 205        |
| A. Svevengungsmugeegeri                                                              | 5             | Y      |             | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 205        |
| a. Wirtschaftliche Ma<br>b. Polizeiliche Maßre                                       | Break         | tit    |             | •           |      | •    | •      | •           |     | •  | •     | 205        |
|                                                                                      |               |        |             |             |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     | 203<br>206 |
| B. Löschmaßregeln .                                                                  |               | •      |             | •           |      | •    | •      | •           | • • | •  | •     |            |
| a. Gegen Erbfeuer                                                                    |               | •      |             | •           |      | •    | •      | •           |     | ٠  | •     | 206        |
| b. Begen Bobenfeuer                                                                  |               | •      |             | •           |      | •    | •      | •           |     | •  | •     | 206        |
| c. Gegen Aronenfeuer<br>d. Gegen Stammfeuer                                          | •             | • •    |             | •           |      | •    | •      | •           |     | •  | •     | 207        |
| d. Wegen Stammfeuer                                                                  | •             |        |             | •           |      | •    | •      | •           |     | •  | •     | 207        |
| 5. Schlußbemertungen .                                                               |               | •      |             | •           |      | •    | •      | •           |     | •  | •     | 207        |
| Bufat zum ersten Teile                                                               |               | •      |             |             |      |      | •      | •           |     | •  | •     | 207        |
| Zweiter Teil. Ichnie                                                                 | der           | 111    | ı (dun      | t P II      | ata  | en ' | die    | ara         | ani | de | 110   | ıtır.      |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                               |               |        |             |             |      | ~ ~  | ~~*    | ~~ <b>%</b> | ~~* | -7 | 67.   |            |
| _                                                                                    |               |        | यभ          |             |      |      |        |             |     |    |       |            |
|                                                                                      | фи            | \$ g   | egen        | g I         | ter  | ė.   |        |             |     |    |       |            |
| Ginleitende Bemerkungen                                                              |               | •      |             | •           |      |      | •      | •           |     |    | •     | 208        |
|                                                                                      | 4             | Erftes | : Kaj       | itel        | •    |      |        |             |     |    |       |            |
|                                                                                      |               | Säi    | igetie:     | re.         |      |      |        |             |     |    |       |            |
|                                                                                      |               | -41    | -Artic      | •••         |      |      |        |             |     |    |       |            |

.

•

#### XIV

#### Inhalts:Berzeichnis.

|     |                                                                                                                                                                                                                         |   | Seite       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|     | I. Titel. Die Haustiere.                                                                                                                                                                                                |   |             |
| T.  | Reibenieh                                                                                                                                                                                                               |   | 210         |
|     | 1. Schablichfeit                                                                                                                                                                                                        |   | 210         |
|     | 2. Schukmakregeln                                                                                                                                                                                                       |   | 211         |
| II. | Mastvieh                                                                                                                                                                                                                |   | <b>21</b> 3 |
|     | 1. Schablichteit                                                                                                                                                                                                        |   | 213         |
|     | Beibebieh  1. Schäblichteit  2. Schuhmaßregeln  Mastvieh  1. Schäblichteit  2. Schuhmaßregeln  2. Schuhmaßregeln                                                                                                        |   | 214         |
|     | . II. Titel. Das jagbbare Haarwild.                                                                                                                                                                                     |   |             |
|     | WL.ELY has likelikan Water                                                                                                                                                                                              |   | 214         |
| i.  | Aufzählung der schädlichen Arten                                                                                                                                                                                        | • | 215         |
| Z.  | Schulmahrenein                                                                                                                                                                                                          | • | 216         |
| ა.  | Schuhmaßregeln                                                                                                                                                                                                          | • | 216         |
|     | B. Abstellungsmaßregeln                                                                                                                                                                                                 | • | 217         |
|     | D. Arbitettunikamukteiketu                                                                                                                                                                                              | • | 211         |
|     | III. Titel. Die nicht jagbbaren Ragetiere.                                                                                                                                                                              |   |             |
| 1.  | Aufzählung der schädlichen Arten                                                                                                                                                                                        | • | 219         |
| 2.  | Schäblichkeit                                                                                                                                                                                                           |   | 219         |
| 3.  | Schuhmaßregeln                                                                                                                                                                                                          |   | 220         |
|     | A. Borbeugungsmaßregeln                                                                                                                                                                                                 |   | 220         |
|     | B. Abstellungsmaßregeln                                                                                                                                                                                                 |   | 221         |
| 4.  | Behandlung ber beschädigten Rulturen                                                                                                                                                                                    | • | 222         |
|     | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                        |   |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |   |             |
|     | Bögel.                                                                                                                                                                                                                  |   |             |
| 1.  | Aufzählung ber schädlichen Arten                                                                                                                                                                                        |   | 222         |
| 2.  | Schäblichkeit                                                                                                                                                                                                           |   | 223         |
| 3.  | Schuhmaßregeln                                                                                                                                                                                                          |   | 224         |
|     | A. Borbeugungsmaßregeln                                                                                                                                                                                                 | • | 224         |
|     | Aufzählung ber schäblichen Arten                                                                                                                                                                                        |   | 224         |
|     | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                        |   |             |
|     | Ornfallan                                                                                                                                                                                                               |   |             |
|     | Infetten.                                                                                                                                                                                                               |   |             |
|     | I. Titel. Im allgemeinen.                                                                                                                                                                                               |   |             |
| 1.  | Einteilung ber Insetten                                                                                                                                                                                                 |   | 225         |
| 2.  | Entwickelungsftadien                                                                                                                                                                                                    |   | 226         |
| 3.  | Lebensweise                                                                                                                                                                                                             |   | 227         |
|     | A. Generationsbauer                                                                                                                                                                                                     |   | 227         |
|     | Entwickelungsstadten Lebensweise A. Generationsdauer B. Berbreitung C. Fraßiubjekte D. Fraßobjekte Forskliche Bedeutung Bekämpfung A. Borbeugungsmaßregeln B. Bertilgungsmaßregeln Behanblung ber beschädigten Bestänbe |   | <b>22</b> 8 |
|     | C. Fraffubjette                                                                                                                                                                                                         |   | <b>22</b> 8 |
|     | D. Frahobjette                                                                                                                                                                                                          |   | 229         |
| 4.  | Forstliche Bedeutung                                                                                                                                                                                                    |   | 230         |
| 5.  | Bekampfung                                                                                                                                                                                                              |   | 231         |
|     | A. Borbeugungsmaßregeln                                                                                                                                                                                                 |   | <b>2</b> 31 |
|     | B. Bertilgungsmagregeln                                                                                                                                                                                                 |   | 232         |
| 6.  | Behandlung ber beschädigten Bestände                                                                                                                                                                                    |   | 233         |
|     | II. Titel. 3m befonberen.                                                                                                                                                                                               |   |             |
| т   |                                                                                                                                                                                                                         |   | 234         |
| I,  | Die nüplichen Forstinsetten                                                                                                                                                                                             | • | _           |
|     | 1. Gintettende Semertungen                                                                                                                                                                                              | • | 234         |
|     | Z. uversugt ver nuglicen familien                                                                                                                                                                                       | • | 204         |
|     | 2. Übersicht ber nüglichen Familien  I. Ordnung. Käfer (Coleoptera)  1. Familie. Sandtäfer (Cicindelidae)  2. Familie. Lauffäfer (Carabidae)  3. Familie. Kurzslügler (Staphylinidae)                                   | • | 201         |
|     | 1. Hamilie. Sandiajer (Olcindeliaae)                                                                                                                                                                                    | • | 234         |
|     | z. Hamilie. Bauflajer (Caradidae)                                                                                                                                                                                       | • | 233         |
|     | o. Hamilie. Kurzsugier (Staphysiniaae)                                                                                                                                                                                  |   | 230         |

|     |        | Inhalts-Verzeichnis.                                                                                                                                  | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                       | Seite                  |
|     |        | 4. Familie. Aastafer (Silphidae)                                                                                                                      | 235                    |
|     |        | 5 Samilie Stukfäfer (Historidae)                                                                                                                      | 235                    |
|     |        | 6 Familie Buntfäfer (Cleridae)                                                                                                                        | 235                    |
|     |        | 7 Namilie Marientäfer (Coccinellidee)                                                                                                                 | 235                    |
|     | TT     | 6. Familie. Buntfäfer (Cleridae) 7. Familie. Marienfäfer (Coccinellidae) Ordnung. Aberflügler (Hymenoptera) 1. Familie. Schlupfweipen (Ichneumonidae) | 235                    |
|     | 11.    | 1 Tomilie Schlupimeinen (Ichneumonidae)                                                                                                               | 235                    |
|     |        | 2. Familie. Goldwespen (Chrysididae)                                                                                                                  | 236                    |
|     |        | 2. Familie. Goldweipen (Chrysididae)                                                                                                                  | 236                    |
|     |        | A Tomilia Stechmeinen (Vappidaa)                                                                                                                      | 236                    |
|     |        | 5. Familie. Ameisen (Formicidae)                                                                                                                      | 236                    |
|     | TTT    | Ordnung. Zweiflügler (Diptora)                                                                                                                        | 236                    |
|     | 111.   | 1 Tamilia Maffeliagen (Asilidae)                                                                                                                      | 236                    |
|     |        | 1. Familie. Bolfefliegen (Asilidae)                                                                                                                   | 237                    |
|     |        | 3. Familie. Fliegen (Muscidae)                                                                                                                        | 237                    |
|     | 137    | 3. Familie, Fliegen (Muscidae)                                                                                                                        | 237                    |
|     | 14.    | 1 Tamilia Schuckelfissan (Denomidee)                                                                                                                  | 237                    |
|     |        | 1. Hamitte. Schiaderfriegen (Panorpidae)                                                                                                              | 237                    |
|     |        | 1. Familie. Schnabelfliegen (Panorpidae)<br>2. Familie. Wassersliegen (Sialidae)<br>3. Familie. Florfliegen (Hemerobiidae)                            | 237                    |
|     |        | A Camilia Ofmarian Share (Manualantidae)                                                                                                              | 237<br>237             |
|     | 77     | 4. gumitie. Americaninen (Myrmeleoniidae)                                                                                                             | 237                    |
|     | ٧.     | 4. Familie. Ameijenlöwen (Myrmeleontidae) Orbnung. Halbsflügler (Hemiptera) Orbnung. Gerabslügler (Orthoptera)                                        | 237                    |
| **  | V I.   | Dronning. Gerdolingter (Orthoptera)                                                                                                                   | 238                    |
| 11. | Die jo | hablichen Forftinsetten                                                                                                                               | 238                    |
|     | 1. WI  | Ceitenbe Bemerkungen<br>erficht ber wichtigsten schäblichen Familien und Arten                                                                        | 238                    |
|     | z. ub  | erpajt ber michtiglien jagabilagen Familien und utten                                                                                                 | 238                    |
|     | 1.     | Ordnung. Käfer (Coleoptera)                                                                                                                           | 236<br>238             |
|     |        | 1. Familie. Blatterhorner (Scarabaeidae)                                                                                                              | 200<br>000             |
|     |        | A. Der gemeine Maifafer (Melolontha vulgaris Fabr.) .                                                                                                 | 238<br>239             |
|     |        | a. Redensmeije                                                                                                                                        |                        |
|     |        | a. Lebensweise<br>b. Bekämpfung<br>B. Der Roßkastanien-Waikäser (Melolontha hippocastani                                                              | 240                    |
|     |        | D. Det Robiasianien : Maitaser (Meiosonina dippocasiani                                                                                               | 240                    |
|     |        | Fabr.)                                                                                                                                                | 240<br>241             |
|     |        | 2. Hamilie. Prantajer (Buprostiane)                                                                                                                   |                        |
|     |        | 3. Familie. Rüffeltäfer (Curculionidae) A. Der große braune Rüffeltäfer (Hylobius abietis Fabr.)                                                      | $241 \\ 241$           |
|     |        | A. Der große braune Kulleltaser (Hylodius adieus radr.)                                                                                               |                        |
|     |        | a. Lebensweise                                                                                                                                        | 242                    |
|     |        | b. Befämpfung<br>B. Der kleine braune Rüffelkäfer (Hylobius pinastri Gyll.)                                                                           | 243                    |
|     |        |                                                                                                                                                       | 244                    |
|     |        | 4. Familie. Bortentäfer (Scolytidae)                                                                                                                  | 244                    |
|     |        | A. Der große 8-gahnige Fichten-Bortentafer (Bostrychus                                                                                                | 045                    |
|     | •      | typographus L.)                                                                                                                                       | 245                    |
|     |        | a. Lebensweise                                                                                                                                        | 245                    |
|     |        | b. Bekampfung<br>B. Der verwandte Fichten- oder Larchen-Borkenkafer (Bo-                                                                              | 247                    |
|     |        | B. Der verwandte Fichten= oder Lärchen-Borkentäfer (Bo-                                                                                               | 0.40                   |
|     |        | strychus amitinus Eichh)                                                                                                                              | <b>248</b>             |
|     |        | C. Ver große Riefern-Martfäher (Hylurgus piniperda L.)                                                                                                | <b>24</b> 8            |
|     |        | a. Lebensweise                                                                                                                                        | 249 .                  |
|     |        | b. Bekampfung                                                                                                                                         | 251                    |
|     |        | 5. Familie. Boctater (Cerambycidae)                                                                                                                   | 252                    |
|     |        | 6. Familie. Blatttafer (Chrysomelidae)                                                                                                                | 252                    |
|     | II.    | Ordnung. Schmetterlinge (Lepidoptera)                                                                                                                 | 252                    |
|     |        | 1. Familie. Tagfalter (Papilionidae)                                                                                                                  | 252                    |
|     |        | 2. Familie. Glasschwärmer (Sesiidae)                                                                                                                  | <b>25</b> 3            |
|     |        | 2. Familie. Glasschmärmer (Sesiidae)                                                                                                                  | 253                    |
|     |        | 4. Familie. Spinner (Bombycidae)                                                                                                                      | 253                    |
|     |        |                                                                                                                                                       |                        |

|     | Inhalts-Verzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XVII        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | II. Titel. Im befonberen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
| т   | M . C . YY . Y . A . YY                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 275       |
| 1.  | . Have Pieternhlafenraft (Agaidinm pini Pars )                                                                                                                                                                                                                                                            | 275         |
|     | 1. Der Kiefernblasenrost (Aecidium pini Pers.) 2. Der Weistannenpilz (Aecidium elatinum Link) 3. Der Kiefernbrespilz (Caeoma pinitorquum A. de Bary) 4. Der Lärdennabelpilz (Caeoma laricis R. Hrtg.) 5. Der Wurzelschwamm (Trametes radiciperda R. Hrtg.) 6. Der Piesernbaumsthynamm (Trametes pini Fr.) | 276         |
|     | 3 Der Piefernhrehnitz (Casame ninitaranum A da Rary)                                                                                                                                                                                                                                                      | 276         |
|     | 1. Der Görchennshalnile (Casoma lanicis R. Huta)                                                                                                                                                                                                                                                          | 976         |
|     | 5 Day Murralichmann (Tramatag radiainarda R Hrtg.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 977         |
|     | 6. Der Riefernbaumschwamm (Trametes pini Fr.)                                                                                                                                                                                                                                                             | . 277       |
|     | U. Let differinguminiquemini (11amenes pini 11.)                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4         |
|     | 7. Der Lohporling (Poliporus vaporarius Fr.)                                                                                                                                                                                                                                                              | 070         |
|     | 8. Der Hassimasch (Agaricus melleus L.)                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 410       |
|     | 9. Det Entreenpili (Peziza Wilkommii n. Artg.)                                                                                                                                                                                                                                                            | . 210       |
| тт  | 10. Der Kiefernschüttepils (Hysterium pinastri Schrad.)  Laubholspilse  1. Der Buchencothlebonenpils (Phytophthora fagi R. Hrtg.)  2. Der Beibenroft (Melampsora salicina Tul.)                                                                                                                           | . 279       |
| 11. | . Laubholzpilze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 279       |
|     | 1. Der Buchencothledonenpill (Phytophthora fagi R. Hrtg.)                                                                                                                                                                                                                                                 | . 279       |
|     | 2. Der Weidenroft (Melampsora salicina Tul.)                                                                                                                                                                                                                                                              | . 280       |
|     | 3. Der Schweselborling (Polyporus sulfureus Fr.)                                                                                                                                                                                                                                                          | . 280       |
|     | 4. Der Eichenwurzeltöter (Rosellinia quercina R. Hrtg.)                                                                                                                                                                                                                                                   | . 280       |
|     | 2. Der Weibenroft (Melampsora salicina Tul.) 3. Der Schwefelporling (Polyporus sulfureus Fr.) 4. Der Eichenwurzeltöter (Rosellinia quercina R. Hrtg.) 5. Der Buchentrebspilz (Noctria ditissima Tul.)                                                                                                     | . 280       |
| 3)  | ritter Teil. Sont der Waldungen gegen die unorganische                                                                                                                                                                                                                                                    | Matur.      |
| ~   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G           |
|     | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|     | Schutz gegen schädliche Witterungs-Ginflüsse.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Œi: | nleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 281       |
| ٠.  | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|     | Frost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|     | I. Titel. Das Erfrieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 1.  | Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 282       |
| 2.  | Schukmakregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 284       |
| -   | II. Titel. Froftriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1   | Mustratan und Scholan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 284       |
| · · | Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 4.  | Styngmagregern                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 285       |
| _   | III. Titel. Das Ausfrieren.                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1.  | Auftreten und Schaden                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 286       |
| 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 286       |
|     | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | Bige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|     | file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| _   | I. Titel. Das Berborren.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005         |
| 1.  | Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 287       |
| 2.  | Schutzmatregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 288       |
|     | II. Titel, Rinbenbrand.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 1.  | Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 288       |
| 2.  | Schukmakregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 289       |
| -•  | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|     | Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|     | I. Titel. Zugwind.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 1.  | Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 290       |
| 2   | Schukmakregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 291       |
|     | II Tital Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|     | II. Titel. Sturm.<br>Auftreten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                | 901         |
| 1.  | Zingiteren und Sugaden                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 291       |
| 2.  | Schupmagregein                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>29</b> 3 |
|     | Deg, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenschaft. II. I                                                                                                                                                                                                                                   | I           |

| _ |       |  |
|---|-------|--|
| v | ****  |  |
|   | VIII  |  |
|   | 7 444 |  |

### Inhalts-Berzeichnis.

|    | •                       |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | Gette       |
|----|-------------------------|----------|-------|-------|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------|
|    |                         | Dier     | tes   | Kap   | itel.  |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         |          | egen  |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1  | Auftreten und Schaben . |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 296         |
|    |                         | • •      |       |       | •      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 296         |
| Z. | Schukmaßregeln          | • •      |       |       | •      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 290         |
|    |                         | Fünf     | tes   | Kap   | itel.  |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         |          | Dag   |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1  | Auftreten und Schaben . |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 297         |
|    | Schupmagregeln          |          |       |       | •      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 297         |
| ۷. | Echubmagreffern         | • •      |       |       | ٠.     | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | ٠ | 231         |
|    |                         | Sedys    | ites  | Kap   | itel.  |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         |          | 6áı   |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1. | Auftreten und Schaben . |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 298         |
| ō. | Schupmagregeln          | • •      |       | •     | •      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 299         |
| ۷. | SchubumBredern          |          |       |       |        |      | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | ٠ | 400         |
|    |                         | Siebe    | ntes  | Ka    | pite   | l.   |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         | Du       | ft u  | ad C  | is.    |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1. | Auftreten und Schaben . |          | •     |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 300         |
| 2  | Schutmagregeln          | : :      |       |       | •      | :    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 301         |
| ۵. | ,                       |          |       |       |        |      |     | •  | •   | •   | •   | • | • | ٠ | 901         |
|    | <del>a</del>            | weit     | er a  | ubfo  | d ni   | itt. |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    | Houg geger              |          |       |       |        |      |     | :  |     | .:r | r_  |   |   |   |             |
|    | Schar Aeder             |          |       |       |        | ut   | 6   | eı | Яŧ  | щ   | ιe. |   |   |   |             |
|    |                         | _ Erfl   | es I  | Lapit | tel.   |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         | Uberjo   | hwei  | nmu   | nae    | n.   |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1  | Entftehung              |          | •     |       | _      |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 302         |
|    | Schaben                 | • •      |       | •     | •      | •    | •   | •  | • . | •   | •   | • | • | • | 302         |
| ۵. | Existence Francisco     |          | •     | •     | •      | •    | •   | •  | •   | •   |     | • | • | • |             |
| 3. | Schuhmaßregeln          |          | •     |       | •      | •    | •   | ٠  | ٠   | •   | •   | • | • | ٠ | <b>30</b> 3 |
|    |                         | 3me      | ites  | Kan   | itel.  |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    | •                       | _        |       | •     |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    | 0° 10 5                 | Bobe     |       | aatn  | щt.    |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 201         |
| ı. | Entstehung              |          |       |       | •      | •    | •   |    | •   | •   |     | • | • | • | 305         |
| 2. | Schaben                 |          |       |       | ٠      |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 305         |
| 3. | Schutmagregeln          |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 305         |
| -  |                         | Drit     |       |       |        | -    |     |    |     |     | -   | - | - | • |             |
|    |                         |          |       | •     |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         | Bei      | cjum  | þfun  | a.     |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1. | Entstehung und Schaben  |          |       |       | ٠.     |      |     |    |     |     |     |   | _ | _ | 306         |
| 2  | Schutmaßregeln          |          | •     | •     | Ċ      |      | :   | •  | •   | ٠   | •   | • | ٠ | • | 306         |
| ۵. | Cujuşmuprigirii         |          |       |       |        |      | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 900         |
|    |                         | Dier     | tes   | Kap   | itel.  |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         | 9        | awi   | nen.  |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1  | Entstehung              |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 307         |
| ō. | Schaben                 |          |       | •     |        | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 308         |
| Z. | Sujaven                 |          | • •   | •     | -      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | ٠ |             |
| 3. | Schutmaßregeln          |          |       | •     | ٠      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | ٠ | • | • | 308         |
|    |                         | fünf     | tes   | Kav   | itel.  |      | '   |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    |                         | •        |       | -     |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
|    | -                       | الاربيجي | ilugi | unv.  |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| _  |                         | Titel.   |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |
| 1. | Auftreten und Schaden . |          |       |       |        |      | •   | •  | •   |     |     |   |   |   | 309         |
| 2. | Schutzmagregeln         |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   | 310         |
|    | TT                      | Titel.   |       |       | 2      |      |     |    |     |     |     |   | • | - |             |
| •  | Orneliusian and Exele   | æiiti.   | 20    |       | e it l | u II | IJ. |    |     |     |     |   |   |   | 011         |
|    | Auftreten und Schaben . | • •      |       | •     | •      | ٠    | •   | •  | •   | ٠   | •   | • | • | • | 311         |
| 2. | Schupmaßregeln          |          |       |       |        | •    |     |    | •   |     |     |   |   |   | 311         |
|    | A. Borbeugungsmagregeln |          |       |       |        |      |     |    | •   |     |     |   |   |   | 311         |
|    | B. Binbung bes Sanbes   |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   | _ | 312         |
|    | a. Roupierzäune         | •        | ٠. ٠  |       | ٠.     |      |     |    |     | •   | •   | • | ٠ | • | 312         |
|    |                         |          |       |       |        | •    |     | •  | •   | •   | •   | • | • | • | 312         |
|    | b. Dectwerke            |          | •     |       |        | •    |     | •  | •   | •   | •   | • | • | • |             |
|    | C. Holzanbau            |          |       | •     | •      | •    | •   | •  | •   | •   | •   | • | ٠ | • | 312         |
|    |                         |          |       |       |        |      |     |    |     |     |     |   |   |   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31             | ıyaı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .19=                                      | oer                | zeta                                    | hni               | 3.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    | XIX                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-----|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4 -                                      |                    | , ,                                     | 4.4               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    | Seit                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    | lapi                                    |                   | •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
| Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nbe !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mon                              | není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te b                                              | er :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 Y           | æ<br>ikae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fab                                       | aga<br>r           | den.                                    | •                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    | 313                                                                                                |
| ĕď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ukm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | afrec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | reln                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~.             | . 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 149                                     | •                  | :                                       | :                 | :         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :          | :            | :  | :   | :   | •  | :  | 314                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | An                                                | ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a :            | Œ i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nio                                       | ie l               | Rr                                      |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
| Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tfäul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                    | •                                       | •                 |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |              |    |     |     |    |    | 31                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ißfäi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                                         |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    | 310                                                                                                |
| Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Sď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.                               | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         | •                  |                                         | •                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    | •  | 31'                                                                                                |
| Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ş</b> ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ttenr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auch                             | jdjā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         | •                  | •                                       | •                 | •         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | •            | •  | •   | •   | •  | •  | 318                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ክ              | -<br>rit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | toc                                       | • 1                | Bu                                      | ch                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    | ıķı                                     | •                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
| . Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | itu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U              | htl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tht                                       | uu                 | ıŋı                                     | rıri              | 3.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    | 32                                                                                                 |
| ூற                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | earif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uy<br>F her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ໍຂຸ                              | ·fik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01111                                             | 61111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         | •                  | •                                       | •                 | •         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | •            | •  | •   | •   | •  | •  | 32                                                                                                 |
| Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | intei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f ber<br>lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | her                              | Ωe¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TTP                                               | gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'y             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         | •                  | •                                       | •                 | •         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | •            | •  | •   | •   | •  | •  | 32                                                                                                 |
| Ωi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ttero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ıtur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | ~-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                    | :                                       | :                 | •         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | :            | •  | :   | :   | :  | •  | 32                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                                         |                   | _         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | -            | G  |     |     | •  |    | -                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ftei                             | גרי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | -                  | -                                       |                   |           | EM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Act        | ru           | D. | LAR | r.  |    |    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    | ſфı                                     |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
| ď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ђе Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ige                              | nſc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | þа                                                | fte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                                         |                   | δι        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gδ         | ber          | 3  | or  | ſŧρ | ro | δυ | Ate                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Erf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tes                                       | K                  | ıpit                                    | el.               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | am                                        | 6                  | olze.                                   |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                       | ~                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |     |     |    |    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | T. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ite                                               | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Œi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                                         |                   | e &       | ภ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nΥ         | 1 e 8        |    |     |     |    |    | 32                                                                                                 |
| Œij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nYeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bem                              | I. S<br>erfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eite<br>una                                       | L.<br>en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E i            | aei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nfď                                       | 6 a f              | ten                                     | ιb                | e g       | S<br>Lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o L<br>örr | ge §<br>perê | •  | •   |     | •  | •  |                                                                                                    |
| Ei1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nleite<br>ürbic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ende<br>ouna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bem                              | erfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | una                                               | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe            | ge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n fd<br>en                                | haf<br>Ba          | ten<br>u b                              | ı b               | ົນເ       | lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32                                                                                                 |
| $\mathfrak{W}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ürdiç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bem<br>ber                       | erfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i<br>1en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | übe<br>ted     | ger<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>cher                       | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    | :  | 32<br>32                                                                                           |
| 33<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ürbiç<br>. Le;<br>. Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gung<br>rtur<br>xbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bem<br>ber                       | erfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i<br>1en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | übe<br>ted     | ger<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>cher                       | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    | :  | 32<br>32<br>32                                                                                     |
| 33<br>1<br>2<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ürbig<br>. Le;<br>. Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gung<br>gtur<br>erbe<br>ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem<br>ber                       | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i<br>1en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | übe<br>ted     | ger<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>cher                       | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32                                                                               |
| 3<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürbig<br>. Lez<br>. Fa<br>. Gl<br>. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gung<br>gtur<br>irbe<br>anz<br>ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bem<br>ber                       | erfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted<br> | gei<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>icher                      | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33                                                                         |
| 3<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürbig<br>. Lez<br>. Fa<br>. Gl<br>. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gung<br>gtur<br>irbe<br>anz<br>ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bem<br>ber                       | erfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted<br> | gei<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>icher                      | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    | :  | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33                                                                   |
| 3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ürdig<br>. Te;<br>. Fa<br>. Ge<br>. Ge<br>. Hå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>rtur<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>rte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem<br>ber                       | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zelr                                       | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>k b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n f d<br>en<br>idjer                      | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33                                                       |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ürbiç<br>. Teş<br>. Fa<br>. Ge<br>. Ge<br>. Höğ<br>. Sö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gung<br>gtur<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>rte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem<br>ber<br>                   | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ung<br>zeln                                       | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>gr b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n f d<br>en<br>djer                       | haf<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33                                                       |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ürbiç<br>. Teg<br>. Ge<br>. Ge<br>. Se<br>. Si<br>. Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zung<br>rtur<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>rte<br>valtbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bem<br>ber<br>                   | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unge<br>zeln                                      | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n få<br>en<br>åger                        | 9 a f<br>Ba<br>1 G | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                                       |
| 3<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ürbiç<br>Te<br>TG<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zung<br>ztur<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>irte<br>egfan<br>stiofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bem<br>ber<br><br>arkei<br>akeit | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unge<br>zelr                                      | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n få<br>en<br>åger                        | 9 a f<br>Ba<br>1 G | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                           |
| 3<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ürbiç<br>Te<br>TG<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zung<br>ztur<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>irte<br>egfan<br>stiofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bem<br>ber<br><br>arkei<br>akeit | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unge<br>zelr                                      | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n fa<br>en<br>ager                        | 9 a f<br>Ba<br>1 G | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                           |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iirdig<br>Legan<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>General<br>G                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>gtur<br>rbe<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>irte<br>altbo<br>egfan<br>ftigfe<br>etigfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bem<br>ber<br>                   | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unge<br>zelr                                      | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übe<br>ted     | gei<br>kr b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n fa<br>en<br>ager                        | 9 a f<br>Ba<br>1 G | ten<br>u b                              | ı b<br>es<br>nfch | Hi<br>aft | lzŧ<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ört        | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                           |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürbiçi<br>Troll<br>Troll<br>Gerbir<br>Troll<br>Gerbir<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Tro | gung<br>gtur<br>xbe<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>ixte<br>ealtbo<br>egfan<br>ftigfe<br>etigfe<br>uer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bem<br>ber<br>                   | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delr                                              | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iibe ted       | ge:<br>r b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n fd<br>en<br>djer                        | 9af<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | t bes             | Signafi   | olat<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ört<br>be  | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                     |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ürbiçi<br>Troll<br>Troll<br>Gerbir<br>Troll<br>Gerbir<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Troll<br>Tro | gung<br>gtur<br>xbe<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>ixte<br>ealtbo<br>egfan<br>ftigfe<br>etigfe<br>uer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bem<br>ber<br>                   | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delr                                              | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iibe ted       | ge:<br>r b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n fd<br>en<br>djer                        | 9af<br>Ba<br>1 C   | ten<br>u b                              | t bes             | Signafi   | olat<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ört<br>be  | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                                     |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ürdiçi<br>Toluşta<br>Gerçebi<br>Berek<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gung<br>gtur<br>ribe<br>anz<br>ruch<br>wicht<br>rte<br>egfan<br>ftigfe<br>etigfe<br>uer<br>ennti<br>chnife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bem ber                          | einerti<br>eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unggeln                                           | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iibe ted       | ge:<br>r b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n fd<br>en<br>den<br>den                  | 9 a f<br>Ba<br>1 C | ten<br>u b                              | ι δ es            | ស្តី      | laten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ört<br>be  | erê          |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33                         |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iirdige<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gung<br>gtur<br>xbe<br>anz<br>xuch<br>wicht<br>ixte<br>valtbo<br>egfan<br>stigke<br>etigke<br>uer<br>ennkr<br>chniso<br>Nib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unggelr                                           | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | überted        | ger<br>x b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nfden den den den den den den den den den | 9 a f<br>Ba<br>1 C | ten<br>u b                              | ι δ es            | δια fi    | olat<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ört<br>be  | ere e        |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34                               |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iirdige<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour<br>Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gung<br>gtur<br>xbe<br>anz<br>xuch<br>wicht<br>ixte<br>valtbo<br>egfan<br>stigke<br>etigke<br>uer<br>ennkr<br>chniso<br>Nib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | erti<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unggelr                                           | en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | überted        | ger<br>x b<br>hnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nfden den den den den den den den den den | 9 a f<br>Ba<br>1 C | ten<br>u b                              | ι δ es            | δια fi    | olat<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ört<br>be  | ere e        |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34                               |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürteine<br>Louise en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gung<br>gtur<br>exbe<br>anzeruch<br>wicht<br>egfan<br>frigte<br>ennfrigte<br>ennfrigte<br>Hig<br>Nbn<br>Kor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | terfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er : er : en : Du                                 | en ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iibee ted      | ger<br>khnif<br>chaif<br>erla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n fd<br>en<br>den<br>den<br><br>ben<br>   | 9af<br>Ba<br>1 C   | ten biger                               | ι δ es            | δια fi    | National Contraction of the Cont | ört<br>be  | ere e        |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34                               |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürteine<br>Louise en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gung<br>gtur<br>exbe<br>anzeruch<br>wicht<br>egfan<br>frigte<br>ennfrigte<br>ennfrigte<br>Hig<br>Nbn<br>Kor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | terfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er : er : en : Du                                 | en ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iibee ted      | ger<br>khnif<br>chaif<br>erla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n fd<br>en<br>den<br>den<br><br>ben<br>   | 9af<br>Ba<br>1 C   | ten biger                               | ι δ es            | δια fi    | National Contraction of the Cont | ört<br>be  | ere e        |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34                         |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ürteine<br>Louise en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gung<br>gtur<br>xbe<br>anz<br>xuch<br>wicht<br>ixte<br>valtbo<br>egfan<br>stigke<br>etigke<br>uer<br>ennkr<br>chniso<br>Nib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | ein  iein  i | er :<br>een Hool<br>Dugen<br>lißb                 | en iten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iibed ted      | ger<br>r b<br>hnif<br>cchä<br>erla<br>äfte<br>Ha<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nfd<br>en<br>den<br>den<br><br>ben<br>    | 9 a f 8 a 1 8      | ten biger                               | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34                         |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ürteine<br>Louise en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gung<br>retur<br>end der end der end<br>end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end der end<br>end der end end end end der end der end | Bem ber                          | fehl<br>fehl<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | engelr<br>Gelr<br>Heen<br>Hool<br>Dugen<br>Lißb   | en iten  ignation in iten  ignation in iten  ignation iten  ignati | über ted       | gerickerlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>unf     | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>3                    |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % The state of | ürteinen der eine der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>retur<br>end der end der end<br>end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end<br>end der end der end der end der end der end der end<br>end der end end end end der end der end | Bem ber                          | fehl<br>fehl<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | engelr<br>Ger<br>Hen<br>Hool<br>Dugen<br>Lißb     | en iten  ignation in iten  ignation in iten  ignation iten  ignati | über ted       | gerickerlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>unf     | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34       |
| 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 %u 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iir Legal Berthall Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>grux<br>xbe<br>anz<br>vuch<br>tricke<br>glan<br>fligke<br>englishe<br>ennis<br>dniske<br>Eon<br>Hoon<br>doub<br>dau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | terfi<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | engelr<br>Jelr<br>Jer<br>En Oly<br>Dugen<br>Lißb  | en inen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibe ted        | ger<br>khnif<br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>unf     | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34       |
| 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 9 m 1. 2. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ürlende Karlinger in der Schale Karlinger in der Schal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>grux<br>xbe<br>anz<br>vuch<br>tricke<br>glan<br>fligfe<br>enift<br>gen<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Hon<br>Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bem ber                          | fehll<br>ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ingigelr<br>Jelr<br>Ger<br>Hool,<br>Dugen<br>Lißb | en inen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibe ted        | ger<br>khnif<br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>unf     | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34 |
| 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 11 . 2 3 . 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iir Lead on the control of the contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>rtur<br>xbe and beide<br>wickte<br>wilder<br>wister<br>frigte<br>etigte<br>dnisses<br>X Hoor<br>door<br>door<br>door<br>door<br>door<br>door<br>door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bem ber                          | fehl<br>fehl<br>inger (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ungelrien<br>Herrien<br>Hool,<br>Dugen<br>Lißb    | en ien ien ien ien ien ien ien ien ien i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | über ted       | geite banificial de la constant de l | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>ut      | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34       |
| 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iir Lead on the control of the contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gung<br>grux<br>xbe<br>anz<br>vuch<br>tricke<br>glan<br>fligke<br>englishe<br>ennis<br>dniske<br>Eon<br>Hoon<br>doub<br>dau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bem ber                          | fehl<br>fehl<br>inger (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ungelrien<br>Herrien<br>Hool,<br>Dugen<br>Lißb    | en ien ien ien ien ien ien ien ien ien i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | über ted       | geite banificial de la constant de l | nfd<br>en<br>den<br>den<br>ben<br>ut      | 9 a f 8 a 1 8      | ten<br>u b<br>iiger                     | ι δ es            | 60        | olatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ört<br>be  |              |    |     |     |    |    | 324<br>328<br>328<br>328<br>338<br>338<br>338<br>338<br>338<br>344<br>344<br>344<br>344<br>34      |

•

| X         | ĸ                                                                                                                                         | I    | ihal              | te:  | Ber             | zei                              | Hni         | €.        |       |     |     |     |      |      |     |   |                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|---|----------------------------------------|
|           | A. Lifchlergewerbe B. Magnergewerbe C. Bötichergewerbe D. Glasergewerbe E. Trebergewerbe F. Schnipergewerbe                               | :    |                   | :    | :               | •                                | :           | :         |       | •   |     |     |      |      | :   |   | Seite 347 348 349 350 350 351 351      |
| 11.       | G. Rorbstechtergewerbe 7. Landwirtschaftsbetrieb 8. Sonstige Berwenbung Brennholz                                                         | :    | :                 | :    | :               | :                                | :           | :         | :     | :   | :   | :   | •    | :    | :   |   | 352<br>352<br>354                      |
|           | 90.                                                                                                                                       | _    | wei<br>ben        |      |                 | -                                |             |           | **    |     |     |     |      |      |     |   |                                        |
| üь        | er Rinde, Torf 2c                                                                                                                         |      |                   |      |                 | -41<br>-                         |             |           |       |     |     |     |      | _    | _   | _ | 355                                    |
|           | • •                                                                                                                                       |      | eit               | 4    | 21              | h ( )                            |             |           |       | •   | -   | •   | •    | •    | •   | • | 0.0                                    |
|           | Erní                                                                                                                                      | e G  | der<br>Erf<br>rnt | e d  | ior<br>Ki<br>es | ft <b>ı</b><br>apii<br><b>Ho</b> | el.<br>Izes | οδι<br>3. | tŘí   | łe. |     |     |      |      |     |   |                                        |
| 1         |                                                                                                                                           |      | itel              |      | -               | _                                |             |           |       |     |     |     |      |      |     |   | 356                                    |
| 2.<br>3.  | Aufgabe                                                                                                                                   |      |                   |      |                 |                                  |             |           |       |     |     |     |      |      |     | • | 357<br>359<br>361                      |
| <b>T.</b> | Sonstige Genüsse in Rra<br>a. Unterstützungen in Rra<br>b. Zuschüsse zur Beschaffu<br>c. Unverzindliche Borschüs<br>d. Waldnebennutzungen | na   | וממ               | 12   | Ber             | tzei                             | iaei        | n         |       |     |     |     |      |      |     | • | 361<br>362<br>362<br>362               |
|           | II. X                                                                                                                                     | itel | . 4               | Бo   | [z]             | haı                              | ıer         | ger       | c ä f | e.  |     |     |      |      |     |   |                                        |
| 1.<br>2.  | Fällungswerkzeuge                                                                                                                         | •    | •                 | •    | •               | •                                | •           | :         | •     | :   | :   | •   | •    | •    |     |   | 363<br>364<br>364<br>366<br>370<br>371 |
| 3.        | Rückwerkzeuge                                                                                                                             | •    | •                 | •    | •               | •                                | •           |           | •     | •   | •   | •   | •    | •    | •   | • | 378                                    |
|           | III.                                                                                                                                      |      |                   |      |                 |                                  |             |           |       |     |     |     |      | Ī    | -   | Ī |                                        |
| 1.<br>2   | Bebingenbe Umstänbe . Gewöhnliche Fällungszeite IV.                                                                                       | n .  | :                 | •    | :               | :                                | :           |           | :     | :   | •   | •   | •    | :    | •   | • | 379<br>379                             |
| 1.        | Getrennte Gewinnung . A. Abhieb                                                                                                           |      | •                 |      |                 |                                  | •           | :         | `.    |     |     |     | :    |      |     |   | 380<br>380<br>380<br>381               |
|           | a. Einhiebige Fällur                                                                                                                      | 1g 8 | 8i;               | , β. | Un              | n jáj                            | rot         | en E      | 81    | ; y | . A | uŝt | effe | ln : | 381 |   | -                                      |
| 2.<br>3.  | B. Abfägen                                                                                                                                |      | ٠                 | •    | •               | •                                | :           | :         | :     |     | :   | •   |      | •    | :   | • | 38:<br>38:<br>38:<br>38:               |

|    | Inhalts-Verzeichnis.                                                                 |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   | XXI   |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-------|-----|-------|------|--------|------|----|----|---|----|---|-------|------|
|    |                                                                                      |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   | Seite |      |
|    | V. Titel. Holzaufbereitung.<br>. Ausformung und Zerkleinerung<br>. Sortimentsbildung |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 000  |
| ı. | V. Titel. Holzaufbereitung. Ausformung und Zerkleinerung                             |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   | •     | 386  |
| 2. | Sortimentsbildung .                                                                  | • •   | :      | : •              | •     | ٠   | ٠     | •    | •      | •    | •  | ٠  | • | •  | • | •     | 388  |
| 3. | Bujammenbringung un                                                                  | 2     | uffe   | gung             | ι.    | •   | ٠     | •    | •      | •    | ٠  | •  | • | •  | • | •     | 390  |
| 4. | Ructen                                                                               | •     | •      |                  | •     | ٠   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 392  |
|    | Rumerierung                                                                          | I. 3  | Titel  | . (              | ٥o۱   | zα  | uf:   | n a  | h m    | e.   |    |    |   |    |   |       |      |
| 1. | Numerierung                                                                          |       |        |                  | ٠.    | ٠.  |       |      | ٠.     |      |    |    |   |    |   |       | 393  |
| 2. | Meffung                                                                              |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 395  |
| 3. | Buchung                                                                              |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 396  |
|    | ,                                                                                    |       | 7      | • • .            | 4     |     |       |      | ·      | Ī    | _  |    | Ī |    |   |       | _    |
|    |                                                                                      | æ     | _      |                  |       | _   |       |      | ٠.     |      |    |    |   |    |   |       |      |
|    | Zweites Kapitel.<br>Ernte ber Rebenprodukte.                                         |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       |      |
| _  | Grnte der Rebenprodukte.  I. Titel. Rindenernte. Holzarten                           |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       |      |
| 1. | Holzarten                                                                            |       |        |                  |       | •   | •     |      |        | •    |    | •  |   | •  |   |       | 398  |
| 2. | Arbeitsübernahme .                                                                   |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   | •     | 399  |
| 3. | Werkzeuge                                                                            |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    | •  |   |    |   |       | 399  |
| 4. | Schälzeit                                                                            |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 399  |
| 5. | Schälart                                                                             |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 400  |
| 6. | Trodnung                                                                             |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 401  |
| 7. | Aufftellung                                                                          |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 402  |
| 8. | Trodnung                                                                             | unc   | 1      |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 402  |
|    |                                                                                      | TT    | · ~:   | 1 .Y             | ~     |     |       | 1    | ١      |      |    |    |   |    |   |       |      |
| 1  | Snlaarten                                                                            |       | . 2.   |                  | w.    | uı  | ð.    |      | ٠.     |      |    |    |   |    |   |       | 403  |
| 9. | Holzarten                                                                            | •     | •      | • •              | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 404  |
| 3. | Meminnungszert                                                                       | •     | •      |                  | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 404  |
| J. | Bürbigung ber Rugun                                                                  |       | •      |                  | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 405  |
|    |                                                                                      |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 400  |
| _  | III<br>Nuhungszeit<br>Nuhungsart                                                     | . E   | itel.  | $\boldsymbol{v}$ | utt   | er  | l a 1 | u b  | ern    | ıte. |    |    |   |    |   |       |      |
| 1. | "CHRHIIGGIPT                                                                         |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   | •  | • |       | 406  |
| 2. | Rugungsart                                                                           | •     |        |                  |       |     |       |      |        | •    |    | •  | • | •  | • |       | 406  |
| з. | wurdiauna der Rukun                                                                  | a .   |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 406  |
|    | IV.<br>Werkzeuge<br>Ruhungszeit<br>Ruhungsart                                        | Ti    | teľ.   | 280              | aut   | n f | c ü c | tite | eer    | nt   | 2. |    |   |    |   |       |      |
| 1. | Werfzeuge                                                                            |       |        |                  |       | ١.  |       | ٠.   |        |      |    |    |   |    |   |       | 406  |
| 2. | Nukunoszeit                                                                          |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   | _  |   |       | 407  |
| 3. | Nukungsart                                                                           |       | Ž.     |                  | -     | Ī   | •     | Ī    |        | ·    |    |    | Ī | Ī  |   |       | 408  |
| 4  | מ התונות התחומת שיים שייו או בייו או בייו או בייו                                    | T 2   | חוומת  | птти             | ПЭТР  | ٠.  |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 4113 |
| 5  | Aufhemahrung ber Bai                                                                 | ımf   | riidi  | te .             | .,    | ·   | ·     | ·    | ·      | •    | ·  | Ī. | · | Ĭ. |   |       | 410  |
| •• | Aufbewahrung der Bai<br>Zujat, betreffend die A                                      | nof   | hnuk   | una              | ·     |     | ·     |      | •      |      | Ī  |    |   |    |   |       | 411  |
|    | Nutungsgeit                                                                          | - G   | ital   | ສ<br>ໝ           | ۲ ۾ § | ٠   | ٠.    |      | ا ا    |      | •  | •  | : | •  | • | •     |      |
| 1  | Withing Stait                                                                        | . શ્ર | uet.   | 20               | o u i | υg  | ŧα    | 261  | ı II I | τ.   |    |    |   |    |   |       | 411  |
| ٦. | Butungsett                                                                           | •     | •      |                  | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 411  |
| 2. | Muhungautt                                                                           |       | •      |                  | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 411  |
| υ. | munigung ber arngun                                                                  | y .   | ٠.     |                  | . •   | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     | 411  |
|    | Jufah, betreffend die L<br>V. Streuarten                                             | vai   | ninei  | vent             | ıBul  | ııg | •     | •    | •      | . •  | •  | •  | • | •  | • | •     | 412  |
|    | <b>V</b> .                                                                           | I. 3  | Eitel. | . 2              | B a   | lbf | tre   | ue   | rn     | t e. |    |    |   |    |   |       |      |
| 1. | Streuarten                                                                           |       |        |                  |       |     |       |      |        | •    | •  |    | • |    | • | •     | 412  |
| 2. | Rugungszeit                                                                          |       |        | •                |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 413  |
| 3. | Ruşungsart                                                                           |       |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 414  |
| 4. | Bürdigung ber Nubun                                                                  | g     |        |                  |       |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 415  |
|    |                                                                                      | ٧ı    | I. 3   | itel             | . 9   | a Z | rfe   | rn   | te.    |      |    |    |   |    |   |       |      |
| 1. | Torfforten                                                                           |       |        |                  | . 1   |     |       |      | •      |      |    |    |   |    |   |       | 416  |
| 2  | Reit bes Enriftiches                                                                 |       |        | •                | •     | •   | •     |      | •      | •    | •  | -  |   |    | • |       | 417  |
| 3. | Art bes Torfftiches                                                                  | •     | •      | •                | •     |     |       |      |        |      |    |    |   |    |   |       | 417  |
| 4  | Würdigung ber Rugun                                                                  | 'n    | •      | •                | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | : | •  | • | •     | 418  |
| Ξ. |                                                                                      | · D   | •      | •                | •     | •   | •     | •    | •      | •    | •  | •  | • | •  | • | •     |      |

| •• |            | - | - |  |
|----|------------|---|---|--|
| v  | <b>V</b> . | п | п |  |
|    |            |   |   |  |
|    |            |   |   |  |

#### Inhalts. Berzeichnis.

|             | VIII                                        | Tite            | l. G   | rn         | t e    | for            | n ft | ige | r   | Яe     | Ъe       | n þ | ro | b u | ŧ t e  |   |      |      | Otta        |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------|----------------|------|-----|-----|--------|----------|-----|----|-----|--------|---|------|------|-------------|
| l. L        | rfeholz<br>andwirtschaftli<br>teine und Grh |                 |        |            |        |                | • •  |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 418         |
| 2. ¥        | andwirtschaftli                             | che F           | rücht  | <b>e</b> . |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 419         |
| 3. €        | teine und Erb<br>eegras und G               | en              |        |            |        |                |      |     |     |        |          | •   |    |     |        |   |      |      | 419         |
| 1. E        | eegras und G                                | raeja           | men    |            |        |                |      |     |     | •      |          | •   |    | •   | •      | • |      | •    | 420         |
| 5. Ł        | eeren und Ed                                | māat            | me     |            |        |                |      |     |     |        | •        | •   |    | •   |        |   |      |      | 420         |
| <u>6. 3</u> | agb                                         |                 | •      | •          |        | •              | •    |     |     | •      | •        | •   |    | •   | •      | • |      | •    | 421         |
| 7. 3        | ifcheret                                    |                 | •      | •          | •      | •              | •    | •   | •   | •      |          | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 422         |
| s. 49       | olzlagerpläße                               |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          | •   | •  | •   | •      | • | •    | ٠    | 422         |
|             |                                             |                 |        | Dr         | itt    | er             | या   | fd  | n   | i t t. |          |     |    |     |        |   |      |      |             |
|             |                                             | Tr              | ans    | וסמ        | r£     | δe             | r S  | 3io | rſ  | tor    | οδ       | uß  | te |     |        |   |      |      |             |
|             |                                             | 9               |        |            |        | ftes           |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      |             |
|             |                                             |                 | 9      | Erai       | n8     | bor            | be   | 8 1 | ñø  | Lie8   | <b>.</b> |     |    |     |        |   |      |      |             |
|             |                                             |                 | I. 9   | Tite       | L.     | $\Omega$       | ınt  | tr  | a n | 8 b    | ort      |     |    |     |        |   |      |      |             |
| I.          | Riefen<br>1. Begriff .                      |                 |        |            |        |                |      |     |     | . '    |          |     |    |     |        |   |      |      | 423         |
|             | 1. Begriff .                                |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 423         |
|             | 2. Riajphyseri                              | ıng             |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 424         |
|             | A. Polytie                                  | en .            |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 424         |
|             | R Grhriefe                                  | 11              |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | <b>42</b> 6 |
|             | C. Wegrief<br>3. Rieszeit                   | en              |        |            | •      |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        | • |      |      | 426         |
|             | 3. Rieszeit .                               |                 |        | •          | •      |                | •    |     |     |        |          |     | •  |     |        |   | •    |      | 427         |
|             | 4. Riesart                                  | <u>.</u> .      | :      | ÷          | •      |                | ٠    |     | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • |      | •    | 427         |
|             | Bufat, betr                                 | effend          | ) die  | Dr         | ahi    | feil           | rie  | en  | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 427         |
| 11.         | Waldwege .<br>1. Vorteile .                 | •               |        | •          | •      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   |        | • | •    | •    | 428         |
|             | 1. Vorteile .                               | •               |        | •          | •      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      |   | •    | •    | 428         |
|             | 2. Ginteilung                               | <b></b>         |        | •          | •      | •              | •    | •   | •   | ٠      | •        | ٠   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 429         |
|             | A. Holzrüc                                  | rwege           |        | •          | ٠      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 429<br>430  |
|             | B. Waibfa<br>a. Gefä                        | grweg           | ge.    | •          | •      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   |        |   | •    | ٠    | 432         |
|             | a. Geju                                     | H .             | • •    | •          | •      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      |   |      | •    | 433         |
|             | 0. 20161                                    | ite<br>Henrikki | inn 's | .a s       | 'n.    | ofä            | rhei | ·a  | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 434         |
|             | b. Brei<br>c. Kon<br>a. C                   | rhme            | ne 43  | 4.         | e<br>R | गा}<br>ना}     | rhe  | เกท | ifi | orto   | m        | ene | 49 | 5 : | ·<br>v | Ġ | ha i | . f. | #01         |
|             | fierte                                      | Me              | ge 43  | 6          | ۴.     | 2711           | ııuv | ·u  | .,. |        | ~        | ryc | 10 | ,,  | /.     | • | yuı  | •1-  |             |
|             | d. Anfi                                     | latten          | 2117   | Tri        | oře    | mer.           | hali | tun | Û   |        | _        |     | _  |     |        |   |      |      | 437         |
|             | e. Son                                      | ftiae           | Ansta  | Lter       | t      |                |      |     |     |        |          | :   | :  | :   |        |   | •    | •    | 438         |
|             | f. Unte                                     | rhalt           | una    |            | •      |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 439         |
| III.        | Balbeifenbah;                               | nen             |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 440         |
|             | 1. Ronftruttio                              | nen             |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | <b>44</b> 0 |
|             | 1. Konftruktio<br>2. Ortlichkeite           | n               |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 441         |
|             |                                             |                 | II. 3  | itel       |        | $\mathfrak{W}$ | aii  | er  | tr  | a n š  | 3 p o    | rt. |    |     |        |   |      |      |             |
| I.          | Holztrift 1. Begriff .                      |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 442         |
| -           | 1. Begriff .                                |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        |   |      |      | 442         |
|             | 2. Triftstraße                              |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    | ٠,  |        |   |      |      | 443         |
|             | 3. Triftbauter                              | ι.              |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    |     |        | • | •    |      | 443         |
|             | 4. Triftzeit .                              |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     |    | •   | •      |   |      | •    | 446         |
|             | 5. Triftart .                               |                 |        |            |        |                |      |     |     |        |          |     | •  |     | •      |   |      |      | 446         |
| II.         | Holzflöße.                                  |                 |        | •          | •      | ٠              |      | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 447         |
|             | 1. Begriff<br>2. Flößstraße                 |                 |        | •          | •      | •              |      | •   |     | •      | •        | •   | ٠  | •   | •      | ٠ | ٠    | •    | 447         |
|             | 2. Flößstraße                               | •               |        | •          | •      | •              | • '  | •   | •   | •      | ٠,       |     |    | ٠   | •      |   | •    |      | 448         |
|             | 3. Flößbauter                               | t.              |        |            | •      | •              | •    | •   | •   | .•     | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 448<br>448  |
|             | 4. Flöggeit .                               |                 |        |            | •      | •              | •    | •   | •   | •      | •        | •   | ٠  | ٠   | •      | • | •    | •    |             |
|             | 4. Flößzeit . 5. Einbinden 6. Flößart .     | oer .           | Borse  | T          | •      | •              | •    | •   | •   |        |          |     |    |     | •      |   | •    | •    | 448<br>449  |
|             | v. Flogart .                                | •               |        | •          | •      | •              | ٠    | •   | •   | •      | •        | •   | •  | •   | •      | • | •    | •    | 449         |

|     |                                          |           |       | Ir  | thal | ts-L               | derze   | idjn  | ıi8.  |      |      |       |     |       |     |    | X | XIII       |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|--------------------|---------|-------|-------|------|------|-------|-----|-------|-----|----|---|------------|
|     |                                          |           |       |     |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | Seite      |
|     |                                          | 9         | Erai  |     |      | ites<br><b>ber</b> |         |       |       | bul  | te   |       |     |       |     |    |   | 450        |
|     |                                          |           |       | Die | ert  | er:                | ubf     | фn    | it    | t.   |      |       |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          | We:       |       |     |      |                    |         |       |       |      | ıß:  | te.   |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          | _         |       |     |      | tes '              | _       |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          |           | 9     |     |      | ung                |         |       |       | -8.  |      |       |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          | т         |       |     |      | Ber                |         |       |       |      | . H  |       |     |       |     |    |   |            |
| 1   | Übersicht                                | 1.        | ٠ ح   |     | • '  | 0                  |         | . 1 2 | 10.   |      |      |       |     |       |     |    |   | 451        |
|     | om " k t                                 | • •       | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | :    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 452        |
|     | A. Blodvertauf                           |           |       | :   | :    | • •                | :       | :     | :     | :    |      |       |     | :     | :   | •  | : | 452        |
|     | B. Detailvermerti                        | ing       |       |     |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 453        |
|     |                                          | II.       | Til   | eľ. | 2    | ert                | ver     | t u r | t a ê | ar   | tei  | t.    |     |       |     |    |   |            |
|     | Überficht                                |           | •.    |     |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 453        |
| 2.  | Würdigung .                              |           |       |     |      |                    | •       |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 454        |
|     | A. Taxvertauf                            |           | •     | •   | •    |                    | •       |       |       | •    |      |       |     | •     | •   | •  | • | 454        |
|     | B. Affordvertauf                         |           | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 455        |
|     | C. Lizitation . a. Aufstrich             | • •       | •     | •   | •    | • •                | •       | ٠     | •     | ٠    | •    | •     | •   | ٠     | ٠   | •  | ٠ | 456        |
|     | b. Abstrich                              | • •       | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | :    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 456<br>456 |
|     | D. Submission                            | • •       | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 457        |
|     | III. Titel                               | <br>. 900 |       | ·   | •    |                    | . a K 1 |       | ٠,    | • 3  | ė.   | n Y 1 | . h |       |     | ٠. | • | 457        |
|     | 111. 2.1111                              | . 20      |       |     | 84   | t d                | , , ,   | unţ   | , ,   | C 20 | Φ,   | ora   | u v | '   u | p c | ٠. | ٠ | 401        |
|     |                                          |           |       | ä   | 3w   | eites              | Ka      | pite  | el.   |      |      |       |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          | 23        | erm   | ert | ung  | bei                | : R     | ben   | iþti  | odu  | tte. | ,     |     |       |     |    |   |            |
| 1.  | Rinbe                                    |           |       |     |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 459        |
| 2.  | Harz                                     |           |       |     |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 460        |
| 3.  | Futterlaub                               |           |       |     |      |                    |         |       |       |      |      |       | •   |       |     |    |   | 460        |
| 4.  | Baumfrüchte .<br>Waldgras<br>Waldftreu , |           | •     |     | •    |                    |         | •     | •     |      | •    | •     |     |       | •   |    | • | 460        |
| 5.  | Waldgras                                 | • •       | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | •    | •     | ٠   | ٠     | •   | ٠  | • | 461        |
| 0.  | Walopren,                                | • •       | •     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | ٠    | •     | ٠   | •     | •   | •  | ٠ | 461<br>462 |
| 6.  | Torf                                     | <br>      |       | •   | •    |                    | •       | •     | ٠     | •    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 462        |
| 0,  | Confinge Revent                          | .vvuti    | t     | •   | •    |                    | •       | •     | •     | •    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 102        |
|     |                                          | Bw        | eit   | er  | T    | eil.               | į       | er    | tte   | hu   | olo  | gie   | •   |       |     |    |   |            |
|     |                                          |           |       | Œ   | r ft | er 2               | 161     | фn    | itt   |      |      |       |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          | 3         | Qei   | æδ  | eli  | ıng                | ιδε     | 25    | \$    | ofa  | es.  |       |     |       |     |    |   |            |
| 231 | orbemerkungen .                          |           |       |     |      |                    |         |       | ٠.    |      |      |       |     |       |     |    |   | 463        |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |           |       |     | æ    | ftes               | Ka      | nita  | 1     |      |      | -     |     |       |     |    |   |            |
|     |                                          |           |       | e   |      | imp                |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   |            |
| _   | 0. 1. 0.                                 |           | •     |     |      | tutp               | tugi    | tutt  | vu.   |      |      |       |     |       |     |    |   | 405        |
|     | Zweck ber Impri                          | ignat     | ıon   | ٠   |      | •                  | •       | •     | •     | •    | •    | ٠     | •   | •     | •   | •  | ٠ | 465<br>465 |
| 2.  |                                          | Seres.    |       | •   | •    |                    |         | •     | •     | •    | •    | ٠     | •   | •     | •   | •  | • | 466<br>466 |
| э.  | Imprägnations-A. Untertauchen            | seclar    | irell | •   | •    | •                  | • •     | •     | :     | :    | •    | •     | •   | •     | •   | •  | • | 466        |
|     | B. Rochen                                |           | •     | •   | :    |                    | •       | •     | :     | :    | :    | :     | :   | :     | :   | :  | • | 467        |
|     | B. Kochen C. Dructverfahre a. Saftbructv | n         | :     |     | :    |                    | •       | :     | :     | :    | :    |       |     | :     |     | :  | : | 467        |
|     | a. Saftbruck                             | erfah     | ren   |     |      |                    |         |       |       |      | •    |       |     |       |     |    |   | 467        |
|     | b. Dampfdru<br>Tränkungsfähigke          | averf     | ahr   | en  |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 468        |
| 4.  | Trantungsfähigte                         | eit de    | r Ç   | olz | art  | en .               |         |       |       | •    |      |       |     | •     | •   | •  |   | 469        |
| 5   | Grhöhung der D                           | auer      |       | _   |      |                    |         |       |       |      |      |       |     |       |     |    |   | 470        |

#### XXIV

#### Inhalts:Berzeichnis.

|                                         |                                                                                        |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | Geite       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|------------|-----|-----|------|-----|---|-----|-------------|
|                                         | ;                                                                                      | S pp    | eite | 5 K     | avi  | el.  |      |            |     |     |      |     |   |     |             |
|                                         |                                                                                        | _       |      |         | •    |      |      |            |     |     |      |     |   |     |             |
| Röhlereibetrieb.  1. Chemischer Borgang |                                                                                        |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 470         |
| ı.<br>•)                                | Westahlungamethahen                                                                    | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 471         |
| ۷.                                      |                                                                                        |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   | •   | 411         |
|                                         | I. Titel. Bertol                                                                       |         |      |         |      |      |      |            |     |     | e T  | n.  |   |     |             |
| 1.                                      | Holysortimente                                                                         |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 472         |
| 2.                                      | Bertohlungszeit                                                                        |         |      |         | •    |      |      |            |     | •   |      |     |   | • . | <b>47</b> 2 |
| 3.                                      | Bertohlungsart . A. Berftellung ber Rohlftatte                                         |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 472         |
|                                         | A. Berftellung ber Rohlftatte                                                          | •       |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 472         |
|                                         | B. Aufbau des Quandels.                                                                |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 473         |
|                                         | C. Richten bes Meilers .                                                               |         |      |         |      |      |      |            |     | _   |      |     |   |     | <b>4</b> 73 |
|                                         | D. Decken bes Meilers a. Rauhbach b. Erbbach                                           |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 475         |
|                                         | a. Raubbach                                                                            |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 475         |
|                                         | b. Erddach                                                                             |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 475         |
|                                         | E. Teuerarbeit                                                                         |         |      |         |      | -    |      |            |     |     | -    |     |   |     | 475         |
|                                         | F. Löicharheit                                                                         |         |      |         | ·    |      | Ī    |            | -   | Ī   |      |     |   |     | 477         |
|                                         | E. Feuerarbeit F. Löscharbeit                                                          | •       | •    | •       | ·    | ·    | ·    | •          | Ċ   | Ī   | •    | Ĭ.  | · | Ī   | 477         |
|                                         | II. Titel. Berto                                                                       | 6 Y     | •    | · :     | 1:   | •••  |      | •          | on  | .:  |      |     | • | •   | •••         |
| •                                       |                                                                                        |         |      |         |      |      |      |            |     | e i | iet. | и.  |   |     | 478         |
| 1.                                      | Holzfortimente                                                                         | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | ٠   | 478         |
| z.                                      | Bertohlungsart .<br>A. Herftellung ber Rohlftatte                                      | •       | •    |         | •    | .•   | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 478         |
|                                         | A. Persteuung der Konstratti                                                           | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   |             |
|                                         | B. Antoan Des Bantens .                                                                | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | ٠   | ٠   | •    | •   | • | •   | 478         |
|                                         | B. Aufbau bes Haufens . C. Feuerarbeit                                                 | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | ٠   | •    | •   | • | •   | 479         |
| 3.                                      |                                                                                        |         |      |         |      |      |      | •          | ٠   | •   | ٠    | •   | • | •   | 479         |
|                                         | 3 m                                                                                    | ei      | ter  | 211     | bfd  | ni   | t t. |            |     |     |      |     |   |     |             |
|                                         | Peredelun                                                                              |         |      |         |      |      |      | <b>ሌ</b> አ | 1+B | fo  |      |     |   |     |             |
| 44                                      |                                                                                        |         |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 450         |
| ш                                       | ebersicht der Betriebe                                                                 |         |      |         |      |      | •    | •          | •   | •   | ٠    | ٠   | • | •   | 479         |
|                                         |                                                                                        | Er      | ftes | K       | ıpit | el.  |      |            |     |     |      |     |   |     |             |
|                                         | 28°a                                                                                   | Lbia    | me   | nřle    | nab  | etri | eb.  |            |     |     |      |     |   |     |             |
| 1                                       | Austlengen bes Riefern: und                                                            |         |      |         | -    |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 482         |
| 1.                                      | A. Sonnenbarren                                                                        | υ       | ııyı | :11-6   | Jum  | cus  | •    | •          | •   | •   | •    | ٠   | • | •   | 482         |
|                                         | B. Feuerbarren                                                                         | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 483         |
|                                         | C. Compilement                                                                         | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 485         |
| 0                                       | C. Dampfdarren                                                                         | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 486         |
| Z.                                      | Continuen des Latigensamens                                                            | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | ٠   | 486         |
| ა.                                      | entjugein                                                                              | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   |             |
|                                         | A. Atotensentjugein                                                                    | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | • . | • | •   | 486         |
|                                         | B. Rag-Entflugein                                                                      | •       | •    |         | •    | ٠    | ٠    | •          | •   | •   | ٠    | •   | ٠ | •   | 486         |
| 4.                                      | Entförnen bes Lärchenfamens<br>Entflügeln                                              | •       | •    |         | •    | •    | •    | •          | •   | ٠   | •    | •   | • | •   | <b>4</b> 87 |
|                                         |                                                                                        | Zw      | eite | s H     | api  | tel. |      |            |     |     |      |     |   |     |             |
|                                         |                                                                                        | q       | اسمح | Yea 40  | iah  |      |      |            |     |     |      |     |   |     |             |
| 1.                                      | Gewinnung des Modeltorfes<br>Gewinnung des Majchinentor<br>A. Berbichtung durch Kontre | . ~     |      |         |      |      |      |            |     |     |      |     |   |     | 487         |
| 2                                       | Geminnung bes Majchinento                                                              | rfe3    |      |         | •    | •    |      | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 488         |
| ۵.                                      | A Rerbichtung burch Pontre                                                             | nitti   | on   | •       | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 488         |
|                                         | B Nerhichtung hurch Areffu                                                             | <br>110 | ~    |         | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 489         |
|                                         | B. Berbichtung burch Pressu. a. Trockenpressung                                        | 8       | •    | •       | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 489         |
|                                         | h Maburellung                                                                          | •       | •    | • •     | •    | •    | •    | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 489         |
|                                         | b. Rafpreffung C. Berftbrung bes Gefüges :                                             | nit     | ny.  | <br>T n | hne  | 3)r  | nd.  | •          | •   | •   | •    | •   | • | •   | 490         |

#### II. Ceil.

# Die Forstwissenschaft nach ihren einzelnen Bliedern.

I. Abteilung.

Forfliche Produktionslehre.

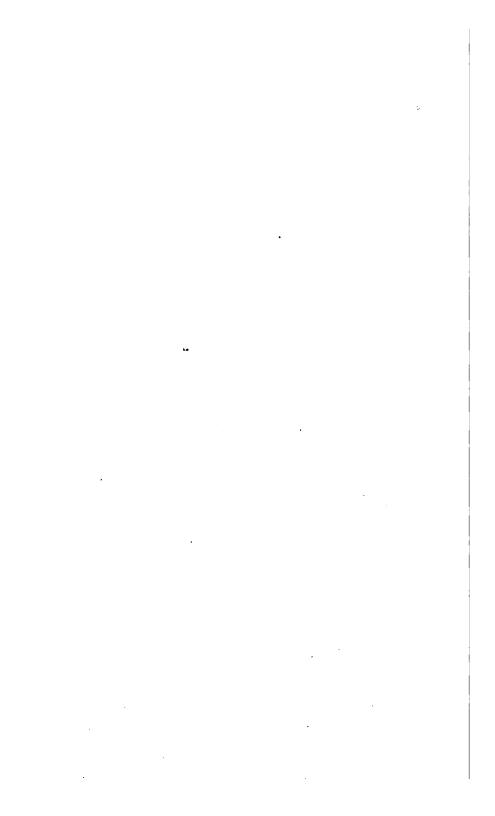

## Begriff und Cliederung der forftlichen Produktionslehre.')

Die forstliche Produktionslehre ist biejenige wissenschaftliche Disziplin, welche die Kunst der Erzeugung von forstlichen Werten zum Gegenstande hat. Sie belehrt über die durch Theorie und Erfahrung bewährten technischen Grundsätze und Maßregeln, nach welchen die Begründung, Erziehung (Pslege) und Beschützung der Waldungen — je nach Maßgabe der örtlichen und zeitlichen Berhältnisse — stattzusinden hat, sowie über die Gesichtspunkte und Methoden, nach welchen die Ernte, bzw. Beredelung der reisen Forstprodukte am besten zu betreiben ist. Hiernach gliedert sich diese Disziplin in die drei Lehren vom Waldbau, vom Forstschutze und von der Forstbenutzung (inkl. Forstechnologie).

Es könnte für ben ersten Augenblick auffallen, daß auch die Forstbenutzung mit in den Kreis der Produktions fächer einbezogen wird. Allein einesteils werden erst durch die Gewinnung der Forstprodukte modialiserbare Objekte, bzw. Kapitalwerte im streng nationalökonomischen Sinne geschaffen, anderenteils hängt die Erzeugung forstlicher Produkte bei einer ganzen Reihe von Betriedsformen (z. B. den Ausschlagholzbetrieden) unmittelbar mit der Art der Benutzung, dzw. Ernte des stockenden Holzes zussammen. Die Produktionslehre hat es übrigens nur mit den rein technischen, auf Erzeugung forstlicher Güter gerichteten Maßregeln zu thun. Die Lehre von der vorteilhaftesten Einrichtung des ganzen forstlichen Betrieds bildet den Gegenstand der sog. sorstlichen Betriebs lehre, welche im dritten Teile dieser Encyklopädie behandelt werden soll. — Die sorstliche Broduktionslehre sindet hiernach ihre hauptsächliche Begründung in den

<sup>1)</sup> Georg Lubwig Hartig's Lehrbuch für Förster nach ber britten Auflage (1811) für ben ersten Unterricht im Forstwesen zeitgemäß bearbeitet burch Bernard Borggreve. Berlin, 1871. 2. Aust. 1875.

Lehren ber Raturwissenschaft (Physik, Chemie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Bobenkunde, Alimatologie 2:.). Die forstliche Betriebs- (ober Gewerds-)lehre hingegen stützt sich wesentlich auf die Lehren der Mathematik und Rationalökonomie.

Die Ginteilung ber Forftwiffenichaft im engeren Ginne in Probuttions- und Betriebslehre rührt ichon bon Dr. Johann Chriftian hunbeshagen (1821) ber.

### Erstes Buch.

## Waldbau.

#### Ginleitung.

- I. Begriff bes Walbbaues. Der Walbbau beschäftigt sich mit ber An- und Nachzucht ber nutbaren Forstprodukte, insbesondere bes Holzes und ber Rinde. Die Lehre vom Walbbau umfaßt die systematisch geordneten Regeln und Mittel, jene Produkte in größter Menge und Güte mit dem kleinsten Auswande an Kosten und Zeit nachhaltig zu erzeugen (Carl Heper).
- II. Einteilung der Lehre. Die Waldbaulehre läßt sich, wenn man vom Einfachen zum Zusammengesetzten aufsteigt, in folgonde 3 Teile bringen:
  - I. Teil. jolgucht (im weiteren Sinne).
  - I. Abschnitt. Bestandsbegründung. Diese kann entweder auf kunstlichem Wege erfolgen (Holzanbau) oder auf natürliche Weise stattfinden (Holzzucht im engeren Sinne).
  - II. Abichnitt. Beftanbsergiehung (Beftanbs- und Bobenpflege).
  - II. Teil. Waldnebennuhungszucht.
- III. Teil. Die forflichen getriebsarten. Diese gehen aus ben Berschiedenheiten hervor, nach welchen die Begründung und Erziehung bes Holzes, sowie ber sonstigen Forstprodukte geregelt werden können.
  - I. Abschnitt. Reine Hauptnutzungsbetriebe (bloß ober wenigstens in erster Linie auf die Erzeugung von Holz gerichtet).

II. Abschnitt. Reine Rebennutzungsbetriebe (bloß auf die Produktion gewisser Rebenprodukte gerichtet).

III. Abichnitt. Saupt- und Rebennugungsbetriebe (Berbindungen von Golgzucht mit Felbbau ober mit Tierzucht).

III. Litteratur. Der Ausdruck "Walbbau" wurde zuerst von Hager (1764) gebraucht, aber erst durch Cotta (1817) — allerdings im weiteren Sinne (als gleichbebeutend mit der ganzen forstlichen Produktionslehre) — in die Litteratur eingebürgert. Carl Heper bediente sich auch der Bezeichnung "Forstproduktenzucht".

Die wichtigsten neueren, fich über bas ganze Gebiet erstredenben Lehr- und handbucher find (in chronologischer Ordnung) folgende:

- Dr. B. H. Ewinner's Waldbau in erweitertem Umfang. 4. Aufl. Stuttgart, 1858, von Leopold Dengler herausgegeben. — Die 1. Aufl. erschien 1834.
- Dr. B. Pfeil: Die beutsche Holzzucht. Begründet auf die Eigenthumlichkeit der Forsthölzer und ihr Berhalten zu dem verschiebenen Standorte. Leipzig, 1860.
- H. v. Cotta: Anweisung zum Walbbau. 9. Aust. Leipzig, 1865, von seinem Enkel H. v. Cotta herausgegeben. — Die 1. Aust. erschien 1817.
- Dr. Th. Hartig: Forstwiffenschaftliches Examinatorium, ben Walbbau betreffend. Stuttgart, 1866.
- Dr. Carl Stumpf: Anleitung jum Walbbau. 4. Aufl. Aschaffenburg, 1870. — Die 1. Aufl. erschien 1850.
- Gustav Wagener: Gebrängte Darstellung der wichtigsten und bewährtesten Waldbauregeln nach dem heutigen Stande der forstlichen Braxis. Berlin, 1875.

In ber hauptsache ein gebrangter Auszug aus bem nachfolgenben Seper'ichen Werte.

Dr. Carl Heher: Der Walbbau ober die Forstproductenzucht, in neuer Bearbeitung herausgegeben von Dr. Gustav Heher. 3. Aust. Leipzig, 1878. — Die 1. Aust. erschien 1854.

Dieses namentlich in fpstematischer, bzw. bibaktischer Beziehung heute noch unübertroffene Lehrbuch ift bei ber nachfolgenden Darstellung hauptsfächlich benutt worben.

Dr. Beinrich Burdhardt: Gaen und Pflanzen nach forftlicher

Pragis. Handbuch ber Holzerziehung. 5. Aufl. Hannover, 1880. — Die 1. Aufl. erschien 1854.

Gin gediegenes, auf bem Boben reicher Erfahrungen ftehendes handbuch für ben Wirtschafter.

Dr. Karl Gaper: Der Walbbau. 2. Aufl. Berlin, 1882. – Die 1. Aufl. erschien in 2 Banben 1878 und 1880.

Dieses gebankenreiche, vortreffliche Werk verfolgt die Absicht, den inswischen immer "künstlicher" gewordenen Waldbau in geregelte "natürliche" Bahnen zurückzuleiten und betont in erster Linie die sorgfältigste Pstege der forstlichen Produktionskräfte, insbesondere des Waldbobens.

Guftav Bagener: Der Waldbau und seine Fortbildung. Stuttgart, 1884.

Originell, mit einer Fülle von Anregungen; der Berfasser beurteilt aber die seitherigen Leistungen auf waldbaulichem Gebiete viel zu ungünstig und huldigt — auf Grund der vorwiegend in seinem (kleinen) Dienstidezirke gemachten Beobachtungen — einer kulturellen Überhastung. Das Werk zieht auch viele nicht in den Areis des eigentlichen Waldbaues (Forstbenuhung, Forststatik, Forstpolitik) gehörige Materien mit zur Behandlung, was zu beanstanden ist.

Carl Chuard Rey: Die Lehre vom Walbbau für Anfänger in ber Praxis. Berlin, 1885.

Das anregend geschriebene Buch steht im allgemeinen auf bem Boben ber Gaper'schen Anschauungen, greift aber ebenfalls vielsach in andere Gebiete (Betriedslehre, insbesondere Forststatik) über, was vom prinzipiellen Standpunkte auß in einem Lehrbuche nicht gebilligt werden kann. Seinen Zweck, als Grundriß für den sorstlichen Unterricht gelernter Jäger zu dienen, überschießt es insofern, als deren Bilbungsgrad zum Berständnisse der vorgetragenen Lehren nicht ausreichen dürste; für den Unterricht an höheren Forstlehranstalten ist es aber von vornherein nicht berechnet und jedenfalls weniger geeignet, als die bereits genannten Bücher von Heher und Eaher.

Dr. Bernard Borggreve: Die Holzzucht. Gin Grundriß für Unterricht und Wirthschaft. Berlin, 1885.

Mit Geift geschrieben, aber höchst ungleichmäßig gearbeitet und von seiten des Anfängers mit großer Borsicht zu gebrauchen, indem namentlich bezüglich der Durchsorstungen Theorien entwickelt werden, welche mit der seitherigen Anschaung und Praxis im grellen Widerspruche stehen und benen der Prüfstein der Ersahrung noch vollständig sehlt.

Bergl. außerdem die im I. Teil (die Forstwiffenschaft im allgemeinen), S. 128-130, sub 2 genannten allgemeinen Lehrbucher. Erfter Ceil.

# Solzzucht.

Erfter Abidnitt.

## Beftandsbegründung.

Erstes Kapitel.

# Allgemeine Grundzüge.

#### I. Titel.

## Methoden der Bestandsbegründung.

- 1. Aberficht ber Methoden. Die verschiedenen Methoden ber Beftandsbegrundung ober holgzucht im weiteren Sinne laffen fich in folgende Überficht bringen:
  - I. Astanban, b. b. fünftliche Begründung ber Beftanbe.
    - A. Saat (entweder gang im Freien [Freisaat] ober unter Beftanbesichut [Unterfaat]).
      - a. Bollfaat (Breitfaat).
      - b. Stellenweise Saaten.
        - a. Streifen-, Rinnen-, Riefen-, Rillen- und Furchenfaat.
        - β. Plattenfaat (Plätefaat).
        - y. Löchersaat.
        - d. Bunktfaat (Steckfaat).
        - E. Rombinationen einfacher stellenweiser Saaten, g. B. Stedfaat auf Streifen ober Blagen.
    - B. Pflangung (entweder Freipflangung oder Unterpflangung).
      - a. Mit gangen Pflangen. Sierher geboren :
        - a. Rernftammchen (b. h. aus Samen gezogene Bflangen).
        - β. Wurzelausichläge.
      - b. Mit Pflangenteilen. Sierher gehören:
        - a. Stedlinge und Setftangen.
        - β. Abfenter (Ableger).
        - y. Burgelteile.
  - II. Jolgunt im eigentlichen Sinne, b. h. natürliche Bestandsbearunduna.

- A. Durch Samen (ber Mutterbaume).
  - a. Bon Baumen, welche auf ber Rulturflache verteilt fteben (Uber- ober Oberftand).
  - b. Von Baumen, welche neben ber Aulturstäche einen noch geschloffenen Bestand bilben (Seitenstand; Randverjungung, Saumschlagwirtschaft).
- B. Durch Musichlag. Diefer tann erfolgen:
  - a. aus ben Stoden (Stodloben, Stodfproffen),
  - b. aus ben Burgeln (Burgelloben),
  - c. am Ropfe ober Bopfenbe (Ropfholg),
  - d. aus ben Aften (Schneibelholz).

Eine weitere hierhergehörige Unterscheidung ist die in Vorverjüngung und Rachverjüngung. Jene bezieht sich auf die Bestandsbegründung vor dem vollständigen Abtriebe des hiebsreisen Holzes; diese begründet das junge Holz erst nach der gänzlichen Räumung. Beide Methoden lassen sowohl den künstlichen Anbau, als die natürliche Berjüngung zu, jedoch bedingt die Nachverjüngung mit geringen Ausnahmen (Randbesamung) das künstliche Eingreisen.

Die Lehre vom Holzanbau wird — nach dem Vorgange von Carl Heher — schon beshalb vor der Lehre von der Holzzucht i. e. S. abgehandelt, weil lettere schwieriger zu verstehen ist, und weil die natürliche Verjüngung der künstlichen Beihilse kaum entbehren kann, während der Holzandau ganz auf eigenen Füßen steht. — Die Erläuterung der Begriffe Bestodung, Bestand, Vorwuchs, Kernwuchs, Nachwuchs, Anslug, Ausschlag, Mutterbäume, Oberstand, Mutterstöde, Stockloden, Stocksprossen, Wurzelloden, Wurzelbrut u. s. w. im Vortrage.

2. Wahl der Methode. Die Wahl der Begründungsmethode eines Holzbestandes unterliegt dem Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Bestimmungsgründen. Als maßgebende Faktoren hierbei kommen Holzart, Betriebsart, Standortsbeschaffenheit, Bestandsbeschaffenheit, örtliche Gesahren, Höhe der Holzpreise, Größe der Kulturkosten, Eintritt und periodische Wiederkehr der Samenjahre, besondere Zwecke des Waldeigentümers und sonstige Umstände in Betracht.

Eine erschöpfende Darstellung ber Berhaltnisse, unter welchen einerseits die kunftliche ober andererseits die natürliche Begrundung ben Borzug verdient ober gar die Erörterung, welche spezielle Anbauober Anzuchtmethode in einem konkreten Falle am vorteilhaftesten

erscheint, wurde nicht in ben Rahmen eines encyklopabischen Lehrbuches paffen. Man begnugt fich baber im Nachstehenden mit einigen Die Bestandsbegrundung mit Bflanzenteilen, sowie Andeutungen. durch Ausschlag muß auf die Laubhölzer beschränkt bleiben. fog. Schattenholzarten werben im allgemeinen vorzugsweise mittels Überstandes (also natürlich) zu verjüngen sein (namentlich Rotbuche und Weißtanne), mahrend für bie Lichtholzarten ber holzanbau in erfter Linie stebt. Manche Holzarten pflanzen fich leichter burch Saat fort, g. B. Giche, Riefer; andere eignen fich borwiegend gur Bflanzung, g. B. Ahorn, Efche, Fichte zc. Baufige und reiche Samenjahre mahnen gur natürlichen Berjungung ober gur möglichften Ausbehnung ber Saat. In exponierten Lagen (auf Bergtopfen und Gebirgstämmen 2c.), an felfigen Sangen gebührt ber natürlichen Wiederbesamung unter bem Schute von Mutterbäumen ber Vorzug; auf Blogen bingegen wird die fünftliche Rultur unvermeiblich. Früheres Aderland ober leichter, wenig benarbter Boben, welcher nur einer geringen Bearbeitung bedarf, wird am mobifeilsten burch Saat zu bestocken fein; auf schweren, grasmuchfigen, feuchten ober gar naffen Böben hingegen ist Bflanzung die rätlichste Rulturart Biernach konnen in einem und bemfelben Berwaltungsbegirte, je nach ben fvegiellen Stanborts- und Betriebsverhaltniffen, natürliche und fünftliche Berjüngung, Saat und Pflanzung Sand in Sand mit einander geben. Als leitender Gefichtspunkt wird die größte Ginträglichkeit 1) aufzustellen fein. Der Balbeigentumer. baw. Forftwirt hat in jedem Falle biejenige Methode ju mablen, welche bei den geringsten Roften den größten Erfolg verburgt.

In frühester Zeit war die Holgsucht vorherrschend; gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts fing der Holzanbau an, der natürlichen Befamung wirkfame Konkurreng zu machen. Anfangs bulbigte man fast ausschließlich ber Saat; im Laufe ber Zeit wurde aber biese Rulturmethode immer mehr durch die Pflanzung verbrängt. allgemeinen liefern — nach ben bis jest vorliegenden Erfahrungen bie Pflanzbestände durchschnittlich höhere und wertvollere Ertrage,

<sup>1)</sup> Wie die Einträglichkeit einer forftlichen Betriebsoperation bemeffen wird, hat die Forftstatit, b. h. die Megkunst ber forftlichen Krafte (Koften) und Erfolge (Ertrage), zu lehren.

als die Saatbestände. In der jüngsten Zeit macht sich wieder eine mehr auf die natürliche Bestandsbegründung gerichtete walbbauliche Strömung bemerkbar. Als hauptgrundsath hierbei ist aber sestzu-halten, daß behufs Erziehung geschlossener Bestände der holzandau stets rechtzeitig unterstützend eingreisen muß.

#### II. Titel.

## Übersicht der Holzarten. 1)

Die Holzarten zerfallen zunächst in die beiden Hauptgruppen Rabel- und Laubhölzer. Innerhalb jeder Gruppe gibt es Bäume und Sträucher. Die Bäume lassen sich je nach ihrem Längenwuchse in solche I. II. und III. Größe unterscheiben, wobei aber scharfe Zahlengrenzen für die einzelnen Klassen nicht angegeben werben können. Die Sträucher werden nach demselben Gesichtspunkte in höhere und niedere geschieden; nur einige Arten der ersten Gruppe, deren Individuen sich unter günstigen Wachstumsbedingungen zu halbbäumen entwickeln können, sind in waldbaulicher hinsicht von Bedeutung.

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: Dr. Th. Hartig: Bollständige Naturgeschichte ber forstlichen Culturpstanzen Deutschlands. Berlin, 1852.

Dr. Hörblinger: Deutsche Forstbotanik zc. Mit über 100 Holzschniten. 2 Banbe. Stuttgart, 1874 und 1875. — Das vollständigste Werk über Forstbotanik.

Dobner's Botanit für Forstmänner. Nebst einem Anhange: Tabellen zur Bestimmung der Holzgewächse während der Blüte und im winterlichen Zuftande. Vollständig neu bearbeitet von Dr. Friedrich Nobbe. Berlin, 1882. — Die 1. Aust. erschien 1853.

<sup>1882. —</sup> Die 1. Aufl. erschjen 1853.

Dr. Richard Heß: Die Eigenschaften und das forstliche Berhalten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holzarten. Berlin, 1883. — Dieses Wert ist 1885 unter dem Titel "I nostri alberi da bosco loro comportamento e proprieta" von Agostino Lunardoni in italienischer überziehung erschienen.

W. Lauche: Deutsche Dendrologie. Mit 283 Holzschnitten. 2. Ausgabe. Berlin, 1883.

H. Fischbach: Katechismus der Forstbotanik. 4. Aust. Leipzig, 1884. — In sehr handlichem Format erschienen, mit 79 hübschen Holzschnitten ausgestattet.

G. Weftermeier: Shstematische forstliche Bestimmungstabellen der wichtigen beutschen Walbbäume und Walbsträucher im Winter= und Sommerkleide. Berlin, 1886. — Handliches Format, in Tabellenform bearbeitet.

Dr. Morih Willtomm: Forftliche Flora von Deutschland und Oefterreich ac. 2. Aufl. Mit 82 rylographischen Mustrationen. Leipzig, 1887.

1. Die Nabelhölzer, 1) welche in Deutschland als Waldbäume auftreten, haben nadelförmige, mit einer einzigen Ausnahme (Lärche) wintergrüne, mehrere Jahre an den Zweigen haftende Blätter, eingeschlechtige (monöcische) Blüten, holzige Zapfen und meist geflügelte Samen. Ihr Holz besteht vorherrschend aus Tüpfelzellen, besitzt keine eigentlichen Gefäße und führt harzige Säste (in besonderen Harzgängen). Sie keimen mit gewöhnlich 5—10 oberirdischen, sternförmig angeordneten Cotyledonen, entwickln in der Regel einen bedeutenden Längenwuchs, produzieren vollholzige, aftreine Baumschäfte und liesern daher nicht nur große, sondern auch höchst wertvolle Massenerträge. Sie treten meist gesellig auf und sind bezüglich ihrer Standortsansprüche weniger begehrlich, als die forstlich wichtigen Laubhölzer, leiden aber mehr durch Tiere (Insetten), Witterungseinssüssenschlässenschlichen Gementarereignisse.

Die Gattungen Meerträubchen (Ephedra L.), Eibe (Taxus L.) und Wachholber (Juniperus L.) weichen zwar von der vorstehenden Beschreibung mehrsach ab, kommen aber als Waldbäume nicht in Betracht. Bereinzelt tritt die Eibe im Walde noch in Thüringen, auf den Pleßbergen (bei Göttingen), in der Rürnberger Schweiz und an einigen anderen Orten (zumal auf kalkigen Böden) auf.

Die für den Walbbau wichtigften Nadelholzer find folgende:

- 1. Die Weißtanne, Cheltanne, Tanne (Abies pectinata (D. C.), I. 2)
- 2. Die Fichte, Rottanne (Abies excelsa D. C.). I.
- 3. Die gemeine Riefer, Fohre, Weißtiefer (Pinus sylvestris L.). I.
- 4. Die Schwarztiefer, öfterreichische Kiefer (Pinus austriaca Hoess.). II.
  - 5. Die Zürbeltiefer, Arve (Pinus Combra L.). II.
  - 6. Die gemeine Lärche (Larix europaea D. C.). I.

Seit der zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts ift in Deutsch= land einheimisch geworden:

7. Die Wehmouthskiefer (Pinus Strobus L.). I. Ihre Heimat ist Nordamerika, vom 36.—49.° n. Br.

<sup>1)</sup> Dr. J. B. Henkel und W. Hochstetter: Synopsis ber Radelshölzer, beren charakteristischen Merkmale nebst Andeutungen über ihre Cultur und Ausbauer in Deutschland's Klima. Stuttgart, 1865.

Ausdauer in Deutschland's Klima. Stuttgart, 1865.

2) Die beigesetten römischen Ziffern I. II. III. bebeuten Bäume I. Größe, II. Größe u. f. f. Auch die aufgezählten Straucharten erwachsen mitunter baum-artig, in welchem Falle sie zur III. Klasse zu zählen sein würden.

Auf ben Alpen und Boralpen Deutschland's und ber Schweiz tritt weiter als Bestände bilbenb auf:

- 8. Die Rrummholgtiefer (Pinus montana Mill.), III. Unter biefem Ramen werben (nach D. Seer) folgenbe 4 Formen zusammengefaßt:
  - a. Die Satentiefer (P. m. uncinata Rmd.).
  - b. Die Sumpffiefer, Spirte (P. m. uliginosa Naum.).
  - c. Die Legtiefer (P. m. humilis Lk.).
  - d. Die Zwergtiefer (P. m. pumilio Hke.).

Die beiben erften Formen find von aufrechtem, die beiben letten von strauchartigem Buchfe.

Samtliche 8 Arten gehören ju ber natürlichen Familie Coniferae ober in bie XXI. Rlaffe (Monoecia), 7. Orbnung (Monadelphia) bes tunftlichen Linne's chen Shftems.

Der häufigfte Rabelholgftrauch ift:

9. Der gemeine Wachholber, Machandelbaum (Juniperus communis L.).

Coniferae. — XXII. Rlaffe (Dioecia), 12. Orbnung (Pentandria).

2. Die Laubhölzer, 1) welche in ben beutschen Forsten einheimisch find, verlieren ihre Blätter im Winter, haben teils diklinische (u. zw. meistens monöcische), teils Zwitter-Blüthen und sehr verschiebenartige Früchte (Rüsse, Flügelfrüchte, Kapseln, Hülsen, Steinfrüchte, Beeren 2c.). Ihr Holzkörper ist durch meist stark entwickelte Markstrahlen charakterisiert und mit beutlich ausgebildeten Sefäßen ausgestattet; Säste wässerig. Sie keimen mit 2 Cotyledonen, welche bei einigen Arten (Eiche, Kastanie 2c.) unterirdisch bleiben. Die Schäfte verdreiten sich, namentlich im freien Stande, mehr in die Äste, wodurch sie an Länge und Geradschaftigkeit einbüßen. Nur wenige Arten treten als rein-gesellige, dzw. herrschende auf; die meisten sind gemischtgesellig. Für den forstlichen Betried ist ihre größere oder geringere Reproduktionskraft von Bedeutung, welche Eigenschaft sie auch befähigt, erlittene Beschäbigungen leichter auszuheilen.

Die in forstlicher hinficht wichtigsten Laubhölzer sind nachstehend verzeichnet. Ihre Stellung im natürlichen, bzw. kunftlichen Shsteme findet sich alsbald bei jeder Holzart angegeben:

<sup>1)</sup> Dr. Morih Willkomm: Deutschland's Laubhölzer im Winter. Ein Beitrag zur Forstbotanik. Mit 106 Holzschnitten. 3. Ausgabe. Dresben, 1880. — Die 1 Ausgabe erschien 1859, die 2. 1864.

- 1. Die Rotbuche, gemeine Buche (Fagus sylvatica L.). I. Cupuliferae. XXI. Rlasse (Monoecia), 6. Orbnung (Polyandria).
- 2. Die Stieleiche, Sommereiche (Quercus pedunculata Ehrh.). I.
- 3. Die Traubeneiche, Wintereiche (Quercus sessilis Ehrh.). I. Cupuliferae. XXI. Rlasse (Monoecia), 6. Ordnung (Polyandria).
- 4. Die Hainbuche, Weißbuche (Carpinus Betulus L.). II. Cupuliferae. XXI. Klasse (Monoscia), 6. Ordnung (Polyandria).
- 5. Die Felbulme, Rotrüfter (Ulmus campestris L.). I.
- 6. Die Flatterulme, Weißrüfter (Ulmus effusa Willd.). I. Ulmaceae. V. Klasse (Pentandria), 2. Orbnung (Digynia).
- 7. Die gemeine Esche (Fraxinus excelsior L.) I. Oleaceae. II. Alasse (Diandria), 1. Orbnung (Monogynia),
- 8. Der Bergahorn, gemeine Ahorn (Acer Pseudo-platanus L.). I.
- 9. Der Spigahorn, die Lenne (Acer platanoides L.). II. Acerineae. — VIII. Klasse (Octandria), 1. Ordnung (Monogynia).
- 10. Die Weißbirke, gemeine Birke (Betula alba L.). II.
- 11. Die Ruchbirke, Haarbirke (Betula pubescens Ehrh.). II. Betulineae. XXI. Klasse (Monoecia), 6. Orbnung (Hexandria).
- 12. Die Roterle, Schwarzerle (Alnus glutinosa Gaertn.) II.
- 13. Die Weißerle, Grauerle (Alnus incana D. C.). III. Betulineae. — XXI. Klasse (Monoecia), 4. Orbnung (Tetrandria).
- 14. Die Sommerlinde (Tilia grandifolia Ehrh.). I.
- 15. Die Winterlinde (Tilia parvifolia Ehrh.). I. Tiliaceae. XIII. Rlasse (Polyandria), 1. Ordnung (Monogynia).
- 16. Die Aspe, Zitterpappel (Populus tremula L.). II.
- 17. Die Schwarzpappel, gemeine Pappel (Populus nigra L.). II.
- 18. Die Silberpappel, weiße Pappel (Populus alba L.). I. Salicineae. XXII. Rlasse (Dioecia), 7. Ordnung (Octandria).
- 19. Die Baumweibe, weiße Weibe (Salix alba L.). II. Salicineae. XXII. Klasse (Dioecia), 2. Orbnung (Diandria).

Eine geringere Verbreitung und forftliche Bebeutung in Deutschland befigen:

- 20. Die Ebellastanie, zahme Kastanie (Castanea vesca Gaertn.). I. Cupuliferae. XXI. Klasse (Monoecia), 6. Ordnung (Polyandria).
- Die Roßlastanie (Aesculus Hippocastanum L.). II.
   Hippocastaneae. VII. Rlasse (Heptandria), 1. Orbnung (Monogynia).

- 22. Die falsche Afazie (Robinia Pseud-acacia L.). II. Papilionaceae. — XVII. Rlaffe (Diadelphia), 3. Ordnung (Decandria).
- 23. Die Sorbus-, Pyrus- und Prunus-Arten. II. u. III.

Bon ben hierhergeborigen Arten treten im Balbe am häufigften die Bogelbeere ober Eberesche (Sorbus aucuparia L.), die Mehl= beere (Sorbus Aria Crtz.) und die Elabeere (Sorbus torminalis Crtz.) auf.

> Pomaceae, baw. Amygdaleae. - XII. Rlaffe (Icosandria), 2-5. Ordnung (Di-Pentagynia), baw. 1. Ordnung (Monogynia).

> > Kultur=

Als Repräsentanten ber Laubholzsträucher sollen genannt werben:

- 24. Die Sahlweibe, Palmweibe (Salix Caprea L.).
- Malb= 25. Die Wafferweibe, Grauweibe (Salix cinerea L.) weiden.
- 26. Die Ohrweibe, geöhrte Weibe (Salix aurita L.)

27. Die Rorbmeide (Salix viminalis L.)

- 28. Die Manbelweibe (Salix amygdalina L.)
- 29. Die Burburmeibe (Salix purpurea L.)
- weiben. 30. Die faspische Beide (Salix acutifolia Willd.) Salicineae. — XXII. Rlasse (Dioecia), 2. Ordnung (Diandria).
- 31. Die Hafel (Corylus Avellana L.) Cupuliferae. — XXI. Rlaffe (Monoecia), 6. Orbnung (Octandria).

Die Rotbuche, Eichen, Hainbuche, Ulmen, Esche, Aborne, Edeltaftanie, Atazie, Sorbus- und Pyrus-Arten zählt man zu ben harten, die übrigen Arten zu ben weichen Bolgern. Die harten Solzarten (bis incl. Ebeltaftanie) beigen auch die ebelen holzarten.

Als Hauptholzarten für die deutschen Waldungen kommen nur folgende fieben Arten in Betracht: Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Beiftanne, Richte, Riefer und Lärche.

Seit 1880 haben die beutschen forftlichen Berfuchsanftalten auch planmäßige Bersuche mit gewissen Ausländern in größerer Ausdehnung in Angriff genommen. Diefelben erstrecken fich hauptfachlich auf die fünf Arten: Bechfiefer (Pinus rigida Mill.), Douglastanne (Abies Douglasii Lindl.), Rordmannstanne (Abies Nordmanniana Stev.), weiße Sicory (Carva alba Nutt.) und schwarze Wallnuß (Juglans nigra L.). 1)

John Booth: Die Raturalifation ausländischer Waldbaume in Deutsch= Berlin, 1882. Land.

<sup>1)</sup> Weise: Das Borkommen gewisser frembländischer Holzarten in Deutsch= Nach amtlichen Erhebungen mitgeteilt. Berlin, 1882. Land.

#### III. Titel.

## Beziehungen zwijchen Holzarten und Standorten.

1. Norbemerkungen. Der Stanbort ift ein Produkt ber givei Fattoren Boben und Lage. Das Klima einer Gegend wird burch die Lage bedingt, braucht baber nicht als felbständiger Fattor ausgeschieben zu werben.

Die Beziehungen zwischen ben Stanborten und Holzarten find gegenseitige. Der Standort bedingt bas Gebeihen ber Holzarten in erster Linie, und biefe üben eine gewiffe Rudwirkung wenigstens auf ben Boben (ben wichtigften Stanbortsfaftor) aus.

Die nähere Darftellung ber äußeren im Standorte begründeten Einwirkungen auf das Leben und Gebeihen der Balbgewächse ift Aufgabe ber forftlichen Standortslehre (Gebirgstunde, Bobentunde und Klimatologie). 1) Die Wichtigkeit biefer Disgiplin für ben Forstmann wird es rechtfertigen, wenn wir im Rachstehenben wenigstens bas Wichtigfte hieraus bringen.

### 2. Verhalten des Standorts gegen die Holzarten.

A. Boben. Der burch ben Berwitterungsprozeg ber Gefteine entstehende Boden beeinfluft das Gebeihen ber Waldbaume nach zwei

1) Bur Litteratur: Dr. Guftav Beger: Lehrbuch ber forftlichen Bobentunde und Rlimatologie. Mit 183 Holgichnitten ec. Erlangen, 1856. — Bum Teil beraltet.

Dr. R. Braungart: Die Wiffenschaft in ber Bobentunde. Berlin und Leipzig,

Rarten. heibelberg, 1878.
Dr. Christian Goettig: Boben und Pflanze. Die wichtigsten Beziehungen zwischen Bobenbeschaffenheit und Begetation zc. Mit 5 Abbilbungen. Gießen, 1883. — Eine kurzgesaßte, empfehlenswerte Monographie.

Gregen, 1885. — Eine turzgefagte, empfezienswerte Monographe.

Dr. C. Grebe: Gebirgstunde, Bobentunde und Alimalehre, in ihrer Anwenbung auf Forstwirtssichaft. 4. Ausl. Berlin, 1886. — Die 1. Ausl. erzichien 1852, die 2. 1858, die 3. 1865. — Selbst die 4. Auslage sieht nicht mehr auf dem neuesten wissenschaftlichen Standpunkte.

Ferner erscheinen seit 1878 sehr wertvolle Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysit von Dr. E. Wollind zu München, unter Mitwirkung

hervorragender Gelehrter.

-

Dr. W. Detmer: Die naturwiffenschaftlichen Grundlagen ber allgemeinen landwirthichaftlichen Bobentunde. Leipzig und Beibelberg, 1876. - Gehr gu

<sup>1876. —</sup> Der Berfasser ist en Anhänger ber demischen Bobenthnoe. Dertin und Letpzig, 1876. — Der Berfasser ist ein Anhänger ber chemischen Bobenthvorie. Dr. Ferdin and Sen ft: Lehrbuch ber Gesteinse und Bobentunde. Mit Holzschnitten. 2. Aust. Berlin, 1877. — Die 1. Aust. erschien u. b. T. "Der Steinschutt und Erdboben" zc. 1867.
Dr. A. Hosäus: Erundzüge der Agriculturchemie. Mit Holzschnitten und zwei

Richtungen bin, in chemischer und in physitalischer Beziehung. Seine Fruchtbarkeit wird bedingt burch die mineralische (quantitative und qualitative) Zusammensehung ber Erdkrume, ben humusgehalt, die physikalischen Eigenschaften und die Beschaffenheit des Untergrundes.

Der Boden ist entweder primärer (Gebirgsboden) oder setundärer (angeschwemmtes Land). Jener ist aus unmittelbarer Berwitterung des unterliegenden Grundgesteins hervorgegangen, welcher Prozes sich noch täglich vollzieht. Dieser ist durch Abschwemmung oder die Macht des Windes seiner ursprünglichen Lagerstätte entführt und anderwärts ausgeslutet oder ausgewehet worden. Man unterscheidet bei dem Gebirgsboden die Nahrungsschicht (Humus, Dammerde, Rohboden), die Reserveschicht (halb zersetze Gesteinsmassen) und den Untergrund (das noch nicht zersetze Grundgestein). Im angeschwemmten Boden läßt sich begreislich ein Unterschied zwischen Reserveschicht und Untergrund nicht machen.

a. Mineralische Zusammensetzung. Die drei konstituierenden Bodenbestandteile sind: Thon, Sand und (kohlenfaurer) Kalk. Keiner von diesen Bestandteilen tritt in der Ratur rein auf; sast jeder Boden enthält sie aber in Mengung mit einander, wenn auch mitunter nur Spuren von diesem oder jenem. Den zahlreichen Mengungsverschiedenheiten entspricht eine ebenso große Verschiedenheit der Böden, jedoch bestimmt der vorwiegende Bestandteil dessen Charakter und Eigenschaften.

Bon den Nebenbestandteilen sind in forstlicher Beziehung insbesondere Magnesia (MgO) und die Eisenverbindungen (Fe $_2$ O $_3$ , Fe $_2$ (OH) $_6$ ) wichtig. Außerdem hängt die mineralische Araft eines Bodens mit dessen Gehalt an auflöslichen Salzen (Verbindungen von Säuren mit Kali  $= K_2$ O, Natron  $= Na_2$ O 2c.) zusammen.

Man kann die Bodenarten entweder nach ihrer geognoftissich auftammung oder nach der Art ihrer hauptsächlichen Gesmengteile klassississen. Bon dem letzteren Gesichtspunkte aus betrachtet, welcher den forstlichen Zwecken besser entspricht, unterscheibet man die fünf Hauptbodenarten: Thonboden, Lehmboden, Sandsboden, Kalkboden und Humusboden.

1. Der Thonboben besteht aus einem Gemenge von tieselsauerem Aluminium, baw. Thon (minbestens 50-60%) mit Sand und haufig

etwas kohlensauerem Kalk (CaCOs), sowie Spuren von Gisenoryd, Bistumen 2c. Er entsteht namentlich insolge der Berwitterung der krystallinischen Massenzieren, tritt aber auch im angeschwemmten Lande, sowie in den jüngeren geschichteten Gesteinen auf. Man teilt ihn gewöhnlich in kalkhaltigen und kalkseien Thonboden ein. Gine andere Einteilung des Thonbodens ist die in strengen Thonboden (70—90% Thon) und gemeinen Thonboden (50—70% Thon).

- 2. Der Lehmboben ist ein inniges Gemisch von Sanb (60-70°/0), kieseligem Staub und Thon, welches stets durch Eisenoxydhydrat gefärbt ist. Er entsteht am häusigsten durch Zusammenschwemmen von Sand und Thon, geht aber auch aus der Berwitterung von Quarz-haltigen Massengesteinen hervor. Man unterscheidet weiter gemeinen, sandigen und kalkigen Lehmboden. Der letztere enthält ca. 5—10°/0 Ca CO2; hierher gehört auch der sog. Lößboden.
- 3. Der Sanbboben besteht hauptsächlich aus Sanb u. zw. Quargsanb (minbestens 75%), welchem wechselnde Quantitäten Thon und humus zc. beigemischt find. Er entsteht entweder aus der Verwitterung von Sandsteinen oder durch Sandablagerungen und tritt besonders im Schwemmlande auf. Er ist entweder reiner oder lehmiger oder kalkiger Sandboben.
- 4. Der Kalkboben ist ein Gemenge von Kalk (nicht unter  $10^{\circ}/_{\circ}$ ) mit Thon, sowie mitunter etwas Lehm, Sand und Sisenoryd. Er entsteht durch die Berwitterung von Kalkgesteinen und kalkreichen Silikatgesteinen, kann aber auch durch Zusammenschwemmen von Thon und Kalk erzeugt werden. Man kann eigentlichen Kalkboben (mindestens  $50^{\circ}/_{\circ}$  Ca CO3), thonigen Kalkboben ( $30-40^{\circ}/_{\circ}$  Ca CO3), lehmigen Kalkboben ( $20-30^{\circ}/_{\circ}$  Ca CO3) und Mergelboben ( $10-20^{\circ}/_{\circ}$  Ca CO3) unterscheiden. Der lehtere zerfällt weiter in thonigen, kalkigen und sandigen Mergelboben.
- 5. Der Humusboben besteht vorwiegend aus in Zersetzung begriffenen Psianzenresten, b. h. aus Humus (f. S. 19). Er ist je nach ber Beschaffenheit der verwesten Flora entweder eigentlicher Humus- oder Torsboden. Ginen Mineralboden, welcher über  $5^{\circ}/_{\circ}$  Humus enthält, psiegt man als humosen Boden zu bezeichnen.

Von untergeordnet auftretenden Bodenarten find zu nennen: Dolomit-, Chp8-, Ortstein-, Szek- und Steppenboden.

Lehmiger Ralkboben wird, wenn ihm kohlensauere Magnesia (Mg COs) beigemengt ist, zum Dolomitboben. Gypsboben entsteht aus der Berwitterung von Gyps und Anhydrit, ist daher reich an schweselsauere Kalkerbe (CaSO4 + 2H2O). Ortsteinboben besteht aus 80—90% durch Haibehumus verkittetem Quarzsand mit etwas Eisenoryd (Fo2O2). Szelsboben (an einzelnen Stellen Ungarn's auftretend) ist reich an Natron (Na2O). Der Stehpenboben enthält ziemlich viel Chlornatrium (Na Cl).

Gräsern und den Torspflanzen der sauere Humus. Diese beiden Abarten find der Begetation nachteilig. Der Staubhumus (kohlige Humus) ist arm an CO2, verslüchtigt sich leicht, zersetzt sich schwer und hat geringe Wassersapazität. Der sauere Humus schadet durch seine Kohlenwasserstoffverbindungen und seinen Gehalt an freien Pflanzensäuren.

Die Zersetzung der den Humus erzeugenden Substanzen steht mit der Bodenbeschaffenheit in engem Zusammenhange. Ze größer der Thongehalt des Bodens ist, desto langsamer zersetzen sich die organischen Absälle; auf Sandboden geht der Verwesungsprozeß schon rascher vor sich, auf Kalkboden am rascheften. Man sindet daher auf letzterem — gute Bestockung voraußgesetzt — den meisten und besten Humus, während auf den thonigen Böden die noch unzersetzte, dzw. in Zersetzung begriffene Streuschicht meist starte Lager bildet (Rohhumus, Mulm im Vogelsberge).

- c. Phyfitalische Eigenschaften. Als wichtigste physikalische Eigenschaften des Bodens kommen Gründigkeit, Bindigteit, Feuchtigkeit, Absorptionsvermögen und Erwärmungsfähigkeit in Betracht.
- 1. Die Gründigkeit (Tiefgründigkeit, Bodenmächtigkeit) wird nach der Tiefe der Nahrungs- und Reserveschicht bemessen. Ze tiefgründiger ein Boden ist, desto größer ist der Wurzelraum, mineralische Nährgehalt, Feuchtigkeitsgehalt und die Standsestigkeit der Walbbäume.

Bebingend auf die Gründigkeit wirken: die Beschaffenheit der Gebirgs- und Bodenart, bzw. des Untergrunds, die Schichtung des Gesteins (ob mehr vertikal oder horizontal), die Lage, bzw. Oberstächen-Ausformung (Tiefland, Bergland, Hang, Thal, Gebirgskuppe) und sonstige lokale Umskände.

Beispiele und Erläuterungen im Bortrage. Man unterscheibet folgende Gründigkeitsgrade: sehr klach oder seichtgründig (unter und bis zu 0,15 m ties) — flach oder seichtgründig (0,15—0,3 m) — mitteltief (0,3—0,6 m) — tiefgründig (0,6—1,2 m) — sehr tiefgründig (über 1,2 m). 1)

<sup>1)</sup> Die Klaffifikationen, bzw. Bezeichnungen biefer verschiebenen Grünbigkeitsgrade find ber Anleitung zur Standorts- und Bestandsbeschreibung beim forftlichen Bersuchswesen entnommen, bzw. angehaßt worden. Gleiches gilt für die später erwähnten Bindigkeits-, Feuchtigkeitsgrade u. s. w.

Die Ansprüche der Holzarten an das Gründigkeitsmaß werden von dem Wurzelvermögen derfelben, zumal von dem Tiefgange der Wurzeln, bedingt.

Mit den flachgründigsten Boben begnügen sich: Fichte, Krummholztiefer, Birken, Aspe, Eberesche 2c., weil sich die Wurzeln dieser Holzarten vorzugsweise horizontal verbreiten (Tag- oder Thauwurzeln).

Mittlere Tiefgründigkeit beanspruchen: Schwarzliefer, Wehmouthstiefer, Rotbuche, Hainbuche, Schwarzpappel, Baumweibe, Erlen, Roßkastanie 2c.

Größere Ansprüche an Tiefgründigkeit machen: gemeine Kiefer, Zürbelkiefer, Ulmen, Ahorne, Silberpappel 2c.

Die tiefgründigsten Böben verlangen: Tanne, Lärche, Siche, Sinden, Sbelkastanie und vor allen die Sichen-Arten, welche eine ausgeprägte Pfahlwurzelbildung besitzen. Über 1m Tiefe gehen übrigens die Baumwurzeln selten hinaus.

Die Erläuterung ber Benennungen: Tagwurzel, Thauwurzel, Seitenwurzel, Stechwurzel, Herzwurzel, Pfahlwurzel, Zaser= ober Faserwurzel 2c. im Bortrage.

2. Die Bindigkeit (Festigkeit, Lockerheit) hängt in erster Linie mit den bodenbildenden Hauptgemengteilen und dem Feuchtigkeitsgrad zusammen; modifizierend hierauf wirkt der Humusgehalt ein. Je größer der Thongehalt ist, besto bindiger oder fester ist der Boden; je mehr der Sandgehalt vorwiegt, desto lockerer ist er.

Man unterscheibet festen, strengen (schweren), milben (murben), loderen, losen und flüchtigen Boben. Erklärung bieser Ausbrücke im Bortrage.

Die beiben Extreme bes Binbigkeitsgrades (plastischer Thon und loser Sand) find der Vegetation nicht günftig. Feste Böden erschweren den Wurzeln und Wertzeugen das Eindringen, der Luft und dem Wasser den Zutritt, neigen zur Versumpfung, begünstigen infolge hiervon den Eintritt von Frösten und reißen im Sommer start auf. Lose Böden bieten den Baumwurzeln zu wenig Halt, schwemmen leicht ab, halten die Feuchtigkeit und humosen Vestandteile zu wenig zurück, leiden daher an Austrocknung und Verarmung und sind dem Auffrieren (Barfrost) unterworfen. Am günstigsten verhalten sich lockere Böden (lehmige und kalkige Bodenarten) mit reicher Humusdecke. Dieselbe beseuchten sich stets im erwünschten Rase und steigern die Bildung der Zaserwurzeln (Wurzelhaare)

wesentlich. Auf losen Böben kommen namentlich gemeine Kiefer, Schwarzkiefer und falsche Akazie noch am besten fort. Höhere Konsistenzgrabe des Bodens vertragen etwa Tanne, Lärche und Hainbuche am meisten.

3. Die Feuchtigkeit bes Bobens beeinflußt die Begetation in hervorragendem Maße; namentlich bedürfen die Waldbäume große Quantitäten an Wasser (als direktes Ernährungsmittel, zur Lösung der Bodensalze, zum Ersaße für das verdunstete Wasser und zur Regulierung der Bodentemperatur). Ein Übermaß an Bodenwasser wirkt aber nachteilig durch Schwächung der Bodenthätigkeit, Herabstimmung der Bodentemperatur, Begünstigung der Frostschäden, Verssäuerung, in letzter Instanz Versumpfung. Als Quellen der Bodensseuchtigkeit kommen die atmosphärischen Niederschläge (Thau, Regen, Schnee 2c.), der Wasserdamps der Luft und das Grundwasser in Bestracht. Bedingend hierauf wirkt namentlich die Lage (Tiesebene, Mulde, Hang, Hochebene, Gebirge, Schutz gegen Wind und Sonne u. s. w.); auch wechselt der Feuchtigkeitsgrad je nach Jahreszeiten.

Das Verhalten bes Bobens zum Wasser wird durch folgende spezielle Eigenschaften näher charakterisiert: Wasseraufnahmefähigkeit, Hygroskopizität, wasserhaltende Kraft und Durchlässigkeit.

- a. Die Wasseraufnahmefähigkeit (Wassertapazität) ist im allgemeinen um so größer, je mehr Feinerbe und humose Bestandteile der Boden enthält. Tiefgründigkeit fördert daher die Aufnahme und Leitung des Wassers im Boden. Nach Untersuchungen von Schübler und Meister haben Humus- und Thonboden die größte kapillare Leitungsfähigkeit; dann folgen in absteigender Reihe Lehm-, Sand-, Syps- und (schieferiger) Mergelboden. Der Feuchtigkeitsbezug von oben her ist größeren Schwankungen unterworsen, als die Grundsfeuchtigkeit, und kann mangelnde Zusuhr von oben durch höheres Grundwasser kompensiert werden.
- b. Die Hygroskopizität. (Kondensationsvermögen) ist nach Schübler am größten für humusreiche Erdarten und auch für thonige Böben bedeutend; dann folgen Lehm-, Kalk- und Mergelböben, zuleht Sandböben. Je feiner eine Erdart unter sonst gleichen Umständen ist, desto mehr Wasserdampf nimmt sie auf; daher ist zumal

für den Thonboden die Lockerung so wichtig. Die Hygroskopizität ist auch von der Temperatur des Mediums abhängig, indem die Böben bei niedrigen Temperaturen mehr  $\mathbf{H_{2}O}$  aufnehmen, als bei höheren (Anop).

- c. Die wasserhaltenbe Kraft (Wasserguruckhaltungsvermögen) ist um so größer, je pordser ein Boden ist. Sie ist nach Schübler am größten in humus- und Thonboden; nahe steht feiner Kalkboden; schieferiger Mergel, Sypserbe und Ouarzsand trocknen am raschesten aus, gehören baher zu ben sog. hisigen Böden.
- d. Die Durchlässfigkeit (Filtrationsfähigkeit) bes Bobens ift am größten bei sandigen, insbesondere grobsandigen Böben, am geringsten bei Thonboben. Humusboben steht diesem in Bezug auf diese Eigenschaft nabe; Kall- und Lehmboben bilben etwa das Mittel zwischen beiden Extremen.

Aus ber vorstehenden Schilberung ber Feuchtigkeitsverhältniffe ergibt sich, baß jeder Boden, welcher in den unteren Schichten grösere Mengen von Thon enthält, auch stets bedeutende Wassermengen aufnimmt und zurückhält.

Der Grad der Bobenfeuchtigkeit ift nach Maßgabe des mittleren Feuchtigkeitsstandes während der Wachstumszeit anzusprechen und in folgenden Abstufungen auszudrücken: naß — seucht — frisch — trocen — dürr. Rähere Erläuterung über die Begriffe, welche man mit diesen Abstufungen verbindet, im Bortrage.

Im Walbe werben die spezifischen Feuchtigkeitsverhältniffe ber einzelnen Bobenarten noch durch ben Bobenüberzug (Moos, Laub, Gras 1c.) und das Maß des Kronenschlusses der Bestände mobifiziert, wovon später die Rede sein wird.

Das höchste Maß von Boben feuchtigkeit beansprucht und verträgt die Roterle. Am nächsten stehen dieser Holzart in Bezug auf Feuchtigkeitsansprüche: Esche, die meisten Pappeln und Weiden, Ruchbirke und Sumpfliefer.

Feuchten Boden verlangen: Zürbeltiefer, Weymouthktiefer, Hainbuche, die Ulmen, Linden und Eberesche.

Ansprüche auf Bobenfrische machen: Tanne, Fichte, Lärche, Rotbuche, die Eichen, Ahorne, Ebelkastanie und Weißerle.

Auf trodenem Boben kommen noch am besten fort: gemeine Riefer, Schwarzkiefer, Weißbirke, Akazie, Aspe und kaspische Weibe.

- 4. Das Absorptionsvermögen bewirft die Zurudhaltung ber im H2O gelöften Bobenfalge, bam. Berbindungen, welche fonft burch bas Regenwaffer nutilos in den Untergrund gespült und den Müffen, baw. Deeren augeführt werben würden. Mit ber größten Energie werben gerabe bie wichtigften Pflanzennährstoffe: Rali, Ammoniat und Phosphorfaure bom Boben gurudgehalten und hierdurch ben Waldbäumen bienftbar gemacht. Das Absorptionsvermögen tommt nur ber Feinerbe, nicht bem Bobenftelette, ju und fintt im allgemeinen mit fteigenber Ronfifteng ber Boben. Je mehr Doppelfilitate die einzelnen Bobenarten enthalten, besto größer soll (nach Anficht einiger Schriftsteller) ihr Absorptionsvermogen fein. einzelnen Borgange bei ber gegenseitigen Wirtung ber gelöften Stoffe und des Bodens aufeinander find fehr kompliziert und laffen fich nur jum Teil chemisch erklaren; wenigstens gibt es Falle, welche nur eine phitalische Erklärung zulaffen.
- 5. Die Erwärmungsfähigteit eines Bobens fteht in Bufammenhang mit ber fpezifischen Barmeleitungsfähigkeit, Teuchtigkeit und Farbe bes Bodens. Außerdem ift die Lage hierauf von Gin-Je feinkörniger ber Boben ift (Quargfand), befto langfamer wird die Wärme fortgeleitet. Feuchtigkeit erschwert die Ermarmungsfähigkeit, weil in wafferhaltenben, undurchläffigen Boben (Thon) mehr Barme jur Verdunftung gebunden wird, als in burchlaffenden Boben (Sand), und weil bas H2O mehr Barme bedarf, um feine Wärme zu erhöhen, als jede Bodenart. Dunkle Boben (humus-, Eisenboden — Rasenasche zc.) nehmen — unter sonft gleichen Um= ftanben - eine größere Warmemenge auf, als belle. Außer der Erwärmungsfähigkeit kommt aber auch noch die Barme haltenbe Rraft bes Bobens in Betracht. Quarg- und Ralkfand befigen bie aröfite Barmefabagitat, reiner Thonboben (und fauerer humus) bie Der Ralk-, insbesondere Sppsboden nähert fich in diefer Beziehung bem Sandboben, ber Lehmboben bingegen in bem Mage, als der Sandgehalt abnimmt, dem Thonboben. Man unterscheidet mit Rudficht auf bas Berhalten bes Bobens zur Barme zwischen warmen (Sand- und Kalkboben) und kalten (Thon-) Boben. hier find die Extreme dem Holzwuchse ungunftig.

Besondere Ansprüche an Bobenwärme machen bie Gichen,

Ulmen, Chelkaftanie und Atazie. Auf taltem Boben gebeiht noch am besten bie Sainbuche.

d. Untergrund. Der Untergrund kann — je nach dem Grade seiner Durchlässigkeit — modifizierend auf die darüber gelagerten Bodenarten einwirken und dem Eindringen der Wurzeln einen mechanischen Widerstand bereiten oder sonst nachteilig werden. Im allgemeinen verhalten sich namentlich undurchlässige Grundschichten (plastischenchon oder Letten) ungünstig, indem in diesem Falle selbst durchlassende aufgelagerte Bodenarten meist naß sind. Bei darüber liegendem schon an sich seuchten Boden steigert sich natürlich das übel. Die Wurzeln zumal der Nadelhölzer werden hier leicht rotsaul.

Nachteilig im zweiten Sinne wirken — abgesehen vom Lettenboben — Ortsteinboben, Almboben (bichte Kalkmassen am Fuße ber Alpen), kompakte Lager von Quarzsels, Kieselschiefer, Kieskonglomeraten, Raseneisensteinen zc. Bei ben letzten kommen noch nachteilige chemische Einstlisse hinzu.

e. Begehrlichkeit der Holzarten überhaupt. Im allgemeinen lieben alle Holzarten einen mineralisch kräftigen, tiefgründigen, loderen, frischen, warmen und humusreichen Boden, insbesonbere milden Lehmboden. Einigen Holzarten, z. B. der Rotbuche,
Esche, den Ulmen, Ahorn-Arten, der Schwarz- und Krummholzkiefer,
sagt ein gewisser Kalkgehalt des Bodens besonders zu, weniger infolge
der chemischen Wirkung, als vielmehr wegen der günstigen physikalischen Sigenschaften dieses Bodenbestandteils. Die lehmigen und
reinen Sandböden sind mehr für die Radelhölzer geeignet; insbesondere
bilden sie das Feld für das natürliche Auftreten der gemeinen Kiefer.

Faßt man alle Ansprüche, welche die Walbbäume an den Boden überhaupt stellen, zusammen, so ergibt sich etwa solgende Gruppierung:

I. Genügsame Holzarten. Schwarzkiefer, gemeine Kiefer, Wehmouthskiefer, die Birken, Pappeln, Waldweiden, Eberesche und Akazie.

Den Übergang zur Stufe II vermitteln etwa die Krummholzkiefer und Weißerle.

II. Solgarten von mittlerer Begehrlichteit. Gichte

Burbelfiefer, Carche, - Roterle, die Linden, Rulturweiden, Rogtaftanie und Safel.

Den übergang zur Stufe III vermitteln etwa Sainbuche und Spikahorn.

III. Ungenügsame Holzarten. Ebeltanne, — Rotbuche. Traubeneiche, Bergahorn, Esche, die Ulmen, Ebelkastanie und Stieleiche.

Hiernach find im Ganzen genommen die harten Laubhölzer begehrlicher, als die weichen Laub- und die meisten Nabelhölzer.

- B. Lage und Alima. 1) Die einflufreichen Momente in Bezug auf bie Lage find: geographische Breite und Lange, Meereshohe, Exposition, Abbachung, Gebirgsausformung und Beschaffenheit ber Umgebung.
- a. Breite= und Längegrad. Die geographische Lage eines Ortes bestimmt fich bekanntlich burch bie nördliche Breite (Bolhohe) und öftliche Länge; lettere wird auf ben Meribian von Ferro bezogen. Mit zunehmender Entfernung eines Ortes bom Aquator nimmt die mittlere Jahrestemperatur ab, ebenfo in der Richtung von Weften nach Often. Der bezügliche Ginfluß ber Bolhohe ift aber weit größer, als berjenige ber öftlichen Lange. Auf 10 geogr. Breite kommt in Deutschland eine Warmediffereng von ca. 0,50 R.; bie Temperaturunterschiebe awischen bem Norben und Guben Deutschlands find hiernach nicht unbeträchtlich.

Rur Beranschaulichung ber Beränberungen ber Lufttemperatur je nach ber Bolhöhe mählte A. von humboldt bie Methode ber fog. Ifother= men (b. h. Linien von gleicher Jahresmitteltemperatur). Da fich aber biefe Mitteltemperaturen aus fehr berschiedenen Sommer= und Winter= temperaturen zusammensehen können, so geben die bon Dove herrührenden Ifotheren (b. h. Linien gleicher Commermarme) und Ifochimenen (b. h. Linien gleicher Winterfalte) ein richtigeres Bilb. Wegen ber ungleichen Verteilung von Waffer und Land auf ber Erbe, bes Laufes ber Gebirge 2c. können begreiflich bie Rothermen 2c. nicht allenthalben mit ben Barallelkreisen zusammenfallen, weshalb bie Grenze bes natürlichen Bortommens und ber Anbaufähigkeit ber Holzarten bloß nach biefen Rreifen nicht bemeffen werben tann.

<sup>1)</sup> Dr. N. Graeger: Sonnenschein und Regen und ihre Einflüsse auf bie ganze Schödfung. Sine populäre Witterungskunde für Nichtmeteorologen. Weimar 1870. — Ein knapper, gut orientierender Führer. Dr. J. Lorenz und Rothe: Lehrbuch der Klimatologie, mit besonderer Kücksicht auf Land: und Forstwirthschaft. Wien 1874. — Sin gehaltreiches Werk.

Die Ansprüche ber Walbbaume an Luftwärme sind verschieben groß. Auch hierbei kommen aber weniger die Jahresmittel in Betracht, als vielmehr die Minima und die Temperaturen während gewisser Begetationsphasen (Blühen, Reisen der Früchte). Troßedem sinden doch die früher genannten Holzarten in ganz Deutschland ein gedeihliches Fortkommen.

Am weitesten nördlich gehen etwa: gemeine Kiefer, Fichte, Beißbirke, Bogelbeere und Weißerle.

Mehr im Suben und Subwesten heimisch find Chelkastanie und Schwarzfiefer 2c.

Die Eichen, Rotbuche und Beißtanne find mehr im westlichen Deutschland zu Sause, die Fichte, Birten und gemeine Riefer erstreden sich aber weit nach Often.

Beispiele, die Wärmeansprüche einiger Holzarten betreffend: Die Kiefer gebeiht noch bei einer mittleren Jahrestemperatur von nicht unter 0° R. Die Fichte beansprucht mindestens 1,5° R., die Lärche 2,2° R. im Jahresemittel. Die Ansprüche der Tanne steigern sich auf mindestens 5° R. Lustwärme, diejenigen der Sdelkastanie auf 7—8° R. im Jahresmittel u. s. w. Zum Gebeihen der Stieleiche ist eine mittlere Sommertemperatur von 10° R. ersorberlich. — Es würde von Wert sein, die bezüglichen Ansprüche aller einheimischen Holzarten, namentlich die notwendigen Mittel, sowie zulässigen Minima und Maxima während der Begetationsdauer örtlich sestzuschen. Einzelne wertvolle Untersuchungen in dieser Beziehung (z. B. von H. Hoffsmann in Gießen) liegen bereits vor.

b. Meereshöhe. Im Sanzen nimmt die Luftwärme auch mit zunehmender Erhebung über den Meeresspiegel (Oftsee) ab und andererseits die relative Luftseuchtigkeit zu. Jene Abnahme ist aber keine konstante, indem Winde die Regelmäßigkeit alterieren. Im Jahresmittel kann man etwa eine Temperaturabnahme von 1° R. rechnen auf:

602-834 parif. Fuß in ben öfterreichischen Alpen,

685 besgl. in ben Alpen,

689 besgl. in ber schwäbischen Alb zc.

Dove nimmt im Mittel 750 paris. Fuß = 243 m an. Die Wärmeabnahme in vertikaler Richtung (nach Regionen) ist hiernach im Jahresmittel eine über 900mal 1) raschere als in horizon-

<sup>1)</sup> Dieses Resultat ergibt fich aus folgenber Berechnung: 1º Breiten-

taler Richtung. Im Sommer findet fie in stärkerem Maße statt, als im Winter. Einzelne Bergkuppen verhalten sich anders, als Hochplateau's, weil bei jenen eine kleinere Fläche erwärmt wirb, als bei diesen.

Die Holzarten müssen hiernach ihre äußersten Begetationsgrenzen im vertikalen Sinne weit früher finden, als im horizontalen, und zwar ist die Baumgrenze für jede Holzart im Norden eine tiefere, als im Süden. Ein weiteres für den forstmäßigen Andau der Holzarten in Betracht kommendes Moment ist die mit der Höhenzunahme im allgemeinen steigende Gesahr durch Stürme und Schneeauflagerungen, worunter besonders die Nadelhölzer leiden.

Um höchften im Gebirge steigen etwa: Krummholzkiefer, Bürbelkiefer, Larche, Fichte und Weißerle.

Diesen Holzarten schließen fich tiefenwärts an: Tanne, Ruchbirte, Roterle, Winterlinde, Bergahorn und Rotbuche.

Hierauf folgen etwa: Weißbirke, Esche, Traubeneiche, Spitzahorn, Hainbuche, Stieleiche, Sommerlinde, Aspe, gemeine Kiefer und die Ulmen.

Die geringste Erhebung in vertifaler Richtung vertragen: Schwarzsiefer, Weymouthstiefer, Atazie, die Pappeln, Kulturweiden, Roßkastanie und Ebelkastanie.

Auf die Anführung spezieller Zahlen, betreffend die Erhebung der einzelnen Holzarten, leisten wir deshalb Berzicht, weil die Höhengrenzen je nach geograph. Breite, Länge, Gebirgscharakter, Expositionen 2c. so beträchtlich von einander abweichen, daß allgemein giltige Durchschnittszahlen kaum gegeben werden können. 1)

c. Exposition. Im Sügelland und Mittelgebirge ziehen die meisten Holzarten die Winterhänge vor (b. h. die nörd-

bifferenz = 15 geogr. Meilen à 7420,2m = 111,303m bebingt eine Wärmeabnahme von 0,5° R.; 2° Breite = 222,606m bewirken hiernach 1° R. Temperaturbifferenz. Da 243m in aufsteigender Richtung gleichfalls eine Erniedrigung der mittleren Jahrestemperatur von je 1° R. zur Folge haben, so sind 222606m horizontal in ihrem Effekte = 243m vertikal. Sept man nun die vertikale Erhebung = 1, so wird die horizontale = 916.

Neber bie geographische Berbreitung unserer wichtigsten Walbbäume (Supplemente zur Allgemeinen Forst: und Jagd-Zeitung, 7. Band, 1869, S. 17—64). Dr. Morih Willkomm: Forstliche Flora von Deutschland und Oesterreich. Leipzig, 1875.

lichen, nordwestlichen und nordöstlichen Expositionen), weil diese seucht und kühl sind. Auch die östlichen Hänge zeigen diese Sigenschaften, sobald sie durch vorliegende höhere Berge geschützt sind, jedoch sind sie den Bruchschäden (Dust, Schnee- und Eisanhang) exponiert und bei ungeschützter Lage auch den austrocknenden Zugwinden sehr ausgesetzt.

Im höheren Gebirge lieben die zumal in den niederen und mittleren Regionen einheimischen Walddaume die Sommerhänge (Süd-, Südost- und Südwesthänge) wegen größerer Wärme mehr. In den tieferen Regionen leiden aber die Süd-, Südwest- und Westhänge durch Sonne und Wind, wodurch der Boden ausgehagert wird, während die Südostseiten am meisten durch Spätfröste bedroht sind. Die Westhänge empfangen zwar viel Regen, sind aber den Winden, bzw. Stürmen am meisten ausgesetzt.

Die Winterhänge befördern im allgemeinen den Höhen- und Massenzuwachs, die Sommerhänge hingegen steigern die technische Holzgüte (Gewicht, Härte, Dauer, Brennkraft), verfrühen die Mannbarkeit (Fruchtreife) und bewirken auch häusigere, sowie reichere Samenjahre.

d. Abbachung. Die Abbachung (Bobenneigung), welche nach dem Reigungswinkel zum Horizonte bemessen wird, wirkt mit zunehmender Steilheit modifizierend auf den Einfluß der Exposition. Man ermittelt jenen hypsometrisch oder durch ein Probenivellement, wenn es auf Genauigkeit ankommt.

Bur näheren Bezeichnung bes Abbachungsgrabes bienen die Ausbrücke: eben ober fast eben, bei einer Bobenneigung unter 50,

fanft, Bobenneigung 5—10°, lehn, Bobenneigung 11—20°,

fteil, Bobenneigung 21-30°,

schroff, Bobenneigung 31-450,

Felsabsturg bei einer Bobenneigung über 45°.

Andere Bobenausformungen find burch geeignete Ausbrücke, z. B. wellig, hügelig, Ruppe, Tieflage u. f. w. zu bezeichnen.

Für den Holzwuchs ist die sanfte bis lehne Abbachung am günstigsten. Steile Hänge leiden an Abschwemmung, Flachgründigteit, Trockenheit und erschweren den ganzen forstlichen Betrieb. Tiefebenen sind den Frostschäden und unter Umständen der Bodenvernäffung exponiert.

e. Gebirgsausformung und Umgebung. Auch bie Form, Ausbehnung und Richtung ber einzelnen Berge und Gebirgszüge beeinfluffen bas lotale Klima und mithin Gebeihen ber Holzgewächse. Maffengebirge verhalten fich in Bezug auf Standortsgute gleichmäßi-Molierte Bergtegel find weniger gunftig. ger, als Ritcengebirge. als abgerundete Rubben. In zusammenhängenden Gebirgstombleren gebeiht ber Baumwuchs im allgemeinen beffer, als an einzelnen aus ber Cbene hervorragenben Sügeln und Bergen ober in ben kleinen Waldvarzellen des flachen Landes. Bei den Rückengebirgen ift bauptfächlich die Richtung der Ruden (Retten) entscheibend, weil hiermit Auch die mit den Bafferläufen bie Expositionen ausammenhangen. in Berbindung ftebende Richtung ber Sauptthalzuge tommt in Betracht (Windströmungen), ebenso ihre Breite und bas Dag ihrer Ginfentung.

Endlich ift auch noch bes modifizierenden Einflusses der nächsten Umgebung zu gedenken. Beispielsweise sollen erwähnt werden: der Seitenschutz durch nach Norden oder Osten vorliegende höhere Berge, ev. Holzbestände, die in Bezug auf Temperaturextreme nivellierende Wirtung der Meerestüste, die Herabstimmung der Temperatur und Frostvermehrung (Verdunstungstälte) durch benachbarte Binnengewässer u. s. w.

3. Ferhalten der Holzarten gegen den Soden. Unsere Waldsbäume beeinflussen die humusproduktion und den Feuchtigsteitsgehalt des Bodens. Die Verschiedenheit dieser Rückwirkung (auf den Boden) liesert dem Forstwirte wertvolle Fingerzeige für die Begründung und weitere Behandlung der Bestände.

Sie bereichern zwar ben Boben an sich nicht, entziehen biesem vielmehr eine größere Menge von Mineralbestandteilen, als sie ihm zurückgeben; allein sie steigern oder erhalten wenigstens das Produktionsvermögen des Bodens insofern, als sie durch ihre Wurzeln die tieferen Bodenschichten aufschließen (Corrosionsvermögen) und durch ihre organischen Abfälle den oberen Bodenschichten gewisse Aschengen zurückgeben.

Das Bobenverbesserungsvermögen in diesem Sinne steht mit ber Dichte des Kronenschirmes, dem Geselligkeitsgrade, Be-

standsalter, ber Bestandsbeschaffenheit, ber Art bes Bobenüberzuges und ber Berwesungszeit ber Blätter in innigem Zusammenhange.

a. Kronenschirm. Die Bestände, welche sich aus dichtkronigen Holzarten, bzw. Bäumen zusammensehen, äußern die günstigste Rückwirkung auf den Boden, weil sie diesem das meiste Material zur Humusdilbung zurückgeben und sich lange geschlossen erhalten. Wind und Sonne, die beiden Hauptseinde des Humus und der Bodenseuchte, werden infolge dessen abgehalten.

Von Nabelhölzern kommen als boben bessernde Holzarten in Betracht: Tanne, Fichte und die Kiefernarten, letztere jedoch nur bis zum Stangenholzalter. Die Wehmouths- und Schwarzliefer besitzen unter den Kiefern den dichtesten Baumschlag. Auch die Lärche wirkt in der Jugend bodenbessernd; jedoch kehrt sich diese Eigenschaft schon vom starken Stangenholzalter ab in das Gegenteil um.

Bu ben bichtkronigen Laubhölzern gehören: Rotbuche, Sainbuche, die Linden, Selklaftanie und allenfalls noch Roßkaftanie.

Die direkte Humusproduktion im Laubwalde ift — unter sonst gleichen Umständen — deshalb größer, als im Nadelwalde, weil die aufgezählten Koniferen, abgesehen von der Lärche, all-jährlich nur einen Teil ihrer Nadeln verlieren (die Tanne etwa 1/7-1/10, die Fichte 1/6-1/7, die Kiefern 1/3-1/4).

In Beständen aus lichtkronigen Holzarten findet mit zunehmendem Alter ein Zurückgang der Bodenkraft statt, welcher durch den infolge der Auslichtung sich einstellenden Graswuchs immer mehr vergrößert wird.

Am unglinstigsten in der gedachten Beziehung verhalten sich: die Birten, Pappeln (zumal Afpe) und Atazie — dann folgen etwa die Weiden, Kiefern (im höheren Alter), Lärche (desgl.), Ulmen, Ahorne, Gichen, Esche und Erlen.

In Bezug auf die natürlichen Altersflassen (Buchsklassen) untersichen die beutschen forftlichen Bersuchsanstalten folgende Stufen:

- 1. 3m hochwaldbetriebe:
- a) Anwuchs, b. i. ber Beftanb während ber Bestandsbegründung bis jum Zeitpunkte bes Aufhörens ber Nachbefferungsfähigkeit;
- b) Aufwuchs, b. i. ber Beftand vom Beitpuntte bes Aufhörens ber Rachbefferungsfähigkeit bis jum Beginne bes Beftandsfculffes;

- o) Didicht, b. i. ber Beftanb vom Beginne bes Beftanbsschluffes bis jum Beginne ber natürlichen Reinigung;
- d) Stangenholg, b. i. ber Beftanb vom Beginne ber Beftanbsreinigung bis zu einer burchschnittlichen Stammstärke von 20 cm. in Brufthobe (b. h. 1,3m über bem Boben), u. zw. mit Unterscheibung von:
  - a. geringem Stangenholz, bis 10 cm Starte,
  - β. ftartem Stangenholz, von 10-20 cm Starte;
- e) Baumholg, b. i. ber Beftand über 20 cm burchschnittlicher Baumftarte (in 1,3 m über bem Boben), u. zw. mit Unterscheibung von:
  - a. geringem Baumholz, von 20-35 cm Stärke,
  - β. mittlerem Baumholz, von 35—50 cm Stärke,
  - y. ftartem Baumholz, über 50 cm Starte.
  - 2. 3m Mittelwalbbetriebe zerfällt bas Oberholz in:
  - a) Lagreitel, b. i. bas einmal übergehaltene Oberholg,
  - b) Oberftanber, b. i. bas zweimal übergehaltene Oberholz,
  - c) ältere Oberholzklaffen.
- b. Geselligkeitsgrab. Die Holzarten laffen fich bezüglich ihres nachbarlichen Auftretens in rein-gesellige und gemischt= gesellige unterscheiben. Jene treten von Natur mehr in reinen Beständen auf, diese sinden sich hingegen mehr einzeln, bzw. in Mischung mit geselligen Arten vor.

Die rein-geselligen Walbbäume lassen sich weiter in unbebingt-gesellige und bedingt-gesellige einteilen. Jene kommen auf möglichst vielen Standorten in ausgebehnten reinen Beständen vor, diese sind mehr an gewisse Eigenschaften des Bodens oder der Lage, dzw. des Klimas gebunden. Das unbedingte massensafte Auftreten einer Holzart hängt teils mit dem Bodenverbesserungsvermögen, teils mit einer gewissen Genügsamkeit derselben zusammen.

Unbedingt-gesellig sind: Fichte, Rotbuche und gemeine Kiefer. Bedingt-gesellig sind: Tanne (im sübwestlichen Deutschland), Schwarzliefer (auf dem Kalkboden Riederdsterreichs), Krummholztiefer, Zürbeltiefer und Lärche (im Hochgebirge), Stieleiche (im Schlick- und Marschlande), Traubeneiche (im Höhenlande), Hainbuche (in feuchten Thalgründen thoniger Bodenarten), Roterle und Weiden (auf seuchtem Boden, in Flußniederungen), Aspe (in Frostlöchern), die Birken (im nördlichen und öftlichen Deutschland), Edelkastanie (im südlichen und stüden Deutschland) u. s. w.

Als gemischt-gesellige Holzarten gelten: Ciche, Ulmen, Ahorne, Schwarz- und Silberpappel \*elbeere 2c. Im allgemeinen geht aus biesen Anbeutungen hervor, daß namentlich die unbedingt-geselligen, bzw. herrschenden Holzarten auch zugleich die bodenbessernden sind. Bon den bedingt-geselligen stehen ihnen am nächsten: Tanne, Hainbuche, Lärche und Roterle.

- Die Große ber humusprobuttion c. Beftanbsalter. und das Dag ber Bobenfeuchtigkeit fteben, wie fich schon aus ben Erörterungen über ben Ginfluß ber Kronenbichte ergibt, auch mit unter bem Ginfluffe bes Solgalters. In jungeren, noch bicht geschloffenen Bestanden ift nämlich die Sumusmenge ac. bedeutend größer, als in Baumbolgern, indem fich bie Bahl ber Baumindividuen durch ben Absterbungsprozeß und bie biefem zuvortommenden eingelegten Siebe (Durchforftungen) mit junehmendem Alter fortwährend vermindert. hierburch wächst zwar ber Rronenschirm. ber verbleibenden Stämme zumal in horizontaler Richtung, allein bie größere burchschnittliche Blattmaffe biefer Stämme vermag boch ben burch die Stammzahlberminderung bewirften Berluft nicht auszugleichen. Man tann annehmen, daß bie jährliche humuserzeugung etwa mit bem Maximum bes jährlichen Sohenwuchses, also vor ber Mannbarkeit, kulminiert; jedoch fehlt es in Bezug auf ben Gintritt biefes Zeitpunttes, je nach ben örtlichen Berhaltniffen (Bolgart, Betriebsart, Begrundungsmethobe, Standort ic.), noch an ausreichenben Untersuchungen.
- d. Beftandsbeschaffenheit. Zur Charakteristit berselben bienen ber Schlußgrad, die Wüchsigkeit und der Gesundheitszunftand. Der Bestodungsgrad wird in mehr gleichwüchsigen Beständen mit den Ausdrücken: gedrängt, geschlossen, räumlich und licht bezeichnet. Etwa vorkommende Unvollkommenheiten im Bestandssichlusse heißen, je nach ihrem Umfange, Lücken, Fehlstellen oder Blößen. Man veranschlagt den Bestodungsgrad nach Zehnteln der zu 1 angenommenen vollen Bestodung. Ze geschlossener, wüchsiger und gessünder ein Bestand ist, desto mehr trägt er zur Bereicherung des Bodens bei.

Rähere Erläuterungen über die genannten Schlußgrade, bzw. Unboll- kommenheiten und die Ausbrücke: wüchsig, kummernd, rückgangig, eingängig, abständig, überständig, zopftrocken, verkrüppelt, struppig, verdämmt u. s. w. im Bortrage.

6. Bobenüberzug. Die natürliche Bobenbede im Walbe hef, Dr. A., Enchtlopäble und Methodologie ber Forstwissenschaft. 11. 3

(Laub, Nabeln, Moos, Gras ac.) steht in erster Linie unter bem Einstusse der Holzart; modifizierend hierauf wirkt aber hauptsächlich der von dem Alter der Bäume abhängige Schlußgrad ein. So erzeugt sich z. B. in den Nadelholzbeständen zunächst eine Nadelbecke, welche sich später in einer unter dem Dämmerlichte der Koniseren wuchernde Moosdecke (aus Hypnum- und Hylocomium-Arten) umsetzt. In älteren Kiesern- und Lärchen-Orten weicht dieses Moospolster einem Überzuge von Gräsern und sonstigen Forstunkräutern.

Alle diefe verschiedenen Bodenüberguge verhalten fich aber fowohl in demifcher, als physitalischer Beziehung bochft verschieben. Um gunftigften ift eine nicht ju bichte Moosschicht, weil biese wegen ihrer Sparoftopizität und Porofität viel Wafferdampf und Waffer aufnimmt, basfelbe lange gurudhalt, langfam an bie unteren Bobenschichten abgibt und normale Bermefungsprodutte liefert. gunftig verhalt fich die Laubbede; bichte Anhäufung derfelben (Rohhumus) verhindert die angemeffene Durchluftung des Bodenwurzelraums und tann fogar bie Ansamung vereiteln. Noch ungunftiger verhält fich ein bichter Grasfilg. Abgesehen bavon, bag in biesem ein Teil bes Bobennährstofftapitals girkuliert, steigert berfelbe einesteils die Raffe und Froftschäben, sowie andernteils auch die Trodnis im Boden, indem er die Rieberschläge aufnimmt und beren Ginbringen in bie Bobentrume verhindert.

f. Verwesungszeit der Blätter. Auf den humusreichtum eines Bodens ist endlich auch noch die Raschheit des Zersetzungsprozesses der Blätter, bzw. Nadeln von Einstuß. Verschiedenheiten in dieser Beziehung werden begründet durch die Holzart, den Schlußegrad und die Standortsverhältnisse.

Die Nabeln zersetzen sich im allgemeinen langsamer, als die Laubblätter. Am raschesten verwesen von den Nadeln diejenigen der Lärche; dann folgen etwa Wehmouthstiefer, gemeine Kiefer und Schwarztiefer, zuletzt Tanne und Fichte. Bon Blättern zersetzt sich das markige Laub der Esche, Erle, Hainbuche, Linde, Hasel zc. rasch; hingegen verwesen die mehr harten Blätter der Eichen, Birken und Edelkastanie langsam; das Rotbuchenlaub dürste etwa in der Mitte stehen. Durch dichten Kronenschluß wird aber die Zersetzung verlangsamt und umgekehrt. Man sindet aus diesem Grunde in den

(bichteren) Rotbuchenbeständen viel mehr Humus, als in den (lichteren) Eichen- und Birkenbeständen und verhältnismäßig die reichste Bodendecke da, wo langsame Verwesung und lange anhaltender dichter Schluß zusammentressen (Schwarzkieser, Rotbuche 2c.). Auf Kalkund Sandböden erfolgt die Verwesung rascher, als auf Lehm- und Thonböden (S. 20). Im dunstreichen Gebirge geht die Zersehung langsamer vor sich, als in der warmen Ebene. Als normal wird man den Verwesungsprozeß etwa dann bezeichnen können, wenn er — bei gleichmäßigem Zusammenwirken der drei Medien: Luft, Wärme und Feuchtigkeit — etwa 2—3 Jahre in Anspruch nimmt. Die Humusmenge ist in diesem Falle am größten und die Humusqualität am besten.

# IV. Titel. Gemischte Bestände. 1)

- 1. Vorbemerkungen. Man unterscheibet reine und gemischte Bestände. In reinen Beständen kommt nur eine den Betrieb bedingende Holzart vor; die gemischten Bestände hingegen setzen sich aus Bäumen mehrerer (mindestens zweier) Holzarten zusammen. Im allgemeinen besitzen Mischbestände so viele Borzüge, daß der Forstmann deren Begründung unter geeigneten Berhältnissen überall anstreben und verwirklichen sollte; namentlich empsiehlt sich die Untermischung lichtkroniger Holzarten mit dichtkronigen, dzw. bodenbessernden Bäumen.
- 2. Cinteilung. Die Mischbestände laffen fich nach ber Stel-Iung, Begründungszeit und Dauer in folgende Rategorien bringen:
- a) regelmäßige und unregelmäßige einzelftändige (ftammweise), streifenweise (Mischung in Einzelreihen und solche in mehreren nebeneinander laufenden Reihen) und horstweise Mischungen;
- b) gleichzeitige und ungleichzeitige gleichalterige und ungleichalterige Mischungen;
- c) ständige (bleibende) und unständige (vorübergehende) Mischungen. Bei den letzteren kann die Absicht entweder auf die Be-

<sup>1)</sup> Dr. Carl Heger: Beiträge zur Forstwiffenschaft. II. Heft. Gießen, 1847. S. 1—86.

Dr. Karl Caper: Der gemischte Walb, seine Begründung und Pflege, insbesondere burch Horst- und Gruppenwirtschaft. Berlin, 1886.

wahrung der Bobenfrische ober die Gewinnung einer frühzeitigen Bornutzung oder die Beschaffung eines Schutzes für eine nachzuziehende, in der Jugend empfindliche Holzart gerichtet sein. Im ersten Falle wird ein Bodenschutzbolz nachbegründet, im zweiten ein Bestandesschutzbolz vorbegründet.

Die Erläuterung der Begriffe einzelftandig (eingesprengt), Trupp, Gruppe, Horft, Bobenschusholz, Bestandesschusholz 2c. im Bortrage.

- 3. Borjuge. Die wichtigften Borgüge zwedmäßiger Beftands= mischungen find folgende:
- a) Möglichkeit des Anbaues und ber fortbauernden Erhaltung aller besseren Baumhölzer, zumal der gemischt-geselligen Holzarten, welche unvermögend sind, sich auf die Dauer in Form reiner Bestände zu erhalten.
- b) Steigerung der Holzmassenproduktion und Erhöhung der Rutzqualität (Längenwuchs, Schaftreinheit, Tragkraft, Spaltigkeit, Bollholzigkeit 2c.).
- c) Gewinnung verschiebenartiger Nebenprodutte (Baumsamen, Futterlaub, Streulaub, Moos, Harz 2c.).
- d) Verminberung ber Schäben burch Stürme, Frost, Hige, Schnee, Eisanhang, Feuer, Weibevieh, Wilb, Insetten und parafitische Vilze.

Flachwurzelnbe Holzarten stehen zwischen tieswurzelnben Bäumen gesichützter, als unter ihresgleichen. Frostschäben und Rinbenbrand kommen in Mischbeständen weniger vor, als in reinen Beständen. Nähere Belehrung über die Gesahren, welchen die Walbungen durch Witterungsverhältnisse, Elementarereignisse, Thiere zc. ausgesetzt find, im II. Buche (Forstschutz).

e) Berminberung ber Bahl ber Betriebsklaffen.

Unter Betriebsklasse ist die Einheit ber Altersstufenordnung zu verstehen, für welche ein besonderer Stat (Hiebsfatz) aufgestellt wird. Rähere Belehrung hierüber im III. Teile (Forfiliche Betriebslehre).

Alle biese Vorzüge, zu welchen sich unter Umständen noch weitere gesellen, z. B. Erleichterung der natürlichen Verjüngung, Ausgleichung der bei Anzucht in reinen Beständen erforderlichen Umtriebszeiten 2c., treten besonders bei den Hochwaldbetrieben zu Tage.

4. Grundlagen. Das gute Berhalten ber Mifchbeftanbe erklart fich hauptfächlich aus bem verschiebenen Bobenverbefferungsvermögen, dem abweichenden Berhalten der Holzarten gegen Licht und Schatten und dem verschiedenen Höhenwachstum derselben. Da von dem Berhalten der Holzarten gegen den Boden schon im vorigen Titel die Rede war (S. 30 u. f.), braucht hier bloß noch deren gegenseitiges Berhalten erörtert zu werden.

A. Lichtbebürftigkeit ber Holzarten. 1) Alle Holzarten bedürfen zu ihrer gedeihlichen Entwicklung bes Sonnenlichtes; bas Maß ihres Lichtbedürfnisse ist aber je nach Holzarten verschieben, wenigstens in der Jugend. Es gibt einige Holzarten, welche während dieser Periode eine (leichte) Beschattung ertragen, ja sogar bedürfen. Auf diese Eigentümlichkeit gründet sich die Unterscheidung in Licht- und Schattenholzarten.

Feinere Unterschiebe bes bezüglichen Berhaltens ber Holzarten in ber Jugend kann man durch die Ausdrücke: schattenbedürftig, schatten zliebend, schattenertragend und lichtbedürftig machen. Scharfe Grenzen zwischen diesen Gruppen lassen sich allerdings nicht ziehen. Bon manchen Autoren²) wird zwar die Berechtigung zu dem Ausdrucke "schattenbedürftig" in Abrede gestellt und hierfür die Bezeichnung "schutbedürftig" empsohlen. Wir sind aber der Ansicht, daß der schon von Carl und Gustav Hehre") gewählte Ausdruck "schattenbedürftig" sich mehr empsiehlt, weil es sich bei den Schattenhölzern nicht bloß um einen Schut derselben gegen Frost, sondern hauptsächlich um die Ermäßigung der Blattverdunstung (durch einen darüber befindlichen Kronenschirm) handelt. Man muß hierbei natürlich im Auge behalten, daß nicht der Schatten an sich, sondern nur die Wirkung des Schattens gemeint ist.

Man kann weiter von einem aktiven und passiven Berhalten der Holzarten in Bezug auf Beschattung sprechen. Jenes kennzeichnet sich durch (horizontal und vertikal) dichte Baumkrone, inniges Ineinandergreisen der Afte und Zweige, tieses Herabhängen und langes Grünbleiben der unteren Beastung an erwachsenen Bäumen (Fähigkeit, Schatten zu spenden). Dieses offenbart sich in der Art und Weise, sowie Zeitdauer, auf welche junge Pslänzchen einen Schutz (Ober- ober Seitenschutz) nötig haben, dzw. vertragen (Fähig-

<sup>1)</sup> Dr. Gustav Heher: Das Berhalten ber Walbbäume gegen Licht und Schatten. Erlangen, 1852.

<sup>2)</sup> Fürst (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1884, S. 105) und Jubeich (Tharanber Forstliches Jahrbuch, XXXV. Bb., 1885, S. 258). 3) Der Waldbau ober die Forstproductenzucht. 3. Aust. Leipzig, 1878,

keit, Schatten zu ertragen). Im allgemeinen sind aber beibe Berhalten — mit geringen Ausnahmen (Fichte und Tanne, Kiefer und Lärche) — einander nahezu proportional. Bei den Lichthölzern ist der Baumschlag loder, der Kronenschluß unterbrochen, tritt der sog. Reinigungsprozeß (d. h. das Absterben und Abfallen der unteren Afte) frühzeitig ein.

Die Schattenhölzer fallen hiernach im großen Ganzen mit ben früher genannten bobenbeffernden Holzarten zusammen; die Lichthölzer find mit geringen Ausnahmen (Riefern-Arten und Lärche bis zum Stangenholzalter) von ungünstiger Rückwirkung auf den Boden.

Im allgemeinen gehören

- L zu ben Schattenholzarten
  - a) in erster Linie: Weißtanne, Rotbuche und Fichte;
  - b) in zweiter Linie: Hainbuche, Linden und Ebelkaftanie.
- II. ju ben Lichtholgarten
- a) welche einigen Schatten vertragen: Wehmouthkliefer, Schwarzkiefer, Zürbelkiefer, Esche und Eichen (Seitenschatten);
- b) welche am besten von Jugend auf im vollen Lichte erwachsen: Aborne, Ulmen, Erlen, Pappeln, Weiben, Atazie, Birken, Arummholzkiefer, gemeine Kiefer und Lärche.

Einige Schriftfteller (Seiben flicker, 1) G. Heher, 2) C. von Fisch bach 2) 12.) haben sich bemüht, eine förmliche Reihe von der extremsten Schattenholzart dis zur extremsten Lichtholzart aufzustellen. Solche Stalen tönnen aber nur lokale Bedeutung besitzen, weil das Lichtbedürsnis, dzw. Schattenerträgnis durch die Standortsverhältnisse n. wesentliche Modisitätivnen erleidet. Auf kräftigem, frischem Boden vertragen selbst ausgesprochene Lichthölzer eine leichte Beschattung und Schattenhölzer ein Übermaß hierdon, während die letteren im dunstreichen Gebirge auch ganz im Freien gut sortkommen. Rebel und Wolken wirken hier wie ein beschattender Oberstand.

B. Höhenwachstum der Holzarten. Jede Holzart besitst ein charakteristisches Höhenwachstum, sowohl bezüglich der Gesamtlängenausdehnung, welche die Bäume dis zu einem gewissen Alter erreichen (Bäume I. II. und III. Erdse), als bezüglich der

<sup>1)</sup> Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1849, S. 90.
2) A. a. D. und in seinem Lehrbuche ber sorstlichen Bobenfunde und Alimatologie, S. 376.
3) Lehrbuch der Forstwissenschaft. 4. Aust. Berlin, 1886, S. 5.

Anzahl von Jahren, welche zur Erlangung einer gewissen Höhe erforderlich wird. Durch die Standortsverhältnisse und forstmäßige Behandlung (Schlußgrad 1c.) erleidet zwar die bezügliche Wachstumsstala gewisse Modisitationen, jedoch ist die Beränderlichteit des relativen Höhenwachstums im allgemeinen nicht beträchtlich. Bei der Mischung von Holzarten kommt die Raschwüchsigkeit derselben überhaupt oder während gewisser Lebensperioden insofern in Betracht, als das überwachsenwerden zumal solcher Holzarten, welche nur geringen oder gar keinen Schirmdruck vertragen können, durch nebenstehende raschwüchsigere Holzarten verhindert werden muß, weil sonst lückge Bestände entstehen würden. Im großen Ganzen ist glücklicherweise die Raschwüchsigkeit der Holzarten dem Lichtbedürsnisse derselben einigermaßen proportional.

Bu den langsamwüchsigen Holzarten gehören: Rotbuche, Hainbuche, Cbellastanie, Eichen, Ahorne, Esche, Ulmen, Linden, die Sorbus- und Pyrus-Arten, Tanne, Fichte, Arummholz- und Bürbelkiefer.

Raschwüchsige Holzarten sind hingegen: Erlen, Birken, Pappeln, Weiben, die Prunus-Arten, Akazie, Roßkaskanie, Schwarzkiefer, gemeine Kiefer, Weymouthskiefer und Lärche.

Aus ber vorstehenden Aufzählung ergibt sich, daß die angedeutete Proportionalität nur in Bezug auf die Eichen, Ahorne, Esche, Ulmen, Bogelbeere und Roßkastanie nicht gilt. — Speziellere Untersuchungen über das relative Höhenwachstum hat u. a. Gustad Heher!) angestellt und auf graphischem Wege anschaulich gemacht. Die weitere Ausdehnung derzselben auf möglichst verschiedenartige Standorte ist dringend erwünscht, um die Lehre von den Grundlagen der Bestandsmischung immer exakter zu gestalten.

- 5. Regeln für die gildung. Die hauptregeln in Bezug auf bie herstellung dauernder Mischungen find folgende:
- 1) Die Standortsverhältniffe muffen den mit einander zu mischenden Holzarten zusagen.
- 2) Eine bodenbessernde (Schatten=) Holzart muß den Haupt= bestand bilben.
  - 3) Bei annähernd gleichem Lichtbedürfniffe, bzw. Schatten-

<sup>1)</sup> Das Berhalten ber Walbbaume gegen Licht und Schatten. Erlangen, 1852, S. 38 u. f.

erträgnisse mussen die betressenden Holzarten ziemlich gleichen Wachs= tumsgang (Höhenwachstum und Ausdauer) besitzen.

- 4) Wenn eine Licht- mit einer Schattenholzart gemischt werden soll, so muß die erstere entweder schnellwüchsiger sein oder bei der Begründung einen Altersvorsprung besitzen (Einpflanzung älterer, bzw. höherer Ezemplare).
- 5) Einzelmischung ist der horstweisen Wischung in der Regel vorzuziehen, weil die vollen Borteile der Mischung nur denjenigen Lichtbäumen zukommen, welche rund herum von bodenbessernden Rachbarn umgeben sind. Der Ausführbarkeit der Einzelmischung sind aber teils durch die Ratur (das Längenwachstum) der Holzart, teils durch die Bodenverhältnisse oft Schranken gezogen, in welchen Fällen die horstweise Mischung den Borzug verdienen dürste.

Bu biesen Fällen gehört 3. B. Wechsel der Bodendeschaffenheit, qumal des Feuchtigkeitsgrades oder der Tiefgründigkeit innerhalb einer und
berselben Abteilung. An seuchte Stellen im Buchenhochwalde zc. bringt
man 3. B. Roterlen oder Eschen, in Frostlöcher Hainbuchen und Aspen.
Trodene Partien in Fichtendeskänden, wo die Fichte versagt, werden besser
mit gemeinen Kiesern oder Schwarzliesern zu bestoden sein u. dryl. m. —
Die horstweise Mischung ist serner namentlich bei der Einmischung von
Eichen in Buchenbestände erwünscht, wenn die Buche raschwüchsiger ist.
Eingesprengte Eichen werden in diesem Falle gar zu leicht vor der Hiebsreise unterdrückt. Bei horstweiser Einmischung berselben dauern wenigstens
die in der Mitte dieser Horste befindlichen Exemplare aus. Man darf
aber die Horste nicht zu groß machen (Gruppen).

Das Mischungsverhältnis in jedem besonderen Falle richtet sich nach bem Standort, Lichtbeburfnisse und Bodenverbesserungsvermögen ber zu mischenden Golzarten.

## 6. Anfzählung vorteilhafter Mifchungen.

a. Schatten= mit Schattenholzarten. Die Schattenhölzer können auch in reinen Beständen erzogen werden, jedoch bieten die nachverzeichneten Mischungen unter Umständen besondere Borteile: Fichte 1) mit Tanne oder umgekehrt; Buche mit Tanne, Fichte, Hainbuche, Linde; Tanne mit Buche; Hainbuche mit Linde 2c.

<sup>1)</sup> Die vorangestellte und mit Sperrsatz gebruckte Holzart soll hierbei den Hauptbestand bilden. Wo mehrere Holzarten als Rebenbestand genannt find, ist dies nicht so zu verstehen, als wenn alle diese Holzarten in einem Bestande beigemischt werden müßten, sondern als Regel je nur eine. Mischestände aus mehr als zwei Holzarten sind schon seltener und schwierig zu behandeln.

b. Schatten- mit Lichtholzarten. Die hierhergehörigen Mischungen sind, da gerade die Lichthölzer zum entsprechenden Gebeihen eines bodenbessernden Beistandes bedürfen, am wichtigsten und auch am häusigsten. Wir zählen als geeignete Mischungen auf: Rotbuche mit Siche, Siche, Ahorn, Ulme oder Birte; Rotbuche mit gemeiner Kiefer oder Lärche; Hainbuche mit den als geeignete Mischolzer für die Rotbuche genannten Holzarten; Fichte mit Lärche; Tanne mit Lärche.

Die Mischung von Fichte mit Kiefer ist nur auf zweiselhaften Fichtenböben zu empsehlen. Die Mischung der Fichte mit den Lichtbedürftigen Laubhölzern ist im allgemeinen deshalb nicht geeignet, weil die letzteren früher oder später von jener überwachsen werden. Wir haben hierbei namentlich die gleichalterigen Rischungen im Sinne; vom Unterdaue der Schattenholzarten in Lichtholzbeständen wird später die Rede sein.

c. Licht- mit Lichtholzarten. Dauernde Mischungen dieser Art empfehlen sich im allgemeinen nicht, weil die Bodenkraft in solchen Beständen immer mehr abnimmt und das raschwüchsigere Holz leicht die Oberhand gewinnt, in welchem Falle die weniger raschwüchsige Holzart unterdrückt wird. In beschränkter Weise kommen etwa zur Geltung Mischungen von Koterle mit Esche, Ruchbirke, Pappeln, Weiden zc. (auf seuchten, bzw. nassen Böden), gemeine Kiefer mit Weymouthskiefer (letztere vertritt hier gleichsam die Schattenholzart), gemeine Kiefer mit Weisbirke (auf ganz armen Sandboden, wo alle anderen Holzarten versagen) u. s. w.

Als vorübergehende Mischungen können fich empfehlen: gemeine Riefer mit Lärche (zur Befferung heruntergekommener Böben ober als Vorbau auf Blößen in alternierenden Reihen), Eiche mit Riefer (in Frostlagen) u. s. w.

#### V. Titel.

## Umtriebszeit.

1. Segriff. Unter Umtriebszeit (Umtrieb, Turnus) verfteht man den Zeitraum von der Begründung eines Bestandes, bzw. Walbes an bis zu bessen voller mit Wiederverjüngung verknüpfter Ernte. Das Ende ber Umtriebszeit nennt man das Haubarteits= alter (Abtriebs- oder Rugungsalter).

Wenn ein Walb normal 1) ift, so stimmt der Umtrieb jedes einzelnen Bestandes (Bestandsturnus) mit dem durch die Ertragsregelung sestgeigten Umtriebe des ganzen Waldes (Wirtschaftsturnus) überein; das Haubarkeitsalter ist dann für jeden einzelnen Bestand ein normales. Da aber normale Wälder höchst selten sind, wird das Hiebsalter der meisten Bestände ein abnormes sein.

Die Holznugung beim Abtriebe heißt Abtriebs = ober Haubarkeitsnugung. Alle vorausgegangenen Holznugungen heißen Bor = ober Zwischennugungen.

- 2. Sestimmungsgründe. Bei Festsegung der Umtriebszeit kann man von sehr verschiedenen Gesichtspuntten, bzw. Bestimmungsgründen ausgehen. Als solche kommen in Betracht:
- a) die Zeit der zwedmäßigsten natürlichen Wiederverjüngung (phpsische Umtriebszeit),
- b) die Gewinnung der größten Holzmaffe (Umtriebszeit des größten Raturalertrages),
- c) die Erzielung der für einen bestimmten Gebrauchszweck vorteilhaftesten Dimensionen der Golzer (technische Umtriebszeit),
- d) die Gewinnung des größten Reinertrages, wobei entweder der Wald- oder der Bobenreinertrag gemeint sein kann (finan- zielle Umtriebszeit).

Vom rein walbbaulichen Standpunkte aus ist nur die physische Umtriebszeit ins Auge zu fassen, u. zw. entscheibet im Hochwalbe der Eintritt und die Dauer der Mannbarkeit, im Ausschlagwalbe der Zeitpunkt des reichsten und kräftigsten Wiederausschlags. Übrigens pslegt die Mannbarkeit wohl bei allen Holzarten vor der Kulmination des jährlichen Reinertrags einzutreten, so daß bei Bemessung der Umtriebszeit hiernach walbbauliche Schwierigkeiten nicht
erwachsen.

A. Mannbarkeit. Die Mannbarkeit (Bubertat), b. h. bie Fähigkeit ber Erzeugung keimkräftigen Samens, tritt je nach Holz-

<sup>1)</sup> Die Grundbebingungen ber Normalität eines Walbes hat die Walb= ertragsregelung (I. Buch ber forftlichen Betriebslehre) zu erörtern.

arten, Standorten, Begründungsmethoden, Grab bes Bestandsschluffes zc. früher oder später ein.

Der durchschnittliche Eintritt ber Mannbarkeit je nach Solzarten (in Beftanden) ergibt fich aus ber nachstehenben überficht:

| 25.—30.<br>Jahr                                               | 30.—40.<br>Jahr                                                                             | 40.—50.<br>Jahr | 50.—60.<br>Jahr              | 60.—70.<br>Jahr | 70.—80.<br>Jahr                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Krunimholz-<br>tiefer<br>Birten<br>Weißerle<br>Afpe<br>Mazie. | gemeine Riefer Schwarztiefer Wehmouths- tiefer Lärche Spizahorn Roterle Linden Roflastanie. |                 | Fichte<br>Ebel-<br>faftanie. | Rotbuche.       | Tanne<br>Bürbeltiefer<br>Eichen. |

Auf warmen Böben, an süblichen Hängen und in milbem Klima tritt die Pubertät früher ein, als unter den entgegengesetzten Berhältnissen, jedoch stehen in Bezug auf den Reichtum der Samenernten die sandigen Bodenarten hinter den lehmigen zurück.

Stockloben tragen früher Samen, als Kernwüchse, Bestände aus weitläufigen Pflanzungen früher, als Saat- oder natürlich begründete Bestände.

Frei erwachsene Stämme tragen früher, häufiger und mehr Samen, als geschlossen stehende; man bemerkt daher an Randbäumen stets die meisten Früchte. Durch zeitige und stärkere Bestandsaus-lichtung hat man es somit in der Hand, die Samenproduktion zu verfrühen. Die früheste Grenze der Mannbarkeit wird aber bei der natürlichen Berjüngung niemals benutzt, weil in diesem Falle das regelmäßige Fortschreiten der Verjüngung beeinträchtigt werden könnte.

B. Ausschlagvermögen. Bei der natürlichen Verjüngung durch Ausschlag wird die physische Umtriedszeit von dem Alters=maximum bedingt, dis zu welchem hin ein kräftiger Ausschlag stattsindet. Im höheren Alter, etwa vom 40. Jahre ab verliert sich nämlich das Ausschlagvermögen. Sehr reproduktionsfähige Holz-

arten, z. B. Ebelkastanie und Eiche, Liefern zwar noch bis etwa zum 60. Jahr (und barüber hinaus) wüchsige Loben, allein von der Wahl einer so hohen Umtriebszeit für Ausschlagwälber kann keine Rede sein. Als bezügliches Maximum bürste etwa das 30.—35. Jahr in Betracht kommen.

Auch die Ausschlagfähigkeit unserer einheimischen Laubhölzer unterliegt je nach den ftandörtlichen und Witterungsverhältnissen ge-wissen Modifikationen. Auf Sandboden ist z. B. das Ausschlag-vermögen am geringsten, auf Kalkboden am größten.

### Zweites Kapitel.

# Arbarmadnug des Maldbodens.

Unter gewissen Umständen muß der Anlage von Wald eine Urbarmachung des betreffenden Bodens vorausgehen. Es gehören hierher die Entwässerung, Entfernung von Ortstein, Bindung von Flugsand und die Beseitigung ungünstiger Humusschichten. Die Beseitigung des Flugsandes wird im Forstschutze abgehandelt werden, indem es sich hierbei in erster Linie um die Sicherung von Gelände durch Schutzmaßregeln handelt.

### I. Titel.

## Entwäfferung.

1. Arsagen der Versumpfung. Bersumpfung des Bodens entsteht durch übermäßige Ansammlung von Wasser in den oberen Bodenschichten und auf der Oberfläche (Stauwasser). Diese Ansammlung ist eine Folge mangelnden Abslusses in seitlicher oder vertikaler Richtung. Bei mangelndem Gefälle (Mulde) ist der seitliche Absluß des Wassers gehemmt. Bei undurchlässigem Untergrunde (Thon) kann das Wasser nicht in die Tiefe sickern. Wenn sich beide Umstände vereinigen, so steigert sich das Übel. Die meisten Bersumpfungen sinden sich im Tieflande (in Niederungen, Thalgründen 2c.); hier werden sie durch Quell-, Bach- und Fluß- oder Regenwasser eingeleitet und erhalten.

Wenn auch manche Walbbäume einen ziemlich hohen Grab von Bobenfeuchtigkeit vertragen können (S. 23), so liebt boch keine Holzart stagnierende Bodenseuchtigkeit. Ein Übermaß von Rässe im Boben verhindert das Keimen der Samen, beeinträchtigt die Wurzelthätigkeit, steigert die Frostschäden und gibt Veranlassung zur Bildung schädlicher Humussäuren. Die Folgen hiervon äußern sich in krüppelhastem Wuchse, Begünstigung der Wurzel- und Stammkäule, Steigerung der Windbruchgefahr und im Eingehen junger Pflanzen, selbst älterer Stangen.

- 2. Seseitigung der Versumpfung. Bon den Borbeugungsmaßregeln gegen Bobenvernäffung wird im Forstschutz (II. Buch) die Rede sein. Jur Beseitigung derselben hat Entwässerung stattzusinden. Der dann folgende Holzanbau besorgt ganz von selbst die Berminderung eines etwa noch vorhandenen Überslusses an Wasser, indem die Wurzeln wie Drainstränge wirken.
  - A. Methoden ber Entmafferung.
  - 1. Horizontale Ableitnng bes Waffers.
    - a. Oberirbische, burch offene Graben.
    - b. Unterirbifche:
      - a. burch Graben (Raffeln, Fontanellen, Unterbrains),
      - β. burch glafierte Thon- ober Cementröhren,
      - y. burch Drainröhren.
  - 2. Bertitale Ableitung bes Baffers (Verfentung).

Im großen Forsthaushalte ist die Ableitung durch offene Gräben am gebräuchlichsten; der hierdurch stattsindende Berlust an kulturfähiger Fläche kommt im Walde gar nicht in Betracht. Die Drainage bleibt auf Forstgärten und Waldwiesen beschränkt, weil die Baumwurzeln an den Stoßsugen leicht in die Drainröhren einwachsen (Wurzel- oder Brunnenzopf) und hierdurch den Wassersbzug erschweren oder ganz berhindern würden. Gebrannte Thonröhren leiden an demselben Nachteile.

B. Borarbeiten. Jeber Entwässerung hat eine sorgfältige Erwägung bes Berhältnisses zwischen Kosten und Erfolg vorauszugehen. Der Auswand für ausgebehnte Entwässerungen im Forste stellt sich in der Regel sehr hoch. Außerdem wirken Entwässerungen,

zumal im Gebirge (Trodenlegung ber Hochmoore) oft auf weite Streden hin so nachteilig 1), daß eine weise Beschränkung hierin bringend geboten ist.

Als Nachteile, welche infolge größerer Entwäfferungen eintreten tonnen, find anzuführen: Berminderung der Boden- und Luftfeuchtigkeit, Sentung des Grundwafferspiegels, Erniedrigung des Wafferstandes der Gebirgswaffer und mithin Flüffe, ungünstigere Berteilung der atmosphärischen Kiederschläge u. drgl. m. Hierdurch werden unter Umständen selbst ältere, an einen höheren Feuchtigkeitsbezug gewöhnte Holzbestände (Roterle, Fichte 2c.) so empfindlich betroffen, daß sie zopstrocken werden und sogar absterben.

Hat man sich schließlich für die Entwässerung einer Fläche entschlossen, so muß ein sorgfältiges Nivellement derselben, die Projektion des ganzen Entwässerungsnehes auf einer Karte (welche die Linien des Maximalgefälles zur Anschauung bringt) sowie im Walde und die Aufstellung eines Kostenvoranschlags vorausgehen.

C. Spezielle Ausführung. Diese richtet sich nach ber versumpsenden Ursache. Man verhindert entweder den Wasserzusluß durch Dämme oder Gräben, oder man befördert den Wasserabsluß durch Gräben oder Durchbrechen des undurchlässigen Untergrundes mittels eines Schachtes.

Dammbauten gegen das Austreten von Fluffen fallen in ben Bereich bes Wafferbautechniters, konnen baber hier übergangenwerben.

Isolier= oder Kopfgräben am Fuße von Berghängen werden bann angewendet, wenn offene oder verborgene Quellen die Verssumpfung bewirken. Man fängt in diesem Falle das abwärts dringende Wasser längs des Fußes der Bergwand auf und leitet es durch Abzugsgräben in der Richtung des natürlichen Gefälles fort.

Wenn endlich die Versumpfung ihren Grund in Regenwasser ober hohem Grundwafferstande hat (in Tiefebenen der gewöhnlichste Fall), so muß ein vollständiges Grabenspstem angelegt werden.

Man unterscheibet Haupt- und Nebengraben; die letteren haben oft noch weitere Seitenverzweigungen (Schlitgraben). Die Hauptgraben (Abzugsgraben) haben die Bestimmung, das Wasser möglichst rasch abzuführen, werden daher gewöhnlich in die Rich-

<sup>1) 2.</sup> Reuß: Die Entwäfferung ber Gebirgswalbungen. Prag, 1874.

tung bes größten Gefälles gelegt. Die Rebengraben (Seitengraben) follen bas im Boben fich fortbewegenbe Baffer aufnehmen, muffen baber bie Cbene bes Maximalgefalles burchschneiben und in bie Sauptgraben einmunden. Je mehr fich ber Ginmunbungswintel bem R (900) nabert, eine besto großere Flache murbe - bei gleicher Grabenlänge - entwäffert werben. Die Richtung ber Graben muß möglichft gerade und beren Gefäll gleichmäßig fein; am beften, aber nicht allerwarts burchführbar, ift für bie meiften Bobenarten ein Gefäll ber Hauptgräben von ca. 0.5—1%. Die Grabenbofdung richtet fich nach bem Binbigfeitsgrabe bes Bobens. Re binbiger bas Erdreich ift, besto steiler tann fie gemacht werben; in loderem Grunbe muß fie, um bas Rutichen ber Grabenwand zu verhüten, flach an-Die Weite und Tiefe ber Graben wird von ber gelegt werden. aufzunehmenden Baffermenge und dem Gefälle bebingt. ftand awischen ben Nebengraben muß fo gewählt werben, daß bie 3wischenfelber ihr überschüffiges Baffer bequem an die Graben abgeben konnen; entscheibend in diefer Begiehung wirken die Bobenart und Tiefe ber Braben. Bur Berftellung ber Braben bebient man fich mit Borteil eines Lattentrapezes von den Betreffenden Dimenfionen (Grabenburchichnitt) und flacher Spaten; bie Grabentanten werben abgeschnürt. Der Erbaushub wird, um nicht burch Drud ju schaben, am beften auf ben 3wischenfelbern ausgebreitet. Entwäfferung muß bem forftlichen Anbau ftets einige Jahre borausgeben und wird am beften im Spatfommer vorgenommen.

Man bezeichnet die Grabenböschung in der Regel durch den Quotisenten: Ausladung durch Böschungshöhe. Dieses Berhältnis ist der cotg. des Böschungswinkels gleich. Hiernach spricht man von den Böschungen 1/2, 3/4, 1/1, 1.5/1, 2/1 fußig 2c.; die entsprechenden  $\chi$  sind: 63°, 53°, 45°, 34° und 27°. Die gewöhnlichsten  $\chi$  sind 25—35° sür Sandboden, 35—45° sür Lehmboden, 45—50° sür Thonboden, 50—60° sür Moorboden. Als Abstände der Seitengräben kommen, je nach der abzuführenden Wassermenge, der Bodensubstanz, dem Gefälle des Terrains und der Grabentiese Entsernungen von 15—30 m in Betracht.

Das Bersenken bes Wassers in die Tiese ist in Mulben bei geringer Mächtigkeit der undurchlässigen Bodenschicht und darunter besindlichem durchlässigen Grunde von Vorteil. Man treibt in diesem Falle den Bohrschacht an der tiessten Stelle. Läßt sich die Entwässerung nach leiner der vorbezeichneten Methoden durchführen, so wirft man das Erbreich zu Beeten (Rabatten), Rücken (Wällen) oder Hügeln auf, um den Bodenwurzelraum zu vermehren, und kultiviert auf diesen Erhöhungen.

### II. Titel.

## Entfernung bon Ortftein.

Unter Ortstein (Ortsand) versteht man ein mehr ober weniger braungefärbtes, entweder steinhartes oder dichterdiges Gebilde aus Quarzsand (75—90%), welcher durch Haidehumus verkittet ist und außerdem etwas Gisenoryd und Thonerde enthält. Derselbe bildet in einigen Gegenden Norddeutschlands (Lüneburger Haide 2c.) im Allubium und Dilubium Bänke, welche in geringer Tiese im Boden hinziehen, erzeugt sich noch gegenwärtig und ist an sich nicht unfruchtbar, verhindert aber das Eindringen der Wurzeln in den Untergrund. Man muß ihn daher stellenweise durchbrechen, um dieses Eindringen zu ermöglichen und den Ortstein an die Oberstäche zu bringen, wo er zerfällt.

Die grundlichfte Beseitigung erfolgt burch Pflugen, wobei ein derber Ader- oder Waldpflug die Furche öffnen muß, welche bann ein Untergrundspflug entsprechend zu vertiefen hat. spieligkeit halber begnugt man fich gewöhnlich mit einem ftreifenweisen Durchbruche und wendet in neuerer Zeit den Fowler'schen Dampfpflug an, welcher eine fehr intenfive Loderung bewirkt, jedoch nur bann Vorteile gewährt, wenn besonders tiefe und harte Ortfteinschichten auf größeren Flächen auftreten. Die Roften diefer Dampfpflugkultur schwanken etwa zwischen 80 und 140 M pro ha. Wo ber Ortstein so mächtig auftritt, daß ber Durchbruch mittels Pflügens nicht mehr ftattfinden tann, fo tritt an beffen Stelle bas Rijolen mit hade ober Spaten. Man bringt hierbei ben tiefer liegenden Ortstein an die Erdoberfläche und die barüber befindliche Erbe nach unten (wie bei bem Umspaten von Grabland). Ortstein 1m tief ober barüber (in Mulben), so gieht man in Abständen von je 3-6m Gräben und wirft die ausgehobene Erde au Rabatten auf, um diefe später mit Sola zu bestoden.

### III. Titel.

## Beseitigung ungünstiger Humusschichten.

Übermäßig entwickelte und nicht hinreichend zersette Laubmaffen ober zu hohe, bichte Moospolfter verhindern bas Reinen der Samen, baw. Anwurzeln ber fich hieraus entwickelnben Pflanzchen. muß baher ben Zersehungsprozeß in einem folchen Bestanbe burch luftende Borhiebe beforbern ober ben Robbumus (Mulm) mittels eines Pfluges ober ber Sade bis jum Mineralboben aufreigen. Staubhumus, jumal Beerfraut- und haibehumus muß mit haden, Rechen zc. beseitigt werben. Moorboben läßt fich burch entsprechende Entwäfferung ober Brandkultur (mit zeitweifer landwirtschaftlicher Torflager bon machtiger Entwidelung Benugung) meliorieren. baut man, insofern fich ber Torf verwerten läßt, bis zu entsprechenber Tiefe aus und vermengt die etwa noch belaffene Schicht mit dem barunter liegenden Mineralboden.

### Drittes Kapitel.

# Holzanban. 1)

Bei bem Holzanbau wird bas Rulturmaterial burch Menschenhand in den kulturfähigen Waldboden gebracht. Man unterscheidet die beiden Hauptmethoden Saat und Pflanzung; welche in einem gegebenen Falle zwedmäßiger ift, hangt gang bon ben örtlichen und zeitlichen Verhaltniffen ab. Wenn auch die Holzsaat unter gewiffen Umständen (bei niedrigen Samenpreisen, auf empfänglichen Böden, an fteinigen Sangen, bzw. Rollfteinwanden zc.) gang am Plate ift, so haftet ihr doch ber prinzipielle Rachteil an, baß fich hierbei ber Bobennährraum ungleichmäßig auf die aufgehenden und fortwachsenden Individuen verteilt, mahrend bei der (regelmäßigen) Pflanzung jeder einzelnen Holzpflanze von vornherein ein entsprechender Boben- und Luftraum (Bacheraum) zugewiesen wirb.

<sup>1)</sup> J. B. E. L. Jäger: Das Forstkulturwefen nach Theorie und Er-fahrung. Marburg, 1850. 2. Aufl. 1865. — Eine neue wohlfeile Ausgabe ber 2. Aufl. ericbien 1874.

Deg, Dr. R., Enchtlopabie und Dethodologie ber Forftwiffenicaft. II

### I. Titel.

## Holzsaat.

## I. Forbereitungen jur Saat.

## 1. Sodenbearbeitung.

- A. Zweck. Der Zweck der Bearbeitung des Bodens zum Beshufe der Saat ist ein doppelter; man will dem Samenkorne ein geeignetes Keimbett und der sich entwicklinden Pslanze einen gelockerten Wurzelraum als Ernährungsheerd verschaffen. Durch angemessene Lockerung 1) wird der Humus mit dem Mineralboden vermischt, vor Verslüchtigung bewahrt, die Aufnahme von Kohlensäure, Ammoniak, Wasserbamps, Wasser zc. befördert und hierdurch der physikalische Zustand des Bodens verbessert.
- B. Einteilung. Man unterscheibet mit Rudficht auf die räumliche Ausdehnung ber Bobenbearbeitung
- a) in der Horizontalrichtung: volle und stellenweise Bearbeitung,
- b) in ber Vertikalrichtung: gründliche und oberflächige Bearbeitung. Diese besteht in wenig mehr, als in einer Entfernung bes Bodenüberzuges; jene greift tiefer in das Erdreich ein.

Die Wahl der bezüglichen Methode hängt mit der anzubauenben Holzart, beabsichtigten Saatmethode, Standortsbeschaffenheit, Art und Mächtigkeit der Bodendecke, sowie mit den verfügbaren Arbeitskräften und Gelbmitteln zusammen.

#### C. Arten.

a. Volle Bearbeitung. Die gründliche volle Bodenbearbeitung besteht in einem mehr oder weniger tiesen, über die ganze Kulturstäche sich erstreckenden Umbruche mit dem Pfluge, Spaten (Rijolen) oder der Hack. In Verbindung hiermit kann die Versbrennung des Bodenschwieles stehen (Hainen). Das Hacken besteht — je nach den Dimensionen der Schollen — in dem sog. Groboder Kurzhacken. Das Hainen sindet nur in Verbindung mit lands wirtschaftlichem Zwischenbaue statt. Näheres hierüber im dritten Teile dieses Buches.

<sup>1)</sup> S. Fischbach: Ueber die Lockerung des Walbbobens. Stuttgart, 1858.

Die Walbyflüge 1) müssen berber konstruiert sein, als die gewöhnlichen Keldvflüge. Dan unterscheidet gewöhnliche Waldvflüge (mit Streichbrettern auf beiben Seiten) und Untergrundspfluge ober fog. Baten (ohne Streichbrett); bie letteren find nur gum Auflodern in ber Tiefe beftimmt (vgl. S. 48). In Bezug auf die Befchaffenheit des Grindels, an welchem die Anspannvorrichtung angebracht ift, teilt man die Pfluge in Rarren= (Raber-)pfluge, Stelapfluge und Schwingpfluge; bie ersteren haben ben ficherften Bang. Bu ben betanntesten Waldpflügen gehören die Konftruttionen von v. Alemann 2), Erbmann 3), Edert 4), Gené 5) und ber Rübersborfer Schwingbflug. 6) Der Gebrauch ber Bflüge beschränkt fich namentlich auf die Forfte der Cbene und des niederen Berglandes.

Die Spaten und Saden existieren je nach Gegenden in überaus verschiedenen Formen. In der Regel wird der Arbeiter mit bemjenigen Wertzeuge am meiften leiften, an beffen Sanbhabung er von Jugend auf gewöhnt ift.

Bur eigentlichen Bobenloderung empfehlen fich mehr bie Saden mit schmalem Blatte; in fteinigen Boben führt man Spighaden (Bidel). Die Anwendung von Doppelwertzeugen (Rreuzhade, Beilhade, Rechenhade 2c.) besitzt den Nachteil, daß deren Gebrauch den Arbeiter (wegen ihrer Schwere) fruher ermubet.

Man wendet die gründliche volle Bearbeitung nur in ziemlich ftein- und wurzelfreien Boben (j. B. auf fruberem Aderland), in mehr ebenen, ber Abschwemmung nicht ausgesetzten Lagen, wo es

2) Ueber Forst-Culturwefen. 3. Aufl. Leipzig, 1884, S. 25.

5) Ueber Bobenbearbeitung in Buchen-Samenschlägen mit dem Doppelspfinge in Bergleichung mit anderen Methoden (Zeitschrift für Forst: und Jagdswesen. V. Band, 1873, S. 1). Mit einer Figurentafel.

6) A. Eberts: Bergleichende Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit

4\*

<sup>1)</sup> Dr. Anton Beil: Forstwirthschaftliche Culturwertzeuge und Gerathe in Abbilbungen und Beschreibungen. Frantfurt a/M., 1846. — In biesem Buche befindet fich eine ziemlich vollständige Zusammenstellung der verschieben: artigften Rulturwertzeuge.

<sup>\*)</sup> Gin Waldrultur-Pflug (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1866, S. 327). Mit einer Tafel Abdildungen.

4) Middelborpf: Der Eckett'sche Waldpsstung und Untergrundspflug mit Stahlmeißel und Stelzrad (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1869, S. 481

bes b. Alemann'ichen, Edert'schen und Rübersborfer Walbpfluges (Zeitschrift für Forst- und Jagdwefen. VIII. Band, 1876, S. 411).

sich um Durchbruch eines nachteiligen Untergrundes handelt, wenn gleichzeitig landwirtschaftliche Bodenbenutzung stattfinden soll, endlich zur Anlage von Forstgärten an. Auf Thonböden ist das Verbrennen der trockenen Kasenplaggen und Vermengen der Asche mit dem Erdboden sehr vorteilhaft. Der Thonboden wird hierdurch lockerer, milder, wärmer, hygrossopischer und absorptionsfähiger.

Die oberflächige volle Bodenbearbeitung beschränkt sich entweber auf das bloße Abräumen des Bodenüberzuges durch Abrechen, Abschneiden, Absicheln, Abmähen, Abplaggen, Ausstocken (holziger Kleingewächse), ev. das Absengen desselben (am Stehen oder nach vorheriger Abtrennung), oder sie erstreckt sich auch mit auf die oberste Bodenschicht (Ausschlen, Austrazen). Der Umbruch durch Hausschweine kann ebenfalls hierher gerechnet werden; berselbe vermittelt gleichsam den Übergang zu den gründlicheren Methoden.

Als Hilfsmittel kommen hölzerne Rechen, Meffer, Sicheln, Sensen (Haibekneipe), Plaggenhacken (mit breitem Blatte), Beile, Robehacken, eiserne Rechen (Harken), Häckelhacken (Form Seebach), Straucheggen, eiserne Eggen ober Ketteneggen in Betracht. Boden-beschaffenheit und Bobenüberzug bedingen die spezielle Methode und das rätlichste Werkzeug.

Im allgemeinen bedient man sich ber oberflächigen Bobenbearbeitung hauptsächlich auf leichten, lockeren, mit schwacher Laubschicht ober Moosdecke zc. versehenen oder licht mit Gräsern bekleibeten Böden, sowie für flach wurzelnde Holzarten, jedoch ist die bloße Beseitigung des Bodenüberzuges nur unter günstigen Umständen und bei Aussaat leichter Sämereien (Birken-, Hainbuchen-, Riesern-, Fichtensamen) ausreichend. Bei dem Abschürfen, bzw. Abplaggen der Bodendecke ist auf oberflächige Beseitigung dicht am Boden zu sehen, damit die Dammerde zurückbleibt; außerdem empsiehlt sich noch das Abkrazen und Ausklopsen der Plaggen, um dem Boden die mit entnommenen Humusteilchen möglichst zurückzugeben.

b. Stellenweise Bearbeitung. Die stellenweise Bearbeitung ist in der Regel eine gründliche und sorgfältigere. Tropdem spart man hierbei an Arbeitslohn und Samen, der vollen Bearbeitung gegenüber; auch werden die Arbeiten der späteren Pflege hierdurch erleichtert; sie findet daher häufigere Anwendung, als die

53

Letztere, zumal auf binbigen unb verunkrauteten Böben. Man unterscheidet streifen-, platten-, löcher- und punktweise Bearbeitung.

a. Streifen. Bei der Streifenkultur kommt die Breite, Richtung und der Abstand der Streifen, sowie die nähere Art der Ausführung (Werkzeuge 2c.) in Betracht.

Die Breite ber Streifen richtet sich hauptsächlich nach ber Bobengüte und der Beschaffenheit des Unkräuterüberzuges. Gin kräftiger, frischer Boden gestattet eine größere Breite, weil hier auf einer gleichgroßen Fläche mehr Pflänzchen Kahrung sinden; ein hoher, dichter Unkrautüberzug erfordert sie sogar, weil sonst die Grasdecke von beiden Seiten her die Pflänzchen überlagern und hierdurch erstiden würde. Die Breite der eigenklichen Streisen hält sich gewöhnlich in den Grenzen von 25—60 cm, jedoch kommen auf graswüchssigen Böden auch dis 1 m breite Streisen vor. Schmälere (ca. 10—25 cm breite) Streisen heißen Kinnen (Riesen), noch schmälere (1—10 cm breite) nennt man Killen. Mit dem Pfluge gezogene Streisen werden Furchen genannt. Hiermit hängen die Bezeichnungen: Streisen-, Kinnen-, Killen-, Furchensaat zusammen.

Die Richtung der Streisen wird hauptsächlich von der Lage und den Gesahren bedingt, welchen die Saaten in der Jugend ausgesetzt sind. In ebenen Lagen schützt die Richtung von R.O. nach S.W. am besten gegen austrocknende Winde (O.), Frost (S.O.) und hite (S.). Wo in erster Linie heftige Winde (aus W. oder O.) zu befürchten sind, wählt man lieber die Richtung von R. nach S., damit die Streisen Front gegen die Winde machen, wodurch deren schädliche Einwirkung vermindert wird. Den Bodenabraum bringt man auf die Südost-, dzw. Ostseite. An Berghängen führt man die Streisen, um der Abschwemmung der Erdkrume, ev. Samen oder jungen Pflanzen vorzubeugen, in der Richtung der Bergschichtenringe oder macht nur Stückrinnen (in Dreieckverband). Der Abraum kommt hier auf die Südseite.

Der Abstand ber Streifen richtet sich nach ber Bobengüte und Raschwüchsigkeit der Holzart; die Absicht muß auf möglichst baldigen Schluß der Kultur (ohne zu großen Auswand) gerichtet sein. Je kräftiger der Boden und je raschwüchsiger die Holzart ist, besto größer wird er daher genommen und umgekehrt. Für gewöhnlich schwankt die Entfernung der Streifen von Rand zu Rand zwischen 0,75 und 1,50m.

Gine besondere Modifitation der Streifenkultur ift die schon von Burdhardt für gewiffe Verhältniffe empfohlene und von Genth 1) näher beschriebene Anlage der doppelten Riefen.

Hierbei werben 45 cm breite Streifen mit 1 m breiten Abständen hergestellt. Der Streifen wird zuerst vom Bodenüberzuge befreit, so daß die Erde zu Tage liegt; hierauf erfolgt in der Mitte besselben die Herstellung einer 9 cm breiten gelockerten Rille; je 18 cm zu beiden Seiten bleiben ungelockert. In die Rillen kommen die Baumsamen (Eicheln, Bucheckern). Als Borzüge dieser Methode sind Fernhaltung des Unkrautzüberzuges, Erleichterung des Lockerns, Häufelns, überhaupt der Pslege der Pflanzen 2c. zu nennen; das Versahren ist aber ein ziemlich kostspieliges.

Bur Herstellung ber Streifen, Rinnen ober Rillen verwendet man, je nach den Berhältnissen, den Pflug oder Handwerkzeuge (Spaten, Haden, Riefenhaden, Rinnenzieher [nach Biermans] 2c.). Die Anwendung der Streifenkultur sett einen von Steinen, Bäumen, Stöden, ev. Wurzeln möglichst freien Boben voraus und eignet sich namentlich zum Vorbau eines Schutbestandes und zur Herstellung einer Schutwehr gegen rauhe, austrocknende Winde.

Cotta<sup>2</sup>) empfahl zwei besondere Wethoden der Streifenkultur, das Muldenhaden und das Grabenhaden. Zenes soll für sehr rauhe Lagen mit stark verwildertem, schlechtem Boden angewendet werden, dieses in einem festen oder nahrungslosen oder stark verwilderten Boden gute Dienste leisten. Beibe Bersahren sind aber so kostspielig, daß man nur selten hiervon Gebrauch machen wird; überdies empfiehlt sich für Örtlichsteiten der bezeichneten Art die Saat überhaupt nicht.

β. Platten. In Bezug auf die Eröße und den Abstand der Platten (Plätse) entscheiden gleichfalls die sub α angegebenen Gesichtspunkte; je mächtiger die Unkrautdecke ist, desto größer müssen die Platten — wenn man hier überhaupt Saat anwenden will — gemacht werden. Man gibt den Platten die Form eines Vierecks (Quadrat, Oblong) oder Kreises. Die Seitenlänge, ev. der Durchmesser schwankt in den Grenzen 25—50 cm, der Abstand binnen 0,75—1,50 m. Auf Kahlstächen und Blößen legt man sie gewöhnlich

2) Ho. von Cotta: Anweisung zum Walbbau. 4. Aust. Leipzig, 1828, S. 222 u. f.

<sup>&#</sup>x27;) Doppelte Riefen. Gine neue Methobe zur Erziehung bes Laubholzes. Trier, 1874.

in regelmäßiger Berteilung an. Bei Ausführung von Saatplatten unter Beftanden ober wo fonftige Sinderniffe vorhanden find, muß auf Regelmäßigkeit ber Anlage verzichtet werden. Der Abraum ift in Ebenen an ber Gub= ober Oftfeite, an Sangen an ber Thalfeite anzuhäufen. Die Berftellung erfolgt mit ber gewöhnlichen Sade; unter Umftanben leiften bie Rechenhade, Beilhade ober ber Rreisrechen (bon C. Beber tonftruiert) gute Dienfte.

Diefe Bearbeitungsmethobe ift wohlfeiler, als bie Streifenbearbeitung. Sie eignet fich jumal für veruntrautete ober verwurgelte Boben, ferner wo die Stode im Boben bleiben, wo große Lagersteine nur eine ftellenweise Bearbeitung ermöglichen, jur Rompletierung ludiger naturlicher Berjungungen (mit Mischbolgern) und aur Untersaat in Beftanben. Man hat es hierbei in ber Sand, je bie tauglichften Bobenftellen zu Saatplagen auszumählen.

y. Saatlöcher. Der Unterschied zwischen Saatlochern (Tellern) und Platten befteht blog barin, bag jene kleiner, ftets rund, aber tiefer gemacht werden; über 15-20 cm Durchmeffer wird hierbei felten hinausgegangen. Man fertigt fie mit einer gewöhnlichen Sade, bem Bidel (auf fteinigen Boben), ber Bood'ichen Doppelhade 1) (auf beraften Boben) zc.

Beeignete Ortlichkeiten find trocene, tiefige, baw. fteinige Boben, heiße ober raube Lagen. Auf Steingerolle, wo es an Bobenfrume zwischen ben Steinen fehlt, muß man Erbe (Balberbe, Rafenerbe, Kompost aus verwesten Walbkräutern, Mischung von Rafenerbe und Rasenasche ober bergl.) in die Löcher bringen.

d. Stedlocher. Begnugt man fich mit bem blogen Ginftogen feilformiger Löcher in ben Boben, ohne bag eine weitere nachträgliche Loderung besfelben erfolgt, fo fpricht man bon Sted-Bur Berftellung berfelben bienen folgende Wertzeuge: Stedhola, Stedeisen, vierkantiger Gichelbohrer, Saathammer (Gwinner), Saatschlegel, Gichelpflanzer u. f. w. Der vierkantige Bohrer

<sup>. 1)</sup> Der Erfinder dieses Instruments, Daniel Boock, s. 3. von Stein's scher Obersörster zu Cappenberg (Westphalen), ein seistiger Eichenzüchter hat in den Jahren 1818—1842 mehr als 1000 ha Eichelsacten (mit einem Aufwande von ca. 18 A pro ha) mit der Doppelhacke ausgeführt, woraus zum Teil prächtige Bestände erwachsen sind (Heinrich Burahardt: Säen und Pstanzen nach forstlicher Praxis. 5. Aust. Hannober, 1880, S. 67).

lodert gleichzeitig den Boden etwas, empfiehlt sich daher vorzugs= weise. Auch das sog. Stusenhacken (mit der gewöhnlichen Rodehaue) kann mit hierher gerechnet werden.

Diese wohlseile Bearbeitungsmethobe läßt sich auf fast allen Bobenarten (excl. Rieß-, Grandboben und Flugsand) ausssühren, eignet sich aber doch nur für nicht zu bindige, wenig vergraste Böben und bei Saaten mit großen Samen (Eichel, Bucheder, Marone, Roß-tastanie, Wallnuß, Haselnuß), namentlich unter Schutzbeständen. Wo eine stärkere Vergrasung des Bodens stellenweise hinderlich sein sollte, empsiehlt es sich, den Grassilz an den betreffenden Stellen mit einem Hadenschlage leicht abzuplaggen und erst dann das Steckloch anzusertigen.

D. Tiefe. Die Tiefe ber Bobenbearbeitung richtet sich hauptsfächlich nach ber Holzart, Samen- und Bobenbeschaffenheit. Tiefwurzelnde Holzarten (Eiche, Esche 2c.), größere Baumfrüchte (Eichel, Buchecker 2c.) und bindige Böden (Thon, strenger Lehm 2c.) verslangen eine tiefere Lockerung, als flachwurzelnde Holzarten (Fichte), kleine Samen (Riefern-, Fichten-, Birken-, Erlensame 2c.) und lockere Böden. Auf letzteren kann ein Übermaß von Lockerung sogar schädlich werden (leichtes Austrocknen, Begünstigung des Abschwemmens, Auffrierens u. dergl.); man säet daher hier manchmal zugleich etwas Graßsamen mit ein.

Die Tiefe der Bearbeitung schwankt zwischen etwa 10—35 cm. Für Birken-, Erlen-, Hainbuchen- und die kleinen Nadelholzsamen genügen ca. 10 cm Tiefe (unter Umftänden uoch weniger); Ahorn-, Ulmen- und Tannen- samen beanspruchen größere Tiefe (10—15 cm); für Eschensamen, Buch- eckern zc. lockert man den Boden gern noch etwas tiefer (15—20 cm), und Eicheln, Kastanien, Wallnüsse zc. erfordern die tiefste Bearbeitung (20 bis 30 cm und darüber).

E. Zeit. Die Hauptzeiten für die Bodenbearbeitung find Frühjahr und Herbst. Die Herbstarbeit ist zwar in der Regel theuerer,
gewährt aber namentlich auf strengen und mit reicher Unkrautdecke
überzogenen Böden so viele Borzsige, daß sie hier stets gewählt
werden sollte. Der Unkrautüberzug wird hierbei vollständiger zerstört; der Winterfrost zermürbt die Schollen; daß Erdreich setzt sich
im Laufe des Winters besser zusammen, und die spätere Saat (im
Frühjahre) wird insolge dessen weniger durch den Frost (im solgenden

Winter) gehoben. Auf Haibeboben empfiehlt sich das Brennen ein Jahr vor der Saat, damit sich der durch die Einwirkung des Feuers aufgebackene Boden wieder gehörig sehe. Führt man aber die Saat unmittelbar nach der Bodenbearbeitung aus, so ist es — weil der Same in frisch bearbeitetem Boden leicht zu tief zu liegen tommt — notwendig, den Boden vor der Saat auf künstlichem Wege wieder etwas zu dichten (durch Viehaustrieb, Überwalzen, Festschlagen mit einer Wiesenklatsche oder auf sonstige Weise).

### 2. Aniturfamen. 1)

- A. Beschaffung. Die erforberlichen Holzsamen kann man fich auf verschiedene Art beschaffen. Die bezüglichen Wege finb:
- a) Sammeln auf eigene Rechnung. Diese Methobe garantiert bei rationeller Handhabung das keimfähigste Saatgut. Man darf nur in gesunden, wüchsigen, vollmannbaren Beständen von den kräftigsten Stämmen sammeln, muß (bei den meisten Samen) die volle Reise abwarten und die gesammelten Baumfrüchte, bzw. Samen bis zur Aussaat angemessen behandeln, d. h. deren Austrocknen, Schimmeln oder Ankeimen verhüten.

über die Zeit der Reise und des natürlichen Absalls der Baumstrüchte, die geeignetsten Methoden der Gewinnung und späteren Beshandlung (Bewirkung der Rachreise, Trocknung, Klengung der Zapfenstüchte, Reinigung u. s. w.) hat die Forstbenuhung (und Forstlechnologie) zu belehren. — Zu den Holzarten, dei welchen sich die Ernte der Früchte vor der vollständigen Reise derselben notwendig macht, gehören u. a. namentlich die Weistanne und Wehmouthsklieser, weil die Zapsen dieser Radelhölzer mit eintretender Reise alsbald zerfallen, mithin dann nicht mehr gepflückt oder abgestoßen werden können.

- b) Vorbehalt einer Raturalabgabe bei der nur für je eine Ernte stattfindenden Verpachtung oder Ausgabe von Sammelscheinen.
- c) Eintaufch von benachbarten Walbbefigern, bzw. Forft-
- d) Antauf. Dieser Weg ift, ba bie Bahl leiftungsfähiger Samenhandlungen inzwischen eine fehr große geworben ift, neuer-

<sup>1)</sup> Dr. Friedrich Robbe: Handbuch ber Samenkunde. Mit 339 in ben Text gebruckten Abbilbungen. Berlin, 1876.

bings fast zur Regel geworden. Man wende sich stets an eine solide, große Handlung, schließe einen schriftlichen Lieferungsvertrag ab, bedinge die Lieferung von frischem, gut gereinigtem Samen und stipuliere eine gewisse Keimfähigkeit in Prozenten je nach Samen= sorten, unter Festsetzung entsprechender Abzüge, wenn diese Prozente nicht erreicht werden sollten.

Mit unbekannten Aleinhänblern sollte man sich nicht einlassen, weil biese nicht selten alten, bzw. tauben ober (beim Nabelholz) verbrannten Samen liefern. — Bei Fizierung der Keimfähigkeit sind selbstverständlich nur mittlere Werte, nicht die äußersten Grenzen zu verlangen. Bei den Kulturen der deutschen forstlichen Versuchsanstalten sind als Minima der Keimfähigkeit des bei den Versuchen zu verwendenden Samens sestgestt sür: Kiefern 70%, Fichten 60%, Gickeln 60%, Bucheln 60%, Weißetannen 40%, Erlen 30%.

- B. Beurteilung ber Gute. Die Gute, bzw. Reimfähig = teit eines Samens tann nach verschiebenen Methoden beurteilt werben; man hat einsache empirische und genauere wissenschaftliche Berfahren.
- a) Beurteilung nach bem äußeren Aussehen. Der Kern muß die Samenhülle gehörig ausfüllen und die charatteristischen Merkmale (Farbe, ev. Glanz, Geruch) besitzen.
- b) Beurteilung nach ber inneren Beschaffenheit (Schnittprobe). Der Inhalt muß voll sein und hinreichenben Saftgehalt besitzen (Ölsgehalt, bzw. Terpentingeruch beim Zerdrücken mancher kleiner Samenarten mit dem Daumennagel). Je größer und schwerer ein Same ift, auf besto größere Keimfähigkeit und kräftigere Pflanzen ist zu rechnen.
- c) Reimproben. Man unterscheibet die Topf= (Scherben=), Lappen= und Feuerprobe. Außerdem hat die Reuzeit eine große Anzahl von Keimapparaten zu Tage gefördert, von welchen unten einige aufgezählt werden sollen. Bon den einfachen Proben empfiehlt sich namentlich die Lappenprobe. Die Topfprobe ist zu wählen, wenn man das weitere Wachstum der Cothledonen in den frühesten Jugendzuständen beobachten will. Die Feuerprobe ist unsicher. Man übersehe nicht, daß bei den Keimversuchen im Zimmer stets mehr Körner aufgehen, als im Freien, weil im letzteren Falle die Witterung und Tiere (Mäuse, Vögel, Insetten 20.), welche den Samen verzehren, schädlich einwirken. Manche Sämereien lassen sich übri-

gens burch Reimproben nicht auf ihre Bute prufen, weil fie erft im zweiten Jahre laufen. Sierher geboren, bor allem Efchen- und Sainbuchenfamen, ferner Linben-, altere Aborn- und altere Rabelholzsamen.

Bon besonderen Reimapparaten sollen erwähnt werben die Reimplatte bon Sannemann 1), ber Mulbenapparat bon Robbe2), bie Majde bon Dhneforge8), bie Schieferplatte von Weife4), bas Bolg-, baw. Bledgebaufe mit Erwarmungelampe von Stainers), ber Blechtaften von Liebenberge), ber Teller mit grüner Glasglode bon Stainer?) u. f. w. Rach ben Erfahrungen bes Berfaffers leiftet namentlich ber zulestgenannte Apparat gang vorzügliche Dienste. Derfelbe ift einfach, leicht zu handhaben, bequem reinzuhalten und billig; zugleich scheint bas grüne Licht bie Reimung ju beforbern. Riefernfamen (felbft breifahrige) teimten in biefem Apparate schon bom vierten Tage ab und lieferten etwa 80% teim= ' fähige Rörner.

## II. Birklide Saat.

1. Santzeit. Die beiben Hauptsaatzeiten find bas Frühjahr und ber Berbft. Der lettere würde eigentlich bie natürliche Saatzeit fein, ba bie meiften Samen im Berbste reif werben und balb barauf abfallen, allein die Herbstfaat ift fo vielen Gefahren (burch Wilb, Maufe, Bogel, Abschwemmung bes Samens bei ber Schneefchmelze, Überschwemmung im Frühjahre, Spätfrost wegen frühzeitigen Erscheinens ber Pflanzchen u. f. w.) ausgesetzt, bag man fie nur in

Anseitung von proven nach otejer Manier berwendet werden.

4) Ein neuer Keimapparat für Holdjamen (Zeitscrift für Forst: und Jagdwesen, VIII. Band, 1876, S. 415). — Preis 3,50 A

5) Hempel: Stainers Keimapparat (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1877, S. 146). — Preis 60—70 A

6) Hempel: Ein neuer Keimapparat (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1879, S. 548). — Preis 3,50 A

7) Eberts: Zwei neue Keim-Apparate (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1884, S. 371). — Preis 5,50 A

<sup>1)</sup> Mibbelborpf: Die Sannemann'iche Reimplatte jum Untersuchen ber Reimfähigkeit von Samereien aller Art (Allgemeine Forft- und Jagbzeitung, 1870, S. 153). — Diese Platte existiert in 2 Formen, mit 5 großen und 24 kleinen numerierten Samennischen; jede kostet 50 d.

2) Beschreibung eines Keimapparates (Tharander Forskliches Jahrbuch, XX. Bb., 1870, S. 109) und Handbuch der Samenkunde. Berlin, 1876, S. 507 — Preis des Apparates 3 A

<sup>3)</sup> Über Anstellung von Nabelholz-Reimproben (Burdhardt, Aus dem Walbe, VI. Heft, 1875, S. 158). — Jebe gewöhnliche Weinflasche kann zur Anftellung von Proben nach biefer Manier verwendet werben.

solchen Örtlichkeiten wählen kann, wo diese Gefahren nicht zu besorgen sind. In der großen Praxis sindet die Herbstsaat überdies in der Regel nur für gewisse Samen von kurzer Keimdauer (Eichel, Bucheder 1c.) und — abgesehen hiervon — für Saaten unter Bestandesschutz vielsach Anwendung. Alle anderen Samenarten säet man, insosern es die sonstigen Verhältnisse (Klima, versügdare Arbeitskräfte u. s. w.) gestatten, erst im Frühjahre aus u. zw. auf leichten, trocenen Vöden und in sonnigen Lagen möglichst frühzeitig, um die Winterseuchtigkeit im Boden noch zu verwerten, und damit die Pstänzchen bis zum Eintritte der trocenen Witterung schon genügend tief bewurzelt sind. Auf frischen Vöden kann man warten, bis der Vögel mehr Insetten als Körner aufnehmen.

über Ausnahmen (Ulmen-, Giden-, Sainbuchensamen zc.) im Vortrage.

2. Zaatmetheden. Die Saatmethode steht in Berbindung mit ber vorausgegangenen Bodenbearbeitung. Man unterscheidet hiernach Boll- (oder Breit-), Streifen-, Kinnen-, Killen-, Furchen-, Platten-, Löcher- und Steck- (oder Punkt-)saat. Auch Kombinationen können unter gewissen Verhältnissen angezeigt erscheinen, z. B. Rillensaat (Längsrillen) auf Streifen, Stecksaat auf Platten 2c.

Bei der Stecksaat kommen in jedes Loch nur 1-3 Samen. Bei Eichelsaaten genügt eigentlich eine Frucht; bei Buchelsaaten bringt man aber gern 2-3 Bucheckern ein, weil sich bei der großen Schutzbedürftigkeit dieser Holzart nesterweise aufgehende Buchen besser halten, als vereinzelt stehende. Um der Nachbesserungen enthoben zu sein, bringt man die Stecklöcher nahe aneinander.

3. Samenmenge. In Bezug auf die erforderliche Samen menge für die Flächeneinheit (ha) entschieden: Holzart, Betriebsart, Standortsverhältnisse, Bodenzubereitung, Saatmethode, Samengute, die gewünschte Bestandesdichte, besondere wirtschaftliche Rücksichten und örtliche Gesahren. Da diese Momente — je nach Örtlichkeiten — in der verschiedenartigsten Weise zusammenwirten, kann die Verschiedenheit der bezüglichen Angaben in den betressenden Werken nicht besremden. Früher wurde im allgemeinen viel zu dicht gesäet; neuerdings ist man aber hier und da in das entgegengesetzte Extrem ver-

fallen. Da ein gebrängter Stand von Jugend auf balbigen Schluß ber Saaten bewirkt und ein Übermaß von Individuen leicht zu beseitigen ift, so burfte es - jumal bei niebrigen Samenbreisen - geraten fein, die Saat lieber etwas ju bicht, als ju licht auszuführen.

Dichte Saat verlangen namentlich gartliche, langfamwüchfige und begehrliche Solzarten, Bochwaldbeftande, magere Boben, raube aber auch beige Lagen, wenig geloderte Boben, Abficht auf Bflangenzucht ober glattschaftiges Rupholz, vorherrschende Wild-, Mäuse-, Bogel-, Infetten-, Froftgefahr zc. hieraus geht hervor, unter welden Berhältniffen man bie Saat bunner halten tann. Bolligaten. erheischen mehr Samen, als ftellenweise Saaten; jedoch werden bei letteren die bearbeiteten Stellen verhaltnismäßig etwas bichter befaet, als gleichgroße Flächen bei ber Bollsaat. Von Samen mit hoben Reimprozenten braucht man verhältnismäßig 1) weniger, als von Samen mit geringer Reimtraft; von gutem, frischem Saatgut bebarf man — bei gleicher Samenart — ein geringeres Quantum, als von altem u. brgl. Im Rachftehenben folgt eine Überficht über bie ungefähren Samenmengen je nach ben wichtigften Holzarten, welche aber nur einen Anhaltspuntt in Begug auf bie Grenzwerte reprafentieren foll. Die spezielle Bemeffung je nach ben örtlichen Berhaltniffen muß bem Ermeffen bes Wirtschafters überlaffen bleiben.

| Nr.                                      | Holzarten                                                                 | Samenmengen pr                                                           | Bemertungen                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                           | Rilogramm                                                                | Hektoliter                                                          | Semerennyen                                                                                                                       |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.                     | Weißtanne<br>Fichte<br>Gemeine Riefer<br>Lärche                           | 40—50<br>12—15<br>8—10<br>15—20                                          | 1—1,70<br>0,30—0,85<br>0,20—0,25<br>0,30 – 0,45                     | Die Angaben bei<br>ben Rabelhölzern<br>beziehen sich auf<br>Kornsamen; für ges<br>klügelten Samen                                 |
| 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11. | Rotbuche<br>Eiche<br>Hainbuche<br>Ulme<br>Esche<br>Ahorn<br>Birke<br>Erle | 150-200<br>500-800<br>40-50<br>25-35<br>40-60<br>35-50<br>30-40<br>15-20 | 3—4<br>7—11<br>4—5<br>5—7<br>2,50—4<br>2,50—3<br>3 – 4<br>0,50—0,70 | flügelten Samen<br>würden fie etwas<br>höher ausfallen<br>müssen. Auch bei<br>der Hainduche ist<br>abgeflügelter Same<br>gemeint. |

<sup>1)</sup> hierbei find hauptfachlich die Größen- und Gewichtsverhaltniffe ber Samen gemeint, welche fich aus ber Rornergahl pro 1hl und pro 1kg ergeben.

Bei Streifensaat bedarf man etwa <sup>3</sup>/s—<sup>3</sup>/4, bei Plattensaat <sup>1</sup>/2, bei Söchersaat <sup>1</sup>/3, bei Stecksaat <sup>1</sup>/5 ber obigen Quantitäten. Die Angabe exfolgt gewöhnlich nach bem Gewicht (kg ober K); nur bei ben größeren Samen (Eichel, Bucheder 2c.) psiegt man nach bem Hohlmaß (hl) zu rechnen.

- 4. Ausführung der Saat. Man unterscheibet hand und Maschinensaat. In jedem Falle ist die Aussaat von einem Forstbeamten unausgesetzt zu überwachen, welcher sich aus diesem Grunde an der Arbeit des Säens selbst nicht beteiligen darf.
- A. Handsaat. Man fae möglichst gleichmäßig, bei windftiller Witterung, am beften mahrend eines fanften Regens und berwende hierzu geubte Acerleute. Auf größeren Flachen muffen bei Bollfaaten, damit teine Stelle unbefaet bleibe, die Saatgange mit Reisern ober Stangen bezeichnet werben, und haben namentlich die Aluaelmanner beim Umbreben ber Saertolonne bie Grenggange ge-Um mit bem vorgesehenen Samenquantum ficher nau einzuhalten. auszukommen, pflegt man basselbe zu halbieren und erft die eine Balfte über die gange Fläche hin auszusäen. Bei bem ameiten Bange, welcher rechtwinkelig jur erften Richtung ausgeführt wird. kommt die zweite Sälfte des Samens zur Aussaat. Man hat es bei einer folchen Kreuzsaat in der Hand, etwaige Kehlstellen außaualeichen. An Berghängen begnügt man sich aber in der Regel mit bem Saatgange bloß nach einer Richtung bin (horizontal bin und her) und beginnt auf der Sohe. Streifen und Blate 2c. befaet man der Reihe nach unter Ginhaltung einer bestimmten Richtung, welche sich je nach dem Terrain und der Form der Kulturfläche als praktisch erweist. Zu Nabelholzsaaten wird stets Kornfamen verwendet, weil die Aussaat hiermit gleichmäßiger ausfällt, als mit Flügelfamen.

Boll-, Streifen- und Plattensaaten werden gewöhnlich erst einige Zeit nach der Bodenbearbeitung ausgeführt. Bei der Lochund Stecksaat pslegt man aber die Aussaat (und Samenhebeckung)
ber Bodenbearbeitung auf dem Fuße folgen zu lassen, weil man die kleinen Löcher später nicht leicht wieder auffinden würde. Hier vollzieht also ein und derselbe Arbeiter alsbald alle einzelnen Arbeiten
ohne Unterbrechung. Eicheln legt man am besten horizontal in die Stecklöcher (oder mit der Keimspike nach unten).

B. Maschinenfaat. Die Anwendung von Saemaschinen beschränkt fich auf größere Cbenen und fest aut gelockerte Boben, sowie die Aussaat kleiner Kornsamen voraus. Die Vorzüge ber Maschinensaat unter solchen Verhaltniffen bestehen in Ersparnis an Arbeit, Samen, Zeit, mithin Roften, sowie (bei einigen Maschinen) in einer gewiffen Kontrole ber Alache und ber Thatigteit bes Arbeiters durch die Maschine.

Die Säemaschinen find entweber zum Tragen ober zum Fahren eingerichtet (bzw. mit einem Karrengestell verseben). Der Same fällt entweber infolge seiner eigenen Schwere aus ober wird burch einen besonderen Apparat (rotierende Balge ober Scheibe zc.) ausgestreuet. Manche Maschinen besitzen auch noch besondere Ginrichtungen jum Unterbringen bes Samens (baw. Rechen, Eggen ober Walzen). Bon ben nachstehend genannten Maschinen hat neuerdings namentlich die Maschine von Drewit viel von sich reden gemacht.

Eine Aufgablung ber alteren Gerate behufs einer gleichmäßigeren Berteilung ber Samenkörner beim Ausstreuen (gegenüber ber Sanbfaat) und ber früheren eigentlichen Saemaschinen findet fich in bem auf S. 51 genannten Werte Beil's (G. 112-116). hiernach fceint ber Anfang mit einer Mafchine etwa um 1820 in ben Fürftl. Lobto wit'fchen Forften (Bohmen) gemacht worden zu fein. Bon neueren Gaemaschinen für Freifaaten wurden zu nennen fein: die Saatflinte von Schulg1), die Saemafchinen bon Runbe2), Roch 3), Bohren4), Drewigs) und Rlaehr6). Mit ber Drewig'schen Maschine ift ber Borteil verknüpft, bag bie Dichte ber Saat von ber Geschwindigfeit, mit welcher bie Rarre fortbewegt wirb,

2) Carl Heger: Der Waldbau zc. 3. Aufl. bon Guftab Beger.

Leipzig, 1878, S. 136. — Preis 13,50 A
8) Billige Saemaschine für Walb und Felb (Allgemeine Forst- und

<sup>1)</sup> Bando: Saatflinte und Saehorn (Zeitschrift für Forst- und Jagbwefen, I. Band, 1869, S. 449). - Das Saehorn wurde oben beshalb nicht mit genannt, weil es zur Rillensaat auf Saatbeeten bestimmt ift. Der Preis ber Saatslinte beträgt 16,50 A

<sup>-)</sup> Stutge Saemaigine jur Walo und Held (Augemeine Forst: und Jagdzeitung, 1862, S. 333). — Preis 70 A. 4 Carl Heher: Der Waldbau 2c., S. 137. — Preis 64 A. 5) Bernhardt: Die Drewiß'sche Kiefern-Säemaschine (Zeitschrift für Forst: und Jagdwesen, VII. Vand, 1875, S. 285).
Roloff: Leistungkfähigteit der Drewiß'schen Kiefern-Säemaschine (Aussellen Forst: und Isobaitung 1876 S. 48) — Mexis 1825 A.

gemeine Forste und Jagdzeitung, 1876, S. 48). — Preis 135 A. Majdinenbauanstalt von Jolig in Frankfurt a.D. liefert Die Dafchine jum Breife von 60 A

unabhängig ift. Die Samenersparnis hierbei beträgt bis zu 25%; bie Arbeitsersparnis ift aber gering.

5. Samenbedekung. Die Bebedung ber Baumfrüchte, bzw. Samenkörner mit Erbe befördert das Ankeimen der Samen und schützt dieselben gegen Berwehung, Abschwemmen, Frost, hitze und samenfressende Tiere (zumal Bögel), darf daher in der Regel nicht unterlassen werden.

Die Stärke ber gegebenen Erbbede richtet fich nach ber Große ber Samen, ber Art und Weise ber Reimung, ber Beschaffenheit bes Deckmaterials, ber Saatzeit, ben brtlichen Gefahren 2c. Große Samen, jumal folche, beren Cotyledonen im Boden bleiben (Eichel, Raftanie, Wallnuß 2c.), bedürfen und ertragen eine ftarkere Erdbede, Sehr leichte, kleine Samen (Birken-, Erlensamen 2c.) mengt man bloß oberflächig mit etwas Erde. Mit Moosstreu, Sumuserbe, feiner, fanbiger Acererbe, Rafenasche ober Rafenerbe tann man bichter beden, als mit bindigerem Erbreiche (Lehm, Thon). herbstfaaten bedt man - unter sonst gleichen Umständen - etwas ftärter, als Frühjahrsfaaten, damit die Pflanzchen im Frühjahre nicht zu frühzeitig zum Vorschein tommen. Wo bas Ausziehen ber Pflanzen durch den Barfrost zu befürchten ift, muß man etwas bichter beden, als es sonft ber Fall fein wurde. Das schon früher erwähnte kunftliche Dichten (S. 57) empfiehlt fich bor und nach ber Saat namentlich für lodere Boben und kleine, leichte Samen. Die einzelnen Körnchen verteilen fich bann gleichmäßiger über bie gange Alache bin, kommen gleich tief zu liegen und werben bei kurg nach der Saat eintretenden Platregen nicht so leicht in die Tiefe geführt; auch finden die Würzelchen in dem gedichteten Boden etwas größeren Salt.

Man gibt ben Samenkörnern im allgemeinen eine Erbbecke vom  $2-4\epsilon$  fachen Durchmesser jener. Je nach Holzarten ergeben sich hiernach etwa folgende Erbbebeckungen:

| Birken, Erlen, Ulmen, Lärche.  | •      |     | •              |     | 2—4 mm,   |
|--------------------------------|--------|-----|----------------|-----|-----------|
| Atazie, Riefern, Fichte        |        |     |                |     | 46 mm,    |
| Hainbuche, Esche, Ahorne, Arbe |        |     |                |     | 6—10 mm,  |
| Buche, Weißtanne               |        |     |                |     | 10—20 mm, |
| Gichen, Wallnuß, Hidorynuß, M  | arone, | Rof | <b>tasta</b> i | tie | 30 50 mm. |

Über eine Erdbecke von 50mm geht man selbst unter den günstigsten Umständen nicht hinaus.

Die Bebedung geschieht, je nach ber Saatmethobe, entweber mit der hand ober dem Juge oder mit Wertzeugen ober durch Auftrieb von Schafen. Von Werkzeugen kommen in Betracht: Pflug, Egge, Dornegge (Schleppbufch), Schippe, Spaten, Sade, gewöhnlicher Rechen, Areisrechen, Saathammer zc. Bei bem hammer geschieht bas Einbetten ber Samen (Eicheln, Buchedern) mit bem abgerundeten, biden Ende. Gine vortreffliche Methode für Buchedern und Gicheln ift bas fog. Übererben; basfelbe fest wenig benarbte und ziemlich lodere Boben voraus. Das Laub wird burch bie aus flachen Parallelgraben mit ber Wurfschippe ausgehobene und zu beiben Seiten in bunner Verteilung ausgestreute Erbe beffer gehalten und das Anwachsen ber jungen Pflänzchen begünftigt.

6. Reimung. Die Reimung hangt in Bezug auf die Reichhaltigkeit und Zeitbauer - außer von der Samengute - hauptfächlich von den Witterungsverhältniffen nach der Saat ab. notwendigen Bedingungen find: Luftzutritt (Sauerstoff), genügende Neuchtigfeit und hinreichende Warme. Reine diefer Grundbedingungen barf praponderieren, weil fonft die anderen beeintrachtigt werben; namentlich schabet anhaltenbe Bobennäffe.

Als Beforberungsmittel ber Reimung tommen in Betracht: 2-5tägiges Aufquellen bes Samens vor ber Aussaat in bestilliertem Waffer, Chlorwaffer, Raltwaffer ober Waffer, welchem geringe Quantitäten von Sauren (1/100-1/200 Schwefel= ober Chlorwafferftofffaure 2c.) jugefest worben find, Abschluß bes Sonnenlichtes, Anwendung von natürlicher ober kunftlicher Dungerbe (Rasenerbe, Rafenasche 2c.). Das lettere findet aber - wegen des Rostenpunktes im allgemeinen nur felten ftatt.

Die meiften Samen "laufen" nach 3-6 Wochen; boch liegen einiae über.

Die Wirkung bes Waffers, baw. ber anberen Quellmittel ift teine demische, sonbern eine rein medanische (Bergrößerung ber Oberfläche, Aufquellung, Zermurbung ber außeren Samenfchale). Das Quellen ift befonbers bei Larchey- und überhaupt bei alteren Nabelholgiamen febr anguraten; bor ber Aussaat muffen aber bie Samen wieber leicht abtrodnen. ben Untersuchungen bes Berfaffers 1) wird bie Reimung von Fichtensamen

<sup>1)</sup> Dr. R. Heg: Untersuchungen über ben Ginflug verdünnter Sauren Sef, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft. II.

sowohl burch Chlorwaffer als burch Kalkwaffer um 5—6 Tage beschleunigt. — Bei der Keimung entwicklt sich zuerst das Würzelchen (radicula), dann das Stengelchen (cauliculus) mit den Keimblättern (cotyledones). Die Laubhölzer, der Tagus und der Wachholber entwickln 2 Samenlappen, die übrigen Nadelhölzer 5—9 dergl.

- 7. Schutmafregelu. Zürtliche Schattenholzarten (Rotbuche, Tanne 2c.) bedürfen, wenn beren Anbau durch Saat erfolgt, zumal in trodenen Lagen und in Frostlagen, eines gewissen Schutzes. Man kann benselben entweder durch die Mitsaat einer Getreibefrucht ober burch den Bor-Anbau eines Schutzestandes gewähren.
- A. Fruchtmitsaat. Man wählt Sommerfrucht (Sommerkorn), weil diese später geschnitten wird, als Winterfrucht, und faet
  nur etwa 60—70 Prozent derjenigen Quantität aus, welche bei bloß landwirtschaftlicher Benußung des Bodens zur Aussaat gelangen
  würde. Die Halme sind später hoch abzuschneiden, damit die Pflanzen
  nicht verletzt werden, und müssen die Varben alsbald aus dem Schlage
  herausgetragen werden.
- B. Schutbestand. Als Schutholz wählt man eine rasch-wüchsige, bodenbessernde, frostharte Lichtholzart, am liebsten gemeine Kiefer oder Lärche. Auch Birke oder Aspe würden geeignet sein, obschon diese beiden Holzarten nicht zu den bodenbessernden gehören. Der betressende Bestand wird durch Riefensaat oder Reihenpstanzung begründet; etwa 10-15 Jahre später säet man die Schattenholzart dazwischen und entsernt das Oberholz nach und nach ganz in dem Maße, in welchem die untergedaute Holzart des Schutzes nicht mehr bedars.

Die Ansact unter Bestandesichut tommt als Schutmittel haufiger vor, als die Beisaat von Getreide.

- 8. Pflege der Saat. Aus der Saat entspringt für den Forfemann die Berpflichtung zur Pflege der sich entwickelnden Pflanzen. Die wichtigsten bezüglichen Maßregeln sind:
- a) Aushieb, bzw. Rodung der verdämmenden Forstunkräuter, namentlich der Sträucher.

und Rallwaffers auf die Keimung von Nabelholzsamereien (Centralblatt für bas gefammte Forstwefen, 1875, S. 463).

- b) Anwendung ber ben örtlichen Berhaltniffen am meiften entsprechenden Sicherungsmaßregeln gegen Weibevieh, Wilb, Mäuse und fonftige nicht jum Wilbe gehörigen Keinen Ragetiere, Bogel und Insetten. (Raberes in ber Forftschutlehre.)
- c) Eindrücken ober Antreten der burch ben Bobenfroft gehobenen Sämlinge.
- d) Sorgliche Nachbefferung aller Fehlstellen. Diese geschieht am beften burch Bflangung: ju berspäteten Rachbefferungen eignen fich auf zusagenden Standorten am meisten Larche und Wehmouthstiefer.
- 9. Spezielles Saatverfahren bei den wichtigften Solzarten. erlibrigt hier nur noch einige Bemerkungen fowohl über die Ausbehnung, welche ben einzelnen Saatmethoben je nach Golgarten gegeben werben tann, wie über etwaige Befonderheiten zu machen.

### A. Reine Saaten.

### a. Laubhölger.

- Freifaaten find häufiger, als Schutfaaten, jeboch 1. Gide. mischt man in Frostlagen gern Riefern ober Larchen bei, beren Aushieb erfolgen muß, wenn die Gichelfaat gefichert erscheint. Der Boden muß tief gelodert und ber Untrautüberzug gründlich vertilgt Das Ausfrieren tommt wegen ber tiefgehenden Burgelbilbung felbft auf loderen Boben taum bor. Für die Giche laffen fich alle geschilberten Saatmethoben in Anwendung bringen. beliebt find in weiten Cbenen Gichelfaat (in Furchen) in Berbindung mit landwirtschaftlichem Bor- ober Zwischenbaue und in Beständen bas Ginftufen (namentlich in Buchenfamenschläge). Bei Stedlocherfaat genugt das Einlegen von je einer Gichel, jumal wenn die Stedlöcher nabe an einander zu liegen tommen. Wo Wild- und Mäusefrag nicht zu fürchten und die Boben-, sowie klimatischen Berhaltniffe Bei ber Fruhgunftig find, burfte bie Berbftsaat am Plate fein. Lingssaat erfolgt die Reimung nach etwa 5-6 Wochen. Laubholgsaaten tommen Gichelsaaten verhaltnismäßig am häufigften vor, weil die Pfahlwurzelbildung biefer Holzart das Pflanzgeschäft erichwert.
- 2. Rotbuche. Für diese Holzart, deren Anzucht übrigens porherrschend auf natürlichem Wege erfolgt, find Schutsaaten bei

weitem beffer, als Freisaaten. Im letteren Falle empfiehlt fich bas Bebaufeln mit loderer Erbirume gleich nach bem hervorbrechen ber Cothlebonen. Auch bie Buchelnsaat läßt fich mit Erfolg nach ben meisten Methoben ausführen; bei Stecksaaten empfiehlt fich bas Ginlegen mehrerer (3-5) Früchte in die Stedlocher, baw. Stufen, weil fich nesterweise stehende Buchen besonders gut halten. Die Berbftfaat wird von den meiften Autoren auch bei diefer Holzart vorgezogen, ba bie Buchedern im Winterlager leicht verberben. Manche Holzzüchter empfehlen bas "Malgen" unmittelbar vor ber Ausfaat. Man bringt hierbei bie Buchedern auf Saufen, überbrauft fie leicht, fticht fie um und wiederholt diesen Vorgang; die fo behandelten Artichte follen leichter keimen. Bei ber Frühlingsfaat erfolgt bie Reimung nach etwa 5-6 Wochen; es kommt aber (in trockenen Jahren) mitunter vor, bag bie Buchedern ein Jahr im Boben liegen, ohne zu teimen.

- 3. Hainbuche. Freis und Schutsaaten gebeihen fast gleich gut. An die Bobenverwundung stellt diese Holzart geringe Ansprüche; das Unterbringen des Samens geschieht bei Bollsaaten nicht selten durch Biehauftried. Bon Stecksaten kann bei dieser Holzart (und bei allen noch folgenden) keine Rede sein; am häusigsten werden platweise Saaten vorkommen. Man schlägt den erst im zweiten Frühjahre keimenden Samen ein Jahr lang in flache Grädchen (zwischen Strohschichten) ein und säet ihn im folgenden Herbste oder zweiten Frühjahre.
- 4. Birke. Am besten gebeihen Freisaaten auf unbenarbten, leicht verwundeten Böden, im Frühjahre ausgeführt. Schneefaaten empfehlen sich beshalb nicht, weil die Samenkörner bei der Schneesschwelze leicht mit weggeschwemmt werden. Die Keimung erfolgt nach 8—5 Wochen.
- 5. Roterle. Hierfür gilt das bei der Birke Gesagte; jedoch kommen Saaten mit dieser Holzart überhaupt sehr selten vor, weil der natürliche Standort derselben zu seucht und graswüchsig ist. Der Andau geschieht deshalb besser mittels Pflanzung.
- 6. Reine Saaten mit Esche, Aborn, Ulme 2c. kommen im Großen hochst selten vor. Man sprengt diese Holzarten mittels Platsfaat oder noch besser durch Pflanzung in Buchenverjüngungen

### II. Titel.

## Holzbflanzung.

## I. Forbereitungen jur Pfanjung.

- 1. Sodenbearbeitung. Die Bearbeitung bes Bobens zum Awede ber Pflanzung ift in ber Regel nur eine ftellenweise; es handelt fich bierbei barum, jeder einzelnen Bflanze den zum Anwurzeln und Fortwachsen erforberlichen geloderten Wachsraum zu verschaffen. Rur in besonderen Sallen, g. B. auf Ortsteinboben, ober wenn Fruchtbeisaat erfolgen foll, ober in Pflangtampen findet eine Bobenloderung über bie ganze Fläche hin ftatt.
- 2. Beidaffung der Mangen. Die gur Pflangung erforberlichen Setlinge kann man beschaffen burch:
- A. Ausheben aus jungen Orten (natürlichen Berjungungen, Schutfaaten, Freifaaten).
  - B. Eintausch von benachbarten Oberförstereien.
  - C. Antauf von anderen Forstverwaltungen, bzw. Sandlern.
  - D. Anbau auf eigene Rechnung,
    - a) gang im Freien, auf ungelodertem Boben,
    - b) in Stodlöchern, auf Grabenaufwürfen,
    - c) unter Schutbeftanben,
    - d) in besonderen Pflanzenerziehungsftätten (Forstgärten).

Von allen biefen Bezugswegen verbient die Pflanzenzucht in Forftgärten entschieben ben Vorzug. Die zur Anzucht notwendige Flace bleibt hierbei auf ein Minimum beschränkt, und die in gut geloderten und wohl gepflegten Garten erzogenen Pflanzen entwideln bei ftufigem Baue ihrer oberirbifchen Organe bas reichfte Burgelfuftem, fcblagen baber am ficherften an. Aus biefem Grunde muß auch biefe lette Methobe am ausführlichsten behandelt werden.

Man bezeichnet bie hier erzogenen Pflanzen als "Buchtpflanzen" gegenüber ben aus bem Freien bezogenen "Schlagpflanzen" (Wilblingen). Erläuterung ber charafteriftischen Unterschiebe zwischen beiben Rategorien im Bortrage.

A. Bezug aus jungen Orten. Die Boraussehung hierfur bilbet ein loderer, möglichft fteinfreier Boben und bichte Beftodung.

find sehr beliebt, namentlich auf Blößen von größerer Ausbehnung, bzw. trocenen Ödungen. Beisaat von Getreide liebt fibrigens die Kiefer nicht besonders. Ein nur oberstächig verwundeter Boden genügt. Aussaat möglichst zeitig im Frühjahre, damit die Pstänzchen dis zum Eintritt der ersten Frühfröste gehörig verholzen können (Vorwinterschütte); auch hier hat die Bodenbearbeitung wo möglich im Herbste statzusinden. Unterbringen wie dei der Fichte. Die Keimung ersolgt nach 3—4 Wochen. Die früher üblich gewesene Zapsensaat kommt, weil die Bestodung hierdurch leicht ungleichmäßig ausfällt, immer mehr in Wegsall.

4. Lärche. Im allgemeinen gilt bas bei ber Kiefer Gesagte; nur kann von Zapsensaten hier keine Rebe sein, da die Lärchenzapsen ihre Körner ohne künftliche, auf Zerreißen berechnete Vorrichtungen nur schwer freigeben. Außerbem wäre zu erwähnen, daß diese Holzeart in der ersten Jugend die Laubüberwehung ebenso wenig verträgt, wie die Weißtanne.

### B. Bemifchte Saaten.

Für diese gilt als Hauptgrundsatz, jede Samensorte sür sich auszusänn, zumal bei verschiedener Größe der Samenkörner. Man säte die größeren Samen zuerst und bedeckt sie mit Erde; hierauf wird der kleinere Same ausgesätet und ebenfalls untergebracht. Nur bei diesem Versahren ist es möglich, die verschiedenen Ansprüche, welche die zu mengenden Holz-, bzw. Samenarten an die Standorts-verhältnisse, Bodenvorbereitung, Samenbedeckung, etwaigen Seitenschutz zc. stellen, gebührend berlicksichtigen zu können. Auch bei etwaiger Fruchtbeisaat darf das Getreide nicht schon im Samensacke mit dem Holzsamen vermengt werden.

Soll die Mischung über die ganze Fläche hin eine gleichmäßige sein, so empsiehlt es sich, die lettere in eine bestimmte Anzahl gleichgroßer Teile zu zerlegen, jede Samenart in ebensoviele Teile zu bringen und jede Abteilung mit der entsprechenden Samenquote zu versehen.

Im allgemeinen ift zur Begründung gemischter Bestände unter sonst gleichen Umständen ein etwas größeres Samenquantum erforberlich, als für reine Bestände.

### II. Titel.

## Holzpflanzung.

## I. Porbereitungen jur Pflanzung.

- 1. Robenbearbeitung. Die Bearbeitung bes Bobens jum 3mede ber Bflanzung ift in ber Regel nur eine stellenweise; es handelt fich hierbei barum, jeder einzelnen Bflanze den zum Anwurzeln und Fortwachsen erforberlichen geloderten Wachsraum zu verschaffen. Rur in befonderen Fällen, g. B. auf Ortsteinboden, ober wenn Fruchtbeisaat erfolgen soll, ober in Pflanzkämpen findet eine Bodenlockerung über die ganze Fläche hin statt.
- 2. Beichaffung ber Blangen. Die gur Bflangung erforberlichen Setlinge tann man beschaffen burch:
- A. Ausheben aus jungen Orten (natürlichen Berjungungen, Schutsaaten, Freifaaten).
  - B. Eintausch von benachbarten Oberförstereien.
  - C. Antauf von anderen Forstverwaltungen, bzw. Sandlern.
  - D. Anbau auf eigene Rechnung,
    - a) gang im Freien, auf ungelodertem Boben,
    - b) in Stodlöchern, auf Grabenaufwürfen,
    - c) unter Schutbeftanben,
    - d) in besonderen Pflanzenerziehungsftätten (Forstgärten).

Von allen biefen Bezugswegen verbient die Pflanzenzucht in Forftgarten entschieben ben Borgug. Die gur Angucht notwendige Flache bleibt hierbei auf ein Minimum beschränkt, und die in gut geloderten und wohl gepflegten Garten erzogenen Pflanzen entwideln bei ftufigem Baue ihrer oberirbifchen Organe bas reichfte Burgelfuftem, schlagen baber am ficherften an. Aus biefem Grunde muß auch biefe lette Methobe am ausführlichsten behandelt werden.

Man bezeichnet die hier erzogenen Pflanzen als "Buchtpflanzen" gegenüber ben aus bem Freien bezogenen "Schlagpflanzen" (Wilblingen). Erläuterung ber Garafteriftischen Unterschiebe zwischen beiben Rategorien im Bortrage.

A. Bezug aus jungen Orten. Die Voraussehung hierfür bilbet ein loderer, möglichft fteinfreier Boben und bichte Bestodung.

Man hebt die erforderlichen Pflänzlinge an den am dichtesten bestandenen Stellen am besten streisen- oder plazweise aus. Diese Methode ist zwar am wohlseilsten, aber nur in beschränktem Maße ausssührbar und namentlich in Bezug auf stärkere Pflanzen zu widerraten, indem solche Wildlinge (Buchen 2c.) bei dem Ausheben meist sehr viele Zaserwurzeln verlieren, wodurch die Sipsel- und Seitentriebe dürr werden. In trockenen Jahren gehen solche Pflanzen leicht ein.

- B. Austausch von Pflanzen zwischen benachbarten Walbbesitzern, bzw. Forstverwaltern wird immer nur auf einzelne Fälle beschränkt bleiben, da der Waldbesitzer gewöhnlich doch nur seinen eigenen Bedarf an Pflanzen anzieht, und es ein großer Zufall sein würde, wenn die Nachstrage auf der einen und der Überschuß auf der anderen Seite je nach Holzarten, Holzaltern und Beschaffenheit der Setzlinge sich gerade decken sollten.
- C. Ankauf ber Pflanzen zumal von Händlern ist im allgemeinen nicht zu empfehlen und muß auf Notfälle beschränkt bleiben, z. B. wenn aus gewissen Gründen ein Holzartenwechsel möglichst rasch vollzogen werden soll. Abgesehen vom größeren Kostenpunkte gegenüber der Selbsterziehung fällt auch der Umstand mit in's Sewicht, daß die Pflanzen bei weiterem Transporte leicht notleiden, dzw. vertrocknen.
- D. Anbau außerhalb der Forstgärten. Die Pflanzenzucht auf ungelockertem Boden ist zwar wohlseil, aber nur unter ganz bestimmten Verhältnissen (auf etwas bindigem, frischem, steinfreiem und nur schwach berastem Boden) und für wenige Holzarten (Birke, Roterle, Hainbuche, Kiefer) ausstührbar. Man macht Vollsaat und bringt den Samen durch Auftrieb von Schasen oder leichtes übereggen unter.

Die Benutzung von Stocklöchern ober Grabenaufwürfen empfiehlt sich mehr. Man ist aber hierbei auf den Zufall angewiesen und kommt leicht in die Lage, Pflanzenzucht in sonst ungeeigneten Örtlichkeiten treiben zu müffen, z. B. in feuchten Tieflagen 2c.

Die Pflanzenzucht unter Schutbeftanben fest fraftigen, frischen Boben (am besten Lehmboben) und loderen Kronenschluß der Bestände voraus. Außerdem lassen sich nur Schattenholzarten auf biefe Beife angieben. Man guchtet Nabelholger (Tanne, Richte) mit Borliebe unter lichten Laubholzbeftanben (Giche, Efche, Birte) und Laubhölzer (Rotbuche) gern unter höheren Koniferen mit lockerem Schirme (Riefer, Lärche). Die Bobenvorbereitung tann burch Schweine geschehen; unter Umftanben genügt auch schon ftellenweiser Durchbruch einer zu bichten Laub- ober Moosbede mit bem Rechen ober einer Hädelbade.

- E. Pflangengucht in Forftgarten. 1)
- a. Berichiebene Arten ber Forftgarten. Man tann bie Forftgarten nach berichiebenen Gefichtspuntten bin Maffifigieren und hiernach folgende Formen unterscheiben
- 1) nach ber Benutungebauer: wanbernbe (fliegenbe) unb ständige Forstgärten (Rämpe);
- 2) nach dem speziellen 3wede: Saat- und Pflangtampe (bzw. -Schulen). Bu letteren gehort bie Baumschule.

Die wanbernben Rampe (auch Wanbeltampe genannt) fallen nach ein= bis zweimaliger Benutung wieber in's Freie; bie ftanbigen Rampe werben hingegen viele Jahre lang gur Pflangenaucht benutt. Bei ben letteren muß baber von Beit au Beit ein Wiebererfat ber entzogenen Bobennährstoffe burch tunftliche Dungung ftattfinden. Im allgemeinen verbienen bie ftanbigen Garten namentlich in mehr ebenen Lagen, wo große Schläge geführt und mit ballenlofen Pflanglingen wieber in Anbau gefett werben, ben Borjug. In gebirgigen Forften, bei bem Spfteme ber fog. Schmalschlagwirtschaft, und wo die Ballenpflanzung die vorherrschende Rulturmethode bilbet, empfehlen fich aber bie Wandeltampe in der Regel mehr.

Saatkampe find folche Kampe, in welchen die aus Samen

Abolf Schmitt: Anlage und Pflege der Fichten-Pflanzschulen. Mit brei

<sup>1)</sup> Bur Litteratur:

Anleitung zur Anlage, Pflege und Bentitung der Laub- und Rabelholz-Saatbeete. Herausgegeben vom königl. baber. Ministerial-Forstbürau. Mit einer Tafel Abbildungen. Separat-Abbrud aus den forstlichen Mittheis Lungen. München, 1862.

Tafeln Abbilbungen. Weinheim, 1875. Hermann Fürst: Die Pstangengucht im Walbe. Gin Handbuch für Forstwirthe, Walbbesiger und Studierende. Mit 40 in den Text eingedruckten Holzschieren. Berlin, 1882. — Eine empfehlenswerthe, sehr vollständige und über den neuesten Stand gut orientirende Monographie.

erzogenen Pflänzlinge bis zu ihrer Auspflanzung in's Freie belassen werden. Pflanzkämpe hingegen haben die Bestimmung, die in den Saatkämpen erzogenen Pflänzchen im zweiten oder in einem späteren Jahre auszunehmen, damit sich deren unter- und oberirdische Organe insolge größeren Wachsraumes kräftiger entwickeln, bevor sie an den Ort ihrer eigentlichen Bestimmung gedracht werden. In der Regel sinden sich diese beiden Formen in einem größeren Forstgarten vereinigt. Solche Gärten, in welchen das Prinzip ausschließlich auf Anzucht älterer, größerer Pflanzen gerichtet ist, heißen insbesondere Baumschulen. Man beschränkt dieselben in der Regel auf die Anzucht von Obstbäumen und Alleestämmchen. 1)

- b. Regeln für Unlage und Behanblung.
- 1. Ortlichkeit. Der Stanbort muß ben zu erziehenden Bflänglingen in jeder Beziehung zusagen. Im allgemeinen ift ein tiefgrundiger, frifcher milber, möglichft fteinfreier Boben erforberlich. am beften fandiger Lehmboben. Schwerer Thonboden muß burch Brennen ober Beimischung von Sand milber gemacht werben; auch ber ein= bis zweijährige Vorbau einer Hackfrucht (Kartoffel) verbeffert den Konfistenggrad eines zu bindigen Bodens. Gin undurchläffiger Thonuntergrund eignet fich aber für Forstgärten überhaupt Sumushaltigfeit ift nur für Wandertampe Erforbernis, jeboch auch für ftanbige Barten erwünscht. Sanft geneigte, geschütte Lage ift eine weitere Bebingung, am besten nordwestliche, nordliche ober nordöftliche, auch ein frostfreier Thalgrund. Um ungunftiaften find öftliche ober füböstliche Hange (Spatfrofte) und fübliche Expositionen (Trodnis). Fliegendes ober ftehendes Waffer in der Rabe ift erwünscht, um ev. eine Bemäfferungsanlage herstellen zu konnen ober bas Waffer jum Begießen jur Sand ju haben.
- 2. Größe. Man bemißt die Größe nach dem nötigen Pflanzen= bedarfe, wobei aber nicht nur die Pflanzenmenge, sondern auch die

<sup>1)</sup> Rähere Belehrung über biesen Gegenstand findet sich in den Schriften: Dr. Eb. Lucas: Die Kreis= oder Bezirks-Baumschule. Mit 52 in den Text gedruckten Abbildungen und einem Plane. Ravensburg, 1873. Otto Bec: Instruktion über das Pslanzen und die Pslege der Alleebaume. 4. Ausl. Trier, 1873.

<sup>4.</sup> Auft. Arter, 1873. Julius Jablanczy: Die Bepflanzung der Straßen mit Obste und Wildbäumen. Mit 32 Abbilbungen. Wien, 1879.

Pflanzenqualität zu beruckfichtigen ift. In Frage hierbei tommen bas Alter, bis zu welchem bie Bflanglinge im Rampe verbleiben follen, die weitere Behandlung baselbst (ob ein- oder mehrmalige ober gar teine Verschulung 1) ftattfindet) und die übliche Pflanzform, fowie Bflanzweite beim Rulturbetriebe. Bei bem Berichulungefpfteme braucht man weit mehr Kampfläche, als wenn die Freipflanzungen unmittelbar aus ben Saatbeeten erfolgen; außerbem fteht bas Ramp-Flächenprozent im umgekehrten Verhältniffe zur Pflanzweite. nicht verschult wird, so genugen schon etwa 1-20% ber Rulturfläche zur Pflanzenzucht; anderen Falles können 3-5% erforberlich wer-Man nehme lieber ein etwas hoheres Prozent an, als die beiläufige Rechnung ergibt, ba bie Pflanzchen in ihrer Jugend vielen Befahren ausgesett find, bamit es zu keiner Beit an bem nötigen Bflanzmaterial fehle.

- 3. Form. Für ftanbige Garten ift bie Quabratform vorzugieben, weil hierbei ber Umfriedigungsaufwand im Berhaltniffe gu ber umschloffenen Fläche geringer ift, als bei einem schmalen Recht-Wandertampe, welche später vergrößert werden follen, legt man aber anfangs gern in der Form eines Oblonges an und erweitert basselbe später mit fteigenbem Beburfniffe jum Quabrate.
- 4. Umfriedigung. Für ftanbige Barten tommen Mauern aus Lesesteinen mit Mooszwischenlage, Holzzäune von der verschiedenartigften Konftruttion, Drabtzaune ober lebendige Beden 2) in Betracht. Welche Umfriedigung ben Vorzug verdient, hängt von ben örtlichen Berhältnissen ab (Nähe und Preis des erforderlichen Materiales, Größe und Art der Gefahren, Sohe des Tagelohnes u. f. w.). Sehr schon machen fich und auch viele sonftige Borteile gewähren rationell angelegte und gut gehaltene grune Zäune; allein biefelben

<sup>1)</sup> Hierunter versteht man das eins oder mehrmalige Umsehen in den Pflanzbeeten, wobei die Abstände — dem sich immer mehr ausdreitenden Burzelspsteme entsprechend — immer größer gemacht werden. Andere Bezeichsnungen für "verschulen" sind: "verstopfen oder piquieren". Den letzten Ausdruck gebrauchen hauptsächlich die Gärtner.

1) F. A. Görner: Der Meisdornzaun. Berlin, 1856. 2. Ausl., herausgegeden von Ledenert, Daselbst, 1879.

Dr. Alexander von Lengerte: Anleitung zur Anlage, Pflege und Berustung kokendiger Gesten. 3 Ausst. herausgegeben von Dr. & M. & M. Lez

Benutung lebenbiger Beden. 3. Aufl., herausgegeben bon Dr. C. 28. 2. Gloger. Leipzig, 1860.

orforbern, bis fie ihren eigentlichen Zwed erfüllen, viele Mühe und Am häufigsten find Holgzäune. Die Sobe ber Baune schwantt, je nach ben in ber Gegend vorkommenden Wilbarten, von Unter Umftanden umgibt man ben Garten außerhalb bes Zaunes zur Vermehrung bes Schutes noch mit einem Begegraben.

Mauern find am dauerhaftesten, schaben aber burch Berdämmung ber Bflanzen und hemmung ber Luftzirkulation. — Die wichtigften holzzaunformen find: Pfahlzaun, Flechtzaun mit fentrechter Berfpriegelung (Spriegelgaun) ober mit horizontaler Mechtung, Stangenzaun (mit runben Stangen in horizontaler ober vertifaler Lage), Lattenzaun, Rautenzaun zc. Bu ben Pfosten verwendet man bauerhaftes, im Winter gefälltes Holz (Eiche, Afazie, Larche, Riefer), tohlt bie Jufenben bis etwa 20cm Sobe oberhalb bes Bobens gang leicht an und bringt, fo lange bas Solg noch warm ift, eine Theerschicht auf. Die Pfostenlöcher fertigt man am besten mit bem Bohlten'ichen Erdbohrer. 1) - Die Drahtzäune 2) icheinen immer mehr in Anwendung zu kommen; auch hiervon gibt es verschiebene Ronftruktionen, 3. B. folde mit (6-12) einfachen Drahtzügen (mit ober ohne Berkoppelung in der Mitte je eines Faches) ober mit Stachelzaundraht ober mit Maschengeflechten von verschiedener Form und Große zc. — Die besten Holzarten für lebende Seden find Weiftborn, Sainbuche und Richte. Weißbornzäune zieht man aus Stummelpflanzen; die im ersten Jahre ausbrechenden Triebe legt man in der Zaunrichtung auf den Boden, befestigt fie hier mit holzernen Alammern und verbindet die ausbrechenden Langs= triebe bom folgenden Nahre ab burch Bast gitterförmig mit einander, so baß die Rautenform entsteht. Fichtenhecken begründet man am besten durch Anpflanzung gleichhoher zweijähriger Setlinge u. zw. in zwei Reihen (verschränkt). Bom britten Jahre ab finbet u. zw. im Juli ber regelmäßige Beschnitt statt. In ben ersten Jahren wird fleißiges Jaten, Lockern und Anhäufeln des Zaunes erforderlich.

Für Wandertampe genügt ber einfachfte Stangenzaun. Empfehlenswert hierfür find die fog. Horbengaune (Hurbengatter), weil fie wohlfeil anzufertigen, sowie leicht abzubrechen find und an einem anderen Orte mit geringer Mühe wieder aufgeftellt werden konnen.

zeitung, 9. Band, 1873, S. 64).

Derfelbe: Neber die Dauer von Zaunpfosten (Allgemeine Forsts und Jagdzeitung, 1879, S. 407). — Dieser Artikel vildet eine Ergänzung zu der vorstehenden Abhandlung.

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Der Bohlken'siche Erbbohrer (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1873, S. 123).

<sup>2)</sup> Derfelbe: Mittheilung über Arbeitsleiftung und Kostenauswand bei herftellung eines Drahtzaunes (Supplemente zur Allgemeinen Forft- und Jagb-

- 5. Bewäfferung. Wo es thunlich ift, legt man einen (ftanbigen) Forstgarten gern so an, daß fich ein in ber Rabe befindliches fliegendes Waffer burch ein Grabenfpftem nach bem Garten führen und in bemfelben amischen bie Beete entsprechend verteilen läßt. Lettere burfen hierbei nur von unten und von ber Seite ber (je nach Bedarf) burchfeuchtet, aber nicht überflutet werben. gulierung bes gangen Apparates ift burch Schleußenborrichtungen gu bewirken. Auch ein in ber Rabe befindlicher Teich kann mittels eines Grundgerinnes und einer Zapfeneinrichtung für Bemafferungszwede bienftbar gemacht werben.
- 6. Bobenbearbeitung. In ftanbigen Ramben wirb - etwa abgefeben von fteilen Sangen, an welchen übrigens ein folcher Garten überhaupt nicht angelegt werden follte - ftets die gange Mache grundlich burchgearbeitet und hierauf in einzelne Quartiere und 1m breite Beete eingeteilt, ahnlich wie Gartenland. Quartiere begrenzt man burch 1-1,5m breite Rieswege; zwischen ben Beeten, die genau horizontal anzulegen find, werden Fußpfade abgetreten und biefe nachträglich mit ber Schippe vertieft, wobei bie ausgehobene Erbe gur Erhöhung ber Beete bient.

Für Wandertampe ift oft die ftreifenweise Bearbeitung mehr angezeigt, g. B. auf febr fteinigen ober ftart verunkrauteten ober arg verwurzelten Boben, in beigen ober rauben Lagen (Schut ber Pflanzchen in der Riefe burch ben Bobenabraum), an fteilen Bangen (zur Begegnung der Abflutung) u. f. w.

Pflangtampe werben tiefer gelodert, als Saattampe.

Außerbem find auf bie Tiefe ber Bobenbearbeitung von Ginfluß: die Holzart, Bobenbeschaffenheit und bas übliche Pflanzverfah-Für Gichen-Saat ober -Pflanzung wird z. B. ber Untergrund oft etwas festgeschlagen, damit sich die Pfahlwurzel nicht zu träftig Je bindiger ber Boben ift, auf befto größere Tiefe muß entwickelt. berfelbe bearbeitet werben; schwerer Thonboben wird 3. B. unter Umftanden bis auf 40 cm Tiefe zu bearbeiten fein, mahrend in fanbigen und lehmfanbigen Boben eine Bearbeitung bis zu 20 cm Tiefe für die Saatschule und 30cm für die Pflanzschule in der Regel ausreichend erscheint. Setzlinge für die gewöhnliche Loch- und jumal die Obenaufpflanzung muffen einen möglichft horizontalen Burgelbau

besitzen; man darf daher die Beete zum Behufe der bezüglichen Pflanzenerziehung nicht zu tief lodern. Setzlinge für das Pflanzeversahren von Pfeil oder v. Buttlar erzieht man hingegen in tiefer gelockerten Böden, weil hierfür rübenförmig ausgebildete Wurzeln erwänscht sind. Auch wenn die Pflanzen (Kiefern) für sehr trockene Böden (Sand) oder heiße Lagen bestimmt sind, lenkt man das Wurzelspstem gern tiefer, damit die Pflanzen an ihrem späteren Bestimmungsorte der Dürre besser widerstehen.

7. Düngung. In ständigen Gärten muß man von Zeit zu Zeit eine Düngung eintreten lassen, weil zumal junge Pflanzen dem Boden viele und überdies wertvolle Mineralbestandteile (K2O, CaO, MgO, P2Os 2c.) entziehen. Als Düngungsmittel kommen, je nach den örtlichen Berhältnissen, in Betracht: guter Waldiompost, Buchenmoder, ein Gemisch von verwestem Laub mit Nadeln, Kasenerde, Kasenasche, Holzasche, Kohlengestübbe, Straßenabraum, Bauschutt, Teichschlamm u. s. w. Man hat neuerdings auch Knochenmehl, Superphosphate, Guano, Pferdemist, Schaspferch und verschiebene künstliche Mischünger angewendet. Die Anwendung eines Mineraldüngers (Kalt, Shps, Mergel 2c.) ist nur dann angezeigt, wenn dem Boden hierdurch Stosse zugeführt werden sollen, welche er sonst nicht besitzt.

Im allgemeinen steht die Düngungsfrage hinsichtlich der Forstgärten noch in den Anfängen ihrer Entwickelung; nur exakte Untersuchungen 1) über den quantitativen und qualitativen Bedarf der verschiedenen Holzarten an Nährsalzen in den ersten Lebensjahren, bzw. die Menge der wirklich aufgenommenen Mineralbestandteile, und die Wachstumsleistungen der verschiedenen Düngersorten können zum Ziele sühren. Hierzu müssen sich aber Forstmann und Chemiker die Hand reichen.

Die gewöhnliche Walb-Romposterbe bereitet man fich in der Regel

<sup>1)</sup> Fleißige neuere Untersuchungen über die Beziehungen zwischen chemischer Jusammensehung und Ertragsfähigkeit des Waldbobens, sowie über die Notwendigkeit der Düngung der forstlichen Saatbeete ze. rühren namentlich von Friedrich Wilhelm Schütze (Eberswalbe) her. Bergl. die Zeitschrift für Forstund Jagdwesen, I. Band, 1869, S. 500; III. Band, 1871, S. 367; IV. Band, 1872, S. 37; VI. Band, 1874, S. 177; VIII. Band, 1876, S. 371; X. Band, 1879, S. 51, 63.

burch Aufschichten ber beim gaten ausgehobenen ober im Balbe gefammelten Forstunkräuter, welchen man ev. noch Moos ober Baumlaub beimifcht. Bur Befchleunigung bes Berwefungsprozeffes und Totung bes Unfrautsamens werden diese Saufen schichtenweise mit gebranntem Ralte burchfest und öfters umgestochen. Die Anwendung tann erft nach langerem Liegen erfolgen, bamit der Kalt durch Aufnahme von CO2 aus der Luft seine kaustische Wirkung verliere. — Rasenasche 1) erhalt man burch Berbrennen von gut ausgetrodneten Rafenplaggen (mit burrem holze bazwifchen) in kleinen Reilern. Man barf fie gleichfalls nicht frisch, sonbern erft, nachdem fie einen Winter über (in Saufen ober Gruben) gelegen hat, anwenden. - Rohlengeftubbe, b. h. auf ben Meilerftatten gurudgebliebene, fleine Rohlenftudchen, fest Walbtöhlerei voraus, welche zur Zeit nur noch felten vorkommt. — Gine vortreffliche Düngung — jumal für Gichen ift bie fog. Bonhaufen'iche Difchung 2), b. h. ein Gemenge von Golgasche (10 Gewichtsteile), Guano (2 Gew.) und Anochenmehl (1 Gew.), im Ganzen ca. 128g pro 1qm. Die eine Halfte bes Dungerquantums gibt man einige Tage vor ber Saat, die andere mitten im Sommer auf die Leeren Beetzwischenraume.

8. Saatmethobe. Auf ben Beeten wird entweder Boll- ober Rillen- ober Steckfaat vorgenommen.

Die Vollsaat eignet fich am meisten für leichte, kleine Samen (Birten-, Erlen-, Larchenfame ac.) und gewinnt für Wirtschaften ohne Berschulungsbetrieb, wo also sofortige Übertragung der Sämlinge aus ben Saatbeeten in bie Rulturflachen ftattfindet, an Bedeutung. Man darf aber im letteren Falle nicht zu bicht faen und muß die gelockerten Beete vor und nach der Saat leicht anwalzen. bedeckung vermittelt man am besten durch übersieben mit feiner Barten-, Rasen- ober humuserbe. Die Rillensaat wird entweder in Langs- ober Querrillen ausgeführt; die letteren find borzugieben. Man fertigt die Rillen mit der Riefenhacke, dem Rinnen- oder Rillenbrett, Rillenzieher, Lattengestell, Rillenpflug ober bergl. faat bes Samens geschieht aus ber Sand, ev. unter Buhilfenahme eines gefnickten Rartenblattes, ober mit einem besonderen Instrumente (Saattrichter, Saehorn, Saekanbel). Die Erdbede wird burch seitliches Beihadeln von Erbe mit bem Rechen gegeben. Breitere und

2) Dr. W. Bonhaufen: Die Dungung ber Forftgarten (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1872, S. 228).

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Rajenajche für Forftgärten (Centralblatt für bas gejammte Forstwefen, 1875, S. 38 u. 89; 1876, S. 644; 1879, S. 589; 1884, **S**. 409).

tiefere Kinnen füllt man nicht selten vor der Saat mit guter Komposierbe aus. Für die Killensaat sprechen: größerer Schutz der Pslänzechen gegen das Ausfrieren, leichteres Jäten, Lodern, Anhäuseln und bequemerer Pslanzenaushub. Man wendet sie daher in der Regel an. Größere Samen (Eicheln, Küsse 2c.) legt oder stedt man in Abständen von etwa 3—6 cm in die Killen (Killen-Stecksaat). In den (loderen) Saatbeeten vertragen alle Samen eine etwas stärkere Erdbede, als in Freisaaten.

Die gewöhnliche Saatzeit für Beete ift das Frühjahr; Gicheln, Buchedern und Weißtannensamen saet man aber gern schon im Herbste.

Wie bei ben Freisaaten gilt auch hier 9. Samenmenge. ber Grundfat, weber zu bicht, noch zu bunn zu faen; jedoch werben Saatbeete aus nahe liegenden Grunden viel ftarter mit Samen beschickt, als freie Saaten. Dichte Saat lagt bas Unkraut zwischen ben Pflanzchen weniger aufkommen; auch gewähren fich hierbei die letteren einen gegenseitigen Schut. Die Pflanzchen treiben aber hierbei zu spindelig in die Höhe und setzen teine ordentlichen Seiten-Bei zu lichter Saat hat man zu viel mit den Unkräutern zu tampfen, auch wird hierbei bie Bodenflache nicht gehörig ausgenütt; mithin erhöhen fich die Erziehungskoften nach boppelter Richtung. Bon größtem Ginfluffe bezüglich ber zuläffigen Samenmenge ift ber Umftanb, ob bie Sämlinge birett aus ben Saatbeeten auf die Rulturflächen gelangen ober eine Zwischenstation auf Pflanzbeeten durchzumachen haben. Im letteren Falle kann man weit bichter faen u. zw. um fo bichter, je eber die Pflanzchen bas Saat-Außerdem tommen die Samenbeschaffenheit, beet verlaffen follen. die Bodengüte und der Wurzelbau in Betracht. Je keimfähiger bas Saatgut ift, mit einer um so geringeren Menge reicht man aus. Auf geringen Böben und wenn die Wurzeln mehr horizontal fich ausbehnen, muß man dunner saen, als unter ben entgegengesetzten Berhältniffen.

Im Nachstehenden mögen einige Angaben über die von verschiedenen Walbbauschriftstellern, bzw. Forstverwaltungen für nötig gehaltenen Samenmengen folgen. Hierbei ist Rillensaat, direkte Verpstanzung aus dem Saatsbeete und Anwendung von Kornsamen unterstellt. Bei Bollsaat und Verschulungsbetrieb würden die Quantitäten zu verdoppeln sein.

|               | Samenmenge auf 1 qm Saattamp in Grammen |                               |           |          |              |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Holzarten     | Anleitung für<br>Bahern 1)              | Burd:<br>harbt <sup>2</sup> ) | Jubeich*) | Sempel4) | Fischbach 5) |
| Hainbuche     | _                                       | _                             | 10-15     | 10—15    | 200-250 (?)  |
| Ejche         | 60                                      |                               | 15-20     | 15-20    | 60—120       |
| Ahorn         | 60                                      | _                             | 15—20     | 1520     | 60-120       |
| Ulme          | 23                                      |                               | 15-20     | 1520     | 46           |
| Birte         | _                                       | _                             | bis 10    | 10-15    |              |
| Erle          | _                                       |                               | 20-40     | 2040     |              |
| Tanne         | 60—75                                   | 50                            | 80—120    | 80—100   | 60-120       |
| Fichte        | 12—15                                   | 12                            | 10-15     | 10—15    | 10-20        |
| Gem. Riefer   | 1012                                    | 12                            | 8-12      | 10—15    | 6—10         |
| Schwarztiefer | _ `                                     |                               |           | 3035     | 10-20        |
| Lärche        | 13—17                                   | 20                            | 15-20     | 15-20    | 15—25        |

Bon Gicheln follen auf 1 qm gefaet werben 1,08lit. (Bagern), 0,1 bis 0,2 lit. (Jubeich und hempel), 1-2lit. (Fifchbach); bon Buchedern 0,36 lit. (Bayern), 0,2-0,4 lit. (Jubeich), 0,1-0,2 lit. (Sempel), 0,6 bis 1,0 lit. (Fifch bach). — Gine noch viel bichtere Saat (für alle Holzarten) verlangt Biermans; berfelbe will Bollfaaten und faet Rorn an Rorn, um bas Unfraut jurudjuhalten, forbert aber Umichulung.

10. Berichulung. Der Zwed ber Berichulung ift Beförderung bes Zaserwurzelspftems burch Ifolierung ber Pflanzchen im Sie erfolgt im erften ober zweiten Lebensjahre entweber in Grabchen (Rinnen) ober in Löcher (Rauten). Giche, Riefer, Fichte und Lärche verschult man gewöhnlich ljährig, die anderen Holzarten beffer 2jahrig. Bur Berftellung ber Rinnen (langs einer gefpannten Schnur) bienen Sade, Rinnenzieher, Rinnenteil ober Rinnenpflug; bie Rauten fertigt man mit einem gewöhnlichen Setholze. Holzarten mit flach ausstreichenden Würzelchen ift die Rinnen-Vericulung vorzugiehen, mahrend man für tiefer wurzelnde gum Setholge greift. Die Verfchulung felbst erfolgt mit ber hand ober einer Maschine (Biquierzirkel, Harzer Pflanzbrett, Mutscheller's

2) Säen und Pflanzen 2c. 5. Aufl. Hannover, 1880.
3) Forst- und Jagdialender pro 1887. I. Theil. Berlin, 1887.
4) Taschenkalender für den öfterreichischen Forstwirth für das Jahr 1887. Wien, 1887, G. 174.

<sup>1)</sup> Brgl. die auf S. 73, Anmerkung 1 zitierte Schrift.

<sup>5)</sup> Lehrbuch ber Forstwiffenschaft. 4. Aufl. Berlin, 1886, S. 86.

Def, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. II.

Bflanzlatte 1), Berschulungsmaschine von Sacter 2) 2c.). Manche Holzzüchter empfehlen bas Anschlämmen ber Wurzeln in einer dunn= fluffigen Lehmbrübe vor bem Ginfegen; gegen diefe Operation fpricht aber, daß die Wurzeln hierbei leicht zusammenkleben, wodurch die natürliche Stredung ber einzelnen Faserftrange verhindert wird. Die Pflanzen muffen mindeftens 2 Jahre im Schulbeete belaffen werben, bei manchen Holzarten 3-4 Jahre und noch länger. Sollen heister erzogen werben (Eichen, Ahorne 2c.), fo finden 2-3 Berschulungen ftatt, etwa im zweiten, vierten und fechsten Jahre. Wegen ber Roftspieligkeit beschränkt man aber bas Berschulen neuerdings auf die= jenigen Ralle, in welchen man ibesonders fraftiger und ftarter Bflangen bedarf. Solche Ralle find: Nachbefferung von Bloken in alteren Begen, ftandige Biebhuten, exponierte Standorte, Begrundung bon Alleeftammchen u. f. w.

11. Bflangenmenge. Die in ben Forftgarten anzugiehende Pflangenmenge bangt von ber Pflangform und Pflangweite ber Freitulturen ab, welche ihrerfeits wieder von dem Alter, ber Schnellwüchfigkeit ber Holzart und berjenigen Zeitbauer bedingt werben, die bis zur zweiten Berschulung ober Auspflanzung in's Freie verftreicht. Man muß die Pflanzweite in ben Schulbeeten fo mablen, daß ber Wachsraum bis zum Aushub ber Pflanze vollständig ausgenutt wird, ohne daß ein gegenseitiges Drangen und Treiben der Individuen eintritt. Zu große Pflanzweite ist zwar in waldbaulicher hinficht ohne Nachteil, allein hierdurch murbe fich ber Erziehungstostensatz entsprechend erhöhen, da zur Anzucht gleicher Bflanzenmengen mehr Beetfläche erforberlich werben würde. Man verschult des bequemen Jätens halber gewöhnlich in Reihenverband und wählt etwa folgende Abstände:

15-20 cm Reihen- und 8-15 cm für bis 0,25 m bobe?) Bflangen,

2) Aubolf Hader: Gine Maschine zum Berschulen ber Nabelholz-pflanzen (baselbst, 1886, S. 434). Derselbe: Berbesserte Maschine zum Berschulen junger Nabelholzpflanzen

<sup>1)</sup> Dr. C. von Fischbach: Gine neue Pflanzlatte (Allgemeine Forft= und Jagbzeitung, 1884, G. 7).

<sup>(</sup>Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1886, S. 290).

S) Sierbei ist nicht die Höhe der Pflanzen, wenn sie zur Berschulung kommen, gemeint, sondern die Höhe, welche sie überhaupt, bis zu ihrer Bering in's Freie, in den Pflanzbeeten erreichen sollen.

- 30-40cm Reihen- und 15-20cm für bis 0,5m hohe Bflangen, 40-60cm Reihen- und 20-30cm für bis 1m hobe Bflangen.
- 60-80 cm Reihen- und 30-40 cm für bis 2m hobe Bflangen.

Die letteren Abstande tommen erft von der zweiten, ev. britten Berichulung ab jur Geltung.

- 12. Pflege ber Saat- und Pflangtampe. Die wichtigften pfleglichen Magregeln find folgende:
- a) Bededung ber Beete mit Laub, Moos, Forftuntrautern, Reifig, halbspältern. Dem Boben foll hierdurch mehr Frische bewahrt, und ber Unfrauterwuchs foll jurudgehalten werben. mung während ber Froftperiode burch Decitter ober Umftedung mit belaubten Zweigen.

Man bedt bie Saaten bis zum Pflanzenaufgange gang mit Reifig (zum Schute gegen bie famenfreffenden Bogel), bann aber nur bie leeren Raume amischen ben Saat-, ev. Pflanzreihen. Auf Ralkboben und in sonnigen Lagen ift die Bebeckung besonders wirksam. Gegen Frost muffen hauptfachlich Buchen und Weiftannen geschütt werben.

b) Ausjäten ber Unfrauter und periodifche Loderung Das Jaten muß rechtzeitig, häufig und grundlich erfolgen. Als Inftrumente biergu finden Meffer, zweigintige Sadchen, Rechenhade, Drabtburfte, brei- bis fünfzintige Exftirpatoren (nach Schoch) 1), Reihenegge u. f. w. Berwendung.

Man jätet am besten nach einem Regen, weil bann bas Erbreich burchweicht ift und bie Graswurzeln fich leicht herausförbern laffen. Auferbem ift barauf ju jehen, bag bie Entfernung ber Untrauter bor ber Samenreife erfolge. Auf jum Auffrieren geneigtem Boben barf von Enbe August ab nicht mehr gejätet werben, weil die feinen Graswurzeln die Erdvartifelchen gleichsam binden und hierburch refistenter gegen Bebung burch Frost (Barfrost) machen. Durch bie Jatung wird zugleich ber Boben etwas gelockert; bie periodische Loderung ber (leeren) 3wischenraume ift aber auch ichon an und für fich geboten, namentlich in ben beiben erften Jahren.

c) Anhäufeln ber Pflangreihen mit ber Sade ober bem Sandpflug, Säufelpflug, Reihentultivator ac.

Diese Operation wird notig nach Regenguffen, welche Erbe von den Pflanzen weggeschwemmt haben, sowie namentlich während ber trockenen Jahreszeit. Die Bergrößerung der Oberflache und Bermehrung der oberen

<sup>1)</sup> C. Gebhard: Mittheilungen über ein neues Rulturwertzeug (Monatschrift für bas Forst- und Jagdwesen, 1864, S. 54).

Die Ballenpflanzung ift, weil die Wurzeln hierbei gar nicht aus ihrer Lage gebracht werden, sicherer, als die Pflanzung mit ballenlosen Individuen, verursacht aber einen beträchtlich höheren Kostenauswand. Aus diesem Grunde bleibt sie auf gewisse Verhältnisse (manche Nadelhölzer, steinige Böden, steile Gebirgshänge, wildreiche Reviere 2c.) beschränkt.

Stummelpflanzung eignet sich am besten für Eichen, welche im Stockschlagbetriebe bewirtschaftet werden. Man überläßt es hierbei ber Pflanze, sich — nach Maßgabe ihres Wurzelspstemes — ein neues Schäftchen zu bilben.

Einzelnpstanzung ist der Büschelpstanzung in der Regel vorzuziehen, weil durch letztere gleich von Anfang ab ein gegenseitiger Unterdrückungskampf der Setzlinge geschaffen wird. Rur die Buche verträgt den dichten nachbarlichen Stand. Im übrigen muß die Büschelpstanzung (Fichte) auf ständige Viehtriften, Waldweiden, Gebirgsforste mit reichem Wildstande beschränkt bleiben.

Die regelmäßige Pflanzung ift bei bem Unbaue tahler Flachen, baw. größerer Blogen ber unregelmäßigen vorzugieben. züge find: leichte Vorausbeftimmung ber erforberlichen Pflanzenmenge, gleichmäßige Verteilung des Bodenraumes auf die Pflanzenzahl, rafcher Bollzug aller Arbeiten, leichtere Rachbefferung ber Fehlstellen, Ermöglichung ber gleichförmigften Mischung, Erleichterung bes Vollzuges aller wirtschaftlichen Operationen (Aufästung, Durchforstung, sonstige Pflege- und Schuhmaßregeln, leichtere Ernte bes Holzes und gewiffer Nebenprodutte), geringerer Schaden durch Weide u. f. w. aus regelmäßigen Bflanzungen leichter erfolgende Laubverwehung zu verhindern, muß man die Beftandesränder (in Windlagen) etwas bichter bepflanzen ober einen Waldmantel (aus Richte, Tanne) anlegen. Bon ben einzelnen regelmäßigen Formen und speziellen Pflangmethoden wird fpater die Rede fein. Bei Auspflanzung von Luden, baw. fleineren Blogen ober Ginsprengung anderer Holzarten in bereits vorhandene Kulturen oder Hegen, oder bei Pflanzung unter Schutheftanben, bam. amischen Stoden und größeren Lagerfteinen muß begreiflich auf Regelmäßigkeit verzichtet werden.

Für Anlage geeigneter Mischpflanzungen sprechen die bereits früher (S. 36) aufgezählten Borzüge gemischter Bestände.

Pflanzungen, bzw. Pflanzmethoben — je nach den ber Einteilung jum Grunde gelegten Gefichtspuntten — in folgende Überficht bringen:

- A. Rach ber Beschaffenheit ber Seglinge u. am.
- a) Bewurzelung: Bflanzung mit bewurzelten Seklingen (Rernstämmehen, auch Wurzelloben) und folche mit wurzellofen Bflanzenteilen (Stecklinge, Setzftangen, Abfenter). - Diefes Einteilungspringip ift bei ber nachfolgenben Darftellung angenommen worben.
- b) Wurzelballen: Ballenpflanzung und Pflanzung mit ballenlofen Setlingen.
- c) Beschnitt: Bflanzung mit ganz intatt gebliebenen und folche Pflanzen, beren ganger Schaft burch mit beschnittenen Setlingen. ben Schnitt beseitigt murbe, beigen: Stummel- ober Stöpfelpflangen.
- B. Nach ber Pflangengahl in je ein Pflangloch: Gingeln-, Zwillings-, Drillings-, Bufchelpflanzung. Eigentlich repräsentieren schon je 2-3 Pflanzen einen (fleinen) Bufchel.
- C. Nach ber räumlichen Anordnung ber Bflanzen: regelmäßige und unregelmäßige Pflanzung. Die wichtigften Formen ber regularen Pflanzung find ber Dreiecks-, Quabrat- und Reihen-Berband.
- D. Rach ber Zusammensetzung: reine und gemischte Pflanjung. Die Mischung tann gleichmäßig (in Reiben, Borften) ober ungleichmäßig fein.
  - E. Nach bem fpeziellen Berfahren:
- a) Lochpflanzung. hierher gehören die Pflanzungen mit Hade ober Spaten, Erbbohrer (Bohlten, Bieronymi), Sohlbohrer (C. Bener), Regelbohrer (E. Bener), Setftod (Pfeil), Pflanzeisen (von Buttlar, Wartenberg), Spiralbohrer (Biermans), Rulturbeil, Pflanghammer (Rembe), Reilfpaten (von Alemann) u. f. w.
- b) Obenaufpflangung. Bierher gehören bie Bügelpflanzung mit ihren Modifitationen (von Manteuffel, Schemmingerzc.), die Rabattenpflanzung und die Sattelpflanzung.
- 2. Würdigung der Sanptmethoden. Die Regel bilbet bas Pflangen von Rernftammchen, weil biefe am ficherften anwurzeln und fort-Diefem Gegenstande wird baber bie ausführlichfte Bewachsen. handlung zu teil werben.

gesetht; je stärter, bzw. älter die Pflanzen find, desto sichtlicher tritt ein gewiffer Kummerungsprozeß in den ersten Jahren nach der Berpflanzung zu Tage.

Rach bem Arbeitsplane ber beutschen forftlichen Bersuchsanstalten werben folgenbe Pflanzen-Sortimente je nach ber Größe unterschieben:

- 1. Rleinpflanzen unter 0,2m (Jährlinge, 2jährige Pflanzen 2c.),
- 2. Salbloben von 0,2m bis unter 0,5m,
- 3. Loben bon 0,5m bis unter 1,0m,
- 4. Startloben bon 1,0m bis unter 1,5m,
- 5. Halbheifter bon 1,5m bis unter 2,0m,
- 6. Seifter von 2,0m bis unter 2,5m,
- 7. Startbeifter über 2,5 m.
- C. Pflanzzeit. Die beiben Hauptpslanzzeiten find Frühjahr und Herbst; bie wintergrünen Rabelhölzer (besonders Fichte, gemeine Riefer und Wehmouthktieser) tann man (zumal mit Ballen) zur Not bis in den Sommer hinein pflanzen.

Im allgemeinen bilbet die Frühjahrspflanzung die Regel. Der Boben ist vom Winter her noch burchfeuchtet, baber erfolgt bas Anwurzeln ficherer. Die Tage find länger als im Berbfte, und ba auch mehr Arbeitstrafte bisponibel find, wird die Pflanzung wohlfeiler. Die Pflanze akkommodiert sich während der Vegetationszeit ihrem neuen Standorte und bilbet neue Wurzeln, baw. Triebe, vermag baber ben Gefahren bes erften Winters beffer zu wiberfteben. Die Berbftpflangung wendet man bingegen auf naffen, im Fruhjahre ben Überschwemmungen ausgesetten und baber unzugänglichen Boben (in fog. Brüchern), für frühzeitig austreibende Holzarten (Lärche, Birte) und bei Wahl ftarkerer Pflanzen (Beifter) an. Auch Stummelbflanzen vertragen das Einseten im Berbfte gut. Endlich tann bei ausgebehnten Aulturen und turger Dauer bes Frühlings (Hochgebirge) die Herbstpflanzung überhaupt zu Silfe genommen werben müffen, um alle Schlagflächen voll zu beftoden. Auf thonigen Böden macht man wenigstens die Pflanzlöcher (zumal größere) gern im Berbste gubor, bamit die Erbe ben Winter über burchfriere und Allerdings füllen fich bie Löcher ben Winter über in ber Regel mit Waffer, welches im Frühjahre bor bem Ginfegen ber Pflanzen ausgeschöpft werben muß.

D. Pflangform. Die auf ber Flächeneinheit erforderliche

Pflanzenmenge hängt von ber Pflanzform und Pflanzweite ab. In Bezug auf die einzelnen Pflanzformen gilt Folgendes:

a. Quabratverbanb (Fig. 1). Die Grundsigur dieser Form bildet das Quadrat  $\alpha\beta\gamma\delta$ , eigentlich  $\alpha_1\beta_1\gamma_1\delta_1$ , jeboch ift  $\alpha\beta\gamma\delta=\alpha_1\beta_1\gamma_1\delta_1$ . Bezeichnet man den Pflanzenabstand mit a, den Wachsraum einer Pflanze mit w, die zu depflanzende Kultursläche mit F und die gesamte Pflanzenzahl mit Z, so ergeben sich, je nachdem w, Z, F oder a die gesuchte Größe ist, die Gleichungen:

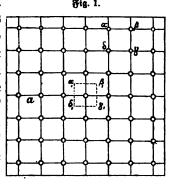

$$w = a^{2} = \frac{F}{Z}$$

$$Z = \frac{F}{w} = \frac{F}{a^{2}}$$

$$F = Z \cdot w = Z \cdot a^{2}$$

$$a = \sqrt{w} = \sqrt{\frac{F}{Z}}$$

b. Dreiedsverband (Fig. 2). Die Grundfigur ift das gleichseitige Dreied  $\alpha\beta\gamma$  oder  $\alpha\gamma\delta$ , bzw. die Raute  $\alpha\beta\gamma\delta$ , eigentlich  $\alpha_1\beta_1\gamma_1\delta_1$ . Um den Wachsraum aussindig zu machen, bestimmt man zunächst die Höhe des Dreieds (aaa). Behält man die übrigen Bezeichnungen in dem oben angedeuteten Sinne bei, so ergeben sich folgende Gleichungen:



w = a · b = 
$$\frac{F}{Z}$$
  
b<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> -  $\left(\frac{a}{2}\right)^2$  =  $\frac{3}{4}$  a<sup>2</sup>  
b = a  $V^{3/4}$  = a  $V^{0.75}$  = a · 0.866 · ·

Sept man biefen Wert in die erste Gleichung ein, so wird 
$$w = a \cdot a \cdot 0.866 \dots = a^2 \cdot 0.866 \dots = \frac{F}{Z}$$

$$Z = \frac{F}{w} = \frac{F}{a^2 \cdot 0.866 \dots} = \frac{F}{a^2} \cdot 1.155 \dots$$

$$F = Z \cdot a^2 \cdot 0.866 \dots = \frac{Z \cdot a^2}{1.155 \dots}$$

$$a = \sqrt{\frac{F}{Z \cdot 0.866}} = \sqrt{\frac{1.155 \dots F}{Z}} = 1.0746 \dots \sqrt{\frac{F}{Z}}$$

Bei dem Dreieckverbande stehen mithin, gleiche Entfernung vorausgeset, etwa 15,5% mehr Pflanzen auf der Flächeneinheit, als bei der Quadratpslanzung. Hierdurch wird die frühzeitigere Reinigung der Stämmchen von der unteren Beastung und ein rascherer Bestandesschluß erzielt. Zugleich ermöglicht die Dreipslanzung die regelmäßigste Entwicklung der Wurzeln und Zweige nach allen Richtungen hin.



c. Reihenverband (Fig. 3). Die Grundfigur ist ein schmales Rechtect αβγδ, eigentlich αιβιγιδι. Rennt man den Pflanzenabstand a und den Reihenabstand b, so erhält man folgende Ausdrücke:

$$w = a \cdot b = \frac{F}{Z}$$

$$Z = \frac{F}{w} = \frac{F}{a \cdot b}$$

$$F = Z \cdot w = Z \cdot a \cdot b$$

$$a = \frac{w}{b} = \frac{F}{Z \cdot b}$$

$$b = \frac{w}{a} = \frac{F}{Z \cdot a}$$

Der Reihenverband steht in Bezug auf Pflanzdichte und Ermöglichung gleichmäßiger Berbreitung der unter- und oberirbischen Organe noch weiter hinter dem Dreieckverbande zurück, als der Quadratverband, hat aber doch für manche Berhältnisse seine besonberen Vorzüge. Er gestattet z. B. die Verbindung von Fruchtbau mit Holzzucht am besten; die Durchforstungshölzer lassen sich auf den breiteren Zwischenstreisen leicht an die Bestandesränder rücken; die Grasnuhung ist bequem; der Schaben durch Viehweide ist zumal bei weitem Abstande der Reihen geringer, als bei anderen Pflanzsformen 2c. Endlich ist sie geradezu geboten bei dem Andaue eines Schuhbestandes für eine später dazwischen zu bringende, zärtliche Schattenholzart.

Der sog. Fünfverband (Quincunx), bei welchem in die Mitte eines Quadrats noch eine Pflanze eingesett wird, ist eigentlich nur eine Modistation des Quadratverbandes, bei welchem die Pflanzenquadrate schräg zu den Umsfangsseiten der Kulturstäche stehen (Fig. 4). Den Wachsraum einer Pflanze bildet hier das Quadrat apyd, eigentlich alpivich. Bezeichnet a den größten und b den kleinsten Abstand von se zwei Pflanzen, so verhält sich

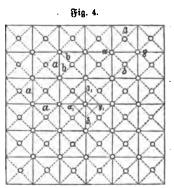

a: b = 1: 
$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$
 = 1:  $\frac{1,414}{2}$  = 1: 0,707  
b = 0,707. a  
b<sup>2</sup> = 0,4998. a<sup>2</sup> = 0,5. a<sup>2</sup> (aufgerunbet)  
w = b<sup>2</sup> = 0,5. a<sup>2</sup> =  $\frac{a^2}{2}$  =  $\frac{F}{7}$ .

Bieraus ergeben fich bie weiteren Ausbrude:

$$Z = \frac{2 F}{a^2} \text{ unb}$$

$$F = \frac{Z \cdot a^2}{2}.$$

Es stehen also bei bieser Berbandesart — unter sonst gleichen Berhältnissen — noch einmal so viele Pflanzen auf der Fläche, als bei dem Quadratverbande. — Der sog. Strahlenverband (Grundsigur ein Trapez) ist eine selten vorkommende Spielerei.

Bei allen vorstehenden Ausdrücken mussen die Zahlen für a, b und F in gleichen Grundmaßen (m, bzw. qm) ausgedrückt sein. Außerdem stimmen die ermittelten Pflanzenzahlen nur dann mit der Wirklichkeit überein, wenn — abgesehen von richtiger Messung -- die Kulturslächen regelmäßige Figuren find und die Randpflanzen um die halbe Pflanzweite von den Umfangslinien entfernt find.

Bur Herstellung eines geregelten Pflanzverbandes bedarf man zweier Schnuren (Pflanz- und Richtschnur). Dieselben werden aus starkem Hanse in Federspulstärke angesertigt, gut gezwirnt, entsprechend eingeteilt und am Ausbewahrungsorte — wie Ackerleinen (in losen Strähnen) — aufgehängt. Legt man Wert auf genaue Erhaltung der Einteilung, so muß man sich eine Normalschnur ansfertigen lassen, welche aber nicht in Gebrauch genommen werden darf, sondern nur dazu dient, die Korrektur der im Gebrauche stehens den Schnuren zeitweise hiernach zu bewirken.

An Bergwänden legt man die Pflanzreihen in der Regel in gerader Richtung bergabwärts, um den späteren Holztransport zu erleichtern, dzw. die Stämme hierbei mehr zu schonen. In der Ebene ist die Richtung von Nordosten nach Südwesten die beste-

E. Pflanzweite. Die Pflanzweite richtet sich nach Standsort, Holzart, Betriebsart, Holzalter, wirtschaftlichen Rücksichten, besonderen Zwecken des Walbeigentümers, örtlichen Gefahren 2c. Im allgemeinen kommt es in allen Fällen darauf an, einen möglichst frühzeitigen Bestandesschluß herzustellen.

Magere, trockene, auch stark verunkrautete Böben, heiße — aber auch rauhe — Lagen, langsamwüchsige, zärtliche Holzarten, Hochwaldbestände, Pslanzungen unter Schutbestand, junge Pslanzen, Abssichten auf Nutholzzucht, Gefahren durch Wild u. s. w. ersordern eine dichtere Pslanzenstellung, als die entgegengesetzen Verhältnisse. Die Pslanzkosten nehmen mit abnehmender Pslanzweite etwa im quadratischen Verhältnisse zu; deshalb empsiehlt es sich nicht, mit der Pslanzweite unter 0,5 m herunter zu gehen. Die gewöhnliche Pslanzweite beträgt etwa 1—1,5 m. Vei Wahl stärkerer Pslanzen (Halbheister, Heister) kommen aber auch Abstände von 2—3 m und in Kopf- und Schneidelholzbeständen sogar solche von 5—10 m vor.

F. Pflanzlöcher. Die Weite und Tiefe der Pflanzlöcher müffen sich nach dem Konsistenzgrade des Bodens, der Beschaffenheit des Bodenüberzuges und den Dimensionen der Wurzeln, dzw. Ballen richten. Je bindiger das Erdreich und je mächtiger der Unkrautwuchs ist, desto größer werden sie angesertigt. Abgesehen hiervon

muffen fie ftets etwas größer sein, als bas Burgelgewebe, bamit bie Burzelenden nicht unmittelbar an die feste Lochwand anstoßen, und für Ballenpflangen mindeftens fo groß, daß fich die Burgelballen bequem einschieben laffen. Dan fertigt fie für die gewöhnlichen Lochpflanzen mit ber hade ober bem Spaten. Auf fteinigem Boben muß ber Bidel, in verwurzeltem Boben tann die Beilhade mit Borteil angewenbet werben. In fteinfreien, etwas binbigen Boben leiften die Erdbohrer 1) oft mehr als die Sace. Außerbem tommen für besondere Dethoden ber Soblbobrer, Regelbobrer, Spiralbohrer oder das v. Buttlar'iche Bflanzeisen zc. zur Anwendung. Re größer bas Bflangloch angefertigt und je mehr bas Erbreich ger-Kleinert wird, besto ficherer schlagen die Bflangen an. pflanzungen find baber im allgemeinen beffer, als bie Spaltpflauaungen, weil fich bei letteren - abgefehen von ben geringeren Dimenfionen bes nach unten bin teilformigen Spaltes - bie Umgebung ber Lochwand, infolge bes eingestogenen Instrumentes, noch etwas Bei ben gewöhnlichen Lochpflanzungen wird bie ausgehobene Erde nach ihrer Gute fortiert und neben bem Pflangloche angehäuft; wenigstens muß die obere beffere Erbe, welche man jur Umfütterung ber Wurgeln bedarf, für fich gelegt werben.

G. Pflangenaushub. Beim Ausheben ber Pflangen ift auf möglichste Schonung, bzw. Erhaltung ber Wurzeln, namentlich ber Burzelenden, welche die Aufnahme der im Bobenwaffer gelöften Nährstoffe (Salze) ausschließlich besorgen, zu sehen. Die Aushubsweite schwankt, je nach bem Pflanzenalter, etwa zwischen 4 und 70 cm. Das Ausheben geschieht gewöhnlich entweder mit flachen Spaten (Wetterauer Form) ober mit Sohlspaten. Bum Ausheben von Beiftern wendet man einen schweren plankonveren Stoffpaten ober bas Sollinger Robeeisen an. Für die Bener'sche Hohlbohrer- ober Regelbohrer-Pflanzung verwendet man zum Ausheben ber Pflangballen Bohrer von benfelben Dimenfionen wie gur Berftellung ber Bflanglocher; auf lofen Boden (reiner Sand) find aber biefe Wertzeuge nicht anwendbar, weil hier die Erdballen nicht zusammenhalten

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Untersuchungen über die Leiftungen verschiedener Erdsbohrer, gegenüber der gewöhnlichen Robehaue (Allgemeine Forst: und Jagds zeitung, 1879, G. 238).

würden. Das hier und da noch übliche Ausrupfen der Pflanzen mit der Hand oder gar mit der Rupfzange ist zu verwerfen, weil selbst in milben Böden die im Frühjahre von Saft schwellenden (weißen) Wurzelspigen leicht abreißen.

Um bas weitere Treiben ber Pflanzen in ben Beeten — bei schon vorgerucktem Frühjahre — zu verhindern, hebt man sie einige Zeit vor der Berpflanzung aus, stellt sie dicht zusammen in Graben und bedeckt sie mit Schnee ober Reifig.

H. Bflangenbeichnitt. Ein Beichneiben ber Bflangen barf in ber Regel nur ftattfinden, infoweit es jur Berftellung bes Gleichgewichtes zwischen den Organen, welche die Bodenfalze aufnehmen (Wurzeln), und benienigen oberirdischen Bflanzenteilen, welche den Saft weiter leiten und verarbeiten (Zweigen 2c.), unumgänglich Wenn die Wurgeln bei dem Ausheben ober dem notwendia ift. späteren Transporte der Pflanzen gänzlich unversehrt bleiben, so braucht auch tein Beschneiben der oberirdischen Organe stattzufinden. Man muß baher das Beschneiden immer nur als ein notwendiges Übel betrachten und demgemäß mit äußerster Vorsicht verfahren. Nadelhölzer (excl. Lärche) find wo möglich gar nicht zu beschneiben: ebenso konnen kleine Pflangen oft gang intakt bleiben. Bei Laub= hölzern zumal größeren Bflanzen ist aber ber Beschnitt gewöhnlich nicht zu umgehen. Vor allem find verlette (geschundene, abgeriffene) Wurzeln und Zweige oberhalb, bzw. unterhalb ber verletten Stelle ju beschneiben. Ferner beseitigt man franke ober gar abgeftorbene Teile, kürzt lange Pfahl= oder Herzwurzeln und stutt bann auch die Zweige entsprechend ein. Der Gipfeltrieb ift zu schonen, nur Sabeltriebe muffen (mit vorläufiger Belaffung eines turzen Stum-Man arbeitet bei bem Kronenschnitte auf mels) beseitigt werben. eine phramidenförmige Form der Bezweigung hin. Der Schnitt ift mit scharfen Werkzeugen, schräg (rehfugartig) und glatt über je einer Rnofpe ju führen. Die Schnittfläche muß biefer abgewendet fein. Von Werkzeugen kommen Baummeffer (Aneipen), ein kleines Beilchen 1) ober die Dittmar'sche Aftscheere zur Anwendung. Das

<sup>1)</sup> Mit bem Beilchen beschneibet man die Pflanzchen auf ber Stirnflache eines ca. 30 cm ftarten grünen Holztrummes, welches man in den Baden einzammt.

Abwerfen bes ganzen Schaftes (Stummeln), etwa 1—2cm oberhalb bes Beginnes der Wurzel, empfiehlt sich unter gewissen Umständen hauptsächlich für Eichen (ev. auch Erlen), weil bei dieser Holzart Verletzungen der Wurzeln durch den Aushub ganz unvermeiblich sind. Da die neu erfolgenden Loden rascher wachsen, als das ursprüngliche Kernstämmchen, ist der Verlust bald wieder eingeholt. Man überträgt das Beschneiden, welches dem Ausheben unmittelbar solgt, am besten einem ersahrenen, auf dieses Geschäft besonders eingeübten Kulturabeiter.

- J. Pflangentransport. Auf turge Streden transportiert man bie Pflanzen in Körben, auf Tragbahren ober mittels Schiebe-Auf weitere Entfernungen verladet man fie tunftgemäß auf Wenn Ballenpflanzen zum Transporte kommen, so bespannt Wägen. man die Wägen mit Rindvieh, weil fich biefes ruhiger und gleich. mäßiger fortbewegt, als Pferbe. Ballenpflangen bedürfen teiner besonderen Umhullung, nur bringt man die Ballen natürlich immer nach innen, damit fie nicht vertrodnen. Ballenlose Pflänglinge bindet man buschelmeise zusammen und umfüttert die vorher in eine Lehm= brühe zu tauchenden Wurzeln mit feuchtem Moos ober bergl., welches während bes Transportes - namentlich bei trockener Luft - von Beit ju Beit wieder angenäßt werben muß. Bei ihrer Antunft auf ben Rulturflächen find die Pflanzen, im Falle fie nicht fogleich in bie Pflanglöcher eingeset werben tonnen, in Grabchen einzuschlagen, weil die Burgelhauben an der Luft binnen furgefter Zeit (10-15 Minuten) vertrodnen würben.
  - K. Pflangberfahren.
- a. Lochpflanzungen. Bei allen Lochpflanzungen kommen mit ben burch die spezielle Methode bedingten Modifikationen folgende brei Hauptregeln in Betracht:
- 1) Die Pflanze ist nicht tiefer einzusehen, als sie an ihrem Erziehungsorte gestanden hat; nur in sehr lockeren Böden, in welchen sich die gelockerten Pflanzstellen mit der Zeit noch niedersehen und in heißen Lagen, bringt man wenigstens kleine Pflanzen gern etwas tiefer ein. Am empfindlichsten gegen zu tiefe Einpslanzung ist die Fichte, zumal auf seuchtem Boden; wenig empfindlich sind hingegen z. B. die Kiefer-Arten, zumal auf trockenem Boden.

- 2) Die Burgeln ballenlofer Seklinge find im Bflangloche nach ihrer natürlichen Lage zu ftrecken und mit ber befferen Erbe fo zu umfüttern, daß teine boblen Raume bazwischen ober um fie herum entfteben.
- 3) Die Pflanglöcher find nach bewirkter Ginsekung der Pflanze und Rufüllung bes oberen Teiles mit der übrig gebliebenen geringeren Erbe - mit bem abgeplaggten Bobenfilze zu belegen, wobei bie Grasnarbe nach unten tommen muß. An Stelle ber Rasenplaggen können auch platte Steine treten. Dieje Magregel bezweckt Frischerhaltung ber Erdfrume.

Am üblichsten ift bie Bflanzung mittels hade ober Spaten. weil fich biefelbe unter faft allen Berhaltniffen burchführen läßt. Bon ben übrigen Bflanzmethoben follen im Rachstehenden noch einige besonders charafteriftische Berfahren turz ermahnt werben.

Die C. Beper'sche Hohlbohrerpflanzung 1) ift eine Ballenpflanzung, wobei zylindrische Pflanzballen in etwas konisch verlaufenbe, 5-18 cm weite Pflanglocher eingeset werben. Sie empfiehlt fich besonders für 1-3jährige Pflanzen und fteinfreie, etwas binbige, mit einer Grasbede verfebene Boben.

Sollen Ballenpflanzen mit ftärkeren Pfahlwurzeln, welche ber C. Beyer'iche Sohlbohrer nicht herauszuforbern vermag, eingefest werben, fo wendet man ben Eb. Bener'ichen Regelbohrer2) an. welcher genau kegelförmige Ballen und Pflanzlöcher erzeugt. tegelformige Ballen entspricht im allgemeinen ben äußeren Umriffen bes Wurzelsustemes aller Pflanzen, und wird — ba burch bie tegelförmige Geftalt ber unnötige Teil bes splindrifchen Ballens weg-

<sup>1)</sup> Bur Litteratur über ben hohlbohrer und die Pflanzung hiermit: Dr. J. C. Hundeshagen: Beiträge zur gesammten Forstwiffenschaft, 2. Band, 2. Heft, 1827, S. 84. G. W. von Webetind: Ueber ben heffischen Walbpstanzspathen (Reue Jahr-

bücher ber Forstkunde, 1. Heft, 1828, S. 1). Dr. G. Heher: Der Hohlbohrer (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1857,

S. 41). Derfelbe: Der Walbbau ober bie Forstproductenzucht von Dr. Carl Heyer. 3. Aufl. Leipzig 1878, S. 217 und S. 231.

<sup>2)</sup> Dr. Eduard Heiper: Der Regelbohrer (Tharander Forstliches Jahrebuch, XXIII. Band, 1873, S. 61).

Der selbe: Aus der Praxis. Der Regelbohrer als Bermittler der Sommerkulturen (baselbst, XXVI. Band, 1876, S. 209).

fällt — hierbei an Transportkoften gespart. Borbebingung für jebe Ballenpflanzung ift, daß die Pflanzen in der Rabe ber Rulturflache erzogen werben, weil sonst die Bflanzung durch den Transport wefentlich verteuert werben würbe.

Das Wesen ber Biermans'schen Spiralbohrerpflanjung 1) besteht barin, bag bie mit bem oformig gebogenen Spiralbohrer angefertigten parabolischen Bflanglöcher je zu 1/2 mit Rasenasche, mit der befferen Erbe und mit der geringeren Erbe ausgefüllt und daß die auch in Rasenasche erzogenen Pflanzen in das mit Rasenasche gefüllte Dritteil eingesetzt werben. An Stelle ber Rasenaiche kann man auch bulverifierten Lehm ober eine andere feine Dungerbe anwenden. Man beschräntt dieses etwas koftspielige Berfahren auf entkräftete Böden und exponierte Lagen. Auf Rasenböden plaggt man im Serbste por ber Bflanzung quabratformige Rasenstücke ab. legt fie mit ber Grasnarbe nach unten auf die Pflangstellen und bohrt bann die Pflanglöcher im Fruhjahre durch diese inzwischen wenigstens jum Teile in Berwefung übergegangenen Doppelrafen hindurch.

Um ben Pfeil'schen Pflangstod's) anzuwenden, locert man bie Bflanastellen mit bem Spaten und fertigt bas eigentliche Bflanaloch in der Mitte mit dem etwa 4cm starken, 40—50cm langen Setholze. Damit die Pfahlwurzeln ungekrümmt in das Pflanzloch gelangen, werden die während des Pflanzgeschäftes in einem Topfe mit Lehmwaffer aufbewahrten Pflanzen (1jährige Riefern) vor bem Einhängen mit den Wurzeln im Sande umhergezogen.

Die Pflanzungen mit bem Buttlar'ichen Pflanzeisen 3). Wartenberg'schen Stieleisen4), Rulturbeil5), Rembe'schen Ham-

Grunert: Das Wartenberg'iche Stieleisen (Forftliche Blatter, R. K.

1873, S. 124).

ielbst, 1866, S. 121).

<sup>1)</sup> von Rachtrab: Anleitung zu dem neuen Waldkulturversahren des Obersörsters Biermans. Wiesdaden, 1846.
2) Dr. W. Pfeil: Die deutsche Holzzucht. Leipzig, 1860, S. 458.
3) R. von Buttlar: Forstkultur-Versahren in seiner Anwendung und seinen Folgen zu der Forstwirthschaft zc. Kassel, 1853.
4) Warten der Forstwirthschaft Enthurversahren und seine Anwendung

bei ber Pflanzung einjähriger Riefern (Forftliche Blatter, 9. Heft, 1865, S. 1,

<sup>5)</sup> Schmibt: Gebrauch ber Barte (bes Beils) anftatt bes Buttlar'ichen Pflanzeisens (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1858, S. 134). Preufchen: Die Spaltpflanzung mit dem Beile und dem Spaten (da-

Seg, Dr. R., Encottopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. IL

mer 1), Alemann'ichen Spaten 2) u. f. w. find Spalt= ober Rlemm= pflanzungen, bei welchen die Pflanze - nach vorheriger Ginfchlammung ber Wurgeln in Lehmbrube - in einen burch Wurf ober Stoß mit einem ber genannten Instrumente hergestellten Spalt eingeset wird. Der Schluß bes Pflangloches wird burch nochmaliges Einschlagen bes Inftrumentes (einige Bentimeter von der Pflanze entfernt) und Beibruden ber amischen beiben Spalten befindlichen fcmalen Erbichicht vermittelt. Alle biefe Methoden find nur auf murben, fteinfreien, fanbigen ober lehmigen Boben und für junge (1= bis Bjährige) Bflangen geeignet; nur mit bem Spaten, welcher fo im Spalte bin- und bergewiegt wird, dag ein oben und unten breites, in ber Mitte gang schmales Pflangloch ("Reller") erzeugt wird, tann man - unter Berwendung feiner Rulturerbe gur Fullung bes Rellers - auch etwas altere Pflanglinge einsehen. Auf Sanbfelbern erfolgt ber Schlug bes Rellers ichon burch feitliches Aufftogen mit beiden Rugen (Oberförsterei Altenplatow bei Magdeburg). Bon berschiedenen Seiten ift neuerbings Rlage barüber geführt worben, bag bei Anwendung diefer Methoden für 1-2jährige ballenlose Riefern leicht eine Quetschung, baw. ein Zwängen und Breitbruden ber Wurzeln ftattfinde, welches fich burch späteren Digwachs geltend mache. 3) Durch forgfältige Ausführung und Befchräntung ber Spaltpflanzung auf geeignete Stanborte läßt fich biefem Migftanbe wohl vorbeugen.

Nabere Mitteilungen über alle biefe Methoden in Bezug auf bie Technit ber Ausführung, die geeigneten Ortlichkeiten, angemeffenften Berpflanzungsalter und fonftigen Besonberheiten, je nach holzarten zc., muffen bem Bortrage und namentlich den praktischen Übungen im Waldbau überlaffen bleiben, bei welchen ber Berfaffer alle biefe Berfahren ichon feit Jahren im Detail vorzuzeigen, baw. praktifch auszuführen und auf ihre Licht- und Schattenseiten je nach Ortlichkeiten zu besprechen pflegt.

<sup>1)</sup> Rembe: Beschreibung eines Kulturwerfzeugs zum Pflanzen ein= und mehrjähriger Pflanzen, mit und ohne Ballen [Pflanzhammer genannt] (Allgemeine Forste und Jagdzeitung, 1870, S. 436).

2) von Alemann: Ueber Forstäulturwesen. 3. Aust. Magdeburg, 1884.

3) Oberforsmeister von Dücker: Ist die Pflanzung junger Kiefern mit entblößter Wurzel eine empfehlenswerte Kulturmethode? (Zeitschrift für Forstund Jagdwesen, 15. Jahrgang, 1883, S. 65). — Dieser Artikel hat viel Aussehen — namentlich in den Kreisen der Praktiker — erregt und eine große Reihe von weiteren Abhandlungen über diesen Gegenstand, sowie zahlreiche Debatten (bei Forstwereinen) hervorgerusen, deren Tendenz im allgemeinen dahin geht, daß p. Dücker dies Riesern-Jährlings-Pflanzung zu ungünstig beurteilt habe.

b. Obenaufpflangungen. Der gemeinsame Charafter aller hierher gehörigen Pflanzverfahren besteht darin, daß die Bflanzen anstatt in geloderte Erblöcher — in aufgeworfene Sugel ober Sättel eingesett werben. Man gewinnt die hierzu erforderliche Erde entweber aus größeren Bertiefungen (Stud- ober Bollgräben), welche in gleichmäßiger Berteilung über bie ganze Rulturfläche bin angelegt werben, ober aus Rauten von der Grofe ber gewöhnlichen Bflangloder. Geeignete Ortlichkeiten für bie Obenaufpflangung überhaupt find naffe, verfumpfte Alächen, welche nicht entwäffert werben können, alte Wege, welche dem Berkehr entzogen find und bestockt werben follen, ftrenge, verhartete, ftart veruntrautete Boben ac. Obenaufpflanzungen befigen ben Borzug, bag hierbei bas bei ben Lochpflanzungen fo leicht vorkommende zu tiefe Ginbflanzen vermieben, und daß ben Wurzeln - wegen ber zunehmenden Berbreiterung ber Pflangstelle nach unten - eine größere Quantität von Reinerbe behufs Ausnutung jur Berfügung gestellt wird. Die Obenaufpflanzungen zeigen baber, unter fonft gleichen Umftanben, in ber Redel ein befferes Gebeiben, als die Lochpflanzungen; fie find aber toftivieliger.

Die wichtigsten hierher gehörigen Methoben find bie gewöhnliche Bugelpflanzung, bie von Manteuffel'iche Bugelpflanzung und die Rabatten- ober Sattelbflanzung.

Bei ber gewöhnlichen Sügelpflanzung, welche nur Soberftellung ber Pflangen in naffen Lagen bezweckt, fertigt man Locher - wie zum Behufe ber gewöhnlichen Lochpflanzung -, formiert aus ber gewonnenen Erbe unmittelbar baneben Sügel und pflanzt die Setlinge fo in biefe ein, baf bie Wurzeln auf allen Seiten (alfo auch unten) von loderer Erbe umgeben find.

Sehr regelmäßig geformte Bugel (von Guftuchenform) erzielt man burch Anwendung ber bon bem tonigl. bagerifch. Forfter Schemminger tonstruierten beiben Inftrumente: Bügellocheisen und Bügelformer. 1)

Die v. Manteuffel'sche Methode2) unterscheidet fich von

<sup>1)</sup> Berkzeuge für Hügel-Pflanzungen. Patent-Inhaber: Joh. Schemminger. Deutsches Reichs-Patent Rr. 13080. Alleinbezug burch bas Techenische Geschäft von M. Canghofer zu Augsburg.
2) hans Ernst Freiherr von Manteuffel: Die Hügelpflanzung ber Laub- und Rabelhölzer. 4. Aust. Leipzig, 1874.

ber vorftebenden baburch, bag bie Sugelerbe ein Jahr vorher aus auter Walberbe in Berbindung mit Afche begetabilischer Substanzen bereitet, daß die Pflanze mit ihren Wurzeln dirett auf den intatt gebliebenen Bobenüberzug (Gras-, bzw. Unfrauterbede) gesetzt und erft bann ber Sugel um fie herum formiert, sowie bag endlich ber lettere mit je zwei halbmondförmigen Rasenplaggen bedect wird (erft bie nördliche, dann die fübliche Seite). Die verrottenden Grafer bilben eine reiche, ben Wurzeln unmittelbar gebotene mineralische Nährquelle, und in den gedeckten Sügeln halt fich die Feuchtigkeit länger. Empfohlen wirb biefe - wegen ber Sugelerbebereitung ac. toftsvielige - Methode besonders auf verharteten, ftart verwilberten Boben.

Der Berfaffer bebient fich, um bas muhfame und eine gewiffe Gefcidlichkeit voraussehenbe Plaggenhauen zu umgeben, icon feit Jahren hierzu mit großem Borteile bes Rafen fcalers. 1) Man gewinnt hierburch in einfachfter Weise einen zusammenhangenben treisformigen Rafenplaggen, welcher ben hügel vollständig bedt. — An manchen Orten, 3. B. im Ellmanger Walbe (Württemberg) 2), hat man auch mit ungebeckten Sügeln befriedigende Refultate erzielt. Ferner ift eine gange Reihe fonftiger Mobi= fitationen ber ursprünglichen Sügelpflanzung hier ober ba mit größerem ober geringerem Erfolge zur Anwendung gekommen. 3) - Leider werben bie Sügel nicht felten von Ameisen bevölkert und hierdurch (samt ben Pflangen) gerftört.

Die Rabattenpflanzung besteht barin, daß man in ber Richtung bes hauptgefälles parallele Graben gieht, ben Erbaushub auf einer Seite in Form bon Beeten ober Satteln aufthurmt und hierauf diese wallartigen Erhöhungen mit einer ober mehreren Reihen geeigneter Holzarten bepflanzt. Man trifft bergl. Aulturen nicht selten in naffen Tieflagen ober auf sumpfigen Hochplateaus. 4)

Dr. G. Heher: Die Hägelpflanzung (Allgemeine Forst: und Jagdszeitung, 1859, S. 331).

1) Dr. R. Heß: Ueber Erbbohrer und Rasenschäller (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1876, S. 72, insbesondere S. 74, Pos. 5). -- Der Rabius bes Rasenschällers muß der Hügelböschung entsprechen.

2) Pollad: Ueber das Forstulturwesen im Elwanger Wald (daselbst, 1866, S. 129).

<sup>3)</sup> Dr. B. Bonhaufen: Ginige Mobifitationen ber Sügelpflanzung

<sup>(</sup>Forftliche Blätter, N. H. 1876, S. 368). M. Hahn: Die Rasenhügelpstanzung zur Begründung von Nabelholz-\*änden (Centralblatt' für das gesammte Forstwesen, 1877, S. 76). 4) B. B. auf dem Beerberg, Schneekopf (im gothaischen Thüringerwalde) u. s. w.

- L. Sout und Pflege ber Pflangung. Sierher gehoren folgenbe Magregeln:
- 1) Beseitigung verdämmender Forstunkräuter auf die zwecks dienlichste Weise, bzw. durch Absicheln, Abmahen, Aushieb ober Ausroden
- 2) Rechtzeitige Nachbefferung ber Fehlstellen (schon im herbste ober folgenden Frühjahre).
- 3) Bertilgung ber Mäufe und schäblichen Insetten. (Räheres in ber Forstschutzlehre.)
- 4) Für Heisterpstanzungen kommen noch einige besondere Maßregeln der Pflege in Betracht, z. B. Anpfählen, Umdornen, Feuchterhaltung der Pflanzlöcher, periodisches Aushäckeln derselben bei Dürre,
  zeitweiser Beschnitt, zumal Entsernung der dürren Spizen und Wasserreiser u. s. w.

Das Anwieben ber Heister an die Pfähle darf nicht unmittelbar nach ber Pflanzung, sondern erst einige Wochen später geschehen, weil sich die frisch gelockerten Pflanzplatten (und Heister) mit der Zeit etwas sehen.

- 5) Bei großem Wilbstande müssen die Kulturen (zumal der edleren Holzarten) mit entsprechend soliden Cinfriedigungen umgeben werden.
- 4. Planzung mit Stecklingen und Setflangen. Beibe find Pflanzenteile, welche fich nur burch ihre Dimenfionen von einander untersicheiben. Die Stecklinge (Steckreiser) find 20—30 cm lange Schnittlinge von 1—2jährigen Loben ober Trieben mit 2—3 gefunden Augen. Die Setftangen find etwa 3—6 cm start und 2,5 bis 3,5 m lang.

Man schneibet beibe im Rachwinter, bzw. Frühjahre und pflanzt bieselben in Löcher, welche mit einem Steckholze, Bajonette, Weidenbolche ober dem Pfahleisen in den Boden eingestoßen oder mit dem Spaten gegraben worden sind. Auf gut und tief geloderten Böden bedarf es des Borstechens, wodurch bloß das Abschlißen der Rinde am unteren Schnittende verhindert werden soll, taum. Bis zur Bildung selbständiger Wurzeln erfolgt die Aufnahme der Bodennahrung mittels der unteren (schrägen) Abschnittsstäche. Die Stecklinge bringt man am besten etwas schräg und so tief in die Erde, daß die obere Schnittsstäche der Oberstäche des Bodens vollständig gleich zu liegen

tommt; fie bewurzeln fich bann (in ber oberen humofen Erbschicht) Die Sekstangen ragen natürlich weit aus bem Boben weit rascher. Man pflanzt bie letteren ftets einzeln und in weiten Abftanben; bie Stedlinge werben entweber einzeln ober gruppenweise eingesett (Refter- ober Reffelpflanzung). In febr feuchten Lagen empfiehlt fich bie Rabattentultur. hierbei zieht man Graben, legt bie ganzen Loben barüber und bebect fie mit bem Grabenauswurfe. Die Bewurzelung erfolgt auf ben Banken, ber Ausschlag bicht neben ben Graben. 1) Um beften geeignet zu biefer Methode find die Weiben (excl. Salweide) und Pappeln (excl. Afpe und Silberpappel): auch Ulmen, Erlen und Blatanen laffen fich auf diese Art erziehen. wendet bie Stedlingspflanzung zur Berftellung von Weibenplantagen, Befestigung von Ufern, Dammen, Stragenboichungen, auch gur Binbung von Mugsand an. Sekstangen, an welchen man die im Laufe bes Sommers reichlich hervorbrechenden Abventivknospen fleifig "abgeigen" muß, pflangt man gur Angucht von Ropf- ober Schneibelholastämmen, fowie Alleebaumen an.

Sicherer gelingt namentlich die Rultur der Setzftangen, wenn man fie in besonders hergerichteten, mit Humus und sandiger Erde gefüllten Rinnen fünstlich zur Bewurzelung bringt und erst dann in genügend weite und tiefe, gut geloderte Pflanzlöcher einsetzt. Auf trodenem Boden umgibt man die Setzstangen gern mit einem Hügel loderer, guter Erde (Umstühlung).

5. Phanjung mit Ibsenkern. Unter Absenkern (Ablegern) versteht man 3—6 cm starke Loben, Stangen ober tief angesetzte Aste, welche — ohne vorherige Trennung vom Mutterstocke — auf ben Boden gelegt und hier ihrer ganzen Länge nach mit hölzernen Haten sesten werden, damit sie sich mit der Zeit selbständig bewurzeln. Man beseitigt an den betreffenden Stellen den Bodensüberzug und verwundet den Boden leicht oder legt die Absenker in flache (10—15 cm tiese) Rinnen ein, welche zulezt wieder mit guter Erde gefüllt, dzw. mit Rasenplaggen- bedeckt werden. Alle aufwärts gerichteten Triebe der Absenker werden belassen und so gestützt, daß sie gerade stehen; die unteren und seitlichen Triebe schneibet

<sup>1)</sup> Fr. Reuter: Die Cultur ber Siche und ber Weibe 2c. 3. Aufl., herausgegeben vom Sohne W. Reuter. Berlin, 1875, S. 43.

man hingegen ab. Bis zu ber (etwa im zweiten bis britten Jahre eintretenden) Bewurzelung ernähren sich die Absenker durch die Mutterpflanze; im vierten ober fünften Frühjahre trennt man sie aber von dieser ab. Alle Laubhölzer lassen sich nach dieser Methode vermehren, am besten: Ulmen, Hainbuche, Rot- und Beißerle, Linden, Bergahorn und Hasel, auch Eichen und Buche. Das Versahren wird — namentlich in manchen Gegenden von Rordbeutschland (Osnabrück) — zur Verdichtung lückiger Nieder- und Mittelwälder angewendet. Man sagt übrigens den aus Absenkern erzogenen Stämmen nach, daß sie weniger reichlich ausschlagen, vielen tauben Samen bringen und frühzeitiger eingehen, als Kernstämmchen.

Auch Nabelhölzer, namentlich Lärchen, selbst Fichten find zu Absentern berwertbar. In manchen Gegenden bilben sich sogar, da wo tief angesetzt Fichtenzweige auf dem Boden aufliegen, natürliche Absenter (Schneeberg im Fichtelgebirge), allein man kann doch keinen planmäßigen Betrieb hierauf gründen. — Durch leichte Verletzung des als Absenter genommenen Astes auf der unteren Seite läßt sich die Wurzelbildung befördern.

6. Spezielles Planzverfahren bei den wichtigken Joharten. Wir begnstigen uns auch hier — wie früher bei der Lehre von dem Saatverfahren je nach Holzarten (S. 67 u. f.) — mit einigen aphoristischen Andeutungen, namentlich über das geeignetste Verpflanzungsalter und die besten Pflanzmethoden, da die ausstührliche Behandlung dieses Gegenstandes den Rahmen einer Enchklopädie überschreiten würde.

## A. Laubhölzer.

Bei biefen kommt bie Pflanzung mit Ballen felten vor.

1. Eiche. Pflanzung vom ljährigen Alter ab bis zur heifterstärke, fast nach allen Methoden (mit dem hohlbohrer nicht). Setzlinge von ca. 1 cm Grundstärke find am besten, weil man dei älteren Setzlingen die Pfahlwurzeln nicht unverkürzt gewinnen kann. heisterpflanzung ist sehr kostspielig, aber nicht zu umgehen, wenn es sich um Einmischung in schon ältere Hegen handelt. Das Abschneiden der Pfahlwurzel bis auf etwa 20 cm Länge ist dei schon stärkeren Pflanzen sast unerläßlich; v. Buttlar empsiehlt, die Pfahlwurzel zu einem Knoten zu schürzen, um das untere Saugende zu erhalten. Die Ciche verträgt nicht nur einen stärkeren Kronenschnitt, sondern sogar das Abwersen des ganzen Schastes. Pflanzung im Frühjahre und in räumiger Stellung.

- 2. Rotbuche. Pflanzung vom ljährigen Alter ab bis zur Heisterstärke, ebenfalls fast nach allen Methoden, jedoch werden junge (2—5jährige) Pflanzchen vorgezogen. Büschelpslanzung mit 3 bis 5 Stück in eine Kaute ist für diese Holzart eher zulässig, als sür alle anderen. Die Wahl von Wildlingen (aus Schlägen) taugt nichts. Die Rotbuche verträgt den Beschnitt schlecht; ist der Abschnitt von Zweigen unvermeiblich, so muß man wenigstens Stummel belassen, weil nackt geschnittene Heister leicht rindenbrandig werden. Beste Pflanzeit ist das Frühjahr; dichter Stand. Im allgemeinen hat die Pflanzung dieser Holzart ein beschränktes Feld, namentlich die Pflanzung ganz im Freien; hier begründet man gewöhnlich einen Schutzbestand aus raschwüchsigen Holzarten längere Zeit vorher.
- 3. Hainbuche. Ist etwa von 3. Jahre ab bis zur Heisterstärke sicher zu verpstanzen und verträgt einen starken Beschnitt, sogar vollständiges Stummeln. Beste Pstanzzeit ist das Frühjahr; bichter Stand. In Samenwaldungen kommt der Pstanzbetrieb mit dieser Holzart wenig vor.
- 4. Birke. Am besten ist Pstanzung mit 2—4jährigen Setzlingen, da diese Holzart das Beschneiden nicht gut verträgt. Grösere Pstanzen versetzt man am besten mit Ballen, oder man stummelt sie. Zeitige Frühjahrspstanzung wegen ihres baldigen Austreibens, ev. Pstanzung im Herbste. Gegen Tiespstanzung empfindlich.
- 5. Roterle. Die Wahl 3—5jähriger Setlinge ist vorzuziehen. Die Erle verträgt mäßigen Beschnitt. Beliebte Pflanzmethoden sind auf üppigem Unkrautboden Hügel- und Alapppslanzung (nach von Alemann). Pflanzung bei großer Bodennässe oft schon im Nachsommer.

Bei der Klapppflanzung, welche auf nassem Boben empsehlenswert ist, wird ein quadratsörmiger Grasplaggen von ca. 30 cm Seitenlänge auf 3 Seiten losgestochen und umgeklappt, um an der hierdurch frei gewordenen Stelle ein Pflanzloch herzustellen. Nachdem die Pflanze in dieses eingesett worden ist, wird nun der Plaggen in der Mitte zerschnitten und erst die eine, dann die andere Hälste dessellben wieder in die frühere Lage gebracht. Der Hauptvorzug dieses Versahrens besteht darin, daß die betreffenden Pflanzen durch den Bodenfrost nicht gehoben werden können.

6. Eiche, Aborn und Ulme tonnen vom 2jährigen Alter ab bis zur Beifterftarte verfest werben. Bum nachträglichen Ginfprengen

in Buchenversüngungen find in der Regel ca. 1m hohe Exemplare am geeignetsten. Für Spätfrostlagen taugt die Siche nicht. Siche und Ahorn sind zur Gabelbildung geneigt, dürsen aber nur wenig beschnitten werden. Man muß beim Beschnitte (zumal der Gabeltriebe) kurze Stummel lassen, weil das lodere Mark (der Siche) leicht vertrocknet. Auf nassen Böden Higel- und Klapppflanzung. Gewöhnliche Pflanzeit im Frühjahre; die Ulme pflanzt man aber gern schon im Herbste.

7. Weiben und Pappeln. Die Pflanzung geschieht ausschließlich mit Stecklingen ober Setztangen (S. 101).

#### B. Nabelhölger.

Für die Nadelhölzer gewährt die Ballenpflanzung — wegen raschen Austrocknens der zarten Wurzelhauben und mangelnden Reproduktionsvermögens — besondere Vorteile; neuerdings werden aber, aus finanziellen Gründen, doch vielfach ballenlose Setzlinge gepflanzt.

- 1. Weißtanne. Pflanzung von 4—7jährigem Alter mit verschulten Setzlingen, jedoch läßt sie sich auch schon im Sjährigen Alter aus dem Saatbeete heraus verpflanzen. Pflanzung unter Schutzist (wegen der Frostgefahr) vorzuziehen; am besten in Mischung mit der Fichte. Loch- und Hügelpflanzung. Die vorteilhafteste Pflanzezeit ist das Frühjahr; dichter Stand.
- 2. Fichte. Das gewöhnlichste Verpstanzungsalter schwankt von 3 bis zu 5 Jahren. Fast nach allen Methoden mit Erfolg zu verpstanzen, aber besonders gut in gewöhnliche Löcher und hügel; mit oder ohne Ballen. Verschulte Pstanzen sind vorzuziehen; verträgt zumal im Gebirge die Freipstanzung vortresslich. Unter Umständen ist Büschelpstanzung mit je 3—5 Stück zulässig. Pstanzung im Frühjahre dis in den Sommer hinein; dichter Stand behufs Erziehung schlanker, astreiner Schäfte. Gegen zu tieses Einsehen (wegen ihres stachen Wurzelbaues) besonders empfindlich.
- 3. Kiefer. Pflanzung im 1—3jährigen Alter, am besten mit Zjährigen Setzlingen. Im britten Jahre lassen sie sich ohne Ballen schon nicht mehr mit Sicherheit verpflanzen. Einjährige ballenlose Pflanzen setzt man auf sandigen Böden mit dem Setzstock, Pflanzbolche, Beile, Buttlar'schen Cisen, Stieleisen, Keilspaten u. s. w.; Ballenpslanzen mit dem Heyer'schen Hohlbohrer. Hügelpslanzung ist

weniger gut, Buschelpstanzung ganz unzulässig. Gewöhnliche Pflanzzeit ist das Frühjahr; etwas räumiger Stand. Gegen zu tiefes Einsehen wenig empfindlich; auf losen Böben, wo ein Verwehen zu befürchten ist (Sand), muß man sie sogar etwas tiefer einsehen.

4. Larche. Bom 2jährigen Alter ab bis zur Heifterkarke verpflanzbar. Gewöhnliche Lochpflanzung ist am besten. Sie verträgt bas Aussesen ohne Ballen besser, als die anderen Nabelhölzer, und sogar bas Einstutzen der Seitenzweige. Pflanzung im Herbste oder seitig im Frühjahre; geräumige Stellung, da sie hohe Ansprücke an Luft und Licht macht. In Freilagen erwächst sie leicht windschief.

## Solnfbemerkungen jum gangen Rapitel.

1. Bei fämtlichen Kulturarbeiten (Saat und Pflanzung) wird als Löhnungsmodus die Bezahlung nach Tagschichten die vorherrschende fein, weil fich bie meiften Arbeiten nach ihrer Ausführung auf ben hierbei angewendeten Brad von Sorgfalt und Genauigkeit nicht mehr mit Sicherheit kontrollieren laffen. Es gilt dies namentlich für das Ausstreuen und Unterbringen des Samens, das Befchneiben ber Pflanglinge, bie Arbeiten im Rampe, bas eigentliche Pflanggeschäft u. f. f. Rur Bobenbearbeitungen (zumal Rodung von Rämpen, Bflugfultur, Streifenhaden), Grabenanfertigung, Berftellung von Umfriedigungen,. Pflanzentransport zc. laffen fich ohne Nachteil im Attorbe ausführen. Die Ruckficht auf ben Roftenpuntt erforbert sachgemäße Repartition ber Arbeiten nach Geschlechtern. Schwere, sowie ein gewiffes Mag von Umficht erfordernde Arbeiten, 3. B. Bobenborbereitung (namentlich über bie gange Flache bin), Pflangenbeschnitt zc. muffen bon Mannern ausgeführt werben; jum eigent= lichen Saat- baw. Pflanggeschäfte (incl. Anfertigung kleiner Saat- ober Pflanzstellen) verwendet man hingegen beffer weibliche Arbeitstrafte, insbefondere bei ben fog. Schnellpflanzungen; zum Ginlegen ber Pflanzen ober großen Samen in bie Löcher zc. genugen Rinber. Bei ben tom= plizierteren Methoben, g. B. ber Bugelpflanzung, ift meift eine noch weiter gehende Arbeitsteilung innerhalb berfelben Gruppe von Arbeitern vorteilhaft (besondere Arbeiter für das Aufschütten der Hügel, für bas eigentliche Einpflanzen, für bas Plaggenhauen u. f. w.).

Bei ausgebehnten Kulturen empfiehlt fich, ba der leitende Forstmann boch nicht immer am Plage sein tann, die Anstellung eines besonderen

Kulturvorarbeiters, beffen Anordnungen von den übrigen Arbeitern befolgt werden müffen. Die normale Tagesschichte (Schichte) muß 8 Arbeitsstunden begreifen, außerdem 2 Stunden Zwischendause (auf 3 Ruhezeiten zu verteilen), mithin zusammen 10 Stunden Aufenthalt auf der Arbeitsstelle. Die Arbeiter find anzuhalten, stets gute Gerätschaften mit sich zu führen; abgenuhtes Geschirr ist auszuscheiden.

2. Ginige Waldbauschriftsteller bertreten neuerdings bie Anficht, daß man an Stelle ber feither ablichen regelmäßigen, tunft- . lichen Begrundung vielmehr bon borneherein unregelmäßige Beftanbe begrunben und erziehen muffe, um einer Angahl von Stammen von Saus aus eine traftigere Entwidelung zu verschaffen und somit wertvollere Starkhölger ju erziehen. Es ift hier nicht ber Ort, naber auf eine tomparative Würbigung ber regelmäßigen Beftanbe einerfeits und ber unregelmäßigen anbererfeits einzugehen. Der Berfaffer ift aber — bis auf weitere Belehrung durch exakt ausgeführte Versuche vorläufig noch von der Überzeugung durchbrungen, daß fich beim Saatund Pflanzbetriebe pringipiell bie Erftrebung möglichft regelmaßiger, gleichwüchfiger Beftanbe empfehlen burfte. bei ber gleichmäßigsten Begrundung entwideln fich boch bie einzelnen Pflanzen im Laufe ber Zeit hochft verschiebenartig. Gewiffe Indivibuen wachsen bor, andere bleiben gurud; es ift fpater Aufgabe ber Bestandespflege, die als Sieger aus dem gegenseitigen Unterbruckungstampfe hervorgegangenen Stämmchen burch geeignete Mittel im Bachstum befonders zu forbern; diefelben haben fich eben burch ihre Borwuchfigkeit auf natürlichem Wege als Blieber bes Sauptbeftanbes erwiesen. Singegen ift nicht mit Sicherheit vorauszusagen, ob biejenigen Pflanzen, welchen man von borneberein burch einen Altersvorfprung tunftlich die Rolle biefer Glieder zugeteilt hat, die auf fie gesetzten hoffnungen auch wirklich erfullen werben. Überbies wurde bie Bobentraft notleiben, wenn bie Ginbringung bes fog. "Füllbeftanbes" erft fpater erfolgen follte. Im natürlich begründeten Samenwalbe bilbet ja bie Unregelmäßigkeit in Bezug auf Buchs, Alter und Schluß gewiffermagen die Signatur normaler Beftanbe; die zwar nicht allerwärts, aber boch in vielen Fallen hiermit verknüpften Ubelftande bahnten, wie fich hiftorisch nachweisen läßt, den regelmäßigen holzanbau ber meiften holzarten an. Die zahlreichen Borteile besfelben wurden aber gang illuforisch werben, wenn man

hierbei von vorneherein unregelmäßige Begründung als Aufgabe betrachten follte. — Im übrigen würde diese Begründungsweise in ben meisten Fällen nicht schwierig sein.

Handelt es sich um Begründung unregelmäßiger reiner Bestände, so pflanzt man besonders träftige, stärtere Pslanzen (Heister)
in annähernd gleichmäßigem Abstande über die ganze Fläche und
bringt den Füllbestand einige Jahre später mit jüngerem Pslanzmaterial oder Saat überall dazwischen. Die Bestimmung des notwendigen Altersvorsprunges jener unterliegt den ortlichen Verhältnissen.

Soll ein unregelmäßiger Mischbestand begründet werden, so pflanzt man eine raschwüchsige Holzart (Hauptbestand) in älteren Exemplaren zum voraus an und bringt einige Jahre später eine langsam wachsende Schattenholzart als Decholz (Nebenbestand) dazwischen. In Laubholzbeständen würde sich ev. auch der Stockausschlag als Füllholz verwenden lassen.

Die Aufstellung spezieller Regeln erscheint bei der zahllosen Berschiedenheit der möglichen Fälle und in Betracht zu ziehenden Faktoren unthunlich.

# Viertes Kapitel.

## Holzucht.

Bei der Holzzucht im engeren Sinne erfolgt die Begründung und Forterhaltung des Waldes durch Naturkräfte, welche durch die menschliche Einsicht und Thätigkeit geschickt benutzt und zweckentspeechend geregelt werden. Allerdings gelingt diese Regelung selten vollständig; der Holzandau muß daher in der Regel noch ergänzend hinzutreten.

Man unterscheibet zwei Hauptmethoden der natürlichen Bestandsbegründung, diejenige durch Samen und diejenige durch Ausschlag. Die Samenholzzucht ist zwar für alle Holzarten anwendbar, wird aber nur für eine beschränkte Anzahl derselben betrieben.
Die Berjüngung durch Ausschlag kann nur bei den Laubhölzern
stattsinden, da den Nadelhölzern die Ausschlagfähigkeit in dem zur
Begründung eines förmlichen Betriebes erforderlichen Grade abgeht.

#### I. Titel.

## Berjüngung burch Samen.

1. **Holzarten.** Zur natürlichen Verzüngung durch Samen-Abfall (in Schirmschlägen) find in erster Linie die Schattenholzarten geeignet, während der Kahlhieb in Verbindung mit kunstlichem Andaue mehr für die Lichtholzarten paßt; es gibt aber doch einige Ausnahmen von dieser Regel.

Die meiste Anwendung sindet die (natürliche) Holzzucht bei der Rotbuche und Weißtanne; auch Hainduche und Linden würden sich durch Samenversüngung leicht fortpslanzen lassen. Weniger gilt dies von der Fichte, obschon auch diese Holzart sich leicht ansamt und in der Jugend Beschattung verträgt, weil sie, wegen ihrer flachen Bewurzelung, in gelichteten Beständen leicht vom Sturme geworfen wird. Aus diesem Grunde sindet man für diese Holzart den Kahlschlagbetrieb mehr in Anwendung. Unter den Lichtholzarten werden noch am meisten — aber nicht gerade als Regel — Sichen und gemeine Kieser auf natürlichem Wege verzüngt. Endlich sieht die Samenholznachzucht auch bei den im Hochgebirge einheimischen Holzarten (Arve und Krumm-holztieser) im Vordergrunde, weil eine vollständige Bodenentblößung in Hochlagen mit vielsachen Gesahren verknüpst sein würde.

2. Verjüngungvalter. Das Alter ber Berjüngung hängt zunächst von dem Eintritte der Pubertät ab (S. 42 und 43), indem mindestens die volle Mannbarkeit der Bestände eingetreten sein muß, bevor eine Berjüngung durch Samenabsall bewirkt werden kann. Man vermeidet jedoch vom waldbaulichen Gesichtspunkte aus sowohl sehr niedrige, als sehr hohe Umtriebe, weil beide Extreme mit Schattenseiten behaftet sind.

Die Nachteile zu kurzer Umtriebe sind: geringer Samenertrag, schlechte Samenqualität, größere Berjüngungssläche, öftere Wieberkehr ber stets mit Gesahren und Kosten verknüpsten Berjüngung, bzw. Jugendperiode, Gesährdung des ungestörten Fortganges der Hiebe wegen unsicherer Wiederkehr der Samenjahre, Verminderung der Bodenkraft durch häusigere Bloßlegung des Bodens, Gewinnung schwächerer Holzsortimente u. s. w.

'Mit extrem hohen Umtrieben andererseits find als Schatten-

seiten verknüpft: Zurückgang ber Bobenkraft (indem sich fast alle Holzarten mit zunehmendem Alter lichter stellen), zu kleine Schläge, schwierigere Schlagstellung wegen größeren Kronenschirmes der Samenbäume, vermehrte Beschädigung des Nachwuchses durch die Fällung und den Transport des Holzes, Vermehrung der Frost- und Gisbruchschen, geringere Verzinsung des Waldvermögens wegen grösßeren Vorrates auf dem Stocke u. s. w.

Selbstverständlich hangt die Bemessung der Umtriebszeit nicht ausichließlich von waldbaulichen Momenten ab, indem im Ruswalde als Hauptmotiv für deren Festsehung die unter den konkreten Verhältnissen erzeichbare größte Rentabilität der Wirtschaft, bzw. die größtmögliche durchichnitklich-jährliche Verzinsung der im forstlichen Betriebe angelegten Kapitalien (Boden, Holzvorrat, Verwaltungs und Kulturkostenkapital) erstrebt werden muß. Es kann aber nicht Aufgabe der Waldbaulehre sein, die zur Aussindigmachung der einträglichsten Umtriebszeit zu beschaffenden Grundslagen und anzuwendenden Methoden näher zu schildern. Räheres hierüber im III. Teile (Forstliche Betriebslehre).

3. Verjängungsrichtung. Die Berjüngungsrichtung in den Samenwälbern hängt von dem Terrain, der vorherrschenden Sturmrichtung und der Empfindlichkeit der Holzart gegen sonstige atmosphärische Einwirkungen ab.

In der Chene führt man die Schläge der herrschenden Sturmrichtung entgegen. Da nun die meisten Stürme in Deutschland aus W. oder S.W. in den Pfeilrichtungen a oder as wehen, so wird hiernach der Abtrieb in der Regel von O. oder R.O. her in den

Pfeilrichtungen b
ober bi zu vollziehensein (Fig. 5).
Die Beobachtung
bieser Schlagrichtungen ist beson- W
bers bei flachwurzelnben Holzarten,
wie Fichte, Rotbuche, Hainbuche,
Birke, Aspe 2c. ae-

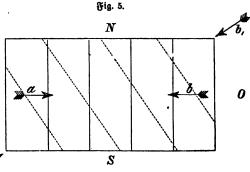

boten. Andererfeits find aber hiermit auch gewiffe Rachteile ver-

knüpft, welche zumal bei den kahlen Abtrieben in empfindlicher Weise sich geltend machen, z. B. größere Einwirkung der austrocknenden öftlichen oder nordöstlichen Zugwinde auf den jungen Nachwuchs, vermehrte Frostschäden, größere Eisbruchgefahr u. dergl. m. Für Holzarten, welche unter diesen übeln mehr als vom Sturme leiden (Ciche), kann daher häufig der Abtried von W. nach O. der rätzlichere sein.

Im Gebirge wird die Richtung der Sturmwinde durch die Terrainverschiedenheiten wesentlich modifiziert. In Betracht kommen hierbei: der äußere Charakter der ganzen Gebirgsausformung (Massender Rückengedirge), die Lage, Gestalt und Höhe einzelner Berge oder ganzer Bergketten, der Verlauf und die Tiefe der Haupt- und Seitenthäler, die Steilheit der Hänge u. s. w. 1) Als Hauptregel gilt auch hier, die hiebe so zu führen, daß die Schlagfronten (Vramen) von den Stürmen möglichst rechtwinkelig getrossen werden; hiernach ergeben sich — je nach den Terrainverhältnissen und Begrenzungs- linien der vor der Axt stehenden Holzbestände — verschiedene Stel- Lungen der Schlagfronten.

In ben Thälern, beren Streichen burch bie Richtung ber in ihnen fließenden Ge-wäffer bedingt wird, pflegt die Kraft der Winde thalauswärts ftets größer zu sein, als thaleinwärts; immerhin find aber auch hier die westlichen und südwestlichen Winde die gefährlicheren. Man sührt daher in WThälern, welche von Westen nach Osten streichen (Fig. 6), die Schläge in umgestehrter Richtung, d. h. thaleinwärts; dassselbe gilt für Thäler, welche von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden ziehen. Hingegen erfolgt der Abtried in von Osten nach Westen streichen Thälern,

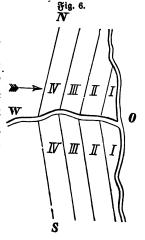

<sup>1)</sup> Bortreffliche Angaben über die Richtung und Wirkung der Winde im Gebirge und die hiernach zu bemessende Hiebarichtung macht namentlich G. von 35tl in seinem Werke: Handbuch der Forstwirthschaft im Hochgebirge, für alle jene, welche das Forstwesen betreiben, oder mit demselben in Berührung stehen 2c. Mit 2 Steintafeln. Wien, 1831.

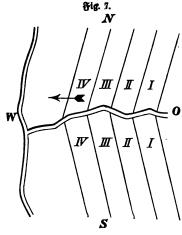

aumal wenn diefelben lang find, thalauswärts (Fig. 7). Für turze Thäler in diefer Richtung empfiehlt v. Zötl ben Abtrieb thaleinwärts, mit Belaffung eines schützenden Holzstreifens am westlichen Rande.

(Der Pfeil in ben Figuren 6 und 7 beutet bie Richtung bes Streichens bes Thales an. Die römischen Ziffern I, II, III, IV bebeuten bie Reihenfolge der Schläge. In beiben Fällen ift also bie Hiebsfolge bie von O. nach W.).

Bei einzelnen Bergen verjüngt man in der Regel zuerst die oberste Kuppe auf natürlichem Wege oder

mittels fünftlicher Beihilfe und führt bann bie Schläge bei vorherrschen= der Weftsturmgefahr von Often her mit vertikaler Längsftredung bom Sipfel bis jum Tuge (Fig. 8). Auf ber Rückfeite erfolgt der Abtrieb in genau der= felben Richtung. Noch beffer ift es in biefem Falle, wenn man mit ber Schlagführung am oberen Rande der gefährdeten Westwand angelangt ist, 📤 den Abtrieb in horizon=

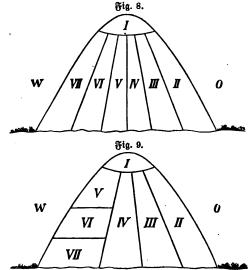

talen Schlägen von oben nach unten zu vollziehen (Fig. 9). Diese lette Schlagführung bietet nämlich ben Borteil, daß das an der westlichen Wand gefällte Holz nicht durch die Kulturen und jungen Bestände transportiert zu werden braucht, wodurch Beschädigungen derselben vorgebeugt wird. Bei überwiegender Dust- und Eisbruchsgesahr (von N. oder N.O.) ist man genötigt, mehr eine Berjilingungs-

richtung von S. nach R., bzw. R.O. zu wählen. Um sowohl ber Sturm- als ber Eisbruchgefahr zu begegnen, kann es sich empfehlen, ber Schlaglinie die Form eines sanft gerundeten Bogens zu geben, bessen Jentrum im S. oder S.S.O. liegt.

An den Meeresküsten beginnt man mit dem Abtriebe vom Lande her, da die Seestürme den Waldungen gesährlicher sind, als die Landstürme.

Die vorstehenden Regeln finden in ganz gleicher Weise auch für künstlich begründete Rahlschlagwalbungen Anwendung.

- 4. Ichlaganlage. In Bezug auf die Auswahl, Größe, Form und Richtung der Schläge gelten sowohl für natürlich erzogene, als für künstlich begründete Samenwälder folgende Grundsätze:
- a) Die ältesten Bestände werden gewöhnlich zuerst in Angriff genommen, bzw. verjüngt. Jüngere Bestände kommen nur dann zum Abtriebe, wenn sie schlechtwüchsig oder durch Insekten, Pilze zc. stark heimgesucht oder durch Elementarereignisse lückig geworden, oder wenn sie zwischen ältere Hölzer eingelagert und dabei von geringer Ausdehnung sind.

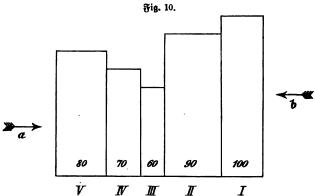

Den lesteren Fall versinnlicht die Fig. 10. Die eingeschriebenen Zahlen bezeichnen die berzeitigen mittleren Alter der Bestände; der Pfeil a bebeutet die Sturms, der Pfeil b die Berjüngungsrichtung. Wollte man bei der Hiebsführung die beiden Bestände von jest 60 und 70 Jahren nach dem successiven Abtriebe der beiden ältesten Bestände (von 100, bzw. 90 Jahren) stehen lassen und vorher das jest 80jährige, inzwischen natürlich älter Hef. Dr. R., Enchtlopädie und Rethodologie der Korstwissenschaft. II.

gewordene Holz abtreiben, so würden die stehen gebliebenen Bestände IV und III eine Beute des Sturmes werden können. Abgesehen hiervon wird die ununterbrochene Fortsehung der Hiebe auch schon behufs Herstlasseit normalen Alterstlassen-Gruppierung für die folgende Umtriebszeit notwendig (f. c).

b) Die Schläge müffen eine mittlere Größe und regelmäßige Form (Quadrat, Oblong ober ein fonstiges Biereck) erhalten. Die Schlaglinien müffen möglichst gerade oder dürsen nur sanft geschweift ohne ein- ober ausspringende Winkel verlaufen.

Große, bzw. breite Schläge (namentlich Kahlschläge) gestatten ben Winden und der Sonne zu reichlichen Zutritt, wodurch die Humusdecke und Bodenseuchtigkeit entführt werden; sie erschweren serner den Holzabsah, besördern die Insekten- und Feuerschäden und verursachen größere Reparaturkosten der Waldwege. Sehr kleine, bzw. schmale Schläge hingegen leiden mehr durch Kandverdämmung (Zuwachsausfall) und erschweren den technischen Betrieb, Schuh, sowie die Buchsührung.

An ausgebehnten Berghängen (Hügelketten) wird im allgemeinen die Oblongform der Schläge vorherrschen; wenn aber das Terrain nur kurze Schlaglinien gestattet, so wird die Quadratform die häusigere sein. — Winskel, daw. Eden in den Schlaglinien würden die Bruchgefahr erheblich steigern.

c) Die Schläge muffen ferner, um der Sturmgefahr möglichft vorzubeugen, so geführt werden, daß fie sich gegen die Sturm=richtung hin stetig fortsehen. Hierdurch erzielt man längstens binnen einer Umtriebszeit — insofern nicht inzwischen Bruchkalami=täten eintreten — einen stetigen Altersabsall der Altersstufen nach

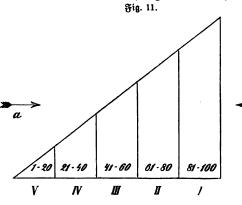

berjenigen himmelkrichtung
hin, aus welcher
bie meisten und
heftigsten Stürme wehen (W.
ober S.W.).
Fig. 11 repräsentiert einen solchen normalen
hiebszug in ei-

nem natürlich zur Berjüngung kommenden Samen- oder Hochwalde. Die deutschen Ziffern bebeuten die Altersgrenzen der Abteilungen, die römischen Ziffern die Reihenfolge des Abtriebes der Periodenschläge. Der Pfeil a bezeichnet die Sturm-, der Pfeil d die Berjüngungsrichtung. Richts weist den Sturm erfolgreicher ab, als ein ihm derartig zugekehrtes Wetterdach. Die Erstrebung desselben ist so wichtig, daß diesem Ziele die Rücksichten auf das Alter und die Beschaffenheit der Bestände untergeordnet werden müssen. Wenn aber die normale Hiedssolge einmal hergestellt ist, so kommt auch stets das älteste Holz zum Hiede.

Die vorstehend geschilberte Gruppierung der Altersftusen, bzw. Schläge erzielt man im kontreten Walbe mit abnormer Lagerung der Altersklaffen nur dadurch, daß man Opfer bringt, d. h. entweder jüngere Bestände vor dem sestigesetzen Haubarkeitsalter zum Abtriebe disponiert, oder daß man bereits hiebsreise Hölzer noch so lange überhält, dis sie von der Schlagfolge erreicht werden. Bei Besolgung der im Borstehenden dargelegten Prinzipien würde z. B. die durch Fig. 10 versinnlichte abnorme Gruppierung der Altersstusen für die nächstelgende Umtriebszeit eine normale werden, u. zw. im Sinne der Fig. 12, wenn man den succession Abtrieb jeder

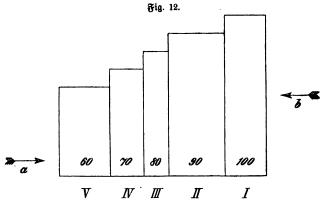

Abteilung binnen 10 Jahren vollzieht. Die faktische Umtriebszeit würde sich hiernach für die im 100. Jahre zum Anhiebe gelangenden Abteilungen auf (100+110): 2=105 Jahre im Mittel stellen. Die Bestandsalter beim Angrisse würden (in der ersten Umtriebszeit) je nach Altersstufen 100 (I.), 100 (II.), 80 (III.), 100 (IV.) und 120 Jahre (V.) betragen (Fig. 10).

d) Auch die Rücksicht auf passenden Anschluß der Schläge an die vorhandenen Holztransportanftalten (Wege, Waldeisen-

bahnen, Triftgewäffer, Floßbäche) ist bei ber Schlaganlage mit zu berücklichtigen, damit der Transport der gefällten Sortimente in der bequemsten Weise, auf die billigste Art und mit dem geringsten Schaben für das stehende Holz vollzogen werden kann. Diese Rücksicht steht jedoch den vorstehenden Momenten nach.

- 5. Ichlagfielung. Man unterscheibet in ben auf natürlichem Wege zu verjüngenden Hochwälbern zwei Berjüngungsmethoben:
- A. Die Berjungung mittels überftandes und
- B. Die Berjüngung mittels Seitenftandes (Randbesamung).

Die Bäume, welche ben neuen Bestand begründen sollen, heißen Mutterbäume. Bei dem Systeme A, welches die Regel bildet, verbleiben sie in fortlaufend sich vermindernder Zahl bis zu der erfolgten Neubegründung des Bestandes über die ganze Verzüngungssstäche hin verteilt stehen (Schirmschläge, bzw. Femelschlagbetrieb). Bei dem Systeme B hingegen gelangt der Bestand in schmalen Schlägen (Streisen) zum kahlen Abtriebe (Absäumung, bzw. Saumsschlägen irtschaft), und erwartet man hier die Wiederbesamung durch den angrenzenden, noch geschlossenen Bestand.

- A. Verjüngung mittels Überftanbes. Der 3wed ber Mutterbaume ift ein breifacher:
- 1) Befamung ber Flache. Bu biefem Behufe wurde ichon eine Keine Anzahl von Samenbaumen genügen.
- 2) Schut bes Nachwuchses (Anflug, Aufschlag) gegen wibrige atmosphärische Einwirkungen. Um auch biese Funktion mit erfüllen zu können, muß eine größere Anzahl von Mutterbäumen übergehalten werden.
- 3) Erhaltung der Bobenkraft, bzw. Schutz des Waldbodens gegen Austrocknung und Berwilberung (burch Forstunkräuter). Die Erreichung dieser Absicht ersordert einen noch dichteren Stand des Oberholzes.

Man bewirkt die Verjüngung (incl. Vorbereitung) durch drei ihrem waldbaulichen Zwecke nach wesentlich verschiedene Hiebe, bzw. Schläge:

- a) ben Vorbereitungshieb (Vorhiebsschlag),
- b) ben Samenichlag (Befamungs- ober Dunkelichlag) und

c) die Nachhiebe (Lichtschläge, Abtriebsschlag, Auslichtungs= Diefe bilben ftets eine Dehrheit von Sieben, eine gange schlag). Hiebsgruppe.

Auch die beiben ersten Schlagstellungen werben nicht ummer durch eine einmalige Anweifung, baw. Fällung vollzogen. Brinzip für die Schlagstellung überhaupt gilt: ganz allmähliche Überführung der Schlagstellung aus dem Stadium der Vorbereitung in basjenige ber Befamung, baw. Auslichtung und letten Raumung. Die Theorie unterscheibet auch hier schärfer, als die Braris im Walbe erkennen läßt, indem es Berhaltniffe gibt, in welchen biefer ober jener hieb gang wegfällig werden tann ober fogar muß.

Das Wort "Bieb" bezeichnet eigentlich nur die Operation, baw. Binwegnahme von Baumen. "Schlag" hingegen bebeutet auch bie hierburch hervorgebrachte Bestandessituation, bam. ben Bestand felbst, in welchem ein hieb zum Zwede ber Berjungung ftattgefunden hat, und endlich auch bas junge Solg, welches ben Sieben feine Entstehung verdankt. "Schlag" ift also umfaffender, als ber Ausbrudt "hieb". — Für Lichtholzarten ift der Borbereitungshieb von vornherein entbehrlich. Ferner kommt es in Schattenholzbeftanben auf fraftigem Boben (Bafalt 2c.) nicht felten vor, bag eine ziemlich vollständige Besamung fich einstellt, ohne bag ein hierauf gerichteter Sieb ftattgefunden hatte (Berjungung "aus vollem Orte"). In biefem Falle hat man nichts weiter zu thun, als den Rachwuchs durch entsprechende periodische Auslichtungen zu erhalten und im Buchfe zu förbern.

- a. Vorbereitungshieb. Diefer Sieb bezweckt:
- 1) in der hauptfache Borbereitung des Beftandes jum balbigen Samentragen (Kronenverbreiterung und reichere Samenbildung) und Borbereitung bes Bobens zur Samenaufnahme (Streuzersekung);
- 2) in nebenfachlicher Beziehung Beforberung ber Stanbhaftigkeit ber Mutterbäume gegen Sturme 2c., Steigerung bes Buwachses berfelben und gleichmäßigere Berteilung ber Holzernte auf den gefamten Rugungszeitraum.

Der Borbereitungsichlag ift namentlich für die Schattenholzarten (Tanne, Rotbuche, Fichte) unentbehrlich, weil sich diese lange im Schluffe erhalten, welcher nicht burch ftarte und plokliche Biebe geftort, fondern nur gang allmählich unterbrochen werden barf. Die Reitbauer von ber Stellung biefes Schlages ab bis gur Bornahme des Samenschlages heißt die Vorbereitungsdauer. Man pstegt dieselbe in der Regel der sog. Verjüngungsdauer, d. h. dem Zeitraume zwischen Samenschlag und letztem Nachhiebe (Räumung), gleich zu setzen. Im Vorbereitungshiebe werden mindestens so viele einzelne Jahresschläge zu einem Periodenschlage zusammengesaßt, als die Vorbereitungsdauer Jahre begreift. Man entsternt hierbei übergipfelte, abständige und sonstige Stämme der Hauptsbolzart, welche sich nicht zum Samentragen eignen, serner lästige Weichhölzer und sonstige mißliedige Einsprenglinge, z. B. Aspen oder Hainbuchen in Rotduchenbeständen. Die Vestandesränder werden entweder ganz vom Hiebe ausgeschlossen oder wenigstens etwas gesichlossener erhalten, als das Innere. Eine wesentliche Unterbrechung des Kronenschlusses darf hierbei nicht stattsinden, jedoch sind kleine Lücken zwischen den Baumkronen unvermeiblich.

Die Holzauszeichnung findet mit dem Baumreißer oder einer leichten Axt (Anschalmen) in der Regel im Nachsommer, die Aufarbeitung im Herbste oder Winter, wenn möglich durch Baumrodung, statt. Das gefällte Holz wird an die Bestandesränder, bzw. Absuhrwege gerückt und hierzu die Schneebahn benutzt.

b. Samenichlag. Diefer bieb bezwedt die natürliche Anfamung, baw. eigentliche Beftanbsbegründung, ift baber ber wichtigste. Man lichtet hierbei ben (vorbereiteten) Bestand nur fo weit, daß die aus ben abgefallenen Samen gekeimten Pflanzchen an= wachsen und fich einige Jahre wuchsträftig erhalten konnen, aber gegen Froft und Site genugend geschütt bleiben. Zugleich wird hierburch der Zuwachs des Besamungsstandes erheblich gefördert (Lichtungszuwachs) und ein namhafter Holzertrag erzielt. Samenfclag wird entweder erft in einem Samenjahre ober fcon turg bor bemfelben geführt und auf minbeftens fo viele Jahresichlage ausgedehnt, als vorbereitet worden find. Um den ungeftörten Fortgang ber Berjungung in bem anftogenben, jur Beit noch jungeren Beftande, in welchem gleichzeitig ein neuer Borhiebsschlag geführt wird, au ermöglichen, muß man bie Berjungungsbauer minbeftens bem Fruchtbarkeitszeitraume (Rubezeit) gleichseben, b. h. bem Beitverlaufe amischen je amei Samen- (Maft-)jahren. Maggebend für das Maximum der Abtriebsdauer ift das Schutbedürfnis beg

Nachwuchles, indem jene nicht mehr Rahre begreifen barf, als ber Jungwuchs ben Schirm ber Mutterbäume vertragen tann. Je nach bem Lichtbebürfniffe ber Holzart tann hiernach ber Berjungungs= zeitraum von 3-5 Jahren (Riefer, Eiche) bis zu 30-40 Jahren (Tanne) schwanken. Als Mutterbäume halt man am liebsten gefunde, mittelftarte (35-45cm in Brufthohe), fchlant erwachsene Stämme mit boch angesetten und gleichmäßig entwickelten Rronen Die Schlagftellung bangt von Holzart, Beftanbesalter und den Standortsverhaltniffen ab. Bei gartlichen, langfamwüchfigen Holzarten (Weißtanne, Rotbuche), ichlant erwachsenen Stämmen, jungeren Beftanben, auf graswuchfigen Boben (Bafalt), in Bochund Freilagen, an fublichen Bangen zc. muß fie buntler 1) gehalten werben, als unter ben entgegengesetzten Berhältniffen. Auch am weftlichen und füdlichen Schlagrande ift ein guter Schluf und die volle Beaftung der Traufbäume zu erhalten. Gewöhnlich lichtet man gleichmäßig burch ben ganzen Beftand hindurch; unter gewiffen Umftänden liefert aber ber Löcherhieb (Reffelhieb) mit langen Berjungungszeiträumen beffere Erfolge.

Die Auszeichnung geschieht wie beim Vorbereitungsschlage meist im Nachsommer. Einen äußeren Anhaltspunkt hierbei gewährt die Rücksicht auf Herstellung annähernd gleicher Abstandsweite der Baumkronenränder. Den Praktiker leitet aber in der Hauptsache der Empfänglichkeitszustand des Bodens, d. h. eine ganz leichte Begrünung 2) (das sog. "Kulturgräschen").

Die Fällung und Aufarbeitung der Stämme findet in Rotbuchen-, Eichen- und Tannenbeständen nach dem Samenabsalle, für Fichte und Kiefer zc. hingegen schon im Herbste oder Winter zuvor statt; im letteren Falle muß sie aber längstens vor dem Beginne der Keimung vollzogen sein. Bei strengem Froste werden die Fällungen gewöhnlich eingestellt, weil derselbe die Arbeit (namentlich

<sup>1)</sup> Hiermit hangt die Bezeichnung "Dunkelfclag" zusammen (G. L.

<sup>2)</sup> Wenn auf dem Boben allenthalben einzelne Grashälmchen auftreten, so zeigt dies den genügenden Lichteinfall an. Wo Grassamenkörner keimen können, ist der Boden so empfänglich, daß auch Holzartensamen Keime zu treiben vermögen. Selbstverständlich darf aber die Lichtung nicht so stark gegriffen werden, daß sich etwa eine überall geschlossen Begrafung bildet, weil diese dem Anwurzeln hinderlich sein würde.

das Roben und ben Arthieb) erschwert. Das Holz wird gleichfalls aus bem Bestande gerückt.

Das Unterbringen der Früchte, bzw. Samen geschieht entweder bloß durch die Holzfällung oder durch Schweineelntrieb oder durch Werkzeuge (Hade, Rechen, Schippe 2c.). Berhärtete und verunkrautete Böden verlangen eine entsprechende Bodenvorbereitung vor dem Samenabsalle. Dieselbe kann, je nach Umständen, durch Schweineeintrieb (schon vom Frühjahre ab), Pslügen, Aushäckeln, Kurzhacken, Plätzen oder auf sonstige Weise stattsinden. Von zu diesem Zwecke geeigneten Pslügen empsehlen sich namentlich der von Erdmann und von Gené. 1)

c. Nachhiebe. Durch bis nun folgenden Rachhiebe wird ber junge Nachwuchs zur Förberung seines Wachstumes allmählich Die ersten Schläge nach bem Samenschlage — welche früheftens im zweiten Serbste nach biefem beginnen durfen - heißen Lichtschläge. Man entfernt hierbei zunächst nur einen kleinen Teil ber noch vorhandenen Mutterbäume, um dem Nachwuchse mehr Licht, Thau und sonstige atmosphärische Riederschläge zuzuführen. ber erfte Lichtschlag wird noch ziemlich gleichmäßig burch ben ganzen Beftand hin verteilt und vorwiegend auf die etwa noch vorhandenen schwächeren und geringwüchfigeren, ev. mit Fehlern behafteten Stämme (Gabelftämme 2c.) befchränkt. Auf armen, trockenen Boben, welche hauptfächlich auf Befeuchtung von oben ber angewiesen find, muffen bie Nachhiebe behufs Kräftigung bes Jungwuchses gang besonders frühzeitig beginnen (Rräftigungshiebe), ebenfo wenn ber Sauptbeftand aus einer Lichtholzart befteben follte. Die folgenden Biebe erftreden fich aber fogleich auf die noch vorhandenen ftartften Stämme - infofern diefelben nicht jum Überhalten beftimmt find - weil biefe am meiften verdämmen und bei späterer Fällung bem inzwischen bober geworbenen Rachwuchse immer größeren Schaben zufügen wür-Das Pringip bes gleichmäßigen Durchhiebes wird nun aufgegeben und ber lettere lediglich bem Bedürfniffe bes Jungwuchses Man fällt die Bäume an benjenigen Stellen, wo ber angebakt. Nachwuchs burch feine Beschaffenheit bas Bedurfnis zu einer mehr

<sup>1)</sup> Bergl. S. 51, Anmerkungen 3 und 5.

freien Stellung tund gibt. Der lette Rachhieb beißt Raumungs= hieb ober Abtriebsichlag. Der nachgezogene junge Beftand muß bann schon ziemlich geschloffen fteben und die für ihn gefährliche Region ber Froftgrenze überschritten haben. Man bezeichnet die Berjungungsbauer auch als Abtriebsbauer (baw. Auslichtungszeit-Die Länge berfelben hängt teils von ber Holzart (Lichtbedürfnis), teils von ber Standortsbeschaffenheit ab. Die Zeit ber Auszeichnung und Fällung ift biefelbe, wie bei bem Samenschlage. Die Siftierung der Biebe bei ftrenger Ralte ift bier noch mehr als bei dem Samenschlage geboten, weil die jungen Pflanzen. bei Froft fprobe find und infolgebeffen burch auffallende Stämme großen Schaben erleiben. In bichten Berjungungen und bei geringem Werte des Stockholzes (Buche) unterläßt man gewöhnlich die Baumrodung, um ben Jungwuchs nicht zu beschädigen, und hauet die Stämme fo tief als möglich "aus ber Pfanne" (Austöpfen, Auskeffeln). Für Nabelholzlichtschläge ist aber die vollständige Herausförderung ber Wurzeln (durch Baum- ober Stockrobung) schon als Vorbeugungsmaßregel gegen schabliche Forstinfetten (Ruffel= und Borten= tafer) geboten. Alte, fronenreiche Stämme find überdies vor ber Fällung entsprechend zu entäften, damit fie beim Sturze nicht zu großen Schaben im Nachwuchse anrichten.

Unbesamte Stellen werden rechtzeitig durch Saat ober Pflanzung mit passenden Mischhölzern besetzt. Der junge Schlag wird alsdann gegen Weide, Graß= und Streunugung sorgfältig geschützt ober in Hege gelegt, heißt daher selbst Hege (Hegung, Schonung). An den vom Felde begrenzten Schlag=

An den vom Felde begrenzten Schlagränden empfiehlt sich — bei Laubholzbeständen — die Anlage eines Mantels (Fichte).

Bur besseren Beranschaulichung ber beschriebenen Fällungsstusen möge bie Fig. 13 und ein Zahlenbeispiel bienen. In bem die Zeitbauer bes Bestandes von einem Samenschlage zum anderen darstellenden Kreise bebeutet der Punkt a den Zeitpunkt, in welchem der Borbereitungshieb (V) eingelegt wird,

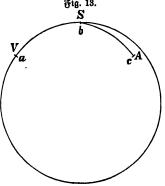

und b ben Zeitpunkt ber Stellung bes Samenschlages (S), mithin ab bie Borbereitungsbauer. Der betreffenbe Areis umfaßt aber nicht die volle Umtriebs: zeit bes Bestandes, indem sich lettere noch um die Berjungungs= ober Ab= triebsbauer bo bis jum Abtriebe ber letten Mutterbaume (A) erhöht. Der lange Areisbogen (8 bis V) stellt bas allmähliche Wachstum bes jungen Holzes burch die Stadien des Aufwuchses, Dickichts, Stangenholzes und Baumholzes bis wieder zum Borbereitungshiebe (V) dar. Der Zeitraum bo wird unter normalen Verhaltniffen bem Zeitraume ab gleichgesett. Soll bie Umtriebs: zeit (u) genau eingehalten werben, fo barf ber Samenfclag nicht erft im Alter u eingelegt werben, sondern muß um die halbe Berjüngungsbauer  $\left(rac{{f v}}{2}
ight)$  früher flattfinden. Der Angriff geschieht dann im Alter $\left({f u}-rac{{f v}}{2}
ight)$ , die vo ${f u}$ = ftändige Räumung aber erft v Jahre fpäter, b. h. im Alter  $\left(\mathbf{u}-rac{\mathbf{v}}{2}+\mathbf{v}
ight)$  $\left(\mathbf{u}+rac{\mathbf{v}}{2}
ight)$ . Nur in biefem Falle wird das Holz bis zum Hiebe im Mittel genau ujährig. Würde ber Samenfcblag erft im Alter u geführt werben, so würde der Bestand das mittlere Alter  $\frac{u+(u+v)}{2}=u+\frac{v}{2}$ , b. h. ein abnormes Siebsalter erreichen. Die Normalität ber Altereftufen in einem in Temelichlagen bewirtschafteten Walbe ift bann vorhanden, wenn ber in jeber Beriobe nachgezogene junge Beftand am Ende berfelben bas mittlere Alter v befigt.

Beispiel: Ein Weißtannenhochwald von 400 ha Größe soll, unter Einhaltung eines Berjüngungszeitraumes von 20 Jahren, binnen 100 Jahren zum Abtriebe gelangen. Wie groß stellen sich bie betreffenden Periobenschläge und Durchschnittsalter ber binnen bes Umtriebes erzogenen Bestände? In diesem Falle ergeben sich folgende Berhältnisse:

n (Periodenzahl) = 
$$\frac{\mathrm{u} \; (\mathrm{Umtriedszeit})}{\mathrm{v} \; (\mathrm{Berjüngungszeitraum})} = \frac{100}{20} = 5.$$
ps (Periodenschlag) =  $\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{n}} = \frac{400}{5} = 80 \; \mathrm{ha}.$ 

Feber Periobenschlag umfaßt 20 (aber nicht besonders ausgeschiedene) Jahressichläge à 4 ha  $\binom{F}{u}=\frac{400}{100}$ . Der Samenschlag S wird im Alter  $\binom{v}{u}=\frac{v}{2}$  =(100-10)=90 eingelegt, der Borbereitungsschlag V um v (20) Jahre früher, also im Alter 70. Der letzte Abtried erfolgt im Alter  $\binom{v}{u}+\frac{v}{2}$  =100+10=110. Der durchschnittliche Umtried stellt sich also auf (90+110):2=100 Jahre. Die Alter des Holzes auf den 4 Periodenschlägen betragen nach dem Ablaufe des ersten Umtriedes:

```
I. Periode. 81-100 ober im Mittel 90
             61-80 ober im Mittel 70
II. Beriobe.
III. Beriobe.
             41-60 ober im Mittel 50
                                        Jahre.
IV. Periobe.
             21-40 ober im Mittel 30
             1-20 ober im Mittel 10
V. Periode.
```

Unter gewiffen Berhaltniffen halt man bei d. Walbrechter. Führung bes Abtriebsichlages gern einzelne Stämme für ben zweiten Umtrieb über; biefe heißen Balbrechter ober Überhälter. liefern ftarte Rugholgsortimente, häufigen und reichlichen Samen, bilben auch eine gewiffe Referve für Rotfalle. Andererseits schaben fie aber bem Aufwuchse burch Berbammung, Reflexion ber Sonnenftrahlen (Rotbuche, Weißtanne) und burch bie fpatere Fallung, ba fie häufig einen gangen zweiten Umtrieb nicht aushalten. wiffen Holzarten find noch weitere befondere Nachteile verknüpft. Richten 3. B. werben leicht burch Sturm geworfen, Riefern burch Eisanhang gebrochen; Giden betommen Froftriffe und bebeden fich längs bes Schaftes mehr ober weniger mit Schaftsproffen (Waffer= reifern), welche bie Gipfelburre (Bopftrodnis), bie in erfter Linie eine Folge ber Bobenentblößung (Austrodnung bes Burgelraumes) ift, wenigstens beschleunigen. Aus biefen Grunden beschränkt man ben Überhalt auf eine geringe Bahl lichtfroniger Rubholzarten von längerer Lebensdauer (Eichen [jumal Traubeneiche], Esche, Bergaborn, Weißbirte, gemeine Riefer, Larche), gang gefunde Stamme, febr fraftige Böden und geschütte Lagen (Überhaltbetrieb). Soll die Fällung ber Überhälter schon im Laufe bes nächsten Umtriebs erfolgen, fo muß der Überhalt auf die Beftandes-, bam. Wegrander beschränkt bleiben.

B. Berjüngung mittels Seitenstandes. Bei ber sog. Randverjüngung führt man ganz schmale Rahlschläge — von etwa 2-4facher Baumlänge - (Fig. 14, s1, s2, s3, s4, s5) und erwartet ben Samenflug von bem angrenzenben, noch gefchloffenen Beftanbe. Diefe Berjungungsmethobe tann nur auf Boben mit magiger Untrautbede und für holzarten mit leichtem Samen, g. B. gemeine Riefer, Lärche, Birke, Erle 2c., auch Fichte, angewendet werden, liefert aber in der Regel unvolltommene Beftande. Der Same - wenigftens derjenige der Nadelhölzer — fliegt nämlich mehr bei den (trockenen) Oft- und Nordostwinden (f. die Pfeilrichtung b in der Fig.), als

bei ben (feuchten) West- und Sübwestwinden aus, gelangt baher mehr in den noch geschloffenen Bestand, als auf den kahlen Schlag. In jenem halten sich aber die Lichtpslanzen nicht, oder sie werden Fig. 14.



burch die spätere Fällung wieder vernichtet, während die auf den Kahlflächen gekeimten Individuen meistens im Graswuchse ersticken. Die Berjüngung nimmt überdies gewöhnlich einen sehr langen Zeitzaum (etwa 15—25 Jahre) in Anspruch. Aus allen diesen Gründen ist diese Methode der Bestandsbegründung immer mehr außer Gebrauch gekommen. Hier und da findet man sie noch in den österreichischen Alpenländern für gemeine Kieser und Fichte in Anwendung (R. Wesselb). 1)

#### II. Titel.

# Berjüngung burch Ausichlag.

- 1. **Holzarten.** Zur Bestandsbegründung durch Ausschlag eignen sich nur die Laubhölzer. Man kann zwar sämtliche Laubhölzer durch Ausschlag verjüngen; im großen beschränkt man aber diese Anzuchtweise auf eine geringe Anzahl berselben. Am besten geeignet sind solche Laubholzarten, welche ein kräftiges Ausschlagbermögen mit einer langen Dauer der Stöcke, bzw. Stämme verbinden. Welche Holzarten je nach der speziellen Form des Ausschlagholzbetriebes in dieser Beziehung obenan stehen, wird im III. Teile angegeben werden.
- 2. Verjüngungsalter. Dieses hängt von bem Zeitpunkte ber größten Ausschlagfähigkeit ab und ist je nach Holzarten, Betriebsarten und Stanborten verschieben. Stockschläge entwickeln etwa

<sup>1)</sup> Die öfterreichischen Alpenlander und ihre Forste. 2 Theile. Wien, 1853.

zur Zeit ber Kulmination des Höhenwuchses die kräftigsten Ausschlage. Mit dem Eintritte der Mannbarkeit läßt das Ausschlagvermögen bei allen Holzarten wesentlich nach. Hierbei wirkt der Standort insofern modifizierend, als die Grenze der Ausschlagfähigkeit auf mageren Böden und in rauhen Lagen eher erreicht wird, als unter den entgegengesetzen Berhältnissen. Die Umtriebszeiten für Ausschlagwälder sind daher wesentlich niedriger, als diesenigen für Samenwälder.

- 3. Verjüngungsrichtung. Die Hiebsführung in den Aussichlagwalbungen ist gewöhnlich derjenigen in den Hochwalbungen entgegengesett. Man treibt die Bestände hier meistens von W. nach O. oder von N.W. nach S.O. oder von S.W. nach N.O. ab, da Sturmwinde den Loden weniger nachteilig sind, als austrocknende Zugwinde und Spätfröste.
- 4. Schlaganlage. Den einzelnen Schlägen (Jahresschlägen) gibt man eine rechtedige ober quabratische Form und bei nahezu gleichen Standortsverhältnissen auch annähernd gleiche Größe. Man reiht sie angemessen aneinander und versteint sie an den Edpunkten.
- 5. Jeit der hiebsführung. Man unterscheidet den Safthieb und den Winterhieb. Im allgemeinen verdient der zeitige Safthieb den Borzug, da die Ausschläge hierbei eine kräftigere Entwickelung zeigen, die Stöcke nicht vom Winterfroste leiden und die Arbeitskräfte im Frühjahre billiger zu beschaffen sind.

Bei gewissen Kategorien von Stockschlagwalbungen wird die Hiebszeit von den besonderen Zwecken oder durch äußere Verhältnisse bedingt.

Eichenschältwalbungen gelangen z. B. in ben Monaten Mai und Juni zum Hiebe, weil hier die Rinde gewonnen werden soll. Man kann zwar auch zu anderen Zeiten gehauene Sichenstangen schälen, allein hierzu sind schon kompliziertere Einrichtungen erforderlich (Dampsschung). 1) Erlenbruchwalbungen bringt man im Winter bei Frost zum Hiebe, weil sie nur dann zugänglich sind. Weidenschältruthen und Futterlaubwellen schneibet man am besten im August u. s. w.

<sup>1)</sup> Die Schälung von Eichenrinden zu jeder Jahreszeit vermittelst Dampf nach dem System von J. Mattre, geprüft von Bohmann, Neubauer und Lotichius. Wiesbaden, 1873.

- 6. Art der Siebsführung. Der hieb muß mit scharfen Werkzeugen schräg, glatt, ohne Splitterung und Verletzung der Stöcke, bzw. Stämme geführt werden. Von Werkzeugen kommen Baumsschere, Heppe, Barte oder eine größere Axt (mit breiter Schneibe) zur Anwendung. Durch Absägen der Loden würde die Überwallung (wegen der wolligen Schnittsläche) erschwert werden. Das Holz muß— namentlich in Stockschlagwaldungen alsbald nach der Fällung ausgearbeitet und aus dem Schlage gerückt werden, damit die neu ausdrechenden Loden ungestört sich entwickeln können.
- 7. Nachbesterung. Die Wiederergänzung lückig gewordener Ausschlagwaldungen erfolgt in der Regel durch Pflanzung von Kernstämmechen oder Setzftangen. Nieder= und Mittelwälder rekrutiert man unter Umständen auch durch Absenker.

# Zbeftandserziehung.

Die Erziehung der begründeten Bestände muß darauf gerichtet sein, dieselben in möglichst kurzer Zeit, unter möglichster Abwendung aller denselben drohenden Gesahren und mit Anwendung aller den Massen- und Wertszuwachs steigernden Mittel dem normalen Hau-barkeitsalter zuzuführen.

Die zur Erfüllung der vorstehenden Aufgabe dienenden Mittel laffen fich, je nachdem dieselben entweder die Bestandes - oder die Bobenpflege bezwecken, in folgendes System bringen:

- A. Pflege bes Beftanbes.
- a. Mittelbare Magregeln.
  - a. Reinigungshieb (Aushieb, Ausjätung, Ausläuterung, Läuterungshieb).
  - β. Durchforstung im eigentlichen Sinne.
- b. Unmittelbare Maßregeln.
  - a. Aufästung.
  - β. Anzucht von Krummhölzern für Schiffsbauzwecke. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Räheres über biefen bier nicht näher zu verfolgenden Gegenstand f. in

### B. Pflege bes Bobens.

Hierher gehören Anbau von Bodenschuthholz, Herstellung von Laubfängen, Sickergräben, Unterlassung der Weide, der Streunutung u. f. w.

### Erstes Kapitel.

# Erziehung der Samenholzbeftande.

#### I. Titel.

#### Reinigungshieb.

1. Iwek. Unter bem Reinigungshiebe versteht man ben Aushieb schäfter Borwüchse, sperriger Stockausschläge und lästiger Weichhölzer (Salweibe, Aspe, höhere Sträucher, namentlich Schwarzborn 2c.) zum Zwecke ber normalen Entwickelung des Hauptbestandes. Man will letzteren von allen fremdartigen Beimengungen "reinigen" (läutern). Unter gewissen Umständen sind übrigens Vorwüchse zum Einwachsen in den Bestand erwünsicht und daher zu belassen, z. B. in exponierten Lagen. Die Tauglichkeit der Vorwüchse ist nach deren Wuchsbeschafsenheit zu beurteilen (Längentrieb, Form des Schästchens, Habitus der Beastung, Gesundheitszustand 2c.). 1)

# 2. Ausführung.

A. Art ber Reinigung. Die Beseitigung sperriger Borwüchse, Ausschläge und verdämmender Weichhölzer kann durch Abhauen ober Abschneiben ober Ausroden (Ausstoden) erfolgen. Man barf aber hierbei, zumal wenn die richtige Zeit des hiebes ver-

1) Hartwig: Ueber die wirthschaftliche Bebeutung des sogenannten Borwuchses bei Begründung und Formbildung reiner und gemischter Bestände (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1882, S. 1).

Trübswetter: Bebeutung bes Borwuchses für die Begründung und Formbilbung reiner und gemischter Bestände (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXXV. Bb., 1885, S. 181). Eine gekrönte Preisschrift.

ber Schiffbauholzes. Eine von dem hohen Abmiral-Collegium zu Ropenhagen burch die Landhaushaltungsgesellschaft das, gekr. Preisschrift. Mit 1 Rupfer. Leipzig, 1804. — Der Berfasser macht hier den Borschlag, junge Laubholzstämmchen in geeigneter Weise zu biegen, diese Biegungen durch angelegte Schienen (mit Moossutter) einige Sommer lang zu erhalten und hierauf die Schienen wieder abzunehmen; die gebildeten Krümmungen würden dann berbleiben. Es ist nicht bekannt geworden, ob diesem Borschlage praktische Folge in größerer Ausdehnung gegeben wurde.

fäumt worden fein follte, nur gang allmählich und muß mit großer Borficht verfahren, weil fonft dem verbleibenden Golze leicht größere Benachteiligungen erwachsen könnten (burch Berunkrautung, Sonnenhige, Wind, Schnee, Eisanhang u. f. w.). Der Abhieb erfolgt mit einer Beppe von zwedentsprechender Form. Bum Abschneiben empfehlen fich bas fichelformige Durchforftungsmeffer ober bie langschenkelige Bormuchsscheere, welch' lettere in mehreren Formen existiert. Das Ausroben mit ber haue beseitigt die Eindringlinge am gründ= Wenn ber Vorwuchs im Sorften auftritt, so richtet fich beffen Behandlung nach dem Alter, baw. der Bobe der Bege. bie Umgebung bes horftes noch nicht fo boch herangewachsen, baß fie die Nachpflanzung ausschließt, fo ftodt man die horfte am beften gang aus und bepflangt die betreffenden Stellen alsbald mit paffenden Im anderen Falle ftutt man die Borfte wenigstens an ben Rändern etwas ein, um ihnen bie Möglichkeit ber Verdämmung bes Sauptbeftandes ju nehmen, aber boch ben Schluß nicht zu unter-Afpen und andere jur Bildung von Burgelausichlägen brechen. geneigte Laubhölzer laffen fich auch burch Ringeln am Wurzelftoce auf eine Breite von 20-25 cm im Zaume halten und mit ber Beit gang verbrängen. — Einzelne besonders schone Gremplare gewiffer Beich-Holzarten läßt man mit einwachsen, fo g. B. Birken in Laubholzbeständen. Aus Nadelholzbeständen muffen aber die Birten zeitig berausgehauen werden, weil sich deren harte Triebe bei bewegter Luft beständig an ben weichen, saftreichen Gipfeltrieben ber Roniferen reiben (Beitschen ber Triebe), wodurch biefe häufig burr werben. Allgudicht stehende Saaten oder Verjüngungen schneibet man mitunter ftreifenweise aus. Diese von dem Landjagermeifter von Solleben (Rudolftadt) eingeführte Bulfstultur hat namentlich in Thuringen für gedrängte Fichten=Jungwüchse mehrfach Unwendung gefunden.

B. Zeit ber Reinigung. Die Reinigungshiebe beginnen mitunter schon mährend der Nachhiebe, spätestens nach der vollstänbigen Räumung und seizen sich ganz nach dem Bedürsnisse des Jungwuchses fort. Die beste Zeit zur Vornahme derselben sind die Monate Juli und August. Der Wiederausschlag ist in diesem Falle an sich gering und die Loden entwickeln sich schmächtig. Man kann aber die Reinigungshiebe mit Vorteil auch schon im Vorsommer beginnen.

# II. Titel. Durchforstung.

1. 3weke. Unter einer Durchforftung (im engeren Sinne) verfteht man die Berausnahme abgeftorbener, abfterbender, übergipfelter und fogar auch nachwüchfiger Stämme behufs Steigerung bes haubarkeitsertrages an Masse und Wert, Bermehrung der Widerstandsfähigkeit ber verbliebenen Stämme gegen Gefahren (Sturm, Schnee, Gis, Infetten, Feuer) und Gewinnung einer holgnutung. Als weitere Borguge richtig geleiteter Durchforftungen tommen Berbefferung bes Bodens, Verfrühung ber Bubertät und Ermöglichung fürzerer Umtriebszeiten in Betracht. Das Prinzip bei ber Durchforftung muß barauf gerichtet fein, bas Blattvermogen berjenigen Individuen, welche das Saubarkeitsalter erreichen follen, durch fucceffiv erfolgende, aber immer nur mäßig zu haltende Siebe nach und nach fo gu fteigern, bag ber bereinftige Abtriebsertrag, welcher als eine Funktion biefer Blattmaffe angesehen werden tann, bas Maximum ber Leiftungsmöglichkeit ber betreffenden Solzart auf bem gegebenen Stanborte reprafentiert.

Die oben angebeutete Bobenverbefferung besteht barin, daß die Wurzeln ber ausgehauenen Stangen und Stämme mit der Zeit verwesen: der Boben wird hierburch lockerer und humusreicher. Allerdings wird hierbei vorausgeset, daß durch die Durchforstung keine wesentliche Schlußunterbrechung eintritt, denn in diesem Falle würde Bodenverschlechterung (Vergrasung, Verangerung) die Folge sein. — Der größere Lichteinsluß infolge des Aushiedes einer Anzahl von Individuen macht sich durch früheres Blüben und Samentragen der belassenen Stämme demerkdar; man hat es daher in der Hand, durch entsprechende Durchforstungen — unter sonst gleichen Umständen — in kürzerer Zeit gleichgroße Holzmassen zu erzeugen, als wenn man den Bestand die zum Hiedsalter sich selbst überlassen würde.

Durchforstungen (im weiteren Sinne) heißen alle hiebe in einem Bestande von bessen Begründung an bis zu bessen voller (mit Wiederverjüngung verknüpfter) Ernte. hiernach gehören also die Reinigungshiebe und eigentlich auch die Vorhiedsschläge, da letztere nur die Einleitung zur Wiederverjüngung bezwecken, mit in den Kreis dieser hauungen.

Diejenigen Stämme, welche mit der Zeit über die anderen hinauswachsen (vorwüchsige, prädominierende Stämme), bilben in Hell, Dr. R., Enchklopäbie und Methodologie der Forstwissenschaft. 11. 9 ihrer Gesamtheit ben sogen. Hauptbestand, während diejenigen Stämme, welche mit der Zeit von diesen übergipfelt, bzw. überschirmt werden, den Nebenbestand ausmachen. Die Durchsorstung hat es hauptsächlich auf die Rugung des letzteren abgesehen; sie will hilf=reich in den natürlichen Reinigungsprozes der Bestände eingreifen.

### 2. Ausführung.

A. Allgemeine Grunbfage. Als hauptgrundfag bei Außführung ber Durchforstungen galt — wenigstens seither — forgfältige Erhaltung bes Kronenschlusses. Man forberte, geftust auf die Autorität G. Q. Hartig's (1791)1) und feiner Anbanger, nicht blog Berührung, fonbern fogar Ineinandergreifen ber Afte, beseitigte hiernach eigentlich nur solche Stämme, welche die Ratur bereits als überflüffig ausgeschieden hatte. Zwar schlug f. 3. fcon B. von Cotta (1817), unter Hinweis auf die Thatsache, bag ber freiftehende Stamm binnen gleicher Zeit mehr Maffe auflege, als ber im Beftanbesichluß erwachsene, ein ftarteres Eingreifen in bie Beftande von Jugend auf vor und meinte, man durfe bas holy in den jungen Beständen gar nicht zu bem Unterbrücktwerden kommen Die Erfüllung diefer Forderung wurde aber - wenigstens in größeren Waldkomplexen — aus nahe liegenden Gründen unmöglich sein: dieselbe bedarf daher keiner weiteren Diskussion. Reuerdings regen fich jedoch viele Stimmen für eine etwas ftarkere Durchforftung als feither. Man hat mit Recht barauf hingewiesen, baß die bloke Entfernung der abgestorbenen und unterdrückten Individuen ("Beftattung ber Toten") nicht genüge, um bas Wachstum ber verbleibenden Individuen fo, wie es im forftlichen Intereffe geboten fei, ju fordern und - wenigstens im spateren Alter - vorgreifende Durchforstungen, b. h. folde, welche auch in ben Bestandesschluß eingreifen, in Vorschlag gebracht. Gin Teil ber Schriftsteller und Holazüchter ist aber hierbei viel zu weit gegangen. Für die ersten Durchforstungen, baw. bis jur Beendigung des Hauptlangenwachstumes wird immerhin die Erhaltung bes Bestandesschlusses als bas

1882, **S**. 287).

<sup>1)</sup> Dr. Fr. Baur: Zur Geschichte ber Durchforstungen (Forstwiffens schralblatt, 1882, S. 21 und 205).
Dr. C. von Fischbach: Zur Geschichte ber Durchforstungen (bafelbft,

leitenbe Prinzip und als unbedingtes Erfordernis zur Erziehung aftereiner, vollholziger Stämme anzusehen sein; spätere Durchforstungen wird man aber unter Umständen etwas stärker greisen können. Es ist Ausgabe der Versuchsstationen, welche sich neuerdings mit der Untersuchung der Frage nach dem Einslusse des Grades der Durchforstung auf das Holzwachstum beschäftigen, diesen Gegenstand mit der Zeit weiter zu klären. Vis zum Vorliegen von positivem Beweismaterial dürste sich daher eine zuwartende Stellung und im allgemeinen die Beibehaltung der seitherigen Praxis — mit den je nach Örtlichseiten zulässigen Modisitationen — empfehlen.

Hür ben Bestandsmassengehalt M besteht die Gleichung  $\mathbf{M} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{m}$ . Hierin bebeutet  $\mathbf{Z}$  die gesamte Stammahl des Bestandes und  $\mathbf{m}$  den durcheschnittl. Massengehalt eines Stammes. Einer Berringerung von  $\mathbf{Z}$  entspricht zwar eine Bergrößerung von  $\mathbf{m}$ , allein für diese Berringerung existiert doch eine gewisse Grenze, welche nicht überschritten werden darf, wenn das Produkt  $\mathbf{m}$  wachsen soll. Überdies würde eine mit einzelnen (stärkeren) Bäumen licht bestockte Fläche die Bezeichnung "Bestand" kaum noch verzbienen. — Am weitesten unter den neueren Schriftsellern hinsichtlich der Ausdehnung der Durchsorstungen geht Borggrebe. 1) Derselbe verlangt etwa vom 60 jährigen Alter ab Aushied der stärksen Exemplare, damit sich die minder starken im Lause der Zeit zu starken Individuen entwickeln und so den Abgang gleichsam wieder ersehen (Plänter durch forstung). Wir bezweiseln, daß das Experiment die von einer derartigen Durchsorstung erwarteten Borteile bestätigt, fürchten wenigstens ein Überwiegen der Nachteile.

- B. Grade der Durchforstung. In jedem Bestande, welcher sich vollständig gereinigt hat, lassen sich folgende Bestandesglieder unterscheiden:
- 1) Dominierende Stämme, welche mit voll entwidelter Krone ben oberen Beftandesschirm bilben.
- 2) Zurückleibende Stämme, welche an der Bildung des Stammschluffes noch teilnehmen, deren größter Aronendurchmeffer aber tiefer liegt, als der größte Aronendurchmeffer der dominierenden Stämme, welche also gleichsam die Aweite Etage bilden.
- 3) Unterbrückte (unterständige, übergipfelte) Stämme, beren Spize ganz unter der Krone der dominierenden Stämme liegt. Auch niedergebogene Stämme gehören hierher.

<sup>1)</sup> Die Holgucht. Gin Grundriß für Unterricht und Wirthschaft. Berlin, 1885, S. 169-190.

4) Absterbende ober abgestorbene Stämme.

Die vorstehenden Buchsgrade, daw. Bezeichnungen haben wir der "Anleitung für Durchforstungs-Versuche" entnommen, welche der Verein beutscher forstlicher Versuchsanstalten aufgestellt hat. Cotta<sup>1</sup>) unterschied die Buchsgrade: herrschende, beherrsche, unterdrückte und abgestorbene Stämme. König<sup>2</sup>) bildete die Klassen: vorherrschende, mitherrschende, nachwachsende, übergipfelte und unterdrückte Stämme. Kraft<sup>3</sup>) empfiehlt neuerdings die Kategorien: vorherrschende, herrschende, gering mitherrschende, beherrschte (zwischenstsändige oder teilweise unterständige) und ganz untersständige Stämme (mit noch lebensfähiger oder absterbender, bzw. schon absgestorbener Krone).

Die schwache Durchforstung entfernt nur die abgestorbenen und absterbenden Stämme. Die mäßige Durchforstung beseitigt auch die unterdrückten Individuen. Die starke (vorgreisende) Durchsorstung erstreckt sich auch auf die zurückbleibenden Stämme, insoweit sie nicht etwa zur Erhaltung des notwendigen Bestandesschlusses stehen bleiben müssen. In Mischbeständen aus Laub- und Nadelholz kann es, zur Wuchsförderung des ersteren, rätlich werden, letzteres bloß zu entgipseln, damit das Laubholz durch die dazwischen verbliebenen gesköpsten Nadelholzstämme gleichsam gehalten und dem Boden der seitsherige Schutz nicht geraubt werde.

Im allgemeinen gilt — zumal bei ber ersten Durchforstung ber schwache Grab als Regel, besonders bei Rutholzbeständen, für zärtliche, langsamwüchsige Holzarten, auf geringen Böden, in rauhen Lagen, an Sid- und Westhängen 2c. Man sucht hierbei auf gleichmäßige Verteilung der Stämme über die ganze Fläche hinzuwirken und hält in der Regel die Bestandesränder etwas dichter geschlossen. Es würde sich aber empsehlen, durch komparative Versuche sestzustellen, ob es nicht besser wäre, gerade die Randstämme durch frühzeitige Durchsorstung der Ränder zu einer besonders stusigen Entwickelung zu bringen und baldmöglichst mit einem die seitliche Einwirkung der Sonne und Winde in Schranken haltenden Bodenschutholze (Rieder-

<sup>1)</sup> Anweisung zum Walbbau, 7. Aust. Leipzig, 1849, S. 83.
2) Die Hauptmomente der Buchenhochwaldzucht (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1854, S. 453).

<sup>3)</sup> Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungshieben. Mit einem Titelbilbe und drei Abbildungen im Texte. Hannover, 1884, S. 22 u. f.

waldbefat) zu unterbauen. Die hierauf folgenden Durchforstungen burfen bis zur Bollenbung bes vorherrichenben Langenwachstumes auch nur mäßig gegriffen werben. Die jurudbleibenben, aber ben Beftandesschluß immerhin bermittelnden Stämme entfernt man hierbei nur ftellenweise, wenn fie aus Borwüchsen ober Stodausichlagen befteben, ferner wenn fie ichabhaft, anbrüchig ober fehlerhaft geformt find (Rrebs-, Schwamm-, Zwiefelftamme zc.). Aus Bufchelpflanzungen, ev. wenn es fich um Aufhülfe ebler Holgarten (Giche, Efche, Aborn, Ulme ac.) handelt, kommen sogar schon einzelne pradominierende Stämme mit jum Siebe. 3m höheren Lebensalter, b. h. wenn fich bereits aftreine Schäfte von entsprechender Sohe ausgebildet haben. ericheint möglicherweise eine ftartere Durchforftung zuläffig, vielleicht im Intereffe ber bas Saubarteitsalter erreichenben Stämme fogar notwendig, allein ein vollbegrundetes bezügliches Urteil wird fich wie icon früher gefagt - erft bann aufftellen laffen, wenn auf Grund ber im Gange befindlichen Durchforstungsversuche gablenmagige Daten über bie Wirtungsweise ber verschiebenen Durchforstungsgrabe in genügender Angahl vorliegen werben. Bur Zeit wiffen wir hierüber noch gar ju wenig. Es gibt überhaupt taum eine forftliche Magregel, beren Sandhabung von den örtlichen Berhältniffen (Holzart, Begrundungsweise, Bestandesalter, Standortsbeschaffenheit, Sohe ber Löhne, Absetbarkeit des Holzes u. f. w.) fo bedingt wird, wie die Durchforftungen.

Die Forberung, daß man gleich beim ersten Eingreifen biejenigen Individuen, welche dereinst den Abtriebsbest and bilden, auswählen und lediglich diese Abtriedsstämme bei der Bestandspslege in's Auge sassen, den sie umgebenden Füllbestand hingegen, weil er vor dem Haubarkeitsalter doch der Axt versalle, vernachlässigen solle, i klingt zwar theoretisch recht schön; die Aussührung in der Praxis dürste aber — zumal bei unseren großen Verwaltungsbezirken — kaum möglich sein. Auch sind hier wohl die Fragen am Plaze: Welches Vorstmann wollte sich getrauen, diese Auswahl mit Sicherheit zu tressen? Welches Bestandesbild würde sich schließlich ergeben, wenn die ausgewählten (und freigestellten) Stämme nicht bis zum

<sup>1)</sup> Dr. Carl von Fischbach: Lehrbuch ber Forstwiffenschaft. 4. Ausl. Berlin, 1886, S. 198. — Die hier (und auch an manchen anderen Stellen bieses Buches) entwickelten walbbaulichen Theorien sind sehr angreisbar. Den betreffenden Meinungen und Ansichten fehlt die positive Grundlage durch exakt ausgeführte komparative Versuche im Walbe; nur diesen kann Beweiskraft zuerkannt werden.

Ende ber Umtriebszeit ausharren, sondern vorher den Elementarereignissen zum Opfer fallen? Bestandeslücken, Berunkrautung, Bodenverwilberung, weiteres Umsichgreisen der Sturmschäden zc. würden die unausbleiblichen Folgen sein.

C. Art ber Ausführung. In ganz jungen Beständen läßt man Neine Probestächen unter beständiger Aussicht durchforsten und zeigt die hierdurch erhaltene Stellung den Arbeitern als Rorm vor. In Stangen- und Baumhölzern zeichnet man aber die hinwegzunehmenden Stämme mit dem Baumreißer aus. Im Nadelwalde kann das Auszeichnungsgeschäft das ganze Jahr hindurch vor sich gehen; im Laubholze ist der Nachsommer die beste Zeit hierzu.

Die Ausführung selbst überträgt man am besten älteren, ersahrenen Arbeitern, welche das ganze Jahr hindurch mit Durchsorstungsarbeiten beschäftigt und daher auf diese Hiebsart besonders
eingeschult sind. Als Werkzeuge hierbei kommen, je nach der Stärke
bes Holzes, sichelsörmige Messer, Scheeren, Heppen, Äxte oder Sägen
zur Anwendung. Der Hieb, bzw. Schnitt ist so tief als möglich am
Boden zu sühren; im älteren Holze kann ev. Baumrodung stattsinden.
Das gefällte Material wird an die Bestandesränder gerückt.

- D. Zeit ber Ausführung. In biefer Beziehung kommen Beginn, Wiederholung, Schluß ber Durchforstungen und Jahreszeit für die Bornahme der Hiebe in Betracht.
- 1. Beginn. Bom rein waldbaulichen Gesichtspunkte aus sollte man die erste Durchforstung schon mit dem Beginne des Reinigungsprozesses einlegen. Im großen Forsthaushalte wird man aber aus wirtschaftlichen Motiven diese Erziehungsmaßregel frühestens dann eintreten lassen, wenn ein verwertbarer Rebenbestand sich bereits gebildet hat, dzw. wenn der Erlös für das ausgehauene Holz mindestens die Werbungskosten (Fällungs- und Rückerlöhne) deckt. Die bedingenden Momente liegen daher in den örtlichen Absahrenstltnissen und Lohnsähen, der Schnellwüchsigkeit der Holzart und der Beschaffenheit des Standortes. Raschwüchsige Lichtholzarten, kräftiger Boden, geschützte Lage, mildes Klima, Saatbestände, dichte, aus natürlicher Verjüngung hervorgegangene Bestände 2c. erheischen eine frühzeitigere Durchsorstung, als langsamwüchsige Schattenhölzer, geringe Böden, rauhe Lagen, Pslanzbestände 2c.

Als beiläufige Anhaltspunkte für ben munichenswerten Beginn ber Durchforstungen — je nach Holzarten — mögen folgende Zahlen bienen:

Erlen, Birken, Kiefern, Lärche . 15.—20. Jahr, Fichte, Eichen, Esche, Ahorne . 20.—30. Jahr, Tanne, Hainbuche, Rotbuche . 30.—35. Jahr.

In Wirklichkeit beginnen aber die Durchforstungen namentlich in den Gebirgsforsten weit später, in Buchenbeständen z. B. oft erst im 45.—50. Jahre 2c., was mit Berechtigungsverhältnissen, Mangel an Arbeitern und an Absah des geringen Holzes in Zusammenhang steht.

2. Wiederholung. Diese richtet sich ganz nach dem Bebürfnisse der Holzart, den Standortsverhältnissen und wirtschaftlichen Rücksichten; von gleichgroßen Zwischenperioden kann hierbei keine Rede sein. In jüngeren Beständen folgen sich die Durchforstungen in kurzeren Perioden, als in älteren, weil der Unterdrückungsprozeß, bei noch vorherrschendem Längenwuchse viel größer ist, als nach dessen Kulmination. In Sig. 15 bedeuten

Kulmination. In Fig. 15 bebeuten R1 und R2 die Reinigungshiebe, D1, D2, D3, D4, D5 die Durchforstungen, V den Borhieb, S den Samenschlag und A den Abtriebsschlag. Im Kahlschlagwalde sallen V und der Bogen SA, bzw. die Abtriebszeit hinweg, und tritt der Kahlschlag an die Stelle von S. Ze öfter man mit der Durchsforstung wiederkommt, desto stusiger, Dzw. träftiger entwickelt sich der Bestand. In Beständen aus raschswicksigen, Hollager, Und gust frästigen

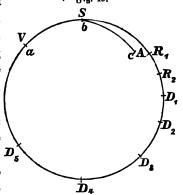

wüchsigen Holzarten und auf fräftigen Böben können die Durchforstungen bis etwa zum 60. Jahre durchschnittlich in 3—5jährigen Berioden wiederkehren; junge Kiesern- und Lärchenbestände kann man sogar fast alle Jahre durchforsten. Bei langsamwüchsigen Holzarten hingegen sind in jüngeren Beständen im Mittel ca. 5, in älteren (über 60jährigen) Beständen etwa 10 Jahre Zwischenpause zu rechnen.

3. Schluß. Man muß die Durchforstungen so lange fortsfetzen, als noch Stämme unterdrückt, bzw. eingeklemmt, mithin im Wachstume beeinträchtigt werden. In Beständen aus Lichtholzarten werden hiernach die Durchforstungen früher aufhören müssen, als in Beständen aus Schattenhölzern.

Die golbene Regel ber Durchforftungen liegt wohl noch immer in ben brei Borten "fruh, haufig und magig". Die Interpretation berfelben muß aber je ben örtlichen Berhaltniffen angepaßt werben.

4. Siebszeit. In Laubwaldungen pflegt man die Durchforstungen in der Regel auf die blattlofe Jahreszeit (Herbst bis Frühjahr) zu verlegen. In Nabelwalbungen tann man zwar bas gange Jahr hindurch burchforften, jedoch verdient die Durchforftung im zeitigen Frubjahre auch bier ben Borgug, weil fich ber Beftanb bis jum Beginne bes Winters burch reichere Berbreitung ber Burgeln und bes Rronenschirmes im erften Begetationsjahre nach (und infolge) ber Durchforstung widerstandsfähiger gestaltet und mithin etwaigen Ralamitaten (Schnee-, Duft- ober Gisbruch) im nächsten Winter beffer widersteht.

#### III. Titel.

# Aufästung. 1)

- 1. 3weke. Die Abnahme von Aften an ftehenden Stämmen tann folgende Zwede haben:
- a) Steigerung der Rupholzproduktion an Masse (Be= förberung bes höhenwuchses) und Wert (Schaftreinheit).
- b) Befeitigung ober wenigstens Verminberung ber Verbammung durch reichen Aftüberhang.

jchen Walbungen (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1863, S. 48). F. Kalthof: Entastungsversuche im Gräft. Pjenburg: und Bübingen-Wächstersbach'schen Forstredier Breitenborn (baselbst, 1864, S. 383).

Abbilbungen. Breslau, 1872. Freiherr Ferdinand von Mühlen: Anleitung zum rationellen Betrieb ber Ausaftung im Forsthaushalte 2c. Mit 26 Holzschnitten. Stuttgart, 1873. Vitus Rapta: Das Ausästen der Waldbäume oder die gartenmäßige Behand-lung der Forste. Mit 45 Figuren auf 8 Taseln. Pilsen, 1874. — Die

<sup>1)</sup> Zur Litteratur:

Dr. S. Rordlin ger: Aufaftung ber Waldbaume (Rritifche-Blatter für Forft= und Jagdwissenschaft, XI.III. Band, 2. Heft, 1861, S. 239 und XLVI. Band, 2. Heft, 1864, S. 73).

Fint und Ralthof: Ueber Entastungen in ben fürstlich Pfenburg-Bübingen-

Vicomte de Courval: Das Aufasten der Baldbaume ober neue Methode ber Behanblung ber hochstämmigen Hölzer. Aus bem Französischen übersfest vom Oberforstmeister C. J. W. Höffter. Berlin, 1865. Georg Alers: Über das Aufästen der Nadelhölzer durch Anwendung der neu

erfundenen Höhen- ober Flügelsäge. Braunschweig, 1868. 2. Aufil. u. b. T.: Neber das Aufästen der Waldbäume. Frankfurt a. M., 1874. Ab. Tramnit: Schneideln und Aufasten. Mit zwanzig in den Text gedruckten

- c) Berringerung bes Eintritts gewiffer Nachteile (Beschäbigung bes Rachwuchses) und Gefahren (Walbbranbe 2c.).
  - d) Trockenlegung ber Walbstraßen (Auflichten ber Walbwege).
  - e) Gewinnung von Holz, Hackftreu, Decreißig, Futterlaub u. dgl.

Der wichtigfte 3weck ber Aufaftung ift wohl ber querft genannte. Man will burch rationelle Aftung möglichst aftreine und vollholzige Schäfte von größerer gange erziehen. Je nachbem bie entfernten Afte bereits am Stamme abgeftorben ober noch grun find, unterscheibet man Trocken= aftung und Grunaftung. Erftere macht bie Schafte blok bis au einer gewiffen Sohe aftrein und beugt ben fog. Durchfallaften ("Augen") vor; lettere übt aber einen gemiffen Ginfluß auf bas Wachstum, insbesonbere bie Schaftbilbung aus. Im allgemeinen wird nämlich burch eine richtig geleitete Grunaftung ber Sobenwuchs etwas beforbert und bie Bollholzigkeit Der Abschnitt ber unteren (grunen) Afte bewirkt, bag fich am oberen Schaftteile weitere Jahresringe anlegen, wodurch fich die Schaftbilbung ber Walzenform mehr nähert, als vorher. Brefiler 1) brudt bies burch folgende Sate aus: "Der laufende Maffengutvachs ift - bei gleicher Holzart - proportional bem Blattvermögen. Der obere und äußere Teil ber Rrone trägt jur Ernährung und Holgproduktion in bebeutend höherem Brabe bei, als ber innere und untere. Der Stärkenflächen: (auch Maffenober Bolumen=) Zuwachs in irgend einem Stammpuntte ift nahezu proportional dem oberhalb befindlichen Blattvermögen, sonach in allen Punkten bes aftfreien Schaftes überall nabe berfelbe, bagegen im Bopfe (beafteten Stamme) nach oben abnehmend im Berhaltnis bes oberhalb befindlichen Blattvermögeng." Durch zu ftart betriebene Aftung fann aber der Stärkezuwachs eine Herabminberung erleiben, welche bie Wirkung ber eventuellen Höhenwuchesteigerung überwiegt. An größeren Untersuchungen über bie Birfungsweise ber Grunaftung und ben julaffigen Grab berfelben ift jur

Colestin Uhlig: Die wirthschaftliche Bebeutung der Aufastung. Gekrönte Preisschrift. Dresden, 1875.

in den Jahrgängen 1859 und 1860 der Allgemeinen Forst: und Jagbzeitung niedergelegten Artikel "Aus den Papieren eines alten Försters" stammen von demselben Berfasser her.

A. Graf Des Cars: Das Aufästen ber Bäume. Mit 70 in ben Text eingebruckten Figuren. Mit Zustimmung bes Berfassers nach ber siebenten Austage aus bem Französischen übersett von Philipp Prinzen von Arenberg. Bonn, 1876.

M. Kienit: Neber die Aufastung der Waldbäume. Bisherige Ergebnisse der im Frühjahr 1875 in der Nähe von Münden begonnenen Aufastungs-Bersuche (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 10. Band, 1878, S. 58).

<sup>1)</sup> Das Gesetz ber Stammbilbung und bessen forstwirthschaftliche Bebeutung, insbesondere für den Waldbau höchsten Reinertrags. Mit zahlreichen Holzschnitten. Leipzig, 1865.

Beit noch Mangel; jedoch haben fich bie forftlichen Bersuchsanftalten seit kurzem auch bieses Gegenftandes bemachtigt.

Als bestandespstegliche Maßregel im Sinne des Zweckes b wird die Äftung zumal in Mittelwälbern und an Überhältern in Hochwaldungen, sowie dei dem Unterbaubetriebe wichtig. Auch die periodische Beseitigung der Wasserreiser (Klebäste), welche sich namentlich an freigestellten Stieleichen reichlich entwickln, soll hier mit erwähnt werden.

Bon ber Entästung kronenreicher Mutterbäume in Licht- und Abtriebsschlägen vor der Fällung war schon im I. Abschnitt, IV. Kap., I. Tit., 5, c (S. 121) die Rebe. Zur Begegnung von Feuersgefahr find namentlich die von frequenten Wegen zerschnittenen, mit Dürrholz gefüllten Nabelholzbickungen von den trockenen Aften zu säubern.

### 2. Ausführung.

A. Art ber Äftung. Die Abnahme ber Äfte muß mittels glatten Hiebes ohne Splitterung ober (beffer) Schnittes parallel zur Schaftachse und bicht am Schafte — aber mit Schonung bes Schaftzrindensleisches, bzw. Wulftes (an der Aftbasis) — geschehen. Die Belassung von eigentlichen Stummeln verzögert die Überwallung und gibt — wenigstens bei splitterigen und zackigen Endslächen — leicht Veranlassung zum Eindringen von Pilzsporen und Wasser mit chemischen Zersehungsprodukten, wodurch Fäulnis entstehen kann. Wenn stärkere Äste entsernt werden sollen, so hauet man dieselben zunächst in einiger Entsernung von der Ansahstelle ab und beseitigt erst dann den Stummel, um dem Einreißen am Schafte vorzubeugen. Hierzu sind namentlich Ulmen, Ahorne, Esche, Akazie, Erlen 2c. disponiert.

Als Werkzeuge für die Äftung kommen Stoßeisen, Beile, Heppen ober einmännige Sägen in Betracht. Das Stoßeisen sindet hauptsächlich zum Abstoßen schwacher Wasserreiser Anwendung. Beil und Heppe liesern zwar eine glättere Wundsläche als die Sägen; allein bei stärkeren Äften geht es bei Anwendung hauender Werkzeuge selten ohne Verlehungen am Stamme ab; auch werden die Hiedsstächen leicht kantig und splitterig, wodurch die Überwallung erschwert wird. Aus diesen Gründen sinden die Sägen beim Äftungsbetriebe die meiste Anwendung. Man kann mit ihnen die Abnahme der Äste dicht am Schafte und ohne Verlehung desselben bewerkstelligen. Dieselben sind je nach der Art ihrer Führung entweder Hand- oder Stangensägen, je nach ihrer Konstruktion entweder Bügelsägen oder bügellose Sägen. Am

besten find Bügelfägen mit dunnem Gußstahlblatte, weil sich hiermit eine ziemlich glatte Schnittfläche berftellen läßt, welche rasch überwallt.

Bon ben heppen ist namentlich die 1,5kg fcwere Courval'sche Beppe hervorzuheben, welche besonders in Frankreich verbreitet ift. Bu ben Sanbfagen gehören: ber Buchsichmang (ohne Bügel), bie gewöhn= liche Bügelbaumfage, bie babische Sage, bie Formen, welche von Rord: linger, Dudftein und Lutas tonftruiert worben find. Stangenfagen find: die C. Bener'iche Bajonettfage (altefte Form), die Dittmar'iche und bie Schafer'sche Sage (Pfalz). Hand= und Stangenfagen zugleich find: bie Flügelfage von Alers, bie Doppelfage von Bobler (eine Dodifikation ber Alexs' schen Sage) und die Wechselsage von Rolze.

Rach ben Erfahrungen bes Berfaffers 1) empfiehlt fich bor allen bie . Alers'iche Mügelfage. Diefelbe exiftiert in zwei verschiedenen Formen, bzw. Größen (für Laub= und für Nadelholz), läßt fich fowohl auf den Stof ale auf ben Bug einstellen, liefert einen fehr feinen Schnitt und arbeitet — ber Leiter-Aftung gegenüber — bis zu einer Sobe von 8 bis 9m mit Zeit- und Rostenersparnis. Man muß fie aber fehr leicht — mehr wiegend, weber brudend, noch ftogend — führen. Alers hat neuerbings als Erganjungswertzeug zu feiner Sage bie Baum gabel 2) tonftruiert, welche den Abschnitt von Aften und Zweigen in jeder beliebigen Entfernung bon ber Anfatftelle geftattet. Obicon biefes Rulturwertzeug bor: wiegend für gartnerische 3wede (in Baumschulen und Parts) in Betracht tommen wirb, fo verbient es unter gewiffen Umftanben boch auch bei ber Bestandespflege die Beachtung des Holzzüchters, 3. B. behufs Entgipfelung und Aftverfürzungen vorwüchfiger Gindringlinge in Mifcheftanden (Röpfung ber Buchen ju Gunften eingesprengter Gichen).

Um der Käulnis vorzubeugen, empfiehlt fich das alsbaldige Überftreichen ber Wundflächen mit einem leichten Überzuge von Theer oder einer theerähnlichen Komposition. Die Theerung ist namentlich für Laubhölzer beim Abschnitte stärkerer Afte notwendig; jedoch barf der Theer nicht über die Ränder der Wundflächen herabfließen, weil

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Beiträge zur Aufastungsfrage (Allgemeine Forst: und

Jagdzeitung, 1874, S. 37). Derfelbe: Aufastung einer Eiche (Centralblatt für das gesammte Forst= wefen, 1876, S. 104).

Derfelbe: Aufaftung von Giden mit der Alers'ichen Flügelfage (ba-

pelbst, 1879, S. 353).

Derselbe: Neber Aufastungen in Fichtenstangenhölzern mittelst ber Alers'schen Flügelsäge (baselbst 1882, S. 452).

Derselbe: Aufastung von Eichen mit der Alers'schen Flügelsäge (basselbst, 1885, S. 53).

<sup>2)</sup> Die Baumgabel (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1886, S. 476 u. 1887 S. 190; Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1886, S. 395).

bie Rinde am Schafte hierdurch brandig werden und lokal absterben würde. An Nadelhölzern überziehen sich die Wundslächen grüner Afte mit dem austretenden Harze, welches gleichfalls antiseptische Wirtung besitzt; größere Schnittslächen werden aber auch hier besser getheert. — Eine Verwachsung der neuen Jahresringe mit dem alten Holze an der Abhieds- oder Abschnittssläche sindet zwar in keinem Falle statt, jedoch legen sich bei glattem Schnitte und vollständigem Schlusse der Wundstelle (ohne das hinzutreten von Fäulnis) die neuen Holzschichten dicht auf das alte Holz.

Die Laubhölzer vertragen die Aftung im allgemeinen beffer, als die Radelhölzer. In Bezug auf ihre Überwallungsthätig = teit gruppieren sich erstere etwa in folgender Reihe: Eiche, Rotbuche, Hainbuche, Linde — Esche, Ahorn — Birke. Bei den Nadelhölzern gestaltet sich die Reihe: Lärche, Tanne — Kiefer — Fichte.

Die Aufästungsfrage bietet noch ein sehr reiches Felb zu komparativen Untersuchungen nach den verschiedensten Richtungen hin. Die hierbei in's Auge zu fassenden Hauptmomente sind: Untersuchung der zulässigen und der unter den jeweiligen konkreten Verhältnissen vorteilhaftesten Aufästungshöhe je nach Holzarten, Fizierung der Maximalstärke der abzunehmenden Äste, Konstatierung der Überwallungsthätigkeit der verschiedenen Holzarten je nach Standortsverhältnissen z. Einen schähderen Beitrag, den Erfolg der Ästung an 35—55jährigen Sichen nach einem 10jährigen Zeitraume betressen, hat neuerdings G. Alers i geliefert. — Unter allen Umständen ist große Sorgfalt bei der Ausführung geboten und im Auge zu behalten, daß die Ästung ihren Charakter als stammpslegliche Mahregel bewahre und nicht zu einer Amputation des Stammes werde.

Die im vorstehenden mitgeteilten Beobachtungen, Regeln und Bemerkungen beziehen sich hauptsächlich auf die Aufästung als framm = pflegliche Operation zu Gunsten der betreffenden Stämme (zumal der Nutholzarten). Wenn die Äftung lediglich mit Rücksicht auf das umgebende Holz (Jungwüchse 2c.) erfolgt, so braucht man natürlich bezüglich der Menge und Stärke der abzunehmenden Äste, sowie in Bezug auf die Ästungshöhe und -Art nicht ängstlich zu sein. In diesem Falle entscheidet das Bedürfnis des gegen Verdämmung oder Beschädigungen (beim späteren Siebe) 2c. zu schützenden Holzes.

<sup>1)</sup> Aufastungen an Eichen mittelst ber Flügelsäge (Centralblatt für das gesammte Forstwefen, 1885, S. 364).

B. Zeit der Äftung. Man beginnt mit der Äftung in der Regel erst dann, wenn die Äfte auf Manneshöhe abgestorben sind. Die Regel "frühzeitig, aber stets nur mäßig" gilt auch für diese bestandespstegliche Maßregel. — Die besten Jahreszeiten für die Äftung sind Herbst und Winter (Ottober dis Februar), namentlich die Monate November und Dezember. 1) Bei der Äftung im Saste entsteht nämlich unterhalb des Astes durch dessen im Verlause des Schnittes zunehmendes Drücken nach unten in der Regel eine kleine Senkgrube zwischen Bast und Holz (ersterer löst sich etwas ab); gerade diese Klust bildet aber die Einzugspforte sür Pilze und Wasser mit chemischen Zersetungsprodukten. Bei der Trockenästung braucht man hinsichtlich der Zeit weniger wählerisch zu sein. Zur Entsernung der Schaftsprossen eigen sich namentlich die Monate Juli und August, weil bei Wahl dieser Zeit der Wiederausschlag am spärlichsten erfolgt.

#### IV. Titel.

# Bodenpflege.

- 1. Algemeine Seschtspunkte. Die Pflege bes Bobens ist im großen Wirtschaftsbetriebe seither über ber Bestandespslege vielsach übersehen oder wenigstens dieser nachgestellt worden; es bedarf aber wohl keiner näheren Ausstührung, daß die Bodenpslege mindestens von gleicher, ja sogar eigentlich von noch größerer Bedeutung ist, als die Bestandespslege. Der zeitliche Bestand verfällt früher oder später einmal der Axt; der Boden hingegen soll fortwährende Erträgnisse liefern. Bon der Erhaltung, dzw. Steigerung seiner Leistungsfähigkeit hängen der Nachhalt des ganzen forstlichen Betriebes und die Größe der zukünstigen Erträge wesentlich ab. Aus diesem Grunde hat namentlich die Schule der Boden-Reinerträgler, welchen von seiten ihrer Gegner mit Unrecht waldzerstörende Tendenzen unterstellt werden, ganz besondere Beranlassung, die unausgesetzte Besolgung derzenigen Maßregeln zu verlangen, durch welche der Schutz und die Erhaltung der Walbdodenkrast vermittelt werden.
- 2. Seeignete Mafregeln. Als bobenpflegliche Magregeln tommen folgende in Betracht:

<sup>1)</sup> Dr. R. Hartig: Ein Beitrag zur Eichenaftungsfrage (Forftwiffen- schaftliches Centralblatt, 1879, S. 19).

- a. Unterlaffung der Streuentnahme, insoweit sich nicht ein übermaß von Rohhumus nachteilig erweisen sollte.
- b. Berbot des Weibeganges (von Rindvieh 2c.). Singegen empfiehlt sich auf festen, strengen Böben namentlich als Mithilse bei der Samenholznachzucht in Buchen= und Eichenwaldungen periodischer Schweineeintrieb.
- c. Erhaltung ber Bobensträucher in lichten Beständen und an ben Waldrändern. Nur auf sehr seuchten Böben und in Frostlagen würde deren Beseitigung vorteilhaft sein (raschere Verdunstung, lebshaftere Luftzirkulation 2c.).
- d. Anzucht, ev. Erhaltung von Waldmänteln (Fichte 2c.) zumal an den Kändern der Laubholzbestände. Der Stand der Bäume darf nicht zu dicht sein; die Beastung muß bis unten erhalten bleiben. Unter Umständen kann auch schon ein schmaler Streisen Riederwald am Waldtrause genügen oder in Verbindung mit einem Mantel sich empsehlen.
- e. Zeitiger Unterbau von Lichtholzbeständen (Eichen, Kiefern, Lärche 2c.) mit einem geeigneten Bobenschutholze (Rotbuche, Hainbuche, Tanne, Fichte 2c.).
- f. Entwäfferung naffer, jur Holzzucht vorerst nicht tauglicher Böben.
- g. Bewässerung trockener Hänge (burch ein Net von Sicker-gräben). Gine ähnliche Tendenz verfolgen die sog. Laubfänge, d. h. schmale Horizontalgräbchen, in welchen sich Laub und Feuchtigsteit mit der Zeit ansammeln.
- h. Strenger Forstschutz gegen alle sonstigen nachteiligen Eingriffe (burch Menschen, Tiere, Witterungseinstüsse und Elementarereignisse).

# Zweites Kapitel.

# Erziehung der Ausschlagholzbeftände.

Bei den kurzeren Umtriebszeiten aller Ausschlagwaldungen spielen die bestandespfleglichen Maßregeln hier eine untergeordnetere Rolle, als in den Hochwaldungen; allein um so wichtiger wird bafür bie Bobenpflege, weil burch bas häufigere vollständige Bloßlegen des Bodens — jumal im Riederwalde — die Gefahr eines Zurückganges der Bodenkraft um so größer wird. Rach beiden Richtungen hin sind als die wichtigsten Mittel solgende zu bezeichnen:

- 1) Sorgfältige Reinigungshiebe, zumal in ben Eichenschälwalbungen.
- 2) Einlage von einer bis zwei Durchforstungen, sobalb ber Bestand bas Bebürfnis hierzu erkennen läßt.
- 3) Zeitweise Einsprengung von bobenbeffernden Holzarten (gemeine Kiefer, Schwarzkiefer, Lärche), zumal an solchen Stellen, wo bie ebleren Laubhölzer (Eiche 2c.) versagen.
- 4) Schutz gegen Graßentnahme, Weibegang und Streunutzung. Nur in ben frischen Aueböben der Niederung lassen sich diese Rustungen ohne Rachteil ausstühren.

# Zweiter Ceil.

# Baldnebennugung szucht.

Bu ben forstlichen Rebennutzungen, beren künstliche Anzucht, Bermehrung ober Beredelung möglich ist, gehören: Baumrinde, Futterlaub, Baumfrüchte, Waldgras, landwirtschaftliche Gewächse, Torf, Wild, Fische, Krebse und Bienen. Die größte Bedeutung unter allen diesen Produkten besitzt die Baumrinde.

Unter Bezugnahme auf unsere frühere Klassisitation (I. Teil ber Enchklopäbie, I. Kap. 3, S. 16) unterscheiben wir auch hier Teilnuhungen und eigentliche Rebennuhungen.

Erstes Kapitel.

# Teilunhungen.

I. Titel.

#### Baumrinde.

1. Joljarten. Die Holzarten, beren Rinde Verwendung zur Gerberei im Großen findet, find: Trauben- und Stieleiche, Fichte,

4

Weißbirke, Roterle und Weiben. Besondere Maßregeln in Bezug auf Rindenzucht sinden aber nur in Eichenniederwaldungen (Schäl-waldungen) statt; bei den übrigen genannten Holzarten beschränkt man sich an gewissen Örtlichkeiten auf die Nutzung der Rinde. Die Rinde der Traubeneiche ist unter sonst gleichen Umständen stärker entwickelt und leichter schälbar, als diejenige der Stieleiche; man pstegt daher jene Eichen-Art im Schälwalde zu begünstigen.

- 2. **Jolialter.** Da die Güte der Rinde mit dem Alter abnimmt, so pflegt man die Rinde junger (bis 16jähriger) Eichen, so lange sie noch glatt und nicht aufgeborsten ist, zu bevorzugen. Dieselbe heißt Glanz- oder Spiegelrinde, dzw. Glanzlohe. Ältere, schon etwas rissige Rinde heißt Reitelrinde, Borke noch älterer Stämme (in Hoch- oder Mittelwaldungen) Groblohe. Übrigens kommen auch in Cichenschwaldungen bis 24jährige Umtriebszeiten vor, wieswohl diese für die Rindenausbildung nicht vorteilhaft sind.
- 3. Örtlickeiten. Eichenschälwalbungen sind im allgemeinen in Bezug auf Standortsverhältnisse begehrlich. Sie erfordern frische Lehmböden oder lehmige Sandböden und warme Lagen (Hügelland, Süb- oder Südwesthänge); jedoch braucht der Boden nicht tiefgründig zu sein. Die meisten Schälwalbungen sinden sich im westlichen und südlichen Deutschland (preußische Rheinprovinz, Westphalen, Hessen, Baden, Württemberg 2c.). Außerdem ist dieser Betrieb in Holland, Belgien, Frankreich und Österreich-Ungarn weit verbreitet. Im Weindau-Gebiete sindet die Schälwald-Eiche ihr bestes Fortkommen.
- 4. Seftandesdichte. In Eichen-Riederwalbungen, wo es in erster Linie auf Rindenzucht abgesehen ist, muß die Entsernung der Aussichlagstöde etwas weiter gegriffen werden als da, wo die Holzzucht im Vordergrunde steht, weil die Rinde zu ihrer gedeihlichen Entwickelung vorwiegend des Lichtes bedarf. Man rechnet je nach Örtlichseiten im Mittel ca. 5000—6000 Stöcke pro ha. Die äußersten (aber nicht vorteilhaften) Grenzen sind etwa 3000 und 12000 Stöcke. Von Jugend auf ist ein etwas dichterer Stand der Stöcke, hzw. Loden erwünscht; während der zweiten Hälste der Umtriedszeit erweitert man aber den Wachsraum der vorwüchsigen Ausschläge durch ans

gemeffene Reinigungshiebe und fleißige Durchforftungen (Aushieb ber unterbrückten Loben einige Jahre vor Ablauf ber Umtriebszeit). Die Quantität und Qualität ber Rinde wird hierburch wefentlich gefteigert.

# II. Titel. Futterlaub. 1)

- 1. **Jolzarten.** Unsere Haustiere (Rindvieh, Schafe und Ziegen) Lieben das Laub und die jungen Triebe der meisten Laubholzarten. Am meisten begehrt ist das Laub der Pappeln, Esche, Linden, Ahorne, Hainbuche, Weißerle, Salweide 2c.; den geringsten Futterwert besitzen die Blätter der Eichen, Rotbuche, Roterle und Birken.
- 2. Setriebsarten. Die Futterlaubnutzung spielt in Ausschlagwälbern (besonders Stockschlägen) eine größere Rolle, als in Samenwälbern. In Laubholzhochwald-Komplexen kann aber auch der Aushieb der Vorwüchse und Weichhölzer bei den Reinigungshieben dazu benutzt werden, die Bedürfnisse der bezüglichen Interessenten zu befriedigen.
- 3. Örtlichkeiten. Jur Anzucht dieses Rebenproduktes, welche zumal in Gebirgsgegenden bei mangelndem Wiesengelände zur Anterstützung der Landwirtschaft notwendig werden kann, eignen sich besonders Bestandesränder, öde Raine, Bach- und Flußuser, entlegene Außenfelder, Biehtriften, Biehlagerpläße, ständige Waldweiden 2c.

#### III. Titel.

### Baumfrüchte.

- 1. **Jolzarten.** Man züchtet an paffenden Stellen im Walbe: Obstsorten (Birnen und Üpfel), welche erfahrungsmäßig in der betreffenden Gegend gut fortkommen, Koßkastanien, eßbare Kastanien (Maronen), Ebereschen, Elzbeeren 2c.
- 2. Örtlichkeiten. Geeignete Örtlichkeiten find: freie Plage, Triften, Strafenranber, Forstgarten, jumal in ber Rabe volkreicher Stabte, Wilbparts (Roßkaftanie, Eberesche), Fasanengarten (Elzbeere).

<sup>1)</sup> Josef Wessells: Das Futterlaub, seine Zucht und Verwendung, zum britten Male besprochen. Wien, 1877.

фев, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. Il. 10

3. Beredelung. Die Beredelung!) ber Obstwilblinge fann nach fehr verschiebenen Methoden erfolgen, fällt aber mehr in ben Geschäftstreis bes Gartners, als in benjenigen bes Forstmannes. bas Zusammenwachsen zwischen Gbelreis und Wilbling (Unterlage) burch ben zwischen Solg und Baft abfteigenden Bilbungsfaft erfolgt, ift bei allen Methoden bafur Sorge zu tragen, daß die gleichartigen Teile (Baft, Cambiumschicht, Splint) beiber möglichst genau mit einander verbunden werden. Bon Wertzeugen tommen Otuliermeffer, Baisfuß, Baumfage u. f. w. jur Anwendung. Die Sauptzeit für bie Berebelung ift bas Fruhjahr (beim Unschwellen der Anosben). jedoch kann man bas Okulieren auch auf bas schlafende Auge (Ruli. August) vornehmen: basselbe soll sogar besonders fräftige Triebe Das Minimalalter ber Wilblinge muß etwa 3 Jahre fein. Die Edelreiser (mit 2-3 Augen) schneidet man im Februar von fraftigen einjährigen Trieben und ichlägt fie im Reller in Erde ein. Bei bem Okulieren im Sommer verwendet man Augen der neuen Fruhjahrstriebe. Der Berftrich ber Schnittstellen erfolgt mit einem taltfluffigen Baumwachse. In der Regel läßt man die eine gewiffe Kunftfertigkeit erfordernde Beredelung im Aktord ausführen und leiftet nur für die angewachsenen Augen, bzw. Triebe Zahlung.

Die wichtigsten Methoden der Beredelung tann man in folgendes

Syftem bringen:

1. Schäften.

A. Ginfach=Schäften B. Doppelt=Schäften \ (Frühjahr).

C. Rinde=Schäften

2. Ofulieren:

A. auf das treibende Auge (Mai bis Johanni);

B. auf bas schlafenbe Auge (Juli, August).

3. Ropulieren (Frühjahr).

4. Pfropfen.

A. Rinde=Pfropfen / B. Spalt-Pfropfen (Frühjahr).

Um schnellsten geht bas einfache Schäften bor fich; bie Berbindung zwischen Ebelreis und Wilbling ift aber hierbei feine fo allseitige, wie bei bem

<sup>1)</sup> J. Hart wig: Die Gehölzzucht. Berlin, 1876. Derfelbe: Die Kunft ber Pflanzenvermehrung burch Samen, Stecklinge, Ableger und Berebelung. 4. Aufl. von M. Reumann's Kunft ber Pflanzen-vermehrung. Mit 52 Abbilbungen. Weimar, 1877.

boppelten Schäften und bem Kopulieren. Das Spaltpfropfen ift die schlechtefte Methode, weil hierbei die Unterlage am meisten verlet wird; infolge bessen leicht lotale Faulstellen erzeugt. Die drei ersten Methoden eignen sich mehr für junge Stämmchen, die vierte hingegen zur Beredelung stärkerer Stämme und Afte (in der Baumkrone).

# Zweites Kapitel.

# Eigentliche Aebennugungen.

I. Titel.

# Waldgras.

1. Grasarten. Bu ben befferen Wiefengrafern gehören folgende Sorten:

Wiesensuch (Alopecurus pratensis L.), Wiesenrispengraß (Poa pratensis L.), rauheß Rispengraß (Poa trivialis L.), Timotheußgraß (Phleum pratense L.), Wiesenschwingel (Festuca elatior L.), französisches Raygraß (Arrhenatherum elatius Kch.), englisches Raygraß (Lolium perenne L.), italienisches Raygraß (Lolium italicum Al. Br.), haariger Hafer (Avena pubescens L.), gelber Hafer (Avena flavescens L.), weiche Trespe (Bromus mollis L.), Knauelgraß (Dactylis glomerata L.), wolligeß Honiggraß (Holcus lanatus L.) und Ruchgraß (Anthoxanthum odoratum L.). Daß letzere verleiht dem Heinen charakteristischen würzigen Geruch. — Daß Waldgraß steht dem Wiesengraß wegen der Beschattung durch den Holzbestand sowohl an Quantität als an Futterwert nach.

- 2. Örtlichkeiten. Die Graszucht im Walbe kann auf Blößen, Schneißen, alten Walbwegen, Triften, Weibepläßen, in weitläufigen Pflanzungen befördert oder auf besonderen Wiesen (Walbwiesen) betrieben werden. Hauptsache ift eine gewisse Bindigkeit und Frische des Bodens. Lehmige und thonige Böben zeigen den üppigsten Graswuchs; auf reinen Sandböden ift die Grasproduktion eine geringe.
- 3. Seförderungsmaßregeln. Da die Lehre vom eigentlichen Wiefenbaue1) in das Gebiet der Landbauwiffenschaft gehört, kann hier nur

<sup>1)</sup> E. Bincent: Der rationelle Wiesenbau, bessen Theorie und Praxis. Mit 14 Tafeln Abbildungen. 3. Ausl. Leipzig, 1870.

von benjenigen einfachen Maßregeln bie Rebe fein, welche ber Forstwirt auf ständigen ober unständigen Grasplägen im Balbe zum Zwede ber Begünstigung bes Graswuchses anzuwenden vermag. Die wichtigsten bezüglichen Mittel dürften folgende sein:

- a) Einebenen ber Bertiefungen, Geleise, Löcher und Abtrag ber etwaigen Sügel.
  - b) Entfernung ber Schuttmaffen und Steine.
- c) Vertilgung ber Forstunkräuter, besonders der Sträucher; Beseitigung von Moos, welches sich von benachbarten Nadelholzbeständen aus in die Grasplätze eindrängt.
- d) Ansaat wunder Stellen im Walbe mit Abfällen von gutem Wiefenheu auf den Heuboden (Heusamen) oder gutem Grassamen.
  - e) Entwäfferung von Naßgallen.
- f) Düngung mit Walbkompost, Straßen= ober Teichschlamm ober sonstigen billigen Dungmaterialen, wo sich entsprechende Gelegenheit hierzu zeigt. Die Anwendung von Rasen= oder Holzasche wird in der Regel an dem Kostenpunkte scheitern.
- g) Bertilgung ber Mäuse, Bühlmäuse, Engerlinge, Werren 2c. und Schonung ber Mäuseseinde (j. II. Buch. Forstschut).

#### II. Titel.

# Landwirtschaftliche Gewächse.

- 1. Cewächsarten. Unter gewissen Umständen züchtet man im Walbe auch Hackfrüchte (Kartosseln) und Getreidearten. Bon letzteren kommen hauptsächlich in Betracht: Winterkorn, Sommerkorn, mitunter Staudenkorn, auf geringen Böden Hafer, behufs Gründüngung Luzerne und Erbsen und, wenn man eine rasche Ernte haben will, Buchweizen. Der gewöhnliche Buchweizen (Polygonum fagopyrum L.) liefert ein besseres Mehl, als der tatarische Buchweizen (Polygonum tataricum L.), wird daher mehr angebauet.
- 2. Örtlichkeiten. Der Anbau landwirtschaftlicher Gewächse erfolgt entweber:
  - A. vorübergehend als Rulturmagregel
- a) bei dem Anbaue zärtlicher Holzarten in trockenen, heißen Lagen zur Gewährung eines Schutzes für jene (S. 66),

- b) auf ftrengen, ftart verunkrauteten Böben in Rieberungen, welche ben Froften ausgefest find, ober
- B. in geregelter, nach Ablauf jeber Umtriebszeit wieberkehrenber Berbindung mit der Holzzucht. hier mischen sich den kulturellen Gründen auch nationalokonomische, bzw. finanzielle Rücksichten bei.

Im Falle A beschränkt sich die Anzucht auf einzelne Abteilungen, gewisse Holzarten, Stellen, an welchen später Pflanzenzucht betrieben werden soll, u. s. w. Die Erhebung des Feldbaues (Voroder Zwischenbau) zum Wirtschaftsprinzipe (Fall B) hat sich zum Teile bereits in grauer Vorzeit in manchen Walbkomplexen eingebürgert (Siegen 2c.). Es gibt jedoch auch einige Walbseldbaubetriebe neueren Datums (z. B. in der Rhein-Main-Chene). Näheres hierüber im britten Teile dieses Buches.

#### III. Titel.

### Torf.

1. Erfgewähse. Der Torf bilbet sich aus den absterbenden, bzw. abgestorbenen Teilen gewisser Pflanzenarten, welche, bedeckt von einer stagnierenden Wasserschicht und hierdurch von der atmosphärischen Luft abgeschlossen, in ihrem Zersehungsprozesse aufgehalten werden und infolgedessen nur langsam und unvollständig verwesen. Die Pflanzenarten, durch deren Zersehung mit der Zeit Torf entsteht, gehören den Gräsern, Halbgräsern, Laubmoosen und Wasserpslanzen an.

Bon eigentlichen Gräsern gehören u. A. die Gattungen Nardus L., Phragmites Trin., Calamagrostis Roth. 2c. den Torfgewächsen an. Bon den Halb- oder Scheingräsern kommen hauptsächlich die Gattungen Juncus L., Scirpus L., Carex L. und Eriophorum L. in Betracht, von Laub-moosen vor allen die Gattung Sphagrum L. Zu den eigentlichen Torfpstanzen gehören die Gattungen Nymphaea L., Nuphar Smith., Trapa L., Hydrocharis L., Alisma L., Potamogeton L., Ledum L., Erica L., Empetrum L. u. a.

2. Örtlichkeiten. Die Nachzucht bes im allgemeinen sehr rasch wachsenden Torfes setzt das Vorhandensein von Torspflanzen und beren Bedeckung durch eine hinreichende Wasserschicht voraus. Solche Örtlichkeiten heißen Moore; ihre Hauptverbreitung sinden sie im nördlichen und öftlichen Europa. Die meisten Moorbildungen fallen

in die hiftorische Zeit. Man unterscheibet mit Rudficht auf die burch gewiffe Boben- und Lagen-Verhältniffe bedingte verschiedenartige Entftehungsweise: Boch-, Wiefen- und Grunlandsmoore. Die Bochmoore entstehen in bedenformigen Terrains und sumpfigen Gebirgen (auf Granit-, Gneiß- und Sandfteinboben) bei vorwiegendem Riefelerdegehalt bes Bodens in Verbindung mit einem undurchlaffenben Untergrunde; ihre zentrale Wölbung verdanken fie hauptfächlich ben Torfmoofen (Sphagnum). Die Wiesenmoore (Möser), burch ebene Oberfläche charatterifiert, treten besonders in Suddeutschland in flachen Thalrinnen mit tragem Staumaffer auf Boben, beren Untergrund burch amorphen, tohlensaueren Kalt gebildet wird, auf; ihre Flora besteht vorwiegend aus halbgrafern. Die Grunlandsmoore endlich, welche ihre hauptsächlichste Verbreitung in Nordbeutschland finden, tragen in Bezug auf äußere Form und Pflanzenwuchs fo ziemlich ben Charafter ber Wiesenmoore, ruhen aber nicht auf Ralkboben, sondern auf undurchläffigem Thone. — Vom Standpunkte ber Torfnachzucht aus stehen die Hochmoore in erster Linie.

3. Versahren der Nachuncht. Man entwässert die zunächst abzubauenden Jahresichläge etwa ein Jahr vorher durch ein entsprechenzdes Gradenneh, beläßt bei dem Ausstiche, welcher sich von der tiessten Stelle aus allmählich nach den höher gelegenen Partien fortsetzt, zwischen je zwei Schlägen schmale Querdämme und formiert an den Seiten künstliche Dämme aus der obersten, geringwertigen Torsschicht (Moos= oder Rasentors). Die mittels des Horizontal= oder Vertikalsstiches ausgestochenen Schläge füllen sich dann nach und nach mit dem von oben her zusleisenden Wasser, welches die in ihm suspendierten Torsteilchen absetzt. Durch Einwersen von Samen der Torsgewächse oder bewurzelter Torspslanzen in diese Wasserbecken läßt sich der Rachwuchs künstlich steigern. Hierdei wird vorausgesetzt, daß sich der Ausstich nicht bis auf den Untergrund erstreckt hat.

#### IV. Titel.

# Sonftige Rebennutungen.

1. Wilt. Bon Wilbarten züchtet man in den deutschen Wälbern vorwiegend Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild, sowie

Fasanen. Die Wildzucht wird am besten in besonderen Wildparts, baw. Gärten (Fasanengärten) betrieben.

Man legt folche Bart's in Ortlichkeiten an, welche ber Ratur bes zu zuchtenben Wilbes am meiften entsprechen, und trifft im Innern berfelben alle biejenigen Ginrichtungen, welche jum Behufe ber Ernährung und Lebensgewohnheiten bes Wilbes erforberlich find (4. B. Salgleden und Suhlen für Rotwild, Futter- ober Kirrplage für Rot-, Dam- und Schwarzwild 2c.). Fasanen machen an Boben und Klima die höchften Ansprüche. Man muß die Wilbgarten mit gesunden Ragen bevölkern, das Wild im Winter entsprechend füttern, beim Abschuffe bas nötige Geschlechtsverhaltnis erhalten, bas Raubwild fleißig vertilgen und die Jagd nach Art und Zeit waibmannisch betreiben. Rähere Belehrung hierüber erteilt die Jagdwirtschaftslehre,1) speziell die Lehre von ber Wildzucht.

2. Fishe. Die Fischaucht2) in den Waldgewässern beschränkt sich hauptsächlich auf Karpfen und Forellen.

Bur Karpfengucht bedarf man entweder Femelteiche ober Rlaffenteiche. In jenen befinden fich alle Altersklaffen zusammen; die Rlaffenteiche, welche vorzugiehen find, zerfallen in Brut-, Stredoder Hauptteiche. Zur Mastung hat man auch wohl besondere Mastteiche.

Georg Franz Dietrich aus dem Winckell: Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber. 3 Theile. Mit Kupfern und Tabellen. Leipzig, 1805—1806; 2. Aufl. 1820—1822; 3. Aufl. 1858, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Joh. Jat. von Tichubi; 4. Aufl. von bemfelben,

gerausgegeben von Dr. Joh. Jat. von Laulvi; 4. Auft. von demfelden, 1865; 5. Auft. 2 Bände, von demfelden, 1878.
Georg Ludwig Hartig: Lehrbuch für Jäger und für die, welche es werden wollen. 2 Bände. Stuttgart, 1810. Spätere Auftagen erschienen 1811, 1817, 1828, 1832, 1845 (von da ab vom Sohne Dr. Theodor Hartig herausgegeben), 1852, 1859, 1865, 1877, 1884 (die letzte Auflage ist vom Enkel Dr. Robert Hartig herausgegeben).
Die neuere Litteratur auf dem Gediete der Jagd hat mit geringen Ausnahmen weniger Wert, als die alte, da die Jagd mehr der Bergangenheit, als der Gesenwart und Aufunft angehört

ber Gegenwart und Zukunft angehört.

\*) R. Bogt: Die fünstliche Fischzucht. Leipzig, 1859. 2. Aufl. 1875.

Haat: Die rationelle Fischzucht. Leipzig, 1872. Max von dem Borne: Die Fischzucht. Berlin, 1874. 11. Band ber Thaerbibliothet.

Dr. Megger: Was tann ber Forstmann zur Hebung ber Fischerei thun? Bortrag, gehalten auf ber Jahresversammlung des Hessischen Forstvereins zu Hanau ben 7. September 1878 (Bernhardt, Forstliche Zeitschrift, 1879, S. 18).

<sup>1)</sup> Bur Litteratur:

Forellen züchtet man in Teichen mit hellem, klarem Wasser, kiefigem Untergrunde, ftarkem Zuflusse und schattigen Ufern.

Die wichtigsten forstpfleglichen Maßregeln sind: Schonung der Fische zur Laichzeit, Fütterung, Rutung erst von einer gewissen Größe der Fische ab, Bermeidung giftiger oder betäubender Röder, Abschuß oder Fang der Fischreiher und Fischottern u. drgl. m.

In neuerer Zeit hat sich wegen ber gesteigerten Ansprüche bes Publikums die künstliche Fischzucht auch im Innern der Waldungen immer mehr Eingang verschafft.

#### Dritter Teil.

# Die forfiligen Betriebsarten.

Unter Betriebsart (Betriebsspfiem, Betriebsversahren) im Sinne bes Waldbaues 1) versteht man die grundsätliche Methode, nach welcher die Begründung, Erziehung und Ruhung der Bestände innerhalb eines größeren zusammengehörigen Waldsomplezes mit Rücksicht auf den nachhaltigen Fortbezug forstlicher Produkte, insbesondere des Holzes, geregelt, bzw. gehandhabt wird.

Die verschiebenen Betriebsarten laffen fich in folgendes Syftem bringen:

- I. Reine Sauptnugungsbetriebe.
  - 1. Samenholy: oder Jodywaldbetriebe.
    - A. Haupt- ober Grundformen.
      - a. Femelbetrieb (Planterwirtschaft).
      - b. Schlagweiser Samenholzbetrieb.
        - a. Femelschlagbetrieb (Periodenschläge).
        - β. Rahlichlagbetrieb (Jahresichläge).
    - B. Erganzungs. ober hilfsformen.
      - a. Modifizierter Buchenhochwaldbetrieb.
      - b. Gewöhnlicher Lichtungsbetrieb.

<sup>1)</sup> Auch die Lehre von der Walbertragsregelung unterscheidet Betriebsearten, legt aber der bezüglichen Klassisiation den Gesichtspunkt zum Grunde, ob alljährlich eine Haubarkeitsnutzung stattfindet (jährlicher Betrieb) oder bloß von Zeit zu Zeit (aussetzender Betrieb). Räheres hierüber im III. Bande.

- c. Überhaltbetrieb.
- d. Lichtwuchsbetrieb.

# 2. Ausschlagholy oder Schlagholybetriebe.

- A. Einfache Formen.
  - a. Nieberwalbbetrieb (Stockfchlagbetrieb).
  - b. Ropfholgbetrieb.
  - c. Schneibelholzbetrieb.
- B. Rombinierte Formen.
  - a. Niederwald= mit Ropfholzbetrieb.
  - b. Niederwald- mit Schneidelholzbetrieb.
  - c. Ropfholg- mit Schneibelholgbetrieb.

# 3. Jufammengefehte oder Kompositionsbetriebe.

- A. Gleichzeitige Rompofitionen.
  - a. Mittelwalbbetrieb.
  - b. Hochwaldkonfervationsbetrieb.
- B. Ungleichzeitige Komposition. Riedersamenholzbetrieb.

# II. Reine Rebennugungsbetriebe.

- a. Bargnugungebetrieb.
- b. Graswirtschaft.
- c. Streuwirtschaft (Plaggenhieb).
- d. Torfbetrieb n. f. w.

# III. Haupt- und Rebennnugungsbetriebe.

# 1. Solgunt mit gruntban.

- A. Hochwaldbetriebe mit Fruchtbau.
  - a. Röberlandbetrieb.
  - b. Baumfelbwirtschaft (nach Cotta).
  - c. Waldfeldbaubetrieb (neuere Form).
    - a. Landwirtschaftlicher Borbau.
    - 6. Landwirtschaftlicher Zwischenbau.
- B. Niederwaldbetriebe mit Fruchtbau.
  - a. Hadwaldbetrieb (Odenwalb).
  - b. Haubergswirtschaft (Weftphalen, Siegen 2c.).

# 2. gelgenat mit Cierguat.

- a. Waldweidebetrieb.
- b. Wilbgartenbetrieb (Wilbpartwirtschaft).

### Erfter Abschnitt.

# Reine Sauptnuhungsbetriebe.

Die Anzucht ist hierbei bloß auf das Holz als das forstliche Hauptprodutt gerichtet.

Erstes Kapitel.

### Hochwaldbetriebe.

Bei allen Hochwalbbetrieben werden bie Bäume, bzw. Bestände burch natürliche Ansamung ober künstliche Saat oder Pslanzung von Kernstämmchen begründet, ohne Verstümmelung soweit herangezogen, bis sie die zur vorteilhaftesten Benutzung erforderlichen Dimenssionen erreicht haben und dann in gleicher Weise wieder verjüngt.

Die Definition bes Wortes "vorteilhaft" fann je nach ben Zwecken und Anfichten bes Walbeigentumers eine febr verschiedene sein (vergl. S. 42, 2. Bestimmungsgründe).

#### I. Titel.

#### Grundformen.

1. Charakterifik der zugehörigen Ketriebsarten. Bei dem Femelbetriebe (Plänter- oder Schleichbetrieb) erstreckt sich die Nutzung
auf einzelne Stämme oder Gruppen von Stämmen im ganzen Walbe. Die Signatur des Femelwaldes ift hiernach Ungleichalterigkeit u. zw.
über die ganze Holzbodenfläche hin oder wenigstens den größten Teil
derselben. Hierbei können — je nach der Behandlungs- oder Nutzungsweise — die einzelnen Holzalter entweder einzeln durcheinandergemischt auftreten oder mehr gruppenweise verteilt sein oder horst=
weise vorkommen, oder alle diese Formen treten abwechselnd auf.

Bei den schlagweisen Hochwaldbetrieben zerlegt man den Walb in größere oder kleinere abgegrenzte Teile (Schläge) und besichränkt die Nugung auf je einen solchen Schlag, sodaß im Laufe einer Umtriebszeit alle Schläge einmal zur Nugung gelangen. Hierburch wird eine slächenweise Sonderung der einzelnen Holzalter erzielt. Die beiden hierhergehörigen Formen sind der Kahls und der Femelschlagbetrieb (Plänterschlagbetrieb).

Bei dem Kahlschlagbetriebe wird alljährlich ein Schlag

von ber Größe red. F bie auf eine Stanbortsgüte reduzierte gefamte Holzbodenfläche und u bie Umtriebszeit bebeutet) tahl abgetrieben und natürlich (Saumschlagwirtschaft) ober tunftlich wieder berjungt. Bei bem Femelichlagbetriebe hingegen werben fo viele Sahresichlage ju einem Berjungungs- ober Beriobenschlage Bufammengefaßt, als bie Berjungungs- ober Abtriebsbauer Jahre zählt (v) und auf biefen Schlägen die Mutterbaume nach und nach zum hiebe gebracht. Die Anzahl der Schläge ist hier  $\mathrm{n} = rac{\mathrm{u}}{\mathrm{v}}$  und bie Größe eines Periodenichlages = red. F = v. red. F. Die Beftanbsbegründung erfolgt hierbei vorherrichend durch den abfallenden Samen ber über je eine Abteilung verteilten Mutterbäume; fie kann aber auch auf fünstlichem Wege bewirkt werben, was fich g. B. bei bem längeren Ausbleiben eines Samenjahres empfiehlt (fünftliche Borverjüngung). Im erfteren Falle wird ber nachwuchs und infolge beffen ber aus ihm hervorgebende Beftand um fo ungleichalteriger, je langer ber Berjungungszeitraum gegriffen wird (Femelichlagform nach Bager). Im letteren Falle wird ber Nachwuchs burch Die gleichzeitige Begründung (Saat ober Pflanzung) nahezu gleich= alteria (Schirmichlagform nach Baper).

Der Name "Femel'= und Femelschlagbetrieb" hängt mit ber Uhnlichkeit bieser Wirtschaft mit ber Hansernte zusammen. Auch bei ber letzteren schneidet man die stärkeren Stengel vor den schwächeren auß; man hielt diese früher für die weiblichen (femellae); in Wirklichkeit sind sie aber die männlichen Individuen. — Das Wort "Plänterwirtschaft" wird von pläntern — blendern (d. h. einen Waldbestand durch Aushauen einzelner Bäume lichten oder die das Licht benehmenden Bäume außhauen) abgeleitet. In diesem Falle müßte eigentlich "Blenderwirtschaft" geschrieben werden. 1)

2. Jemelbetrieb. Die Hauptholzarten für den Femelbetrieb find Weißtanne, Rotbuche und Fichte ober entsprechende Risichungen aus diesen Schattenholzarten. Für das hochgebirge treten noch Arve und Krummholztiefer hinzu. Man sett die Um-

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. Friedrich Lubwig Karl Beigand: Tentiches Borterbuch. 2. Aufl. 2. Band. Gießen, 1876, S. 358.

triebszeit nicht zu hoch an und nutt allenthalben die ältesten und ftartiten, fowie trante Stamme mit forgfältiger Schonung bes hauptfachlich auf natürlichem Wege zu begründenden Rachwuchses beim Fällen, Zerkleinern und Ruden bes Holzes. Aronenreiche Stämme werben bieferhalb, wenn fie bicht von jungen Pflanzen umgeben finb, vor ber Fällung entäftet. Im allgemeinen gilt - wenigftens in ben Hochlagen — als Grundsak, die Berjungung burch langsamen Aushieb bes alten Holzes von der Mitte der einzelnen Waldkomplere nach beren Randern bin zu leiten: auch unterbleibt bier bie Robung ber Stöcke, um ben bazwischen fich anfiebelnben Jungwüchsen einen Schut zu gewähren. Die jungeren Horste werden in angemeffenen Bwifchenraumen burchforftet, größere Fehlftellen burch Pflanzung rekrutiert und die vorwiegend mit Jungholg bestockten Waldteile in Bege gelegt.

Der Femelbetrieb — beffen Handhabung je nach Örtlichkeiten im einzelnen außerorbentlich verschieben ift - eignet fich hauptfachlich für hohe, raube, fteile Lagen, baw. für Schutwälber (Bannwalbungen in ber Schweig), aber auch bei kleinem Balbbefige, wenn bie zur Einteilung der Walbfläche in Schläge erforberliche Größe nicht vorhanden ift.

Bon den neueren Schriftstellern find hauptsächlich Gaper und Nep für eine größere Ausbehnung bes Jemelbetriebes in bie Schranken getreten, wobei fie spezielle Unterformen, je nach Lokalitäten, in Borschlag gebracht haben, 3. B. bie eigentliche Femelform, bie femelartige Hochwalbform, ben Schachbrettfemelbetrieb, Ringfemelbetrieb zc. Gegenteilige Rundgebungen find bon Burdharbt, Jubeich, Borggreve, Bonhaufen und Fürft1) erfolgt. Auch ber Verfaffer muß fich zu ber Anficht bekennen, daß ber un= gleichalterige und ungleichwüchfige Femelwalb, beffen Berechtigung überall wo bie Sous=Qualitat bes Balbes beffen Rug=Qualitat überwiegt, gang evibent ift, boch niemals bie norherrichenbe Betriebsform im eigentlichen Wirtschaftsmalbe werben barf.

3. Jemelschlagbetrieb. Unter Bezugnahme auf bie im erften Teile der Waldbaulehre bargelegten allgemeinen Grundfage, betreffend

<sup>1)</sup> Plänterwald ober schlagweiser Hochwald. Gine Tagesfrage. Berlin, 1885. — Weitere Angaben über die frühere Litteratur des Jemelwaldes sinden sich in der Abhandlung von Werneburg: Ueber den geregelten Plänterbetrieb (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, VII. Band, 1875, S. 434).

bie Begrunbung und Erziehung ber Beftanbe, bas Berjungungsalter, die Schlaganlage u. f. w., follen hier nur die wichtigften Erfahrungefage je nach Sauptholgarten gusammengeftellt werben, benn selbstverständlich richtet fich die Wirtschaft in erster Linie nach ber Holzart und in zweiter Linie nach ben Standortsverhältniffen; als modifizierende Fattoren tommen außerbem noch die besonderen 3mede bes Gigentumers und svezielle brtliche Rudfichten in Betracht. Bur den Femelschlagbetrieb kommen — wie bei dem Femelbetriebe hauptfächlich die Schattenholzarten in Frage.

#### A. Laubholz-hochwalbungen.

a. Rotbuchen=Samenholzungen.1) Die bermaligen Umtriebszeiten für die Rotbuche bewegen fich etwa in den Grenzen von 90-120 Jahren. Die Mannbarkeit tritt etwa zwischen bem 60. und 80. Jahre ein. Vollmaften ereignen fich felten (im Mittel etwa alle 7-8 Jahre); man begnügt fich daher mit Salb- und Sprengmaften. Die Führung eines Borbereitungsschlages ift unerläß-Der Besamungeschlag wird am beften erft in einem Maftjahre eingelegt und namentlich auf fraftigem, graswuchfigem Boben giemlich bunkel gehalten. Die Entfernung ber Aftspigen ber Mutterbaume foll ca. 1-2 m betragen. Die Einbettung der Bucheckern ist durch Schweineeintrieb mahrend bes Abfalles ber Früchte und die im Winter folgende Solgfällung ju bewirken. Die Rachhiebe muffen um fo früher beginnen, je trockener ber Standort ift; ber frubefte Termin ist ber 2.—3. Herbst nach bem Samenschlage. Die Verjüngungs=, baw. Abtriebsbauer schwankt je nach ben Stanbortsberhaltniffen etwa zwischen 6-8 und 15-20 Jahren. Die ersten Zahlen gelten für fraftige Boben und frostfreie Lagen (Nordhange im Mittelgebirge), die letten für rauhe Hoch- und den Spätfrösten exponierten Tieflagen. Während dieser Zeit finden etwa 3-5 Racklichtungen statt.

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: F. L. v. Wisteben: Ueber die rechte Behandlung der Rothbuchen-Hoch= ober

S. B. Witzteben: thever die rechte Seignindung der Abigolagen-Holles Samen-Waldung. Leipzig, 1795. 2. unveränderte Aufl. 1805.

Dr. Carl Grebe: Der Buchen-Hochwaldbetrieb. Mit 8 Holzschnitten. Eisfenach, 1856.

E. A. Anorr: Studien über die Buchen-Wirthschaft. Nordhausen, 1863.
Robert Lampe: Bersuch die Buchen-Hochwald-Wirthschaft mit den Forderungen und Grundsähen der heutigen forstlichen Finanzechnung in Einklang zu

bringen. Leipzig, 1868.

Bur Einmischung in bie Buchenhegen empfehlen fich hauptfächlich Eichen (Traubeneiche), Esche, Aborne und Larche, auf feuchte Wenn es thunlich ift, follte man Gicheln und Stellen Roterle. Eschensamen alsbalb bei bem Borbereitungs- ober wenigstens dem Samenichlage einbringen; vorhandene Stodlocher liefern ein vorzüg-Spater muß bie Rompletierung ber Luden (schon Liches Reimbett. wegen ber inzwischen eingetretenen Grasbede) vorzugsweise burch Pflanzung erfolgen; hierzu find fämtliche oben genannten Holzarten und für die Bestandesränder auch die Fichte geeignet. Ob diese holzarten, insbesondere die Giche, einzeln oder horftweife beigumischen find, hangt von bem burch die Ortlichkeit bedingten Buchsverhalten Ist die Ciche raschwüchfiger, als die Buche, so empfiehlt fich die Einsprengung in einzelnen Exemplaren, bamit jebe Giche rund herum von Buchen umgeben ift; im entgegengesetten Falle ift hingegen die horstweise Beimischung geboten; man darf aber die Horste nicht zu groß machen. Das Belaffen von isolierten Mutterbäumen (Buchen) ift zu widerraten (Schirmbrud, Reflexhige). Die Durchforstungen beginnen wegen Mangels an Absat in ben Buchenhochwaldgebieten felten bor bem 40. Jahre und werden aufangs in etwa 5jahrigen, später in 8-10jährigen Zwischenpausen zu betreiben fein. gemischte Eichen muß man hierbei rechtzeitig, d. h. bevor beren Rronen eingeengt werden, freihauen. Oft genügt auch schon bas Röpfen ber nebenftanbigen Buchen.

b. Hainbuchen-Samenholzungen. In reinen Beständen tritt die Hainbuche selten auf; hingegen sindet sie sich zumal auf stark thonigen Böden und in dem unteren Teile der in kalte Wiesenställer abfallenden Hänge oft reichlich gemischt in den Rotbuchenbeständen vor. Die Behandlung reiner Bestände weicht nicht wesentlich von derzenigen der Rotbuche ab. Umtriedszeit 80-100 Jahre. Die Mannbarkeit tritt schon im 35.-40. Jahre ein; die Samenziahre kehren ein Jahr um das andere wieder und sind meist sehr reichlich. Ein Borbereitungshied ist — wegen des im Bergleiche zur Rotbuche lockereren Kronenschirmes — nicht unbedingt erforderlich. Den Besamungsschlag kann man, weil der Same weit wegsliegt und die jungen Pslänzchen frosthart sind, licht stellen und die Räumung binnen 6-8 Jahren vollziehen. Periodischer Schweineeintrieb ist

schon zur Bertreibung ber Mäuse, welche ben jungen Hainbuchen mit Borliebe nachstellen, angezeigt. Die Durchforstungen betreibt man wie bei ber Rotbuche.

Wo die Hainbuche in Rotbuchenbeftanden auftritt, ist sie schon im Vorbereitungshiebe möglichst zu entfernen, weil sie leicht um sich greift und die Rotbuche gern verdrängt.

c. Eichen. Samenholzungen.1) Auch die Giche ift im allgemeinen feine jur Angucht in reinen Beftanden geeignete Solgart; immerhin finden fich aber aus früherer Zeit noch ausgebehnte reine ober wenigstens fast reine Gichenbestande vor. Umtriebszeit 120 Jahre und darüber. Die Mannbarkeit tritt etwa im 70.-80. Jahre ein; bie Samenjahre fehren alle 3-5 Jahre wieber. Der Borbereitungsbieb ift entbehrlich. Da fich in Gichenbeständen Borwuchse feltener erhalten und infolge ber fruhzeitigen Selbstauslichtung leicht eine ber Ansamung ungunftige Grasbede einfindet, empfiehlt fich Bieheintrieb etliche Jahre vor bem Samenschlage. Der lettere wird in einem Maftjahre und licht geftellt (3-5 m Rronenabftand). Nachhiebe muffen ichon im zweiten herbste beginnen und innerhalb 3-6 Jahren beendigt werben. Die Luden find mit bodenbeffernden Fullhölzern (Rotbuche 2c.) zu bestocken. Die Hiebsrichtung wird, da Die Giche burch Sturme weniger als burch Frost und trodene Winde gefährbet ift, in ber Regel von 2B. nach D. ober von R. nach S. fortschreiten. Die Reinigungshiebe muffen, ba die Giche höchstens etwas Seitenbruck verträgt, frühzeitiger und häufiger geführt werben, als bei ber Rotbuche. Die Durchforftungen beginnen etwa im 30.-35. Jahre und werden anfangs mäßig, fpater aber ftarter gehalten, damit fich gleichmäßige und volle Kronen ausbilben konnen, welche für die Giche ein gang befonderes Bedürfnis find. Näheres

<sup>1)</sup> Bur Litteratur:

Hans Ernft Freiherr von Manteuffel: Die Giche, beren Anzucht, Pflege und Abnutzung. Leipzig, 1869, 2. Aufl. 1874.

C. W. Geher: Die Erziehung ber Siche zum kräftigen und gut ausgebilbeten Hochstamm nach ben neuesten Principien. Mit 12 lithographirten Tafeln. Berlin, 1870.

Ab. von Schut: Die Pflege ber Ciche. Ein Beitrag jur Beftanbespflege. Mit 27 in ben Text gebruckten Holgschnitten und 6 Figuren-Tafeln. Berlin, 1870.

über einige andere neuerdings fehr beliebt gewordene Formen der Eichenhochwaldwirtschaft im II. Titel.

- d. Koterlen-Samenholzungen. Natürliche Samen-Verjüngung ist bei bieser Holzart nur auf seuchten Böben (Moor-,
  Bruchböben) mit turzer Grasnarbe möglich. Umtriebszeit 50—70
  Jahre. Mannbarkeit im 30.—40. Jahre; die Samenjahre kehren
  etwa alle 2—3 Jahre wieder. Ist ein Samenjahr in Sicht, so
  treibt man den Sommer über Weidevieh in die betressenden Bestände,
  führt im Winter den Samenschlag und räumt binnen 2—5 Jahren.
  Zur Rekrutierung der unbesamten Stellen eignen sich Siche, Ruchbirke, Schwarz- und Silberpappel, Baumweide 2c. Die Durchsorstungen können schon im 15.—20. Jahr beginnen und sast alljährlich
  wiederholt werden.
- e. Weißbirken-Samenholzungen. Obgleich die Weißbirke zur Anzucht in reinen Beständen nicht geeignet ist, sinden sich doch solche Bestände wegen der leichten Berbreitung des Birkensamens und der großen Genügsamkeit dieser Holzart in einzelnen Gegenden noch häusig vor. Umtriebszeit 40—70 Jahre. Mannbarkeit im 30. Jahre; die Samenjahre kehren alle 2—3 Jahre wieder. Bon einem Bordereitungshiede kann keine Rede sein; jedoch treibt man gern Schase in ältere, vor der Berjüngung stehende Abteilungen. Der Samenschlag wird lichter, als bei allen vorgenannten Laubholzarten, gehalten; etwa 50 Samenbäume pro da genügen vollständig zur Besamung der Fläche. Da die junge Birke eine ausgesprochene Lichtpslanze ist, so kann die Räumung schon binnen 2—3 Jahren erfolgen. Durchforstungen wie bei der Erle.

Die anderen Laubhölzer wie Eschen, Ahorne, Ulmen, Sorbus-Arten u. s. w. treten meist in Untermischung mit der Rotbuche auf, wo sie auch ihre Stelle besser ausfüllen, als in reinen Beständen. Ihre Bewirtschaftung richtet sich in diesem Falle nach derzenigen der Hauptholzart. Auf frästigen und frischen Böden lassen sich diese Holzarten zwar auch in reinen Beständen anziehen; man muß sie aber dann, sobald die Auslichtung beginnt, mit einer bodenbessernden Schattenholzart unterdauen.

#### B. Rabelholz-hochwalbungen.

a. Weißtannen=Samenholzungen. 1) Die gewöhnlichen Umtriebszeiten schwanken etwa zwischen 90 und 120 Jahren. Mannbarkeit im 60.—70. Rahre: die Samenjahre kehren in aunstigen klimatischen Verhältniffen etwa alle 3 Jahre wieder. Die Wirtschaftsführung ift im allgemeinen berjenigen im Buchenhochwalbe ziemlich ähnlich, da auch die Weißtanne wegen ihrer Froftempfindlichkeit zc. in ber Jugend dunkelen Stand verlangt. Man will aber im babischen Schwarzwalde bei bem fog. Löcher= ober Reffelbiebe beffere Berjüngungen erzielt haben, als bei gleichmäßiger Stellung bes Samenichlages. Sohe Moospolfter muffen behufs Erleichterung ber Reimung bor ber Führung bes Samenichlages ftreifenweise aufgeriffen werden. Wenn ber Samenichlag bunkel gehalten wurde, fo muß man mit ber Lichtung von dem Zeitpunkte ber für biefe Solgart so charafteristischen Seitenzweig-Bilbung ab (im britten Jahre) beginnen, weil der Anflug fonst (zumal auf Ralkböden) leicht wieder verschwindet. Die Fortsetzung der Nachhiebe braucht dann erft nach einer 4- 5jährigen Baufe einzutreten. Die gewöhnliche Berjungungsbauer beträgt 10-15 Jahre; im babischen Schwarzwalde bevorzugt man aber die 30-40jährige Berifingungsbauer wegen bes hierbei stattfindenden bedeutenden Massen= und Wertszuwachses. Die hierbei unvermeiblichen Beschädigungen heilen die Jungwüchse leicht aus. Für diefe Wirtschaft gilt hier die Bezeichnung "geregelter Femelbetrieb". Vorhandene Vorwüchse werden bei dieser Holzart mit Borliebe benutt, weil fich die Tanne felbft nach langem Drucke bei Freistellung leicht wieder erholt und mächtige Höhentriebe entwickelt, hingegen muffen die fich eindrängenden weichen Laubhölzer und Forftunkräuter (Brombeeren 2c.) — bei dem langsamen Wachstume der Weißtanne in ben erften 5 bis 6 Jahren — fleißig entfernt werben. Die eigentlichen Durchforftungen beginnen felten bor bem 30. Jahre und werben, behufs Ausbildung glattschaftiger, ftufiger Rugholgftamme mit Borficht und nur allmählich bollzogen.

Eugen Dreftler: Die Weißtanne Abies poctinata auf bem Bogesensfandstein. Mit einer Lithographirten Tasel. Straßburg i./E., 1880.

<sup>1)</sup> Friedrich Gerwig: Die Weißtanne (Abies pectinata DC.) im Schwarzwalde. Berlin, 1868.

Seg, Dr. R., Enchtlopadie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. II. 11

niffes, vortrefflich jum Rablbiebe in Berbindung mit fünftlicher Beftandsbegrundung (Pflangung); nur muß man, damit die Rultur ben wohlthätigen Seitenschut bes anftogenben Altholzes genieße, schmale Schläge führen (Thuringen). Die fog. Rouliffen = und Schachenschläge, welche fruher gerade bei ber Fichte hier und ba in Anwendung ftanden, haben fich nicht bewährt. Ihre Nachteile bestehen in ungleichmäßiger Bestodung, Zuwachsverluft infolge ber Beschattung an beiben Rändern, Bobenverwilberung, erhöhter Sturmgefahr zc. Alle anderen Holzarten, namentlich Giche, Roterle, Riefer und Larche find icon burch ihr ausgesprochenes Lichtbedurfnis mehr auf die Rahlichlagwirtschaft in Berbindung mit tunftlicher Rultur (Saat ober Bflanzung) hingewiesen und gebeihen auf verwilberten Boben bann am besten, wenn bie betreffenden Rulturflächen zu 2-3jährigem Fruchtbaue bergeben werden können. Bei manchen Holzarten, z. B. der Roterle, nötigen meift schon die natürlichen Standortsverhaltniffe biefer Holzart (grasreiche Nieberungen) zum Rahlschlagbetriebe in Verbindung mit Pflanzung.

### II. Titel. Erganzungsformen.

Die Ergänzungs= ober Hilfsformen der Hochwaldbetriebe, welche im Laufe ber Zeit aus ben Grundformen heraus fich entwidelt haben, bezwecken hauptfächlich die Erziehung stärkerer Sortimente binnen gleicher Zeit durch freiere Stellung ber einzelnen Stämme oder durch angemeffene Umtriebserhöhung in Berbinbung mit frühzeitiger und ftarter Lichtung. Es gehören hierher hauptsächlich der modifizierte Buchenhochwaldbetrieb, der gewöhnliche Lichtungs=, der Überhalt= und der Lichtwuchsbetrieb.

1. Modifizierter Kuchenhochwaldbetrieb. 1) Das Wesen bieses von bem Oberforstmeister von Seebach im Hannover'schen Solling gegen

<sup>1)</sup> Beling: Der modificirte Buchenhochwaldbetrieb ober ber Lichtungs=

hieb (Forfiliche Blätter, N. F. 1874, S. 252). Kraft: Ueber die Ergebniße des v. Seebach'schen modificirten Buchens hochwaldbetriebes nebst Beiträgen zur Zuwachslehre (Burathardt, Aus dem

Walbe, VII. Heft, 1876, S. 40).

Bon ber Aufzählung der sehr reichhaltigen älteren Litteratur muß aus Mangel an Raum Abstand genommen werden.

Ende der 1830er Jahre begrundeten Betriebes besteht darin, daß ein Buchenbestand im ca. 70-80jährigen Alter wo möglich in einem Mastjahre so start gelichtet wirb, daß nur etwa 300 Mutterbaume in gleichmäßiger Berteilung pro ha fteben bleiben. Die hierburch beabfichtigte, baw. erzeugte Verjungung foll aber nur als Bobenfchutholy bienen; versagt ber natürliche Rachwuchs, so findet fünftlicher Unterbau mit Buchen ober fogar Fichten ftatt. Der Besamungestand wird nun 30-40 Jahre lang, alfo bis jum 100-120jährigen Alter ber Mutterbaume, übergehalten, wobei man unterftellt, bag ber Rronenschluß berfelben inzwischen wieber eintreten werbe, und erft dann die eigentliche Berjüngung vorgenommen. Das inzwischen 30 bis 40 Rahre alt geworbene, aber infolge bes jährlich immer ftarferen Schirmbrudes ichmächtig erwachsene Bobenschuthola wirb bor bem Samenabfalle burch Berausreifen ober Ausroben beseitigt. hierburch verwundete Boben begunffigt bas Reimen und Anschlagen der neuen Befamung.

Die Beranlassung zur Einführung bieses Betriebes, welcher namhafte Erträge liefert, lag hauptsächlich in der Berpflichtung zu bedeutenden Holzabgaben bei gleichzeitigem Mangel an haubaren Hölzern. Außerdem wollte man hierdurch auch der übergroßen Streunuhung Schranken ziehen, indem deren Ausübung durch den unter den Althölzern vorhandenen Jungwuchs erschwert wird. Den erwarteten Erfolg hat der "Modisizierte" allerdings nur auf Böden I. bis III. Bonität gezeigt; auf den geringeren Bodenklassen erfordert die Begründung und Erhaltung des Bodenschutzholzes große Kosten und viele Mühe.

2. Sewöhnlicher Sichtungsbetrieb. Man lichtet einen aus einer Lichtholzart (Eiche, Esche, Kiefer, Lärche 2c.) bestehenden oder aus mehreren Lichtholzarten zusammengesehten Bestand im Stangenholzalter nach der Kulmination des jährlichen Höhenzuwachses (bei Eichen etwa zwischen dem 50. und 60. Jahre, bei Kiefern und Lärchen schon zwischen dem 40. und 50. Jahre, möglichst gleichmäßig und unterdauet ihn mit einer Schattenholzart durch Saat oder Pflanzung. Geeignet zum Unterdaue sind hauptsächlich Rotbuche und Weißtanne, in zweiter Linie Hainbuche (auf feuchten, kalten Böden), Kichte ev.

Linde, auch Weymouthstiefer. Der Unterbau mit der Tanne und Bichte barf nicht zu bicht gehalten werben, bamit ber Boben ben atmosphärischen Nieberschlägen und bem belebenben Luftzuge nicht verichloffen werbe.

Der Unterwuchs foll entweber bloß als Schugholg bienen, wie bei bem Seebach'ichen Betriebe, ober mit Selbftamed fein. Siernach haben fich ber Grad ber Lichtung und die Abtriebsdauer Man lichtet mäßig, sobalb ber Unterwuchs nur Mittel jum Zwede ift, mahrend - wenn bie untergebauete Holzart baumartig heranwachsen soll - ftarkere Lichtungen geboten find. Abtrieb bes Oberftandes tann entweder gleichzeitig mit dem Unterholze, sobald dieses hiebsreif geworden ist, stattfinden oder früher für fich vollzogen werden. Rugt man den Oberftand erft dann, wenn bas Unterhold u/2jährig geworben ift und fährt später in berselben Beife fort, fo hat man ben fog. "ameialterigen (ober boppelwüchsigen) Hochwald". Derselbe gehört eigentlich schon zu ben Überhalt=Betrieben.

Bu ben Hauptanhängern bes Lichtungsbetriebes in Lehre und Praxis gehören: B. Burdharbt 1), G. Th. Somburg 2), G. Rraft 3), R. Saper4), Schott von Schottenstein 5) u. a. Als entschiebenster Geg= ner bes Lichtungshiebes mit Unterbau ift neuerbings u. zw. mit febr gemagten Behauptungen B. Borggrebe") aufgetreten.

<sup>1)</sup> Der Lichtungsbetrieb ber Buche und Giche (Aus dem Balbe, VIII. Seft, Hannover, 1877, S. 88). Mittheilungen über Ertragsergebnisse im Gichen-Lichtungsbetriebe (baselbst, IX. Heft, 1879, S. 57). Säen und Pstanzen nach forstlicher Praxis. 5. Aust. Hannover, 1880.

<sup>2)</sup> Die Rupholzwirthschaft im geregelten Hochwald-Ueberhaltbetriebe und ihre Praxis. Caffel, 1878.

<sup>3)</sup> Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungshieben. Hannover, 1884, S. 73-136.

<sup>4)</sup> Der Walbbau. 2. Aufl. Berlin, 1882, S. 148-155.

<sup>5)</sup> Ueber Lichtungs= und Ueberhaltsbetrieb mit besonderer Beziehung auf ben Frankfurter Stadtwalb (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1882, S. 408). Ueber den Lichtungsbetrieb und Unterbau der Kiefer mit schattenertra-

genben Holzarten, Buche und Weißtanne, unter besonderer Berücksichtigung bes Franksurter Stadtwalbes (baselbst, 1883, S. 1).
Mittheilung über Lichtungszuwachs in unterbauten Gichenbeständen im

Frankfurter Stadtwald (baselbst, 1886, S. 346).

<sup>6)</sup> Der Lichtungshieb mit Unterbau (Forftliche Blätter, R. F. 1883, S. 41). — Ein offenes Senbichreiben an zc. Borggrebe wegen biefes Artifels von 2c. Schott von Schottenftein f. bafelbst, G. 145.

- 3. Aberhaltbetrieb. Man hält einzelne Stämme oder Gruppen oder Horste auf 2u Jahre (wobei u das festgesetzte Umtriebsalter bedeutet) oder noch länger über. Die Mehrzahl der Forstwirte gibt neuerdings dem gruppenweisen Überhalte den Borzug. 1) Die Voraussehungen für diesen unter gewissen Umständen sehr lutrativen Betrieb sind: ein ausgezeichnet kräftiger Boden, eine sturmseste, lichtkronige Nutholzart (Eiche, Lärche, gemeine Kiefer), volle Gesundheit und tadelloser Wuchs der betressenden Individuen. Das Einwachsen von Kiefern-Überhältern in junge Bestände ist namentlich in Südbeutschland sehr beliebt.
- 4. Aintwunsbetrieb. Diefe neuerdings von G. Bagener 2) ausführlich abgehandelte und empfohlene Sochwaldform beruht auf bem Grundgebanken, daß burch Beibehaltung ber feitherigen gleichalterigen, gleichwüchfigen und geschloffenen Beftanbesformen bas Dazimum an Wertsproduktion nicht erzielt werden könne. Der Be= grunder diefer Betriebsform verlangt baber zeitige Lichtung, wobei es barauf ankomme, besonders diejenigen Stämme in's Auge zu faffen, welche vermutlich bas Saubarteitsalter erreichen murben. Bwifchen bem 25 .- 35. Jahre follen biefe vorausfichtlich ben Abtriebsbeftand bilbenden Stangen in Abständen von etwa 4-5m auf ca. 50-70 cm Breite ringsum freigehauen werden (erfter Kronenfreihieb), damit fich reiche Kronen und ftufige, widerftandsfähige Baumichafte ausbilben konnen. Der Zwischenbestand, welchem bie Rolle eines Bobenschutz- und Treibholges zufalle, foll gleichzeitig hiermit mäßig, b. h. mit Erhaltung bes vollen Schluffes, burchforstet werben. Sobalb bie freigehauenen Stämme wieber mit bem Nebenbestande in Berührung treten (etwa nach 10 Jahren), foll ber zweite Rronenfreihieb eingelegt und mit biefen Lichtungshieben bis jur Beftandegreife fortgefahren werden. In Berbindung mit biefem ameiten Kronenfreihiebe foll der Zwischenbestand ftart durchforstet und nach der Aufarbeitung des Holzes mit schattenertragenden Holz-

<sup>1)</sup> Ein sehr lehrreiches Beispiel zur Bekräftigung dieser Meinung aus dem Trottenwalde (im vormaligen Kurheffen) bringt neuerdings Bodo von Trott in dem Aufsahe: Beiträge zur Behandlung des Neberhaltbetriebes (AUsgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1886, S. 410).
2) Der Waldbau und seine Fortbildung. Berlin, 1884, S. 246—267.

arten (Rotbuche, Hainbuche) unterpflanzt werden. Auf armen Boben foll ftets nur eine mäßige Erweiterung bes Aronenraumes ftattfinden.

Die Erfahrungen, welche bis jest bezüglich bes wirtschaftlichen und finanziellen Effettes aller biefer Silfsformen gemacht worben find, erscheinen noch nicht ausreichend zur Abgabe eines vollbegrundeten Urteiles über beren wahren Wert, teils wegen zu geringer Flachenausbehnung ber betreffenben Berfuche, teils wegen Anwendung am unrichtigen Orte ober Ausführung in unrichtiger Beife. hieraus erklaren fich wohl bie gablreichen bezuglichen Wibersprüche in ber Litteratur. Dit aprioristischen Rasonnements tommt man hier absolut nicht weiter, sondern nur durch ausgebehnte plan = mäßige Berfuche. Es ift baber erfreulich, daß bie beutschen forftlichen Berfuchsanftalten neuerbings auch biefen gur Beit alle forftlichen Rreife lebhaft intereffierenden Gegenftand mit in ihr Programm aufgenommen und einen "Arbeitsplan, betreffend Berfuche über Unterbau= und Lichtungs= Betrieb im Hochwalbe" ausgearbeitet haben. Das meiste Material liegt bis jest bezüglich bes Lichtungsbetriebes mit Unterbau (2) bor, und burften die bevorftehenden Bersuche das seitherige günstige Urteil der meisten Fach= genoffen über biefen Betrieb im allgemeinen bestätigen. Bingegen muß u. E. ber Bagener'iche Lichtwuchsbetrieb von vornherein die meiften Bebenken erregen. Es erscheint uns höchst unwahrscheinlich, bag bie burch eine ichon bor ber Rulmination bes Längenwachstumes eingelegte Lichtung in der vorgeschriebenen Weise unvermeiblich zu Tage tretenden Nachteile (Bobenverangerung, Berringerung bes Höhenwuchses, Begunftigung ber Aftbilbung u. f. w.) burch ben größeren Lichtungszuwachs tompenfiert werben, und mit bem Urteile, welches Wagener über bie gleichwüchfigen, gefcloffenen Beftanbe zc. abgibt, konnen wir uns burchaus nicht einverftanben erflären.

### Zweites Kapitel.

### Ansschlagholzbetriebe.

1. Charakterifik der zugehörigen Setriebsarten. Bei allen Aussichlagholzbetrieben werben die einzelnen Stämme absichtlich periodisch nach gewissen Regeln verstümmelt und die in der Umgebung der Abhiebsflächen aus den verbliebenen Stöcken, bzw. Schäften reproduzierten Loden im Stadium der Hiebsreise, bzw. besten Benugbarteit, in derselben Weise behandelt. Hier wird also jeder einzelne Stamm — im Gegensatz zu den Hochwaldbetrieben — mehrmals benutzt, bis er den Aussichlag versagt.

Bei dem Riederwaldbetriebe (Stockschlagbetrieb) erfolgt der Abhieb aller Stämme auf einem abgegrenzten Jahresschlage bicht an ber Bobenoberfläche, d. h. die betreffenden Stämme werden auf die Wurzel gefett. Bei bem Ropfholzbetriebe befeitigt man bas Bopfende in etwa 2,5-3,5 m Sohe über bem Boben, um die infolge beffen hier ausbrechenden Ropfloden von Zeit au Zeit abau-Bei bem Schneibelholabetriebe entfernt man bie Afte. unter Belaffung kleiner Stummel, um die Oberfläche, aus welcher ber Ausschlag erfolgt, etwas zu vergrößern.

Durch Rombination bon je zwei einfachen Spftemen entfteben bie in der Überficht (S. 153) sub I. 2. B. genannten zusammengesetzten Formen, bon welchen wenigstens die unter a und b verzeichneten einige Uhnlichkeit mit ber Mittelwaldwirtschaft besitzen.

2. Niederwaldbetrieb. Bum Riederwaldbetriebe eignen fich besonders Holzarten mit reichem und lange anhaltendem Ausschlagvermögen, zumal die Gichen, Sainbuche, Linden, Erlen, Chelkaftanie und Safel, ferner gemiffe Weiben-Arten. Esche und Ahorne liefern zwar auch kräftige Ausschläge, aber die Stöcke find nicht von langer Ulmen und Pappeln spielen im Niederwalde eine unter-Am wenigsten hierzu taugen Rotbuche und Birten. geordnete Rolle. Die meiste Wurzelbrut treiben Weißerle, Silberpappel, Afpe, Akazie, Vogelfirsche und Schwarzborn.

Die Umtriebszeiten schwanken von 1-40 Jahren, jedoch tommt die lettere Umtriebszeit felten bor, weil die Ausschlagfähigkeit von den 30er Jahren ab schon bedeutend nachläßt. Für Kernwuchsbestände, welche zum erstenmal auf die Wurzel gesetzt werden sollen, muß man ben Umtrieb ben Ausschlagholzbeftanden gegenüber etwa um 8-10 Jahre erhöhen. 1-3jährige Umtriebe (Buschholg= betriebe) kommen nur bei den Kulturweiden vor. Der ljährige Schnitt liefert zwar die wertvollsten Korbslechtruten, schwächt aber bie Stode zu fehr. Man wechselt baber mitunter, indem man auf mehrere 1jährige Umtriebe einen 2= ober 3jährigen folgen läßt, um sowohl Flechtruten, als Bandstocke zu erziehen (Wechfelumtrieb). Im Mittel werden die weichen Laubhölzer im 10-20jährigen, bie harten im 20-30jährigen Umtriebe bewirtschaftet.

ilber die Bieberichtung, Biebszeit und die Art ber Biebs = führung wurde bereits früher (S. 125 u. f.) bas Rötige gefagt. Erwähnt foll nur noch werben, daß ber hieb fo tief als möglich am Boben — also im alten Holze — geführt werden muß, namentlich bei solchen Holzarten, welche mehr zur Bilbung von Wurzelloben, als bon Stodloben geneigt find. Bur bie Buche empfiehlt fich aber ber bieb im jedesmaligen neuen bolge, weil die Broventivinofpen die ältere Rinde schwer burchbringen. Die Richtung ber Hiebsfläche nach Süben foll bem Berbluten ber Stode begegnen.

Die Begründung der Niederwaldungen richtet fich nach dem Borhandensein oder Fehlen eines jungen Bestandes. Ift ein noch aussichlagfähiger Laubholzbeftand vorhanden, fo hat man nur nötig, benselben auf die Wurzel zu segen. Auf einer tahlen Fläche muß die Begründung durch Saat oder Pflanzung erfolgen. Lettere ift vorzuziehen; für Eichenstochschläge eignet fich namentlich Stummelpflanzung. Die durchschnittliche Abstandsweite ber Stode beträgt 1-3m; nur ber Buschholzbetrieb verlangt einen bichteren Stand (40 - 50 cm Reihen= und 10-20 cm Bflangenabstand).

Die Erziehung der Ausschlagholzbestände muß — abgesehen von den erforderlichen Reinigungshieben und Durchforftungen - namentlich auf ben Bobenschutz gerichtet sein; für verarmte Boben, qumal bei Aufforstung von Öblandereien (Baibeboden) mit Gichen, empfiehlt fich baber die Einsprengung von gemeinen Riefern ober Schwarztiefern (gute Erfolge in ber Gifel).

Die beiben wichtigsten Nieberwaldformen find ber Gichen = fcalwalbbetrieb 1) und bie Weibenschälrutenwirtschaft. 2)

<sup>1)</sup> Neber Anlage und Bewirthschaftung von Gichenschälmalbungen. Heraus-

<sup>1)</sup> Neber Anlage und Bewirthschaftung von Sichenschälmalbungen. Herauszgegeben vom Königl. Preuß. Lanbes-Oefonomie-Collegium. Berlin, 1854.

Julius Theodor Grunert: Der Eichenschällwalbbetried im Regierungs-Bezirfe Trier, mit Bezug auf Wirthschaft und Ertrag. Hannover, 1868.

3. G. Neubrand: Die Gerdrinde mit besonderer Beziehung auf die Eichenschälmalb-Wirthschaft für Forstwirthe, Waldbesiger und Gerber. Gekrönte Preißschrift. Mit zahlreichen Illustrationen. Frankfurt am Main, 1869.

Friß Fridolin: Der Eichenschälmaldbetried mit besonderer Berückschaftigung würtkemb. Verhältniße. Mit 28 Holzschnitten. Stuttgart, 1876.

Die Journal-Litteratur über diesen Betried ist sehr reichhaltig; eine Aufzählung der bezüglichen Artikel dis zum Jahre 1876 siehe in meinem "Grundziß au Borlesungen über Korstbenukung und Korsttecknologie" (Berlin u. Leidzig.

riß ju Borlefungen über Forftbenugung und Forfttechnologie" (Berlin u. Leipzig, 1876, S. 43, Anmertung 134).
2) R. Schulze: Die Kultur der Korbweide. Brandenburg, 1875.

3. Kapfholzbetrieb. Im Kopfholzbetriebe werden bewirtschaftet: Schwarzpappel, kanadische Pappel, Baumweide (namentlich Dotterweide) 2c. in feuchten Lagen, Hainbuche, Ulmen, Linden 2c. in frischen Lagen, Akazie und Platane in warmen Lagen. Fast alle diese Holzarten geben zugleich gutes Futterlaub; die Hainbuche liefert vortreffliches Erbsenreisig, die Baumweide gewährt Reifstangen, Bindwieden und Flechtruten 2c.

Man schneibelt die Köpfe etwa alle 5—6 Jahre, gewöhnlich im Frühlinge, läßt aber hierbei gern einige "Zug-Loben" zur Bermittelung der Saftzirkulation stehen. Beim Hiebe gelten dieselben Regeln wie im Riederwalde, nur wird zur Beförderung der Aussschläge stets im neuen Holze gehauen.

Die Begründung der Kopfholzwälder geschieht durch Pflanzung von Heistern oder Setzstangen; bei jenen wird, um den Höhenwuchs zurückzuhalten, der Gipfeltried in entsprechender Höhe eingestutt. Die Pflanzweite muß mindestens so gewählt werden, daß sich die Köpfe selbst älterer Stämme noch nicht berühren. Pappeln und Weiden dauern als Kopfholzstämme etwa 60—70 Jahre aus; die übrigen oben genannten Holzarten halten sich länger.

4. Ihneidelholzbetrieb. Zur Bewirtschaftung im Schneidelholzbetriebe eignen sich Schwarzpappel, Silberpappel, Phramidenpappel, Weißweide, beide Linden, Eichen, Erlen, Hainbuche, Esche, Ulmen, Bergahorn u. s. w. Die Auswahl unter den Holzarten ist hier größer, als bei der Kopfholzwirtschaft.

Man schneibelt bie Stämme in 3-6jährigen Umtrieben, beginnt mit ber Entäftung unten und führt ben hieb auswärts. Zugäfte find hier nicht nötig.

Die Begrundung der betreffenden Bestände geschieht wie bei bem Kopfholzbetriebe; man pflanzt die Heister in etwa 3m Abstand. Die Dauer der geschneibelten Stämme ift eine längere, als diejenige ber Kopfstämme.

Derfelbe: Die Korbweide, ihre Kultur, Pflege und Benutaung. Mit

<sup>6</sup> Abbilbungen. Brestau, 1885. J. A. Arahe: Lehrbuch ber rationellen Kordweidenkultur. 4. Auft. Mit 9 Tafeln und mehreren Textzeichnungen. Aachen, 1886. — Die 1. Auft. ersichien 1878.

#### Drittes Kapitel.

### Kompositionsbetriebe.

- 1. Charakterifik der zugehörigen Setriebsarten. Das Wesen der zusammengesetzen oder Kompositionsbetriebe besteht darin, daß hierdei Samen- und Ausschlagholzbetrieb (Niederwald) in Verbindung miteinander auf einer und derselben Fläche statssinden. Die Verbindung tann entweder eine gleichzeitige sein (Mittelwaldbetrieb und Hochwaldsonservationsbetrieb) oder eine ungleichzeitige (Riedersamenholzbetrieb). Im Übrigen weichen diese drei Kombinationssformen so wesentlich voneinander ab, daß weitere gemeinsame Krieterien derselben kaum namhaft gemacht werden können. Am wichtigsten und meisten verbreitet hiervon obschon in Deutschland auch schon seit längerer Zeit der Fläche nach im Zurückgange begriffen ist die Mittelwaldwirtschaft. 1) Die beiden übrigen Formen erscheinen mehr als ein nur für gewisse Fälle geeigneter Notbehelf, sind daher von untergeordneter Bedeutung.
- 2. Mittelwaldbetrieb. Bei dem Mittelwaldbetriebe muß zwischen dem Unter- und dem Oberholze unterschieden werden. Jenes wird abgesehen von der zeitweise notwendigen Rekrutierung durch Pflanzung über die ganze Fläche hin aus Stockschlag erzogen, welcher nach Ablauf eines jeden Umtriebes neu auf die Wurzel geset wird; dieses hingegen wird in Form einzelner möglichst gleichmäßig verteilter Stämme, wobei mehrere Wuchsklassen auftreten, in der Regel aus Kernwüchsen begründet.

Das Umtriebsalter für die einzelnen Oberholzklaffen beträgt stets ein Mehrfaches von dem Umtriebsalter des Unterholzes (u), und sindet man, wenn das Umtriebsalter der ältesten Oberholzes Klasse mit U bezeichnet wird, die Zahl (n) der Klassen aus der Gleichung:

$$n = \left(\frac{U}{u} - 1\right).$$

<sup>1)</sup> In Frankreich finden sich noch ziemlich viele Mittelwaldungen vor, wie die aus französischer Zeit noch beibehaltene Wirtschaft in den Reichslanden beweist. In Lothringen z. B. werden zur Zeit noch 65500ha als Mittelwald bewirtschaftet, wodon dem Staate 23800ha (36%) und den Gemeinden 41700ha (64%) gehören.

Die Oberholgklaffen führen von ber jungften bis gur alteften bie Bezeichnungen: Lagreitel (ujährig), Oberftanber (Qujährig u. f. f.). angehenbe Bäume, Bäume, hauptbäume und alte Bäume, jedoch find fast nirgends alle diese Klassen vertreten. Unmittelbar por bem Siebe fehlen die noch im Unterholze befindlichen Lagreitel, unmittelbar nach bemfelben fehlt aber bie altefte Rlaffe, weil bie gu biefer gehörigen Stämme famtlich entfernt werben. 1) Der außere Charafter bes Mittelwalbes wird durch das gegenseitige Verhältniß awischen Unter- und Oberholg bedingt. Man fann von biefem Gefichtspuntte aus eine normale, eine niedermaldartige und eine hochwaldartige Mittelwaldform unterscheiben. Lettere ift namentlich für Auewalbungen 2) die geeignete. Hier muß der Schwerpunkt des Betriebes in ber Gewinnung möglichst großer und verschiedenartiger Rutholamaffen liegen. Bei bem vortrefflicken Boden, auf welchem biefe Mittelwälber ftoden, vermag das Unterholz einen vermehrten Schirmbruck ohne Nachteil zu ertragen.

Bu Unterholz find solche Holzarten am tauglichsten, welche mit wenigstens einigem Schattenerträgnis ein vorzügliches Ausschlagvermögen verbinden, z. B. Hainbuche, Linde, Edelkastanie, Hasel,
auf sehr kräftigen Böden auch Esche und beide Sichenarten wegen
ihrer vorzüglichen Reproduktion, obwohl diese Holzarten höchstens
einigen Seitenschirm ertragen. Die Rotbuche verträgt zwar starken
Schirmdruck, hat aber nur geringe Reproduktionskraft.

Als Oberhold bevorzugt man hingegen lichtkronige und sturmfeste Rup-Holzarten, wie Eichen, Esche, Ahorne und Ulmen, auch Weißbirke, Aspe und Lärche. Durch sachgemäß ausgeführte Aufästung läßt sich — unter gleichzeitiger Hebung der Schaftqualität — der Schirmdruck ermäßigen.

Man bemißt die Umtriebszeit des Unterholzes im Mittelswalde wegen der vom Beginne bis zum Ende derselben zunehmenden Beschirmung durch das Oberholz einige Jahre niedriger, als sie — unter sonst gleichen Verhältnissen — im reinen Niederwalde seste gesett werden würde. Die Zahl der Oberholz-Klassen hängt

<sup>1)</sup> Hieraus erklärt fich bas Schlußglieb (—1) in ber obigen Gleichung für n.
2) G. Brecher: Aus dem Auenmittelwalbe. Mit einer lithographirten Tafel. Berlin, 1886.

von der Raschwüchsigkeit und dem Verwendungszwecke der betreffenden Holzart, sowie von der Standortsgüte und dem Überschirmungsgrade ab, welchen das Unterholz zu ertragen im Stande ist. Man dezeichnet den letzteren dadurch, daß man die überschirmte Fläche in Bruchteilen der Gesamtsläche angibt, z. B. die Schirmsläche soll 1/s, 2/s, 1/z, 2/s 2c. betragen. Hierbei ist gewöhnlich die Überschirmung unmitteldar vor oder unmitteldar nach dem Hiede gemeint; während der Umtriedszeit selbst ist sie ja in fortwährender Beränderung (Zunahme) begriffen. In der Regel begnügt man sich mit dem Überzhalten der drei jüngsten Klassen; auf sehr trästigen (Schlick-)Böden und in frischen, geschützten Lagen kann man aber den Überhalt in Bezug auf Klassen- und Stammzahl verstärken.

Die Zahl der Stämme innerhalb jeder Klasse bilbet von der jüngsten bis zur ältesten eine fallende Reihe, weil jüngere Stämme einen geringeren Schirmdruck ausüben, als ältere, und weil im Laufe der Zeit viele Laßreitel während ihres Aufrückens in ältere Klassen zu Grunde gehen (durch Beschädigungen beim Hiebe, durch Frevel, Frostrisse, Schnee, Eisanhang, Krankheiten 2c.). Am Ende jeder Umtriebszeit nutt man die älteste Klasse ganz und von den andern Klassen nur je so viele Stämme, als die Disserenzen zwischen je zwei benachbarten Klassen ergeben.

In Bezug auf den Abtrieb des Unterholzes, womit der Anfang gemacht wird, gilt das beim Riederwalde Gesagte. Den Abtried des Oberholzes führt man unmittelbar nach dem Abhiebe des Unterholzes aus. Um das seither für angemessen erachtete Beschirmungsverhältnis zu erhalten, ist nichts weiter nötig, als beim Hiebe des Unterholzes so viele Loden als Laßreitel stehen zu lassen, als im Ganzen Oberholzstämme entsernt werden sollen. Man wählt hierzu selbstverständlich stusige, frohwüchsige Exemplare in möglichst gleichweiten Abständen. Übrigens ist nicht zu übersehen, daß eine und diesselbe überschirmungssläche (allgemein  $\frac{1}{n}$ . F) je nach Holzarten, Belaubungsdichte, Höhe des Kronenansatzes, Schattenerträgnis des Unterholzes, Beschaffenheit von Boden, Lage und Klima eine höchst verschiedenartige Wirkung ausübt. Der verdämmende Einfluß der Oberholzstämme steht nämlich im allgemeinen in geradem Verhälts

niffe zu ihrer Schirmfläche und Schirmbichte, hingegen in umgekehr= tem Berhältniffe au ber Abstandsweite ber Rronen vom Boben.

Beifpiel: Gefest, bas Stammzahlverhaltnis in einem Mittelmalbe ware, bei bem Vorhandensein von 3 Klaffen, a:b:c, wobei a > b > c ift, und bie burchschnittliche Schirmfläche eines Rlaffenftammes, je nach biefen Klaffen, betrüge q1 q2 q3 Quabratmeter, fo wurde fich, wenn turg por jedem Unterholzabtriebe die Salfte der Flache (F/2) überschirmt fein foll, Folgendes berausstellen.

Die Gefamt-Schirmfläche ber Rlaffenordnung würde turz bor bem Siebe  $a \cdot q_1 + b \cdot q_2 + c \cdot q_3 = Q_1$ 

betragen. Da nun F/2 überschirmt fein foll, fo mußte bie festgesette Rlaffen= ordnung  $F_{/2}:Q_1=rac{F}{2\,Q_1}$  mal auf dem Schlage vorkommen, b. h. es müßten porhanden fein:

 $=\frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{Q}_{1}}{2\mathbf{Q}_{1}}=\frac{\mathbf{F}}{2}$ 

Entfernt werben c + (b - c) + (a - b) = a Stämme und bafür a Lafreitel mit a. q Schirmflache (wobei q bie Schirmflache je eines Lagreitels bebeutet) übergehalten. Rach dem Biebe wurde die Befamt-Schirmflache der Rlaffenordnung  $a \cdot q + b \cdot q_1 + c \cdot q_2 = Q_2$  sein u. 3w.

$$\begin{array}{lll} \frac{F\cdot a}{2\ Q_1} & \text{Lafreitel mit } q & \text{Schirmfläche} & = \frac{F\cdot a\cdot q}{2\ Q_1} \\ \frac{F\cdot b}{2\ Q_1} & \text{Oberständer mit } q_1 & \text{Schirmfläche} & = \frac{F\cdot b\cdot q_1}{2\ Q_1} \\ & & & & & & & \\ \frac{F\cdot c\cdot q_2}{2\ Q_1} & \text{angehende Bäume mit } q_2 & \text{Schirmfläche} & = \frac{F\cdot c\cdot q_2}{2\ Q_1} \\ & & & & & & \\ \hline \text{Summa}: \frac{F\left(a+b+c\right)}{2\ Q_1} & \text{Stämme mit einer Schirmfläche bon } \frac{F\left(aq+bq_1+cq_2\right)}{2\ Q_1} \\ & & & & & \\ \hline F\cdot Q_2 & & & & \\ \hline \end{array}$$

 $=\frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{Q_2}}{2\,\mathbf{Q_1}}$ 

b. h. die Gesamtbeschirmung würde weniger, als F/2 betragen, da  $Q_2 < Q_1$  ist.

Die Festsehung eines bestimmten Beschirmungsverhaltniffes für eine tonkrete Örtlichkeit kann selbstverständlich nur einen ungefähren Anhalts= puntt für die Bemeffung bes Siebes liefern; wenigstens barf teinesfalls bie mathematische Schablone entscheiden, wenn spezielle waldbauliche Momente eine bon ber Berechnung abweichenbe Stammzahl=Repartition in ben einzelnen Oberholgklaffen ratlicher ericbeinen laffen ober nötig machen follten.

- 3. Asawaldkonservationsbetrieb. Diefer von G. L. Hartig 1) unter bem Ramen "temporelle Mittelwaldwirtschaft" begrünbete und von beffen Bruder E. F. Hartig (von 1813 ab) zuerft in die Braris eingeführte Betrieb besteht barin, daß man ein noch ausschlagfähiges (etwa 30-40jähriges) Laubstangenholz, unter Belaffung von 350-500 ber ftartften Stangen pro ha in gleichmäßiger Berteilung über ber gangen Alache, auf die Burgel fest, ben bierburch entstehenden Stockaussichlag nach 30-40 Jahren jum zweitenmale nutt und mittels ber belaffenen, inzwischen 60-80 Jahre alt geworbenen Überhälter eine natürliche Samen-Verjüngung einleitet. Empfohlen murbe biefe dem modifizierten Buchenhochwaldbetriebe (S. 164) ähnliche Wirtschaft ebenfalls für die Rotbuche, aber auch nur als Notbehelf, wenn es an hiebsreifen Beständen mangelt und gleich= wohl die Hochwaldwirtschaft nicht aufgegeben werden foll. mit in einigen Teilen des vormaligen Kurheffen gemachten Erfahrungen ermunterten — zumal auf geringen Bobenarten — nicht zur Fortsetzung bieses Betriebes. Die Bobenkraft verringerte fich in ben betreffenden Waldungen zusehends, und ber Ausschlag entwickelte fich infolge beffen fo burftig, bag man unvolltommene Beftanbe erhielt.
- 4. Miedersamenholzbetrieb. Man fest ein noch ausschlagfähiges Laubholz einmal auf die Wurzel, erzieht den hierdurch entstehenden Ausschlag hochstämmig und verjüngt ihn, sobalb die Pubertät eingetreten ift, durch natürliche Befamung. Bier folgen also Samenholg-, Stodschlag- und wieder Samenholzbetrieb nach einander. Bu diefer Berbindung eignen fich faft alle Laub-Baumhölzer, felbst Rotbuche und Weißbirke, obicon diefe Holzarten ein geringes Reproduktionsvermogen befigen. Man nimmt aber ben erften Abtrieb - wenigstens

Bon neuerer Litteratur ift ber Auffat Beling's: Der Hochwald-Con-

fervationshieb (Forftliche Blatter, R. F., 1874, G. 209) gu nennen.

<sup>1)</sup> Anweisung zur Taxation ber Forste ober zur Bestimmung bes Holz-ertrags. Gießen, 1795, S. 68. Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umsange, in gedrängter Kürze. Berlin, 1831, S. 68. — Hier bestimmt Hartig das Anhiedsalter des Bestandes zu 40—50 Jahren, hingegen soll ber Abtrieb des Unterholzes schon nach 20 bis 30 Jahren erfolgen.

bei biesen beiben Holzarten — gern frühzeitig vor, leitet auch bie nachfolgende Samenverjüngung zeitiger, als bei Kernwuchsbeständen, ein und durchsprengt die betreffenden Bestände mit Rabelholz.

### 3meiter Abichnitt.

### Reine Aebennuhungsbetriebe.

Bu ben reinen Rebennutungsbetrieben, b. h. folden Wirtschaften, bei welchen es bloß auf die Gewinnung von bestimmten Rebenprodukten abgesehen ist, gehören Harznutungsbetrieb, Graswirtschaft, Streuwirtschaft, Plaggenhieb, Torfnutungsbetrieb u. s. w.

Bom rein waldbaulichen Gesichtspunkte aus ist hierüber wenig zu sagen, zumal da diese Betriebe mit wenig Ausnahmen die Holzmassen, zumal da diese Betriebe mit wenig Ausnahmen die Holzmassen ber der Forstwirt hat daher in der Regel keine Beranlassung, diese Betriebe durch Maßregeln, welche die Steigerung der betreffenden Produktion bezweden, zu fördern, muß vielmehr auf möglichste Einschränkung derselben bedacht sein. Es gilt dies besonders für die Streu- und Plaggennuzung. Beide sind vom forstlichen Gesichtspunkte aus ganz unzulässig.

Die auf Förberung ber Graszucht im Walbe gerichteten Mittel wurden bereits auf S. 147 u. f. angegeben; von der Torfwirtschaft war gleichfalls früher (S. 149 u. f.) die Rede. Im Übrigen glauben wir auf das III. Buch (Forstbenutzung) verweisen zu können.

In manchen Gegenden besteht ein ganz planmäßiger Betrieb bloß auf Unkrautstreu (Besendfrieme 2c.). In diesem Falle sindet eine schlagweise Einteilung und Begrenzung solcher "Einsterberge" und ein Ruzungsbetrieb wie bei der Stockschlagwirtschaft statt (Streuwalbbetrieb).

#### Dritter Abschnitt.

# Saupt- und Nebennutungsbetriebe.

Die An= und Nachzucht erstreckt sich hierbei auf Holz, bzw. Rinde und sonstige Nebenprodukte (Cerealien, Hackstüchte, Wilbarten 2c.). Deh, Dr. R., Enchklopäbie und Rethodologie der Forstwissenschaft. 11. 12

#### Erstes Kapitel.

### Berbindung der golgendt mit fructban.

Die Anzucht von Felbfrüchten im Walbe tritt sowohl im Hochwalde, als im Niederwalde, u. zw. je nach Gegenden in ganz beftimmten Formen auf.

#### I. Titel.

#### hodwaldbetriebe mit Fruchtbau.

Hierher gehören ber Röberlandbetrieb, die Baumfeldwirtschaft und der neuere Walbfeldbaubetrieb.

1. Köderlandbeirieb. 1) Man treibt die hiebsreisen Bestände in Kahlschlägen ab, robet auf diesen das Stock- und Wurzelholz, haint hierauf den Boden, betreibt 1—3 Jahre lang landwirtschaftlichen Vorbau und läßt dann wieder den Holzandau folgen.

Unter bem Hainen (ober Röbern) bes Bobens versteht man bas Berbrennen bes (getrockneten) Bobenschwieles in Berbindung mit bem bei ber Schlagführung auf ber ganzen Fläche zurückgebliebenen, geringen Reifig und die hierauf folgenbe Bearbeitung, wobei die Aschenbestandteile mit der Erdkrume vermengt werden.

Als Hauptholzarten für diesen Betrieb finden Lichthölzer u. zw. gemeine Kiefer, Lärche, Eiche und Birke Verwendung. Bon Fruchtarten bauet man Buchweizen, Wintertorn, Hafer und Rüben in angemessener Reihenfolge. Die Begründung des neuen Bestandes gesichieht entweder durch Saat — gleichzeitig mit der letzen Getreidessaat — oder durch Pstanzung.

Man findet diese Wirtschaft u. zw. in den verschiedenartigsten Modifikationen im Obenwalbe, in den sudwestlichen Ausläufern bes baperischen Waldes, in Steiermark, Riederösterreich zc.

2. ganmfeldwirtschaft. Nach dem Vorschlage H. Cotta's 2) teilt man die zu diesem Betriebe außersehene Waldsläche nach Maßgabe des Boden's, Klima's, der zu erziehenden Holzarten 2c. in eine

2) Die Berbindung des Felbbaues mit dem Walbbau ober die Baumsfelbwirtschaft. 4 hefte. Dresben, 1819—1822.

<sup>1)</sup> J. P. C. A. Jäger: Der Hade und Röberwalb, im Bergleich jum Buchenwalbe, nebst Bemerkungen über Holz-, Frucht-, Futter- und Streu-Ertrag verschiebener Betriebsarten mit besonderer Rücksicht auf den Obenwald. Darmsftabt, 1835.

bestimmte Anzahl von Schlägen (30-80), stockt alljährlich das auf einem Schlage stebende Bolg (Eiche, Lärche, Riefer, in keinem Falle eine Schattenholgart) rein aus, robet bie Stode, richtet ben Boben für den Feldbau ber und benutt die Fläche einige Jahre wie gewöhnliches Aderland. hierauf wird ber Schlag mit einer bem Standorte, bem Zwede und ben Bedürfniffen entsprechenben Solgart im Reihenverbande (langs der Ackerfurchen) ausgepflanzt, wobei ber Bflanzenabstand 0,9-1,3m groß angenommen wird, mahrend ber Reihenabstand binnen 4-16m Weite schwantt, je nachbem ber Schwerdunkt auf die Holz- ober die Graszucht ober den Anbau von Kelbfrüchten gelegt wirb. Man fest ben Fruchtbau innerhalb ber Reihen (3wifchenbau) fo lange fort, bis bas Bolg bemfelben burch feine Große hinderlich wird, bringt, fobalb fich die gepflanzten Stämme in ben Reihen im Wachstume gegenseitig behindern, die Balfte berfelben zum Siebe und fahrt mit biefen Aushieben je nach Bedürfnis fort, bis nur noch die angemeffene Angahl von Stämmen übrig ift. Wenn die haubarkeit eingetreten ift, so entfernt man den Rest bes Beftandes und begrundet ben neuen Beftand in berfelben Beife, nur mit dem Unterschiede, daß die neuen Pflangreihen nicht in den früheren Reihen, fondern zwischen benfelben angelegt werden. Der Boben foll bei ber geringsten Beschattung zu Feld, bei ftarterer zu Wiesen und bei ber ftartften gur Weibe benutt werben.

S. Cotta ging bei dem Vorschlage biefer Wirtschaft, welche er hauptfächlich wegen ihrer Gintraglichkeit empfahl, bon ben 3 Thefen aus: 1) Der Boben wird burch die Bearbeitung fruchtbarer. 2) Der freiftehende Stamm legt binnen gleicher Zeit mehr Holzmaffe auf, als ber geschloffen ermachsene. 3) Die Abwechselung mit ben Gewächsen bringt beffere Ernten. Er erblicte jugleich in diefem Betriebe eine wefentliche Bilfe für bie arbeitenbe Gefellichaft (mehr Brob, mehr Bolg und mehr Erwerb) und hoffte auf Berminberung bes Proletariates. Diese Wirtschaft follte übrigens teineswegs in allen Walbungen Anwendung finden, fonbern nur in ben hierzu paffenben Ortlichkeiten. Cotta hatte hierbei namentlich große, schlechte Felber, beren Bearbeitung bloß für ben Felbbau nicht lohne, im Auge. Der Borfcblag wurde von anberen Seiten (Pfeil, bon Gableng, Sundeshagen u. a.) lebhaft betämpft. Auch ift biefer Betrieb genau nach ben Borfchriften feines Begrunders wohl nirgends in größerem Mafftabe zur Ausführung gelangt; jedoch fanden wir gegen Ende ber 1860er Jahre eine ahnliche Wirtschaft in ber Bifeter Stadtmalbung (Böhmen) in Anwendung.

3. Maldfeldbanbetrieb. Bon bem Röberlandbetriebe unterscheibet fich der neuere Balbfelbbaubetrieb 1) baburch, daß bei ihm ber Feldbau gleichzeitig mit ber Holzzucht betrieben und dag ber Bodenschwiel nicht gesengt wirb. Bon bem Baumfelbbetriebe andererseits weicht er barin ab, daß bei ihm ber Holgzucht burch engeren Stand bes holges und Beschränkung bes landwirtschaftlichen Zwischenbaues auf furgere Beit mehr Rechnung getragen wirb.

Als Sauptholgarten finden Giche und gemeine Riefer Berwendung. Rach erfolgtem tablem Abtriebe bes Bestandes wird ber Boben bis 40 cm tief rijolt und durch Saat ober Pflanzung in Anbau gebracht, auf den besseren Standorten mit Eiche, auf den geringeren mit Riefer. Gleichzeitig hiermit findet im Nabelwalbe 2jähriger, im Laubwalde 4iähriger Fruchtbau statt. Die Fruchtfolge ist: Kartoffeln. Winterforn; im Laubwalbe wiederholt sich dieselbe. Sobald die natürliche Auslichtung ber Beftande beginnt, findet Untersaat von Buchedern ober Unterpflanzung mit jungen Buchen ftatt, um ben Boben au beden. Durch angemeffene Durchforftungen, baw. Lichtung bes Oberftandes verschafft man biefem Bobenschutholze, welches baumartig heranwachsen foll, ben jum Gebeiben nötigen Lichtgrab.

Der vorstehende Betrieb findet sich (feit 1842) in der Rhein-Main-Chene (in den Oberförstereien Viernheim, Lorsch und Lampertheim) auf schwigendem Sande und ist in ähnlicher Weise auch in ben Forsten Großgerau (seit 1859) und Darmstadt (seit 1864) auf Sand mit undurchläffigem Thonuntergrunde ins Leben gerufen worden.

Der Beginn biefer Wirticaft in bem Groffbergogtum Seffen ift icon auf bas Jahr 1810 zurudzuführen, indem der bamalige Forstmeifter Fr. Wilh. Ferb. von Dörnberg im Loricher Walbe auf tiefliegenbem, naffem, burch langjährigen Weibegang verhartetem Boben, welcher jeber Holzkultur geradezu spottete, den landwirtschaftlichen Borbau (als Rultur= beförberungsmittel) einführte. Die neuere Gestaltung biefes Balbfelbbaues ift namentlich ein Berbienft bes Forftmeifters Rarl Reik. 2)

<sup>1)</sup> Dr. Philipp Engel von Alipftein: Der Balbfelbbau mit besonderer Rudsicht auf das Großherzogthum Hessen. Frankfurt am Main, 1850. Muhl: Der Walbselbbau als Kultur-Mittel (Allgemeine Forst- und Jagbzeitung, 1869, S. 121).

Billharbt: Der Walbfeldbau-Betrieb in Berbindung mit der Golgcultur in ber großh. helf. Oberförsterei Biernheim ac. (baselbst, 1869, S. 445). Muhl: Aus bem Kiefernhochwalb (baselbst, 1875, S. 369). 2) Reuere statische Belege über die Zweckmäßigkeit des Walbselbbaues

#### II. Titel.

#### Riederwaldbetriebe mit Fruchtbau.

Hierher gehören ber Hadwalbbetrieb und die Haubergswirtschaft. Beide Betriebe find seit unvordenklicher Zeit bestehende Verbindungen von Niederwalbbetrieb, vornehmlich Cichenschlimalbwirtschaft, mit Fruchtbau, bei welchen der Boden nach dem jedesmaligen Abtriebe des Bestandes gehaint wird (f. S. 178).

1. **Jakwaldbetrieb.** 1) Dieser Betrieb ist namentlich in dem hestischen und babischen Obenwalde verbreitet. Außer den beiden Sichenarten treten in den Hackwäldern auch Winter-, Sommerlinde und Weißbirke auf. Bon Sträuchern sind besonders Hasel, Faulbaum und Besenpfrieme verbreitet. Man sucht aber die "Raumhölzer"<sup>2</sup>) immer mehr zu verdrängen und reine Schälwaldungen (Traubeneiche) ohne Oberholz herzustellen.

Die gewöhnliche Umtriebszeit beträgt 15 Jahre. Das Hainen erfolgt durch das sog. Überlandbrennen (ober Sengen), d. h. man brennt den abgetrockneten Grassilz und das siber den Schlag hin liegen gebliebene geringe Reisig — unter Beobachtung gewisser Borsichtsmaßregeln — über die ganze Fläche hin an. An Hängen wird das Feuer bergab, in Senen dem herrschenden Luftzuge entgegen geführt; übrigens erfolgt das Anzünden nur dei Windstille. Um das überlaufen des Feuers zu verhindern, werden die Schlagränder auf angemessene Breite von leicht brennbarem Abraum gereinigt und der Boden verwundet. Das Hainen muß längstens dis Johanni vollzogen sein, widrigenfalls ganz unterbleiben.

Die Bobenbearbeitung jum Zwecke bes Fruchtbaues geschieht mit ber hade. Der Fruchtbau erstreckt sich auf 1-2 Jahre.

s. in bessen Artikel: Ueber Menge und Güte bes Holzertrags auf gelodertem und landwirthschaftlich bebautem Boben (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1886. S. 80).

<sup>1886,</sup> S. 80).

1) J. P. E. L. Jäger: Der Had- und Röberwald zt. Darmstadt, 1835.

Dr. phil. Jonas Rubolph Stroheder: Die Hadwaldwirthschaft.
Physikalische Studien über dieselbe als Wirthschaftsform zu dem Zwede der Eichen-Riederwaldwirthschaft.

2. Aust. Milneden, 1867.

Die 1. Aust. erschien im W.S. 1865/66.

<sup>?)</sup> Diefe Bezeichnung gilt im Gichenschle und im hadwalbe für alle ber Giche beigemischten Holzarten.

Bei zweimaliger Anzucht landwirtschaftlicher Gewächse bauet man im ersten Jahre Buchweizen (Saibekorn), welcher binnen 6-7 Wochen reift und gewöhnlich im Walbe ausgebroschen wird (August). Sierauf folgt der Anbau von Winterkorn. Die Vergebung der einzelnen Schläge geschieht in ber Regel burch Berpachtung. Man gestattet ben Bächtern ein lockeres Zusammenbinden ber Loden während ber Dauer bes Fruchtbaues; jedoch muffen die Bander nach der Fruchternte wieder entfernt werben.

Die Refrutierung ludiger Sadwälder geschieht vorherrschend burch Gichenftummelpflanzung. Der Reihenverband ift hier von befonderer Bedeutung. In heruntergekommenen Schlägen wird behufs ber Berbefferung bes Bobens zeitweilig die Riefer eingesprengt.

Die Beranlaffung zu biefer eigentumlichen Wirtschaft gaben geringer Felbbefig, schmale Thaler zwischen boberen Bergruden, erschwerte Zufuhr der Feldfrüchte von auswärts und Mangel an einem Bur Zeit find aber wenigstens bie beiben lohnenderen Erwerbe. letten Grundurfachen gefallen: es kommt fogar hier und ba bor. daß die landwirtschaftliche Benutzung der Schläge wegen mangelnder Arbeitsträfte unterbleiben muß.

2. Hanbergswirtschaft. 1) Diefe im vormaligen Fürstentume Siegen und in ben benachbarten Gegenden gebräuchliche Rombination ift ber Hadwaldwirtschaft fehr ähnlich. Der Hauptunterschieb besteht eigentlich nur in einer anderen Form des Hainens und ber Bearbeitung des Bodens. Anftatt ben Bodenschwiel zc. über die gange Fläche hin anzugunden, bringt man nämlich die getrockneten Grasplaggen und Reifigabfälle auf kleine Baufchen (awischen ben Stoden), äschert dieselben ein und breitet die gewonnene Asche kurz vor der Fruchtsaat gleichmäßig über ben ganzen Schlag bin aus. nennt biefe Methode bes hainens bas Schmoren ober Schmoben. 2)

<sup>1)</sup> Statistische Rachrichten über den Areis Siegen aus den Jahren 1809 bis 1865. Nach Anleitung des Erlasses des Königlichen Ministerii des Imern vom 27. Juni 1862 zusammengestellt von dem Königl. Landrath Freiherrn von Dörnberg. Siegen, 1865. August Bernhardt: Die Haubergswirthschaft im Kreise Siegen. Ein

Bortrag 2c., Münster, 1867.

2) Ahnlich ist die auf den öben Haibeländereien der Eifel von den dortigen Bauern zum Zwecke des Fruchtbaues betriebene "Schiffelwirtschaft", ein Raubbau der schlimmsten Art.

Die Bobenbearbeitung erfolgt mittels bes "Hainhages", eines Pfluges von der einfachsten Konstruktion. Der Fruchtbau beschränkt sich zur Zeit auf ein Jahr. Nach 4-, bzw. 6jähriger Schonzeit der Schläge dürsen Schafe, bzw. Kindviehheerden eingetrieben werden; für neue Schläge gelten 6-, bzw. 8jährige Schonzeiten. Die Schafbut kann unter Umständen vom Schöffenrate für unstatthaft erklärt werden. Der Eintrieb von Schweinen und Ziegen ist überhaupt untersagt.

Die Siegener Hauberge befinden sich im Besitze von Korporationen, sog. Haubergsgenoffenschaften; ihre Benutzung ist auf Grund höchst eigenartiger Privatrechts-Verhältnisse 1) und durch öffentliche Haubergsorbnungen 9) schon seit langer Zeit streng geregelt.

#### Zweites Kapitel.

# Perbindung der Solzzucht mit Cierzucht.

In planmäßiger Verbindung mit der Holzzucht treten in manchen Gegenden Aufzucht von Vieh und Nachzucht gewiffer Wilb-Arten auf.

1. Waldweidebetrieb. Man versteht hierunter eine Verbinbung von Holzzucht mit ständiger Grasweibe. Von den forstlichen Betriedbarten eignen sich für Weidewälder namentlich der Schneidelund Kopfholzbetrieb. Der erstere paßt besonders für die eigentlichen Weideslächen, weil geschneidelte Stämme den Graswuchs weniger verdämmen, als geköpfte; der Kopsholzbetrieb eignet sich hingegen mehr sür die Ruhe- und Lagerplätze des Viehes. Bei der Auswahl der Holzarten hat man darauf zu sehen, daß dieselben nicht nur das Schneideln, bzw. Köpfen gut vertragen, sondern auch schmackhastes Futterlaub, je nach den zu züchtenden Viehgattungen (Pferde, Horn-

<sup>1)</sup> Dr. H. Achenbach: Die Haubergs-Genoffenschaften bes Siegerlandes. Ein Beitrag zur Darstellung der deutschen Flur: und Agrar-Berfassung. Bonn, 1863.

<sup>2)</sup> Hauberg-Ordnung für ben Kreis Siegen vom 17. Marz 1879 nebst ben bazu erlaffenen Borschriften und Instruktionen. Siegen, 1884. — Diefe (neueste) Ordnung ist die zur Zeit giltige.

vich, Schafe), geben und ben Graswuchs möglichft wenig beein= trachtigen.

Die Begründung solcher Wälber geschieht durch Pflanzung von Heistern oder Setzstangen in Reihen. Man wählt im Interesse der Graszucht weiten Abstand, schützt die Pflanzen durch Pfähle, Dornen oder Lattengehäuse zc., nutt die Loden, welche sich nach der ersten (möglichst hoch vorzunehmenden) Köpfung oder Schneidelung an den inzwischen herangewachsenen Stämmehen erzeugen, im 3—6-jährigen Umtriede und sorgt für die sonstigen Anstalten zur Auszucht von träftigem Weidevieh (Bewässerung, Herstellung von Tränzten u. s. w.). In windigen Lagen umgibt man die Weideslächen mit Fichtenmänteln, welchen die volle Beastung (dis zum Boden) belassen werden muß.

2. Wildgartenbetrieb. Der Wildgartenbetrieb ist eine Kombination von Holz- mit Wildzucht. Man treibt biese Wirtschaft in ben Wildgarten 1) und unterscheibet, je nach den verschiedenen Wildgattungen: Rotwild-, Damwild-, Schwarzwild- und Kafanengarten.

Am meisten beliebt find Rotwildgärten. Die nachstehenben Andeutungen bleiben baher auf biese beschränkt.

Die geeignetste Betriebsart ist der Hochwaldbetrieb mit hohem Umtriebe, weil die Kosten und Sefahren der Verjüngung hierdei erst je nach langen Zeiträumen wiederkehren. Um in bequemer Weise Futterlaub zu gewinnen, betreibt man an passenden Stellen (Alleen, Parkränder, Bachuser 2c.) auch etwas Kopsholz- oder Schneidelwirtsichaft. Im Hochwalde richtet man sein Hauptaugenmerk auf die Kiefer und Lärche, da diese beiben Holzarten dem Geäse des Wildes rasch entwachsen, weniger durch Verdis leiden, als die Tanne und edlen Laubhölzer, nicht geschält werden, wie z. B. die Fichte, und ansehnliche Mengen von Nutholz liefern. Daneden müssen aber auch Mast tragende Laubhölzer, wie Cichen, Kotbuche, Roskastanie

Bergl. außerbem bie auf G. 151, Anmertung 1 aufgegahlte Litteratur.

<sup>1)</sup> Ottomar Bictor Leo: Die Wildgärten, beren Zweck, Anlage und Bewirthschaftung. Mit 3 Holzschnitten und 2 lithographirten Tafeln. Leipzig, 1868.

Raoul Ritter von Dombrowski: Der Wildpark, seine Einrichtung und Abministration mit 16 Taseln, Original-Entwürfen technischer Objecte und Situationsplane. Wien, 1885.

und Wilbobst angezogen werden. Auch Aspen, deren Kinde besonders im Winter vom Wilde gern angenommen wird, sind in Wildparks zu schonen. Um dem Wilde gute Verstecke zu gewähren, muß nan in den Kiefern- und Lärchenbeständen etwaiges Unterholz eralten oder zählebige Schattenholzarten besonders anziehen.

Die Best and s begründung geschieht vorherrschend durch Kanzung.. Die Umfriedigung der Kulturen mit transportabelen urdengattern ist namentlich bei der Wahl kleiner Pstanzen dringend auraten. Die Durchforstungen sind möglichst weit hinauszuschen, weil das Wild der Dickungen zum Verstecken bedarf, und war namentlich die durchforsteten (Fichten-, Eichen-) Stangenhölzer von Rotwilde mit Vorliebe geschält werden. Bei der Schlagsführung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß das Wild ungehinder nach allen nicht eingefriedigten Orten im Parke wechseln kann. Aus dem sind Vorkehrungen zur Ernährung und Pstege des Wildes zu tween (Wildwiesen, Wildsäcker, Futterpläße, Suhlen, Salzlecken zc.).

#### Bierter Abschnitt.

# Umwandlung der Zetriebsarten.

wiffe Berhältniffe 1) können den vorübergehenden oder dauern en Übergang einer Betriebsart in eine andere rätlich oder notwende machen. Hierbei kann sich die Umwandlung entweder bloß auf einzelt Bestände beschränken oder über den ganzen Wald erstrecken. Wenn es hum einen bleibenden Betriebsarten-Wechsel im ganzen Walde harvelt, so lassen sich (nach C. Heyer) folgende drei Hauptsfälle unterfalben:

1. Platang vom Zemelbetriebe zu dem schlagweisen Johnaldbetriebe. Me stellt den übergangszeitraum (d. h. die erste Umtriedszeit) sest teilt denselben in gleichlange Perioden, zerlegt die ganze Waldsläde in so viele gleichgroße Abteilungen, als man Perioden ausgesch en hat, und überweist jeder Periode eine solche Abteilung zur Beurtschaftung, dzw. Berjüngung. Um die Schlag-

<sup>1)</sup> Erläutern Beispiele find im Bortrage ju geben.

wirtschaft in nicht allzu ferner Zeit berzustellen, bemift man die erfte Umtriebszeit (Ginrichtungszeit) nicht zu boch. Derjenige Rlächenteil. welcher bas meifte alte bolg enthält, wird ber Periode I zugewiesen, diejenige Abteilung hingegen, welche das meifte junge Holz aufzuweisen hat, der letten Beriode; dagwischen fteben die Beftande von mittlerem Alter in ben Perioden II, III n. f. f. Bei ber Bilbung biefer Abteilungen ift übrigens auch eine Sturmichaben moglichft ausschließenbe Gruppierung im Balbe zu erftreben. Die I. Beriodenflace wird junachft verjungt, unter Umftanben mittels kunftlicher Die Bewirtschaftung ber übrigen Abteilungen binnen ber I. Periode beschränkt sich — je nach Erforbernis — auf den Aushieb abständigen Holzes, auf Durchforftungen und ben Holzanbau auf Blogen. In ber II. Periode kommt die Abteilung II, in ber III. Periode die Abteilung III jum fucceffiven Siebe und gur Berjungung. Rach Ablauf ber Umtriebszeit hatte man auf biefe Weise wenigstens innerhalb einzelner Machenteile bes Walbes eine annähernbe Gleichalterigkeit und Gleichwüchfigkeit erzielt und konnte nun leichter au einem ev. boberen Umtriebe mit einer arofferen Anjahl bon Altersabstufungen übergeben.

2. Abergang vom schlagweisen Hochwaldbetriebe zu anderen Setriebsarten. Alle hierhergehörigen Umwandlungen lassen sich leichter vollgiehen, als umgekehrt die Überführung von Ausschlagwälbern in Hochwaldbestände, weil im ersten Falle der stockende Borrat infolge bes Überganges zu einem niedrigeren Umtriebe nur vermindert zu werden braucht, während im zweiten Falle durch Mindernutzungen eine Vermehrung des Materialvorrates bewirft werden muß.

Behufs Überführung von Hoch- in Riederwald fett man die noch ausschlagfähigen Laubholzbestände auf die Wurzel, während man die älteren Bestände möglichst bald verjüngt, um später den erfolgten Rachwuchs gleichfalls im Stockschagbetriebe zu verjüngen.

Soll ber Mittelwalbbetrieb angebahnt werben, so halt man bei bem ersten Stockschlage bie entsprechenbe Anzahl von Laßzreiteln über und erzieht sich hieraus die gewünschten Oberholzklassen bei ben folgenden Umtrieben. Durch ganz allmähliche Freistellung ist das Oberholz genügend sturmfest zu machen.

Soll ber Hochwalb- mit dem Kopf- oder Schneid elholzbetriebe vertauscht werden, so vermindert man die Stammzahl in den hierzu noch geeignet erscheinenden Beständen und köpft oder schneibelt die belassenen Stämme in entsprechenden Perioden. Alteres Holz würde abzutreiben und die betreffende Fläche mit Heistern oder Setzstangen in angemessenen Abständen zu bepklanzen sein. Im allgemeinen dürfte diese letztere Umwandlung selten und wohl nur bei einzelnen Beständen vorkommen.

3. Abergang von anderen Betriebsarten ju dem ichlagweisen Sochwaldbetriebe. Diefer übergang hat fich im Laufe ber Beit wohl am meisten in Bezug auf ben Mittelwalb vollzogen und kommt hier noch täglich bor. Men giebt, um ihn allmählich borgubereiten, in ben Mittelwalbichlägen immer mehr Oberholzklaffen an, leitet bann, fobalb es möglich ift, ev. unter Zuhilfenahme bes Unterholzes, eine natürliche Samenverjüngung ein und ftoct bas überflüffige Unterholy in einem Samenjahre aus, wodurch ber Boben zugleich für bie Befamung empfänglicher gemacht wird. Der Nachwuchs wird hierauf hochstämmig erzogen. Fehlt es aber an Oberholz, fo thut man beffer, das Unterhold, wenn es fich tauglich erweifen follte, bochftammig aufwachsen ju laffen und burch fraftige Durchforftungen jum fruhzeitigen Samentragen anzuregen (Aufheifterung). balb biefer Zeitpunkt eingetreten ift, wird ber Befamungsichlag geftellt und dem hierdurch begründeten Rachwuchse durch fucceffive Lichtungen - wie im Hochwalbe - ber zu feinem Gebeihen erforberliche Lichtgrab verschafft. Gang ohne fünftliche Beihilfe wirb aber man nur in feltenen Fällen jum Biele gelangen.

Soll Rieberwald in Hochwald übergeführt werben, so erreicht man dies am besten durch Umwandlung des ersteren zunächst in Mittelwald. Man hält beim Ausstocken möglichst viele Laßreitel über, stellt hieraus mit der Zeit die älteren Oberholzklassen her und verfährt dann, wie oben gesagt wurde.

Wenn der Schneibel- oder Kopfholzbetrieb in den Hochwaldbetrieb übergeführt werden soll, so hat man für den Fall einer genügenden Bestodung nichts weiter nötig, als das Schneibeln, bzw. Röpfen einzustellen und balbmöglichst auf eine natürliche Samen= Berjüngung hinzuwirken.

Soll in einem ber unter 1—3 angegebenen Fälle zugleich die Holzart gewechselt werben, weil die vorhandene Holzart für den einzusührenden Betrieb entweder gar nicht tauglich oder weniger geeignet wäre, als eine andere Holzart, so ist zugleich die Holzarten=Umwandlung zu bewirken, wobei in Bezug auf die Art des Ansbaues (ob vor oder nach dem Abtriebe, ob durch Saat oder Pflanzung) namentlich das Schattenerträgnis, dzw. Lichtbedürsnis und die Standortsverhältnisse, sowie die drellichen wirtschaftlichen Rücksichten entscheidend sein würden.

Bur Regelung des Rusungsganges und behufs einer annähernd gleichmäßigen Berteilung der Rusungen während des Übergangszeitraumes muß in jedem Falle ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden.

### Zweites Buch.

# Forstschuß.

#### Einleitung.

I. Begriff bes Forfticutes. Unter Forfticut (Waldpflege, niedere Forftpolizei) verfteht man die auf Sicherung bes Walbes gegen Beschädigungen aller Art gerichtete Thätigkeit, insoweit biefelbe bon bem Walbeigentumer felbst, bzw. Forstwirte (als beffen Bertreter) ausgeübt werden tann. Die außerbem bon feiten ber Staatsgewalt als ber Oberauffichtsbehörde hinzutretenden beguglichen Magregeln fallen dem Gebiete der Forftpolitit (höhere Forftpolizei) anheim. Mit diesem Schutze muß die Pflege und Verbefferung bes gesamten Walbzustandes Sand in Sand gehen. Die betreffenden Schutmaßregeln find teils vorbeugende (Palliativmittel), teils abstellende (Rabikalmittel). Der Schwerpunkt berselben liegt stets in einer fach-, ort- und zeitgemäßen Borbeugung. Die Forftichut-Lehre bezweckt die fuftematische Unleitung zu der Art und Weife, in welcher ber Schut bes Walbes, je nach ben beschäbigenden Ursachen, am erfolgreichften und jugleich billigften ju realifieren ift.

Die nähere Umgrenzung ber fich gleichsam gegenseitig erganzenben Gebiete "Forftschup" und "Forftpolitit" unter Belegung mit Beispielen muß dem Bortrage überlaffen bleiben.

II. Einteilung der Lehre. Die den Wald von deffen Begründung an dis zur Rutzung u. zw. in allen Altersstadien treffenden Angriffe und Beschädigungen gehen von Menschen, Tieren, Gewächsen, Witterungsübeln und Clementarereignissen aus. Hiernach läßt sich die Forstschutzlehre in folgende Übersicht bringen:

- I. Teil. Sout der Malbungen gegen menfolige Cinwirkungen.
  - I. Abichnitt. Sicherung ber Balbbegrenzung.
- II. Abschnitt. Schutz gegen Forstfrevel. Hierher gehören Beschädigungen, Entwendungen (Forstbiebstähle) und Forstpolizeivergehen. — Die Sicherung gegen devastierliche Handlungen der Waldeigentümer ist Aufgabe der Forstpolizei, da hiergegen Gesetz und Berordnungen erlassen werden mussen.

III. Abschnitt. Schutz gegen Walbbranbe, welche burch kulpose ober bolose menschliche Handlungen, bzw. Unterlaffungen entstehen.

#### II. Teil. Sont der Waldungen gegen die organische Natur.

I. Abschnitt. Schutz gegen Tiere. Als forstschäbliche Tiere kommen Weibevieh, Mastvieh, Wild, kleine (nicht jagdbare) Rager, gewisse Bögel und vor allem viele Insekten (bie sog. Forstinsekten) in Betracht.

II. Abschnitt. Schutz gegen Gewächse. Als solche find bie sog. Forstunkräuter und gewisse parasitische Pilze zu nennen. III. Teil. Sont der Waldungen gegen die unorganische Natur.

I. Abschnitt. Schutz gegen schädliche Witterungseinflüffe, b. h. gegen Frost, Sitze, Wind (bzw. Sturm), Regenguffe, hagel, Schnee, Duft und Gis.

II. Abschnitt. Schutz gegen Naturereignisse, b. h. gegen Überschwemmungen, Bodenabbrüche, Versumpfung, Lawinen, Flugsand und Blitzchäben.

Anhang: Einige Krankheiten (Rotfäule, Weißfäule, Schütte, Schäben burch Hüttenrauch).

III. Litteratur. Aus der neueren Speziallitteratur über biefen Gegenstand find folgende Werke zu nennen:

- S. Kauschinger: Die Lehre vom Walbschutz und der Forstpolizei. Aschaffenburg, 1848. 2. Aufl., herausgegeben von zwei Freunben. Daselbst, 1872.
- Rauschinger's Lehre vom Walbschutz. 3. Aufl., von Hermann Fürst. Mit vier Farbendrucktafeln. Berlin, 1883. Eine empfehlenswerte, kurze Darstellung.
- Dr. G. König: Die Walbpflege aus der Natur und Erfahrung neu aufgefaßt. Gotha, 1849. 2. Aufl., herausgegeben von Dr. Carl

Grebe. Daselbst, 1859. 3. Aust. u. d. T.: Der Waldschutz und die Waldpstege, von demselben. Mit 25 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Daselbst, 1875.

Gine originelle Leiftung, aber nicht genügend abgerundet, indem das Buch zugleich Gegenstände aus der Waldbau= und Forstbenutzungslehre mit in den Kreis seiner Darstellung zieht.

C. Gufe: Aus dem Forftschutz. Gine turze Darftellung ber Regeln besfelben. Berlin und Leipzig, 1876.

Mehr für Privat-Walbeigentümer und -Forstbeamte, als für Stubierende geeignet.

- Dr. Richard Heß: Der Forftschutz. Mit 375 Abbilbungen. Leipzig, 1878. 2. Aufl. In 2 Bänden. Erster Band. Der Schutz gegen Menschen, Wilb, Rager, Bögel und Insekten. Mit 214 in den Text gedruckten Holzschnitten. Daselbst, 1887. Der zweite Band ist in Borbereitung begriffen.
- Auguftin Buchmaber: Der Forstschut. Mit 17 in ben Text eingebruckten Abbilbungen und zwei Forstkarten. Olmut, 1878.

Für niebere und mittlere Forstschlen berechnet. Was den Versasser zur Abbildung von lediglich Grenzhügeln, Grenzsteinen, Grenzbüchern und Schonungstäfelchen bewogen hat, ist uns nicht verständlich. Einige Holzschnitte über die wichtigsten Insetten würden ohne Zweisel instruktiver und "akademischer" gewesen sein.

- Dr. Friedrich Simony: Schutz bem Walbe! Vortrag, gehalten am 21. Februar 1877 zu Wien 2c. Daselbst, 1878.
- Dr. H. Rördlinger: Lehrbuch bes Forstschutzes. Mit 222 in ben Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, 1884.

Das Buch enthält ein sehr reichhaltiges und wertvolles Material, ist aber nicht gleichmäßig gearbeitet. Das Fehlen ber Lehre vom Schaben burch Forstunkräuter und Bilze in einem Kompendium bes Forstschuses muß befremden. Hingegen ist der Lehre vom Frostschaben eine underhältnismäßige Ausdehnung gegeben worden (97 von im Ganzen 510 Seiten). Der Ansicht des Berfassers über die Romenklatur der Tiere, bzw. Insetten, bermögen wir uns nicht anzuschließen; die hier und da eingestreuten Insetten-Berschen passen nicht in ein wissenschaftliches Werk.

# Erster Ceil.

# Souk der Baldungen gegen menschliche Einwirkungen.

Erfter Abidnitt.

# Sicherung der Baldbegrenzung.1)

- 1. Arten der Waldarengen. Das Walbeigentum bebarf, wie jedes andere Grundeigentum, einer beutlichen und dauerhaften Bezeichnung seiner Grenzen. Man unterscheibet folgende Kategorien bon Grengen:
  - A. Eigentumsgrengen (außere und innere).
  - B. Berechtigungsgrengen, b. h. Grenzen zwischen belafteten und freien Waldungen ober zwischen zwei in verschiedener Beife belafteten Balbteilen.
  - C. Wirtschaftsgrengen. Diefe zerfallen wieder in:
    - a. Dienft begirts grengen, behufs der Einteilung in Schut, Bermaltungs-, Infpettions- und Direttionsbezirte.
    - b. Betriebsgrengen zur Ausscheidung in Betriebsklaffen, Distrikte, Abteilungen und Unterabteilungen. 2)

Auf die Feststellung der unter A und B angeführten Grenzen hat der Eigentumer keinen andern Ginfluß, als den ber Wahrung bes als gesetlich anerkannten Thatbestandes ober der herstellung desfelben, falls ber Grenzzug ftreitig fein follte. Die Beftimmung ber Wirtschaftsgrenzen hat hingegen lediglich vom Waldeigentümer auszugehen.

## 2. Grengeichen.

Die Grenzzeichen find entweder natürliche A. Einteilung. ober kunftliche. Sie bienen entweder zur Bezeichnung ber Bintelbunkte ober ber Grenglinien. Gine Grenze, welche abwechselnd

<sup>1)</sup> S. Ching: Die Rechtsberhaltniffe bes Walbes. Berlin, 1874. 2. Ab-

ichnitt. II. S. 30—41.
Ralf: Die Sicherung ber Forstgrenzen. Eberstwalbe, 1879. — Diese kleine Schrift behandelt die Lehre von der Waldbegrenzung mit besonderer Berücksichtigung der in Preußen bestehenden Verhältnisse und Bestimmungen.

2) Diese Bezeichnungen für die (quasi) Maschen des Waldeinteilungszneses sind besonders in Süddeutschland (Hessen z.) üblich.

ober durchgehends mit natürlichen und künstlichen Grenzmerkmalen versehen ist, heißt eine gemischte Grenze. Wo es auf Genauigkeit ankommt, bezeichnet man sowohl die Grenzpunkte, als auch die Grenzlinien.

B. Natürliche Grenzzeichen. Hierher gehören: Grenzbäume, Wasserläuse, Schluchten, Thäler, Bergrüden, Felsen u. s. w. Sie sind teils nicht bestimmt genug, teils der Beränderung (Grenzbäche) oder dem Abhandenkommen (Grenzbäume) unterworsen. Hieraus folgt, daß sie an Sicherheit der Bezeichnung den künstlichen Grenzen nachstehen und zumal für Eigentums- und Berechtigungsgrenzen im allgemeinen nicht gewählt werden dürsen. Im Hochgebirge haben sich die natürlichen Grenzeichen wohl deshalb mehr erhalten, als in den kultivierteren Forsten des Ties- und Berglandes, weil Grenzeverlehungen dort weniger zu befürchten sind.

- C. Künstliche Grenzzeichen. Zur Bezeichnung der Winkelpunkte kann man Pfähle, Säulen, Grenzhügel, Grenzgruben, Steine ober eiserne Grenzstangen anwenden. Künstliche Grenzlinien konnen durch Baumreihen, Heden, Gräben, Schneißen oder Walbstraßen beschafft, bzw. gebildet werden. Die meiste Anwendung für den Zweck der eigentlichen Begrenzung finden: Steine und Gräben; hierzu treten schließlich — jedoch mit aus anderen Gründen — auch Schneißen.
- a. Steine. Ihre Borzüge sind: scharfe Bezeichnung der Punkte, Inanspruchnahme geringen Raumes, Standsestigkeit, ersichwerte Beseitigung und lange Dauer. Man fertigt sie aus dauerhaftem Materiale, bearbeitet nur den oberirdischen Teil vierkantig und bringt auf dem abgerundeten Kopse das Winkelzeichen an. Die je nach Grenzarten (Landes-, Flur-, Privatgrenzen) verschiedenen Dimensionen sind in allen Ländern auf dem Verordnungswege vorgeschrieben. Die Breitseiten der Steine erhalten Buchstaben (zur Bezeichnung des Eigentümers) und Nummern, welche von R. über W. nach S. und O. laufen. Sind die Entsernungen zwischen je zwei Winkelpunkten so groß, daß man nicht bequem von einem Steine zum anderen sehen kann, so werden kleinere unbehauene Zwischensteine (Läufer) zwischen je zwei Hauptsteinen angebracht.

Die Bezeichnung der Grenzpunkte hat durch verpflichtete Geometer zu erfolgen und der Steinsetzung vorauszugehen. Lettere hin-Des, Dr. M., Enchklopäbie und Methodologie der Forstwiffenschaft. 11. 13 gegen geschieht durch sog. Feldgeschworene (Marker) 1) im Beisein ber Abjazenten. Zur Sicherung der Punkte werden in der Regel auf den Grund der zum Einsehen der Steine angesertigten Löcher stumme Aunden (Schladen, Porzellanscherben, Kohlen- oder Ziegelsküde, gebrannte Thonsiegel zc.) gelegt. Beschaffenheit und Art der Einslegung dieser Zeugen ist ein Geheimnis der Siebener; bei Bornahme dieser Prozedur muffen sich daher die Anlieger etwas entfernt halten.

b. Grenzgräben. Man unterscheibet ganze Gräben (Vollgräben) und aussetzenbe Gräben (Stückgräben); die letzteren werden meist an hängen notwendig. Die Dimensionen der Gräben, welche sich zumal an den Grenzen zwischen Wald und Feld empsehlen, hängen von dem Charafter der Grenze und der Kohärenz des Boedens ab (S. 47). Die Böschung der Grenzgräben ist (in lehmigen Böden) gewöhnlich einsusig oder einsach. Die Aussührung der Gräben geschieht in der Regel im Alforde; hierzu lassen sich mit Ersolg Forststrästinge verwenden. Die Grenzgräben sind unter Umständen mit Borteil gleichzeitig zu Zwecken der Ents oder Bewässerung<sup>2</sup>) zu gebrauchen.

Man unterscheibet bei den Gräben: die Oberweite, Sohlenweite, Grabentiefe, Böschungslinie (Böschung), Ausladung, Böschungshöhe, das Böschungsdreieck und den Böschungswinkel. Näheres hierüber im Bortrage.

c. Grenzschneißen. Dieselben machen sich namentlich notwendig, wenn Waldungen verschiedener Eigentümer aneinander stoßen. Außerdem dienen sie auch innerhalb derselben Eigentumseinheit zur Abgrenzung verschiedener Abteilungen von einander. Ihre Breite richtet sich nach den besonderen Zwecken, welche diese künstlichen Trennungslinien ev. außerdem noch erfüllen sollen. Man unterscheibet hiernach Betriebsschneißen (von 1—3 m Breite), Wegschneißen (von 4—7 m Breite) und Brandschneißen (von 8—12 m Breite). Andere Bezeichnungen für Schneißen sind: Stallungen (Thüringen), Gestelle (Preußen) 2c.

## 3. Grengregnlierung. Da bie Walbbegrenzung in benjenigen

<sup>1)</sup> Da bie berordnungsmäßige Anzahl ber Märker in ber Regel 7 beträgt, pflegt man fie auch "Siebener" (ober abgekürzt "Siebener") zu nennen.
2) Dr. Ebuard Heher: Neber Bereinigung von Grenze mit Bewäfferungsgräben (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXVI. Bb., 1876. S. 206).

Ländern, in welchen überhaupt ein forstwirtschaftlicher Betrieb stattsindet, wohl allerwärts durchgeführt ift, so handelt es sich in der Regel nur um die Regulierung zweifelhafter oder Verbesserung ungeschickter oder Evidenterhaltung der vorhandenen (richtigen) Grenzen.

Wenn ein Grenzzug in Bezug auf einzelne Punkte ober auch längere Strecken ftreitig sein sollte, so ist es am besten, wenn die Angrenzer auf gütlichem Wege sich zu verständigen suchen. Grenzprozesse sind meist kostspielig, stets ärgerlich und häusig langwierig. Bei dieser Bereindarung strebe man, um an Kosten zu sparen und ein gutes Waldarrondissement zu befördern, nach Herstellung langer, gerader Grenzlinien. Die möglichste Beseitigung von ein- und ausipringenden Winkeln, sowie von Krümmungen mittels vergleichender Durchschnitte empsiehlt sich im beiderseitigen Interesse auch bei unzweiselhaften Grenzen; zumal wo Wald an Feld oder Wiese stößt, wird hierdurch manchen Nachteilen und Verdrießlichkeiten (für beide Anlieger) vorgebeugt. Bei einer Grenzregulierung müssen sämtliche Beteiligte in Person anwesend oder durch Bevollmächtigte gehörig vertreten sein.

Das Walbarrondissement wird auch durch Veräußerung ober Vertauschung isolierter Parzellen, sowie durch kauf- oder tauschweisen Erwerb von Enklaven besörbert. Jede in dieser Hinsicht sich darbietende Gelegenheit sollte, insofern nicht unbillige Forderungen von gegnerischer Seite stattsinden, von seiten des Forstwirtes mit Eifer wahrgenommen werden.

Als Borzüge einer guten Walbarrondierung (Zusammenhang bei möglichst geringem Umfange) sind namhaft zu machen: Ersparnis an Aufwand für die Grenzunterhaltung, verminderte Gelegenheit zu Grenzstreveln, Erleichterung des Betriebes und Schuhes, geringere Gesahren durch Frost, Sonnenhitze, Sturm, Schnee und sonstige Naturereignisse.

4. Grenzaufnahme. Die Vermeffung regulierter Srenzen wird von einem verpflichteten Geometer — am besten mittels des Theodolites und der Meßlatte — besorgt. In Ermangelung dieses (genauesten) Instrumentes ist zur Aufnahme der Winkel bei größeren Komplexen die Boussole anzuwenden. Die Umfänge kleiner übersehdarer Grundstücke kann man auch mittels des Meßtisches oder

gesetzten Oberförster sofort anzeigen, damit biefer in den Stand gesetzt wird, die Beseitigung berselben herbeizuführen.

# 3meiter Abichnitt.

# Sout gegen Forfifrevel.

1. Segriff der Forkfrevel. Unter Forst freveln (im weiteren Sinne) versteht man die an Orten und an Gegenständen, welche unter Forstschutz stehen, verübten rechtswidrigen und mit Strafe belegten Handlungen, bzw. Unterlaffungen in fremden Waldungen. Die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen sind in den Forststraf- und ev. Forstpolizeigesehen der einzelnen deutschen Staaten enthalten. Außerbem kommen noch die allgemeinen Bestimmungen des Reichsstrafgesehe buches zur Anwendung.

Gleichbebeutende Ausbrucke für Forstfrevel im weiteren Sinne find: Forstwergehen, Forstzuwiderhandlung, Forstkontravention. Unter Forstfreveln im engeren Sinne pflegt man in der Regel bloß die absichtlichen Beschädigungen oder auch die Entwendungen forstlicher Produkte zu verstehen.

Das Reichsftrafgeset — früher Strafgeset für ben Nordbeutschen Bund —, burch Geset vom 15. Mai 1871 vom 1. Januar 1872 ab für bas Deutsche Reich in Geltung und durch die Novelle vom 26. Februar 1876 entsprechend abgeändert, hat zwar die Forststrafgesetzung prinzipiell ben einzelnen Partikularstaaten überlassen; es beeinflußt jedoch nach dem juristischen Grundsaße "Reichsrecht geht vor Landesrecht" die einzelnen Landesstrafgesetze durch seine allgemeinen Normen und durch den 29. Abschnitt (Nebertretungen) so wesentlich, daß überall entsprechende Abänderungen an den Forststrafgesetzen der einzelnen deutschen Länder stattsinden mußten. Für Hessen kommen in Betracht:

bas (ursprüngliche) Forststrafgeset vom 4. Februar 1837 (seit bem 1. Juli 1839 in Araft),

bas Geset vom 30. December 1870, betr. ben Nebergang zu bem für ben Nordbeutschen Bund erlaffenen Strafgesethuch,

bas Gesetz bom 10. Oktober 1871, betr. ben Uebergang zu bem Strafgesetzbuch für bas Deutsche Reich,

bas Geset vom 14. December 1872, betr. die Abanderung ber seitherigen Maße in bas Metermaß und

bas Geset, die Ergänzung des Gesetzes vom 10. Oktober 1871 betr., vom 31. August 1874, die Forst- und Felbfrevel der Kinder betr. 1)

<sup>1)</sup> Forst:, Jagb: und Fischerei-Strafwesen im Großherzogthum Gessen. Mit einem Anhang. Sonderabbrud aus bem Handbuch für die Forst: und

- 2. Cinteilung der forfifrevel. Die Forstfrevel können in Beschäbigungen, Entwendungen und Forstpolizeivergehen unterschieden werden. Die Objekte der Forstfrevel sind entweder der Walbboden oder die Holzbestände samt Zubehör oder die im Walde besindlichen Betriebs- und Sicherungsanstalten.
- A. Beschäbigungen. Unter biese Kategorie der Forstvergehen fallen alle diejenigen Handlungen, welche den Wert eines unter forstlichem Gewahrsame stehenden Objektes dauernd oder auch nur zeitweise beeinträchtigen oder ganz vernichten, bzw. den Zweck einer forstlichen Anlage stören.

Sie erfolgen entweder nicht vorsätzlich (aus Untenntnis, Unvorsichtigkeit, Ungeschicklickeit, sonstiger Fahrlässigkeit 2c.) oder vorssätzlich (aus Kot, Mutwillen, Gewinnsucht, Bosheit, Rachsucht 2c.). Fahrlässige Beschädigungen nennt man auch kulpose; böswillige Beschädigungen sind ibentisch mit dolosen. Die meisten Beschädigungen ereignen sich bei der Fällung und Aufarbeitung, sowie beim Küden und Transporte der Hölzer oder sonstigen Forstprodukte und gehen von den Holzhauern, Ausungsberechtigten, Fuhrleuten oder Arbeitern der Waldprodukten-Empfänger aus.

Der Charafter solcher Beschädigungen kann ein außerst mannigfaltiger und ber Grad berselben ein sehr verschiedener sein. Erläuternde Beispiele im Bortrage. Zu den Beschädigungen aus Gewinnsucht gehört z. B. das Anreißen von Fichten mit dem Lachenreißer, das Anhauen von Kiesern behufs Erprodung ihrer Spaltigkeit. Derartige Beschädigungen sind in der Regel die Borläuser späterer Entwendungen (von Harz, Holz 2c.).

B. Entwendungen. Giner Entwendung (im forftlichen Sinne) macht sich berjenige schuldig, welcher ein fremdes bewegliches Forstprodukt rechtswidrig sich zueignet. Die Entwendung (Forst biebstahl) geschieht in der Regel vorsätzlich und aus gewinnsuchtiger Absicht. Sie bezieht sich aber gewöhnlich nur auf die noch nicht zum Berkause hergerichteten Forstprodukte. Die Aneignung von geschlagenen, dzw. ausgearbeiteten Stämmen, Blochen, Brennholzsichichen, Streulaubhausen u. s. wird in den meisten Ländern 1

Cameralberwaltung im Großherzogthum Heffen. Herausgegeben von Großhrzgl. Ministerium der Finanzen, Abtheilung für Forst: und Cameralberwaltung. Darmstadt, 1882.

1) Das Großherzogtum Gesten macht hiervon eine Ausnahme, indem das

als gemeiner Diebstahl angesehen und baher nach dem Strafgesehbuche für das Deutsche Reich 1) abgehandelt, d. h. härter bestraft. Der eigentliche Diebstahl kommt übrigens weit seltener vor, als der Forstdiebstahl, welcher im Sinne des Reichsstrafgesehbuches sast immer bloß eine "Uebertretung" ist.

Die Entwendungen find entweder folche, burch welche für ben Balbeigentumer bloß der Verluft des betreffenden Objektes begrundet wird, ober folche, burch welche für ben Eigentumer — abgesehen von biefem Berlufte - auch noch ein befonberer Rachteil entsteht. Bu ber erften Rategorie geboren g. B. ber Abhieb eines burren Stammes, die Mitnahme von Windbruchholz, bas Sammeln bon Streu aus Graben zc. Der Balb an fich wirb hierburch nicht geschäbigt; nur die Raffe bes Gigentumers verliert. Frevel ber zweiten Rategorie hingegen find z. B. bie Fallung eines noch grunen, wuchfigen Stammes, bas Wiebenschneiben ober Laubstreifeln an ftebenben Stämmen, bas Streurechen innerhalb eines Beftanbes ac. hier trifft ben Eigentumer — außer bem Wertsverlufte — auch noch ein Zuwachsverluft, beffen Größe bei der Aburteilung konftatierter Frevel besonders beruckfichtigt werden muß. Die meisten Entwendungen finden begreiflich in den nabe an den Ortschaften gelegenen Solabestanben ftatt.

Art und Maß der Forstbiebstähle können gerade so verschiebenartig sein, wie bei den bloßen Beschädigungen. Eine besonders grave Entwendung ist z. B. der Abhieb eines Mutterbaumes in einem Samenschlage. Die nachteiligen Folgen können hier — abgesehen von dem Holzzuwachseverluste — in Schmälerung der Samenproduktion, Vergrasung des Bodens, Jugrundegehen der Besamung durch Frost (wegen mangelnden Schutzes), späteren Sturmschäden zc. bestehen.

C. Forstpolizeivergehen. Hierunter versteht man Zuwiderhandlungen gegen die zum Schuhe des Waldes oder im Interesse der Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung in demselben erlassenen forstpolizeilichen Vorschriften. Ein Schaden für den Wald oder ein Nachteil für den Eigentümer wird zwar durch ein solches Vergehen nicht immer begründet; er kann aber infolge des-

bezügliche Forststrasgesetz auch die Entwendung von bereits aufgearbeiteten Hölzern mit zu den Forstbiebstählen rechnet.

1) Neunzehnter Abschnitt. Diebstahl und Unterschlagung, § 242—§ 248.

selben entstehen, woraus sich die Rotwendigkeit gewisser Gebote, bzw. Berbote erklärt.

Zu ben Forstpolizeivergehen gehören z. B. Sammeln von Leseholz ohne Schein ober an unerlaubten Tagen ober Orten, Benutung verbotener Wege, nächtlicher Austrieb von Weibevieh, Berkauf von Berechtigungsholz, Anzünden eines Feuers im Walbe ohne Erlaubnis, Verlassen eines mit Erlaubnis der Forstbehörde angezündeten Feuers, ohne dasselbe gelöscht zu haben, u. s. w. Durch letztere Handlungen kann leicht ein Waldbrand veranlaßt werden; sie müssen daher verboten sein und mit Strase bedroht werden.

3. Fekrafung der Jorkfrevel. Alle wirksam zur Anzeige gelangenden Forstvergehen werden — nach Maßgabe der bezüglichen Landesgesehe — von dem zuständigen (jest dem ordentlichen) Gerichte abgeurteilt. Der Frevler hat Werts-, ev. Schadensersat und in der Regel auch Strafe (Gelb oder Haft) zu leisten; nur Frevel aus (augenblicklicher) Rot psiegen — bei Erfüllung gewisser Bebingungen — ganz straffrei zu bleiben.

Der Anspruch bes Walbeigentumers erstreckt fich

- a) bei Beichabigungen: bloß auf ben Schabenserfag,
- b) bei Entwendungen ohne weiteren Schaden: bloß auf den Wertsersat und
- c) bei beschäbigenden Entwendungen: auf ben Bertsund Schabensersas.

Die Strafgelber fließen gur Staatstaffe.

Des spezielle Berfahren ist in allen Länbern materiell und formell genau geregelt. Die nähere Betrachtung besselben gehört aber nicht hierher, sonbern in die Lehre vom Forststraswesen, welche einen integrierenden Bestandteil der "Forstpolitit" ausmacht.

## 4. Sonhmafregeln gegen Forffrevel.

A. Allgemeine Vorbeugungsmaßregeln. Diese müssen auf möglichste Beseitigung der Grundursachen der Forstfrevel (Erwerbslosigkeit, Rotstand 2c.) gerichtet sein. Selbstverständlich kann aber diese Absicht nur dis zu einem gewissen Grade verwirklicht werden, und es müssen — selbst um diesen zu erreichen — von seiten der Staatsgewalt Hebel in Bewegung gesetzt werden, welche ganz außerhalb der forstlichen Kompetenz liegen. Vom privatforstlichen Staatspunkte aus empsehlen sich folgende Maßregeln:

a) Fürsorge dahin, daß alle benötigten Nug- nnd Brennholzsortimente, sowie Nebenprodukte jederzeit auf rechtmäßige Weise und ohne erschwerende Umstände durch jeden Ortsnachbar direkt aus dem Walde bezogen werden können.

Bon besonderer Wichtigkeit find diejenigen Sortimente, welche ersahrungsmäßig der Entwendung häufig unterliegen, z. B. landwirtschaftliche Kleinnughölzer, geringes Brennreißig, Christbäumchen, Besenreißig, Decks reißig, Wieden, Streulaub u. s. w.

b) Widerrustiche Gestattung gewisser Nebennuhungen innerhalb der forstordnungsmäßigen Grenzen.

Sammeln von Leseholz, Beeren, Schwämmen, samenleeren Zapfen, Walbgras, in Notjahren auch Moos- und Laubstreu.

c) Gewährung von Arbeitsverdienst im Walbe, sobald Begehr hiernach vorhanden ist und soweit Gelegenheit hierzu sich bietet.

Walbausstockungen, Robung von Walbboben zu anderen Kulturzwecken, Wegbauten, Wiesenanlagen im Walbe u. brgl. m. bieten passenbe Gelegenheit zur Beschäftigung müßiger Kräfte.

Die Befolgung bloß biefer Grunbfätze würde aber zur wirtfamen Borbeugung gegen Forstvergehen nicht hinreichen; es müffen
daher Gemeinden und Staat unterstützend eingreifen. Die bezüglichen Maßregeln gehören den Gebieten der Bolkswirtschaftspflege, Kulturpolitik und Forstpolitik an.

Andeutungsweise machen wir als solche namhaft: religidsen Schulunterricht, Errichtung von Fortbilbungsschulen, Hebung der Landwirtschaft, um diese unabhängig vom Walbe zu machen, Förderung des Genossenschaftswesens, Gründung von Holzmagazinen u. s. w.

- B. Direkte Schuhmaßregeln. Als solche find namhaft zu machen:
- a) Einteilung ber Forste in gut arrondierte Schutbezirke von mittlerer Größe und Anstellung treuer, tüchtiger Forstwarte in ber ersorderlichen Zahl.
- b) Fleißiger Walbbegang und energischer Forstschutz von seiten bes Schutzpersonales. Die Verwaltungsbeamten haben bas letztere unausgesetzt zu überwachen.
- c) Korrette Erhebung und weitere geschäftliche Behandlung ber zur Kenninis gelangenden Forstfrevel-Fälle.
- d) Grund ung von Forstschutzvereinen behufs Förderung einer wirksamen Handhabung ber in Bezug auf ben Forstschutz bestehenben

gesetzlichen Bestimmungen durch Erteilung von Gratifikationen an besonders eifrige Forstwarte.

e) Befreiung ber Walbungen von Walbservituten, weil biese fremden Rugungsrechte dem Belasteten in der Regel mehr schaben, als sie dem Berechtigten einbringen, und weil bei deren Austbung nicht selten Übergriffe und Ezzesse aller Art sich ereignen.

Der Erlaß hinreichend strenger Forststrafgesetze, die Handhabung des eigentlichen Forststrafversahrens und der prompte Bollzug der erkannten und rechtskräftig gewordenen Strasen ist Lediglich Sache der Staatsgewalt, dzw. Justiz.

### Dritter Abichnitt.

# Soup gegen Baldbrande.

1. Enistehung der Maldbrände. Waldseuer entstehen in der Regel durch kulpose oder dolose menschliche Handlungen oder Unter-lassungen<sup>1</sup>); sie können aber auch infolge von Blipschlägen sich exeignen (s. III. Teil. Schutz der Waldungen gegen die unorganische Ratur). Die vorherrschende Ursache liegt in Unvorsichtigkeit oder Fahrlässigkeit; in manchen Fällen ist aber Mutwillen oder geradezu Bosheit im Spiele.

Nähere Nachweise über die speziellen Entstehungsgründe (Holzhauersteuer, Köhlerei, Brandkultur im Walbe, Funkenflug aus Lokomotiven, unsvorsichtige Gebahrung mit Streichhölzchen, Zigarrenstummelnzc.) im Vortrage.

2. Ihaden duch Waldbrände. Durch Walbbrände werden mehr oder weniger wertvolle Forstprodukte (Hölzer, Humusvorräte 2c.) besichäbigt oder auch ganz vernichtet. Die heimgesuchten Bestände kränkeln oder sterben ganz ab; die unmittelbare Folge besteht in einem Zuwachs- und Autholzverluste. Sekundäre Nachteile sind: Störung im Wirtschaftsgange, Bodenverwilderung, Entstehung von Sandschollen, vermehrte Aulturkosten, Bruchschäden, Insektenkalamitäten u. s. w. Dem Waldbrande sind namentlich junge, mit vielem Dürrs

<sup>1)</sup> Dieser Umstand rechtfertigt die Behandlung der Lehre von den Waldsbränden an dieser Stelle. Wan könnte sie allerdings mit gleichem Rechte auch in dem III. Teile, II. Abschnitt (Schutz gegen Clementar-Ereignisse) behandeln.

holze gefüllte Nabelholzbickungen und Stangenorte (Kiefer, Fichte) auf geringen, trockenen Sandböden an Sommerhängen im Frühjahre und Borsommer ausgesetzt. Borhandenes Unterholz, trockener Bodenüberzug und reicher Schlagabraum befördern die Feuer-Empfänglickteit. In Deutschland gehören größere Waldbrände wegen der meist hoch entwicklten Forstwirtschaft und guten Waldaufsicht zu den Seltenheiten; in Slavonien, Griechenland, Rußland, Standinavien und Nordamerika sind dieselben aber noch heutzutage eine ziemlich häusige Erscheinung.

Die meisten Walbbrände ereignen sich in den Monaten März, April und Mai, weil um diese Zeit viele Arbeiter im Walde beschäftigt sind und weil der Bodenüberzug durch scharfe Ost- und Kordostwinde stark ausgetrocknet wird. In Deutschland haben die Kiefernbestände in der nordbeutschen Tiesebene (namentlich die hannöber'schen Haiben) vorwiegend unter dieser Kalamität zu leiden.

3. Einteilung der Waldbründe. Je nach der Art des Auftretens, sowie dem Orte des Auskommens und der Weiterverbreitung der Brande unterscheibet man: Erd=, Boden=, Kronen= und Stammfeuer.

Die Erb feuer beschränken sich auf Torsmoore und Kohlenlager und sind im allgemeinen selten. Die Bodenfeuer (Laufseuer) verzehren den Bodenüberzug, zumal trockenes Gras, dürre Heide z.., und junge Pflanzen, verbreiten sich namentlich bei bewegter Lust ziemlich rasch und kommen am häusigsten vor. Die Kronenfeuer (Gipfelbrände) entstehen gewöhnlich durch starken Funkenstug (bei Wind) aus solchen Bodenseuern, zumal da, wo Dickungen oder geringe Stangenhölzer (Nadelhölzer) anstoßen. Begünstigend wirkt reicher Flechtenüberzug an den Bäumen. Stammfeuer können sich nur an andrüchigen oder trockensaulen hohlen Stämmen ereignen, kommen aber im großen ganzen selten vor.

4. Shuhmakregeln. Dieselben sind teils auf Vorbeugung gegen das Entstehen, teils auf das Löschen von gleichwohl entstandenen Waldbränden gerichtet. Jene sind entweder rein technisseher Art, bzw. wirtschaftliche Maßregeln oder polizeiliche. Im Rachstehenden kann nur von den privativen Maßregeln die Redesein; ihre notwendige Ergänzung sinden dieselben in entsprechenden

staatlichen Berordnungen, betreffend den Betrieb feuergefährlicher Gewerbe, die Breite der Sicherheitsstreifen längs der Eisenbahnstrecken, die Handhabung der Feuerpolizei und das Löschwesen im Walde.

- A. Borbeugungsmagregeln.
- a. Wirtschaftliche Magregeln.
- 1. Unter mischung der Nadelholzbestände mit Laubholz oder mehrmalige Unterbrechung größerer Nadelwaldsompleze durch 6—12 m breite Sicherheitsstreisen (Feuermäntel) aus Laubhölzern. Hierzu eignen sich von Holzarten besonders: Weißbirke, Atazie und Pappeln.
- 2. Angemeffene Durchfor ftung und Aufäftung (Trodenäftung) ber Rabelholzbeftanbe, zumal an frequenten Strafen.
- 3. Möglichste Reinhaltung ber Wege, Schneißen und Sicherheitsstreifen (längs ber Schienenwege) von seuerfangendem Materiale (Holzspäne, bürres Reißig, kleines Genist, sonstiger Schlagabraum 2c.). Im Nadelwalde empsiehlt sich auch neben frequenten Straßen das Umhacken der Streu zu beiden Seiten auf einem etwa  $10-12\,\mathrm{m}$  breiten Streifen.
- 4. Balbige Räumung ber Holzschläge, besonders von Reißig und sonstigen Meinen Sortimenten.
- 5. Anlage eines planmäßigen Schneißennehes. Wegen ber in Deutschland vorherrschenden West- und Südwestwinde tommen namentlich die von N. nach S., bzw. N.W. nach S.O. verlaufenden Schneißen als Feuergestelle in Betracht. Im Gebirge, wo die planimetrische Waldeinteilung aus Terrainverhältnissen unzulässig ist, muß man zumal in Kiefern- und Fichtenwaldungen auf trockenen Standorten hin und wieder besondere Brandbahnen, d. h. breite von Holzwuchs freie Gassen, einlegen. Durch Pslügen der Gestelle, ev. Brandbahnen wird die Feuersgesahr noch mehr vermindert. Die betressenden Leerstreisen bilden zugleich die Operations- linien der Löschmannschaft.
  - b. Bolizeiliche Magregeln.
- 1. Anwendung größtmöglicher Vorsicht bei allen Verrichtungen im Walbe, durch welche Brände entstehen können (Brennen von Rasenasche, Betrieb von Köhlereien, Unterhaltung der Holz-hauerseuer, Überlandbrennen oder Schmoden u. f. w.), zumal in trockenen Frühjahren und heißen Sommern.

- 2. Handhabung ber die Feuerpolizei im Walbe betreffenden Borschriften. 1) Angemessen Instruierung und strenge Kontrolierung bes Schutzpersonales und sämtlicher Walbarbeiter. Zur gefährlichen Zeit sind unter Umständen an den besonders bedrohten Örtlichkeiten Feuerwachen aufzustellen.
- B. Löschmaßregeln. Als allgemeine Gesichtspunkte für das Löschen eines ausgebrochenen Walbseuers sind rasches und energisches, zielbewußtes Eingreisen, bevor dasselbe zu große Dimensionen angenommen hat, zwedentsprechende Organisation und Anstellung der herbeigeeilten Löschmannschaft und Bewahrung von Kaltblütigkeit, sowie Geistesgegenwart bei allen Anordnungen, welche ordentlich ineinander greisen müssen, sich nicht widersprechen dürsen und in mislitärischer Kürze zu erteilen sind. Der einmal brennen de Waldzteil ist aufzugeben. Das Ziel muß auf Verhinderung des weiteren Umsichgreisens des Feuers mit den geringsten Opfern gerichtet sein.

Die speziellen Löschmaßregeln werden von der Natur des Feuers bedingt und find hiernach folgende:

- a. Gegen Erd feuer. Man setzt bie Brandstelle mittels ber das Moor umgrenzenden oder dasselbe durchschneidenden Gräben unter Waffer.
  - b. Wegen Bobenfeuer.
- 1. Ausschlagen bes Feuers von den Seiten her mit grünen Reisern oder Bewurf desselben mit frischer Erde. Man sucht hierbei das Feuer keilförmig einzuengen.
- 2. Abschneiben bes Feuers durch ein in hinreichender Entsfernung vor dem Brande zu führendes Feuergestell. Ist etwa bereits eine Schneiße oder ein alter Weg in der betreffenden Richtung vorhanden, so braucht derselbe nur entsprechend verbreitert zu werden. Die Herstellung in einem Bestande erfolgt durch Abtrieb der Stämme auf einem genügend breiten Streifen, Entsernung des Bodenüberzuges und Wundmachung der Bodenoberstäche.
  - 3. Führung eines Gegenfeuers von einem nahen Wege ober

<sup>1)</sup> Bom Reichs-Strafgesethuche kommen die §§ 308—310, 325 und 368, No. 6 in Betracht. Außerdem gelten die betr. partikularrechtlichen Bestimmungen. Die hier bezeichneten Strafen dürfen jedoch das im Reichs-Strafgesetz buche angedrohte Strafmaß nicht überschreiten.

Gestelle her, ev. nach entsprechender Berbreiterung desselben durch Abtrieb eines Bestandesstreisens. Da das Gegenseuer dem ursprünglichen Brande infolge des hierdurch entstehenden Luftzuges — selbst gegen den Wind — entgegenläuft, so löschen sich beide Feuer. Man ergreift übrigens diese zuerst von G. L. Hartig 1) empsohlene Maß-regel, deren Handhabung und Kontrole ziemlich viel Mannschaft ersfordert, erst im Notsalle und bei Windstille.

- c. Gegen Kronenseuer. Man fällt von einem nahen Wege her Stämme in den vom Feuer ergriffenen Bestand hinein, um den Waldzusammenhang zu unterbrechen. Auch in diesem Falle leistet unter Umständen ein Gegenseuer gute Dienste.
- d. Gegen Stammfeuer. Man verstopst die Öffnungen einzelner brennender hohler Bäume mit Rasenplaggen, ev. Erde, oder man fällt den betreffenden Stamm und erstickt das Feuer durch Wasser oder Erde.
- 5. Shluhbemerkungen. Jebe Branbstelle ist nach dem Brande noch längere Zeit zu überwachen, damit das etwa wieder auflodernde Feuer sogleich durch frische Erde erstickt werden kann, und thunlichst bald in Kultur zu setzen, um der Bodenverwilderung und Zuwachsverlusten vorzubeugen. Es entspricht der Klugheit nicht, die Brandstelle der anwohnenden Bevölkerung zur zeitweisen Benutzung etwa auf Gras, Weide oder zum Kartoffelbau zu überlassen, weil eine solche Bergünstigung leicht zu Brandstiftungen veranlassen könnte.

### Bujat jum erften Teile.

Durch mißbräuchliche Ausübung ber Holzfällung ober irgend eines ber zahlreichen Rebennuhungsbetriebe, sowie durch Ausbehnung ber etwaigen Gerechtsame über die in Bezug auf Art, Maß, Ort und Zeit durch Bertrag oder Herkommen hierfür bestehenden Grenzen erfolgen zwar ebenfalls sast ununterbrochen störende menschliche Einwirtungen auf die Substanz oder Produtte des Waldes, allein die Mißbräuche bei dem Auhungsbetriebe können süglich im III. Buche (Forstbenuhung) bei Gelegenheit der Lehre von der Gewinnung der Forstprodutte mit abgehandelt werden, und

<sup>1)</sup> Entwurf einer allgemeinen Forft- und Jagbordnung 2c. 1833, S. 27.

bie Darstellung ber Servitutenlehre bleibt beshalb besser ber nach unserem Programme nicht mit in ben Rahmen bieser Encyklopäbie 1) einbezogenen "Forstpolitik" vorbehalten, weil der Private in Bezug hierauf gegebenen Verhältnissen gegenübersteht, deren Abänderung, bzw. Aushebung nur durch staatliches Einschreiten möglich ist.

## Zweiter Ceil.

# Shuk ber Walbungen gegen die organische Natur.

Die Beschädigungen ber Walbungen ober Walbnutzungsobjekte von seiten der organischen Ratur gehen teils von gewissen Tieren, teils von bestimmten Gewächsen aus. Hiernach gliedert sich dieser Teil in zwei Abschnitte.

#### Erfter Abidnitt.

# Sout gegen Tiere.

Die im Walbe vorkommenden zahlreichen Tiere sind teils nütlich, teils schädlich, 2) teils indifferent. Die Frage nach ber Nütlichkeit, ev. Schädlichkeit läßt sich aber nur von einem ganz bestimmten Gesichtspunkte aus einigermaßen befriedigend beantworten, z. B. vom forstlichen oder jagdlichen oder landwirtschaftlichen u. bgl. m. Für uns kann im Nachstehenden nur der forstliche Standpunkt der maßgebende sein.

Die Rüglichkeit eines Tieres und ebenso beffen Schablichkeit ist entweder eine direkte ober eine indirekte ober beides zugleich. Die nüglichen Tiere sind überwiegend indirekt nüglich (durch Ber-

<sup>1)</sup> Bergl. Erster Teil. Nördlingen, 1885, Einleitung, S. 4.
2) Streng genommen gibt es weber ein absolut nügliches, noch ein absolut schädliches Tier, indem die nüglichen Tiere gleichzeitig, wenigstens unter gewissen und irgend einer Richtung hin zugleich schädigende Wirtungen ausüben und umgekehrt. Man kann aber ein Tier, bessen ge schien ge samter Rugen den gleichzeitigen Schaden überwiegt, als ein nügliches Tier bezeichnen und ebenso dassenige Tier, bei welchem das umgekehrte Verhältnis stattsindet, als ein schaltnis stattsindet, als ein schaltnis stattsindet, als ein schaltnis stattsindet,

tilgung schäblicher Tiere); von den schäblichen Tieren hingegen interessieren den Forstmann hauptsächlich die (durch Berzehrung, sonstige Bernichtung oder wenigstens Beschäbigung nugbarer Forstprodukte) direkt schäblichen Arten.

Beifpiele: Der Eichelhaher nükt birett burch Berschleppung bon Eicheln und Buchedern, woburch ichon manche Laubholzbege begründet morben ift (Bogelsaaten), ber Tannenhaber besgl. burch Berzettelung von Birbelnuffen im Sochgebirge. Bei ber Aulturschwierigkeit ber Sochlagen gewinnt bie bezügliche Thatigkeit bes letteren eine besondere Bedeutung. Ind irekt nüglich find viele Singvögel, jumal bie Meifen, weil biefe als Standvögel auch ben Winter über eine große Anzahl von Infekten in fast allen Entwidelungsstadien vertilgen. Dirett fcablich ift bas Rot- und Rebwilb, weil basselbe bie Holgewächse verbeißt und manchen Baumfruchten nachstellt'zc. Inbirett fcablich find namentlich die größeren Raubvogel, weil biefelben unter ben forstnütlichen Bogeln aufraumen. Die genannten Tiere bieten aber — wenigstens jum Teile — auch Rehrseiten. Die Baber ichaben burch Ausscharren von Gicheln, Bucheckern und Rirbelnuffen aus Saatbeeten, sowie burch Beeintrachtigung ber Restbrut kleiner Bögel. Die Singvögel nehmen zeitweise vorwiegend Körnernahrung auf (Richten=, Riefernsamen ac.) und machen bei ber Insettenvertilgung teinen Unterschied, ob die von ihnen betriegten Arten nüglich ober schablich find. Die größeren Raubvögel nehmen auch forstschäbliche Säugetiere, 3. B. Sasen, an, wodurch fie dem Forste nüten u. s. f. Dem Jäger freilich gereicht biefer Rugen nicht jum Borteile.

Die meisten forstnützlichen Tiere gehören ben Bögeln und Amphibien an; die forstschädlichen Gattungen und Arten sind vorwiegend unter den Säugetieren und Insetten vertreten. Der Grad der Schädlichkeit ist je nach der Größe und häusigkeit der Tiere, sowie nach den befallenen Pflanzenteilen und der Art sowie Zeit des Fraßes außerordentlich verschieden.

### Erstes Kapitel.

# Sängetiere.

Bu ben forftschäblichen Säugetjeren gehören:

1) unsere gahmen Saustiere1) u. zw. Rindvieh, Pferbe, Schafe, Ziegen und Schweine;

<sup>1)</sup> Der Schaben burch Haustiere, welche behufs der Weibes ober Mastnutung in den Wald eingetrieben werden, hatte auch im I. Teile unter dem Rubrum "Weibes und Mastnutung" besprochen werden können. Das Bieh ist

Seft, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenicaft. II. 14

- 2) bas jagdbare Haarwilb u. zw. Rot-, Dam-, Reh-, Schwarzwilb, Hafen und Raninchen;
- 3) die kleinen, nicht jagbbaren Rager u. zw. Gichhörnchen, Schläfer, Mäufe und Buhlmäufe.

Den geringsten Schaben verursachen unsere Haustiere, zumal bas Mastvieh (Schweine), weil ber Weibeschaben durch ordnungs-mäßigen Eintrieb der betreffenden Tiere und bei sorgsamen Hirten unter Umständen kaum fühlbar wird, und weil die Mastnutzung sogar mit überwiegenden Vorteilen verknüpft sein kann. Unter anderen Verhältnissen freilich nimmt der Schaden durch Weibevieh bebeutende Dimensionen an. — Am schädlichsten im forstlichen Sinne sind von den größeren wilden Säugetieren: das Rotwild (wegen des Schälschadens), von den kleineren die Mäuse und Wühlmäuse, weil die Arten dieser beiden Nager-Gattungen besonders in trockenen Jahren in großer Menge auftreten und zumal die Verjüngungen und Kulturen arg beschädigen, sogar ganz vernichten.

#### I. Titel.

#### Die Baustiere.

- I. Beibevieh (Rindvieh, Pferde, Schafe, Ziegen). 1)
- 1. Shädlickeit. Das Weibevieh schaet burch Abbeißen und Berzehren von Knospen, Blättern, jungen Trieben und zarten Pflänzchen fast aller Holzarten, Benagen ber Baumrinde, Umbiegen oder Umbrechen junger Gerten, Bergraben von jungen Wüchsen durch Ausrutschen (bei seuchtem Wetter), Bloßlegen und Beschädigung von Seitenwurzeln (Tagwurzeln), Lostreten von Erbkrume an steilen Hängen mit lockerem Boden, Festtreten von bindigem Boden, Störung des normalen Verwesungsprozesses der Streubecke, Beschädigung von Wegen, Gräben, Böschungen, Zäunen u. drgl. m.

aber boch der unmittelbare Thäter; der Mensch kommt nur mittelbar durch bie Direktion, welche er den Haustieren gibt, in Betracht. Übrigens ereignet es sich auch, daß das Weidevieh ungeleitet in den Wald eindringt.

1) Jur Litteratur: Dr. J. C. F. Meher: Abhandlung über die Wald-huth in ökonomischer, forstwissenschaftlicher und politischer Hinsch. Koburg, 1807.

huth in ötonomischer, forstwissenschaftlicher und politischer Hinscht. Koburg, 1807. Dr. J. C. Hundeshagen: Die Waldweide und Waldstreu in ihrer ganzen Bedeutung für Forst-, Landwirthschaft und National-Wohlsahrt. Tübingen. 1830.

Die Laubhölzer, zumal die harten (Rotbuche, Hainbuche, Esche, Ahorne, Eichen, Ulmen 2c.), werden vom Weidevieh zwar mehr heimgesucht, als die Radelhölzer, allein sie heilen dafür die erlittenen Beschädigungen leichter aus. Bon letteren hat die Weißtanne am meisten zu leiden, jedoch erholt sich diese Holzart leichter, als die gemeine Kiefer und Fichte. Am geringsten ist der Schaden an Birken, Erlen, Pappeln und Weiden. Die oben angedeuteten Beschädigungen sind besonders sühlbar, wenn die vorzugsweise gefährdeten Holzarten mehr einzeln oder auf geringen Standorten auftreten, serner in Femel= und Femelschlagwirtschaften, in jungen Hegen oder tünstlichen Kulturen und zur Saftzeit.

Die lederhafte Ziege ist unter den betreffenden Tieren am schäblichsten, weil sie instinktmäßig mehr auf den Genuß von Knoßpen, Laub und Trieben angewiesen ist, an den Stämmen emportlettert und auch durch Schälen berselben schabet. Dann folgt in der Schäblichkeitösstala etwa das Schaf. Rindvieh und Pferde ziehen das Gras den Holzgewächsen vor; jedoch ist der Schaden durch den Tritt und das Überreiten von Stangen bei diesen Tiergattungen größer. Auch schaden zumal junge Pferde den Holzgewächsen durch Reiben, Schaben und Nagen häusig bloß aus Mutwillen.

## 2. Ichungfregeln. Die wichtigften find:

a) Feststellung angemessenre Schonungszeiten. Das Weibevieh darf im allgemeinen erst dann in die jungen Orte eingetrieben werden, wenn das Holz "dem Maule des Viehes entwachsen ist". Diese Bestimmung enthielten schon die alten Forstordnungen; sie ist aber nicht streng wörtlich aufzusassen. Sobald man dem Weidevieh einen Bestand eingibt, spricht man von dessen Hutbarkeit (Fährigkeit).

Die älteren Schriftsteller (Meher, Hundeshagen, Cotta, Pfeil) geben in ihren bezüglichen Werken ungefähre Schonungszeiten je nach Biehe gattungen, Holzarten und Betriebsformen an, allein wir glauben beshalb hiervon absehen zu können, weil biese Zeiten je nach den örtlichen Vershältnissen in weiten Grenzen sich bewegen. Unter Umständen können regelsmäßige Pflanzungen der Weidenutzung schon im 2.—3. Herbste nach ihrer Ausführung ohne wesentlichen Nachteil geöffnet werden, während an anderen Orten oder für andere Kulturen eine 20—25jährige Schonzeit gerrechtsertigt erschen. Im allgemeinen kann man nur sagen, daß hochwälder

einer längeren Schonzeit bedürfen, als Niederwälber, Laubhölzer einer längeren, als Nadelhölzer, geringe Stanborte einer längeren, als fräftige Böden 2c., und daß der Eintried von Schafen — unter sonst gleichen Berbältnissen — früher zulässig erscheint, als derjenige von Hornvieh und Pferden. — Die Zwede des Weide-Ruhnießers und des Forstmannes sind ja stets einander widerstredend, allein wenn einmal die Weidenuhung de juro oder de facto besteht, so bleibt doch weiter nichts übrig, als die Eingabe von solchen Beständen, in welchen überhaupt noch Gras wächst doer wachsen kann, d. h. entweder von jungen, noch nicht im Schlusse besindlichen Orten oder von alten Beständen, in welchen sich infolge stattgehabter Auslichtung wieder eine natürliche Grasdecke eingefunden hat. In geschlossenen Stangen- oder Baumhölzern kann ja von Weidenuhung keine Rede seine

b) Kenntlichmachen ber bem Weibegange nicht geöffneten Abteilungen (Schonungen) und Anbringen besonderer Schutvorrichtungen.

Der Charakter als Schonung wird burch Strohwische (auf Pfählen ober an Bäumen anzubringen) ober besondere Schonungskäfelchen ersichtlich gemacht. Zum Schutze der Schonungen dienen Hegegräben oder einsache Stangenzäune. Die Gräben macht man 1 m breit und 60 cm tief; der Auswurf kommt als schützender Wall auf die Innenseite. Einzelne wertwolle Heister umgibt man mit Dornen 2c.

- c) Ausschluß gefährbeter Örtlichkeiten von der Weibe. Als solche kommen einerseits sehr lodere, andererseits sehr bindige, ev. nasse Böden und steile Hänge zumal bei nassem Wetter in Betracht.
- d) Herstellung ber erforberlichen Triften in genügender Breite (6—12m), je nach Biehgattung und Stückzahl.
  - e) Berbot bes Gintriebes ber Biegen. 1)
- f) Feststellung der einzutreibenden Stückzahl nach Viehgattung und Geschlecht.

Die zulässige Stückzahl ist, abgesehen von den beiben vorstehenden Momenten, hauptsächlich von den Standorts- und Bestandesverhältnissen abhängig, weil diese beiden Faktoren die Größe und Güte der Grasproduktion bedingen. Findet das Bieh die genügende Bodenweide im Walde nicht vor, so muß es sich eben an den Holzgewächsen vergreisen. Es kommt also darauf an, die einzutreibende Stückzahl je nach Viehgattungen so zu

<sup>1)</sup> Fankhauser jun.: Die Bebeutung ber Ziegenwirtschaft für bie schweizerischen Gebirgsgegenden in forstlicher und volkswirtschaftlicher Hinsickt. Ein Beitrag zur Lösung der Frage einer rationellen Regulirung des Ziegenweidgangs in den Hochgebirgswaldungen der Schweiz. Bern, 1887.

bemeffen, daß beren Futterbedürfnis durch die Futterproduktion im Walbe befriedigt werden kann. Bei Beranschlagung des gesamten Futterbedarfes ift auch die Dauer der Weide mit zu berücksichtigen.

- g) Festsehung entsprechender Weibezeiten (Anfang Mai bis Ende September).
- h) Angemessener Wechsel mit den Weideplätzen, wobei die besonderen Bedürfnisse des Weideviehes mit berücksigt werden müssen. Das Rindvieh liebt 3. B. mehr feuchte, das Schasvieh hingegen mehr trockene Weide mit kurzem Grase oder Haide.
- i) Annahme kundiger, zuberläffiger und forgsamer hirten; Beeidigung und gehörige überwachung berselben.

Der Austrieb barf nur am Tage und in Heerben erfolgen. Einzelund Nachthut muffen verboten sein. Alles Drängen, Treiben und Hetzen bes Biehes muß unterbleiben. Zur leichteren Wieberauffindung verirrter Stude bient das Andringen von Gloden am Biehe u. s. w.

- k) Solibarische Haftbarmachung ber Biehbefiger für jebe Beschäbigung ober auch nur übertretung ber bestehenben Walbweibe- Ordnung.
  - II. Maftvieh (Sausschweine).
- 1. Shadlichkeit. Die Schweine verzehren Eicheln und Bucheckern, auch beren Kothlebonen in Samenschlägen, wühlen Sämlinge aus dem Boden heraus, zermalmen die noch frautartigen Triebe weicher Holzarten, schälen zu tage stehende Wurzeln, brechen schlanke Gerten um, reiben sich an den jungen Stämmchen und stören gleichfalls den normalen Sang der Blattverwesung. Andererseits nützen sie aber durch Bodenlockerung, Unterbringen der Besamung (in Buchen- und Sichenwaldungen), Einbetten des Laubes, Vertreibung oder Vertilgung der Mäuse und Vernichtung vieler schädlicher Insekten und Würmer. Unter Umständen kann dieser Rutzen den Schaden siberwiegen. Im großen Sanzen hat der Schweineeintried behus der Massung immer mehr an Terrain verloren, weil die Mehrzahl der Landwirte schon lange der Stallstitterung den Vorzug gibt.

Erklärung ber Ausdrücke: Obermast und Untermast (Erbmast), sowie Aufzählung der namentlich zu der letzteren gehörigen Genusmittel im Bortrage. Die Schweine "fahren" zum Walde. Auch sagt man "Einsehmung, Ginschlag" statt Eintrieb.

- 2. Ichufmafregeln. Diefe find ahnlicher Art, wie bei bem Beibebetriebe.
- a) Ausichluß gewiffer Ortlichkeiten von ber Maftnukung. hierher gehoren Berjungungen, Samenichlage bei geringer Maft, fumpfige Stellen, fteile Sange mit loderer Bobentrume u. f. w.

Wenn es fich um Unterbringung ber Mast (Bucheckern, Gicheln) in Besamungeschlägen burch Schweine hanbelt, fo burfen lettere erft, nachbem fie anderweit fich gefättigt haben, eingetrieben werden. Nur bei Bollmast braucht man in biefer Beziehung nicht angftlich zu fein.

- b) Bemeffung ber Studzahl je nach ber Reichhaltigkeit ber Maft.
- c) Fixierung ber Mastzeit (Mitte Ottober bis Ende Januar).
- d) Herbenweiser Einschlag unter Aufsicht zuverlässiger Hirten. Die Berbe barf an keiner Stelle zu lange brechen, weil fonst leicht Schaben an Pflangen, Stämmen ober Burgeln ftattfinbet.
- e) Solibarische Saftbarmachung ber Vieheigentumer für Ruwiderhandlungen des Hirten und hierdurch entstehende Nachteile.

#### II. Titel.

## Das jagdbare Haarwild. 1)

- 1. Auffählung der icadlichen Arten. Bu bem forfticablichen jagdbaren haarwild gehoren, je nach Gattungen, hauptsächlich folgende Arten:
  - A. Sirjch (Cervus L.) u. aw.
    - a. Rot- oder Edelmild (Cervus elaphus L.),

1) Jur Litteratur über das gesamte Tierreich: Dr. E. B. Döbner: Handbuch der Zoologie, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Tiere, welche in Bezug auf Forst- und Landwirthschaft, sowie hinsichtlich der Jagd vorzüglich wichtig sind. 2 Theile. Aschaffenburg, 1862. A. E. Brehm und E. A. Kohmäßler: Die Thiere des Waldes. 2 Bände. 2. Aust. Leipzig und Heidelberg, 1866 und 1867.

2. Aust. Leipzig und Heibelberg, 1866 und 1867.
Dr. J. Th. Ch. Kapeburg: Die Waldverberdniß oder dauernder Schaben, welcher durch Insektenfraß, Schälen, Schlagen und Verbeißen an lebenden Waldsdumen geschieht. 2 Bande. Berlin, 1866 und 1868.
Derfelbe: Die Waldverberder und ihre Feinde 2c. 7. Aust., herausgegeben von Dr. J. J. voeich. Berlin, 1876. 8. Aust. I. Abteilung in vollsständiger Umarbeitung u. d. X.: Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forsteinsektenkunde mit einem Anhange (Die forstschädlichen Wirbelthiere) herausgegeben von Dr. J. J. Judeich und Dr. H. Nitsche. Wien, 1885.
Dr. B. Altum: Forstzoologie. 3 Bände in 2. Aust.; der 3. Band in 2 Abtheilungen. Berlin, 1876 (I.), 1880 (II.), 1881 (III, 1.), 1882 (III, 2.).
R. von Meyering: Naturgeschichte des Wildes. Leipzig, 1876.

- b. Damwilb (Cervus Dama L.),
- c. Rehwild. (Cervus capreolus L.).
- B. Schwarzwild ober Wilbschwein (Sus scrofa L.).
- C. Hafe (Lepus L.) u. am.
  - a. Gemeiner Safe (Lepus timidus L.),
  - b. Wilbes Kaninchen (Lepus cuniculus L.).

Auch bas Elchwilb (Cervus alces L.) und ber Biber (Castor fiber L.) fügen ben Holzbeständen, bzw. manchen Holzarten — namentlich ben weichen Laubhölzern (Weiben, Pappeln 2c.) — eigenartige Beschädigungen zu. Bei der Seltenheit dieser Tiere in Deutschland erscheint es aber gerrechtsertigt, hier von diesen Walbseinden abzusehen.

2. Shadlickeit. Die vorstehenden Wildarten schaden sämtlich mehr oder weniger durch Aufzehren von Waldfrüchten und Abasen von Knospen, Blättern, zarten Trieben, sowie jungen Holzpflanzen. Hierzu kommen noch besondere Beschädigungen einzelner Arten, bzw. Geschlechter, z. B. Zertreten und Gipfelabbrechen durch Kot- und Damwild, Schälen ) durch Kotwild, Schlagen durch Hirsche, Fegen durch Kehböde, Brechen durch Schwarzwild, Benagen der Kinde durch Hafen und Kaninchen und Unterminieren des Bodens durch die letzteren.

Unter den Waldfrüchten werden namentlich Eicheln, Bucheckern, Roßkaftanien und Wildobst von dem Haarwilde angenommen.

Der Berbiß erstreckt sich besonders auf die harten Laubhölzer (Rotbuche, Esche, Sichen, Ahorne), aber auch auf Aspe und Weißtanne und findet, zumal wenn diese Holzarten mehr einzeln in Untermischung auftreten, an Stämmen, welche im vollen Lichte aufgewachsen sind, an Sommerhängen und im Winter statt. Am wenigsten gern nimmt das Wild Weißbirke, Roterle und Fichte an.

Dem Schälen durch Rotwild aus übeler Angewohnheit (fog. Gewohnheitsschälen) unterliegen besonders 20—40 jährige durchforstete Fichten= und 15—20 jährige Eichenbestände das ganze Jahr hindurch, zumal in der Zeit vom Januar bis April; jedoch kommt diese Beschädigung, welche unter allen die empfindlichste ist, auch an anderen Holzarten (Esche, Tanne, Rotbuche, Hainduche, Ahorn 20.) vor.

<sup>1)</sup> Karner: Das Schälen bes Rothwilbes (Tharanber Forstliches Jahrbuch, XXX. Bb., 1880, S. 39).

Während ber Saftzeit werben oft große Rinbenlappen losgeriffen und hierburch ben Stämmen bebeutenbe Nachteile zugefügt.

Durch Schlagen und Fegen leiben namentlich freistehende, gepflanzte, aftreine Stämmchen weichrindiger Holzarten (Linde, Aspe, Lärche, Wehmouthstiefer, Wachholber 2c.). Der Ebelhirsch segt Ende Juli und August, der Damhirsch Ende August und September, der Rehbod im März und April. Das Schlagen fällt hauptsächlich in die Brunstzeit, dzw. in die Monate September (Hirsch), Ottober (Damhirsch) und August (Rehbod).

Das Wilbschwein schabet und nüt in ganz ähnlicher Beise wie bas Hausschwein, beeinträchtigt aber außerbem auch die Jagd burch Annahme frisch gesetzter Rehkitischen und Hafen.

Das Rindenschälen durch Hasen erstreckt sich besonders auf Akazie, 1) Rotbuche und Obstbäume. Das Kaninchen endlich verbeißt und benagt sast alle Holzarten; serner beeinträchtigt es junge Kulturen durch seine unterirdischen Gänge in sehr empsindlicher Weise.

Die Folgen bes Wilbschabens äußern sich birekt in Massenund Wertsverlusten, weil burch ben Wilbsraß an Holzzuwachs verloren geht und Mißbilbungen ber Stämme, bzw. Verkrüppelungen hervorgerusen werben. Als mittelbare Nachteile treten leicht Witterungs-, Insekten- und Pilz-Kalamitäten in verstärktem Maße auf. Junge Pflanzen gehen burch Verbiß, Herausziehen, Niebertreten ober Unterminieren oft ganz zu Grunde. Auf die Größe des Schadens sind die Art und Häusigkeit des Wildes, die Bestockungs- und Standortsverhältnisse, das Ausheilungsvermögen der Holzarten, die Jahreszeit, zu welcher die Beschädigung ersolgt, und sonstige örtliche Verhältnisse von Einsluß.

### 3. Schukmafregeln. 2)

A. Borbeugungsmagregeln. Die wichtigften find:

<sup>1)</sup> Auch die anderen zu den Papilionaceen gehörigen Holzarten (Bohnen-, Erbsenbaum, Gleditschie 2c.) werden zumal im jugenblichen Alter von den Hasen mit Borliebe aeschält.

<sup>2)</sup> Bon allen hier und überhaupt in diesem Rapitel erwähnten Schutzmaßregeln gilt, insoweit dieselben nicht auch gleichzeitig in waldbaulich er Hinsicht vorteilhaft sind, daß sie nur zur Begegnung einer drohenden oder Betämpfung einer vorhandenen Kalamität anzuwenden sind. Liegt keiner dieser Hälle vor, so hat sich die Wirtschaft lediglich den Forderungen des Waldbaues anzupassen.

- a) Wahl größerer zusammenhängenber Verjungungsflächen. Diese wirtschaftliche Mahregel ist besonders für hochwaldungen wichtig. Auf größeren Schlagflächen kann sich das Wild eher verteilen, findet auch mehr schmachaftes Gras vor, als auf schmalen, allenthalben zerstreuten Schlägen; baher bleiben die Holzpflanzen dort eher verschont, als hier.
- b) Wahl ber Frühjahrsfaat und alsbalbiges genügend tiefes Unterbringen ber abgefallenen ober ausgesäeten Eicheln, Bucheckern, Kastanien 2c.
- c) Unterlaffung bes Anbaues ber dem Wilbe besonders zufagenden Holzarten, zumal der Ginsprengung derselben in andere Bestände.
- d) Bevorzugung der Pflanzung, zumal mit kräftigen Ballenpflanzen. Auch Büschelpflanzung ift, wo man Wildplage zu fürchten hat, am Plate.
- e) Sorge für genügende Ernährung des Wilbes, zumal im Winter (bei hoher Schneebede).

Unterlassung ber Gras- und Weibenutzung, Anlage von Wildwiesen, Bestellung von Wildädern, Erhaltung von Mast tragenden Überhältern, Fütterung im Winter, Fällung von Weichhölzern, Anlage von Salzleden 2c. Für Wildgartenwirtschaften sind alle diese Maßregeln von besonderer Bebeutung, weil hier gleichzeitig der Wildzucht Rechnung getragen werden muß (S. 184 u. f.). — Eicheltost besördert bei den Hörnerträgern die Geweihbildung, insbesondere die Entstehung schoner "Perlen" am "Rosenstock".

- B. Abstellungsmaßregeln. Gegen alle Wilbarten find anwendbar:
- a) Einfriedigung der Forstgärten, Berjüngungen und Kulturen. Die Wahl der Zaunart (S. 75) und Zaunhöhe (1—3m) richtet sich nach den Wildarten, welche abgehalten werden sollen. Die Zäune sind fortwährend in autem Zustande zu erhalten.

Reuerbings find die Drahtzaune wegen ihrer soliben Konstruktion und Dauer — wenigstens für ständige Forstgarten — immer mehr zur Anwendung gelangt. Für Freikulturen genügen schon die einfachsten Hürdengatter.

b) Schut wertvoller Stämmchen, welche bem Verbiffe, Schlagen, Fegen ober Benagen ausgesetzt find, durch Pfähle, welchen sämtliche Üfte zu belaffen find, Dornenreißig oder Anstrich mit übelriechenden Substanzen.

Eine wirksame Mischung foll in Lehm (50%), Hunbekot (25%),

altem Blute (20%) und Asa footida (5%) bestehen. 1) Anderwärts hat man eine Mischung aus Kalt. Rindsblut und Schwefel ober blok ichwarzes Steinol angewendet.

- c) Berwitterung ber Aulturen burch Blut (Schweiß), Gefceibe, Stinkafant ober bral.
- d) Beunruhigung und Vericheuchung bes Wilbes burch befleibete Strohpuppen, Wilbfeuer, Begen mit hunden und Blindschießen.
- e) Abschuß bes schäblichen Wilbes bis auf bas mit ber Balbflache in richtigem Verhaltniffe ftebenbe Dag. Hierbei ift augleich ein angemeffenes Geschlechtsverhältnis, je nach Tierarten, zu mahren.

Diefe Magregel muß fich befonders auf bas icalende Rotwilb (Sirfche und alte Ropftiere) erftreden. — Bur Berminberung bes Schwarzwilbes?) hat man namentlich im weftlichen Teile ber preußischen Monarchie auch Saufänge und Saugruben angelegt, jedoch ift beren Erfolg nicht von Belang.

Gegen einzelne Wilbarten, bzw. Beschäbigungen kommen noch besondere Magregeln in Betracht u. zw.

f) Gegen Berbig durch Rot- und Rehwild: leichtes Beftreichen ber beiben jungsten Jahrestriebe 3-6jahriger Koniferen mit Steinkohlentheer (Antheeren) unter forgfältiger Berichonung ber Anosben.

Neuerdings wird an Stelle des Theeres eine konzentrierte Kalklöfung angewendet, welche ohne Nachteil felbst auf die Anospen gebracht werden tann. Der betreffende Anftrich muß bon Beit zu Beit erneuert werben.

g) Gegen Schälen burch Rotwild: fleifiges Schlagen ber Salgleden unter Beigabe von bulverifierten iftrischen Gallapfeln ober bes Solfeld'ichen Wilbfutterbulvers. 3m Winter ift bas lettere bem Rörnerfutter beigumengen.

Das genannte Wildfutterpulber, welches bas Wild icon burch feinen angenehmen (fenchelartigen) Beruch herbeilockt, besteht bem Gewichte nach aus: türkischen Galläpfeln (25%), Eichenrinde (25%), Anis ober Fenchel (20%), Liebstöckel (10%), florentinischer Beilchenwurg (10%) und Foenum graecum (10%). Rugefekt werden 10% reines Knochenmehl und 40% Roch: falz. 50kg bes Bulbers ftellen fich auf etwa 50-60 & herstellungstoften.

<sup>1)</sup> Mefchwig: Praktifche Erfahrungen im Bereiche bes Rultur= und

Forstverbesseringswesens. Presden, 1882.

2) Grunert: Der Schwarzwildschaben in einzelnen Theilen von Preußen, unter besonderer Bezugnahme auf den Regierungsbezirk Trier. Leipzig, 1873.

A. Föhlisch: Leber den Schwarzwildschaden in West-Deutschland und bie Mittel zu beffen Befeitigung mit besonderer Berucksichtigung Badens. Bertheim a. M., 1880.

h. Begen ben Schaben burch Raninchen schütt: Bergiftung burch Locktöber, Aussichwefelung der Baue, Jagd mittels Frettchen 2c.

#### III. Titel.

### Die nicht jaabbaren Ragetiere.

- 1. Aufzählung der schädlichen Arten. Die wichtigsten Arten find je nach Gattungen:
  - A. Eichhörnchen (Sciurus vulgaris L.).
  - B. Schlafmäuse (Myoxus L.) u. aw.
    - a. Siebenschläfer ober Billich (Myoxus glis L.),
    - · b. Haselmaus (Myoxus avellanarius L.).
  - C. Mäuse (Mus L.) 1) u. zw. besonders Walbmaus (Mus silvaticus L.).
  - D. Wühlmäuse (Arvicola L.) u. aw.
    - a. Wühlratte ober Molmaus (Arvicola amphibius L.),
    - b. Waldwühl= ober Röthelmaus (Arvicola glareolus Schreb.),
    - c. Gemeine Felb- ober Reutmaus (Arvicola arvalis Pall.).
  - Die Schläfer verbinden gleichsam ben Sabitus bes Gichhörnchens mit bemienigen ber Mäufe. Die Mäufe (C) haben einen fpigen Ropf, große Ohren und einen langen Schwang. Die Wühlmäuse (D) hingegen find burch einen mehr biden, abgerundeten Ropf, fleine Ohren und einen turgen Schwanz ausgezeichnet.
- 2. Inalinkeit. Die genannten Arten verzehren Baumfruchte und Samen: ferner ichaben fie burch Berbig junger Buchfe, baw. Benagen ber Rinde. Raft alle Solgfämereien werden von ben Heinen Nagern angenommen, u. zw. lieben die Eichhörnchen — abgesehen von Ruffen, Gicheln zc. — auch gewiffe Nabelholgfamen (Fichte), während die Mäuse und Wühlmäuse entschieden die Laubholzsamen (Gicheln, Buchedern ac.) bevorzugen.

Von besonderen Beschäbigungen burch bas Gichhörnchen sollen noch das Abbeißen der jüngsten Triebe (sog. Absprünge)2) an

<sup>1)</sup> Dr. Bernard Altum: Unsere Mäuse in ihrer forstlichen Bebeutung nach amtlichen Berichten über ben Mausefraß im Herbst, Winter und Frühling 1878-79 in den preußischen Forsten zc. Berlin, 1880.

2) Über die Entstehung dieser "Absprünge" sind in der Litteratur die abenteuerlichsten Ansichten aufgestellt worden; man hat sie auf rein natürliche Vorgänge, gewisse Witterungsverhältnisse (Hagel, Frost, Sturm), auf Bögel zc. zurücksühren wollen. Daß die Eichhörnchen die alleinigen Urheber sind, unter-

Fichten, um zu den Knospen zu gelangen, welche ausgefressen werden, bas Entgipfeln junger Kiefern, bas Abzwiden junger Laubholzschosse, sowie das platweise oder spiralige Abschälen von Rinde aus den Sipfeln junger Kiefern und Lärchen erwähnt werden.

Uhnliche Beschädigungen gehen von den Schlafmäusen aus. Beide Sattungen stellen außerbem der Singvögelbrut nach.

Die Mäufe und Bühlmäuse vergreifen fich mit Borliebe an jungen Pflanzen harter Holzarten (Bainbuche, Rotbuche, Giche, Eichen 2c.), welche fie mahrend bes Winters entweder hart am Boben total abschneiben ober außen an und über bem Wurzelstocke rundum benagen. Sierbei erstredt fich ber Schaben burch Benagen bei ber Wald- und Röthelmaus höher an ben Stämmchen hinauf. als bei ber Moll- und Reutmaus, ba bie beiben ersten Arten Methingegen beißt die Mollmaus felbst fehr ftarte Wurzeln und Stämmchen (Eichen 2c.) durch. Hierzu kommt — zumal bei ben Wühlmäusen — ber Schaben burch bas Unterminieren bes Bobens. Durch beren maffenhafte Gange werben taufenbe von jungen Pflangchen im Boben burchgebiffen ober wenigstens gehoben und hierburch jum Abfterben gebracht. Der Schaben burch bie Mäufe und Bublmäuse ift besonders in dichten, natürlichen Begen mit ftarter Laubbede, an graswüchfigen Sommerhangen und in troden-warmen Jahren fehr bedeutend; er beginnt im Balbe gewöhnlich erft, nachbem die Felber abgeerntet find, weil fich bann die betreffenden kleinen Rager schaarenweise nach bem Balbe gieben.

3. Ichumafregelu. Gegen Cichhörnchen und Schläfer schihen: Schonung bes Baummarbers, Fang in geeigneten Fallen und Abschuß. In Jahren, welche ber Vermehrung dieser Kleinen Walbseinde besonders günstig sind, empsiehlt es sich, den Schutzbeamten Schutzgelber hierfür auszusehen.

Gegen Mäufe und Bühlmäufe muß man birett und inbirett vorgeben.

- A. Vorbeugungsmaßregeln.
- a) Ausführung der Eichel- und Buchelsaaten im Frühjahre (nicht im Herbste). Wahl der Voll- oder Blätesaat.

liegt für ben Berfasser keinem 3weifel. Bergl. u. a. mein Lehrbuch: Der Forst-

- b) Thunlichste Bevorzugung ber Pflanzung.
- c) Ausgrafen ober Aushüten ber Schläge, um den Mäusen ihre Verstecke zu entziehen und sie zu beunruhigen. Zerstörung bes Gestrüppes.
- d) Stellung bunkler Schläge im Buchenhochwalbe, um ben Graswuchs zurück zu halten.
- e) Auslegen von Reißig (Hainbuche, Aspe, Sahlweide u. s. w.) in den Rotbuchenhegen (sog. Borwurfreißig).
- f) Schweineeintrieb in die von den Mäusen heimgesuchten Schläge, baw. Rulturen.
- g) Ginfaffung ber Forstgarten mit Graben, beren Banbe fentrecht fein muffen.
  - h) Schonung ber Mäufefeinbe. Bierher gehoren folgenbe
- 1) Säugetiere: Maulwurf, Zgel, kleines Wiefel, Hermelin, Jltis, Dachs. Auch die Schonung des Fuchses und Wilbschweines würde zur Verminderung der Kalamität beitragen, kann daher in Mäusejahren angezeigt sein.
- 2) Bögel: Buffarbe; Thurmfalke, alle Gulen (excl. Uhu) und Käuze, ferner die Raben-, Saat-, Rebelkrähe und Dohle.
  - B. Abstellungsmaßregeln.
- a) Fanggräben 1) mit Fang-Löchern ober -Töpfen auf ber Sohle, zumal an den Grenzen zwischen Wald und Feld.
- b) Fang der Mäufe in Fallen (Zangenfalle, Hohenheimer Röhrenfalle, Bügel-, Tellerfalle u. f. w.).
- c) Auslegen vergifteter Substanzen in die Mäusegänge ober in Drainröhren, welche man da, wo viele Mäuse bemerkt werben, in geeigneten Abständen auf ober in den Boden legt.

Als Köber find Waizen, Gerstenkörner, Mohrrüben ober in Pillensform gebrachter Mehlteig anzuwenden; von Giften kommen Phosphor, Arsfenik, Strychnin oder kohlensaures Baryum in Betracht. Gegen die Verzeiftung spricht nur, daß durch Aufnahme der vergifteten Lockspelsen oder durch Verzehrung der hierdurch umgekommenen Mäuse leicht auch andere (nügliche) Tiere ihren Tod finden.

<sup>1)</sup> Die Graben muffen hier beshalb nochmals genannt werben, weil fie Borbeugungs- und Bertilgungsmittel jugleich finb.

Das Ausräuchern ist wegen ber Unmöglichkeit, die im Laube und Moose verstedten Mäuselöcher vorher zu schließen und auch schon wegen der Feuergefährlichkeit im Walde nicht ausführbar. Überhaupt ist die Vertilgung der Mäuse im Forste mit weit größeren Schwiezrigkeiten verknüpft, als im Felde. Befriedigende Erfolge hiermit erzielt man eigentlich nur in Forstgärten.

4. Sehandlung der beschädigten Auliuren. Die in der Erde ganz abgenagten Laubhölzer geben keine Ausschläge; die über dem Boden geschälten Pflanzen laffen sich aber in der Regel daburch wieder zum Ausschlage bringen, daß man sie im Frühjahre unter der Nagestelle, bzw. dicht am Boden mit krummen Messern glatt und schräg abschneibet. Abgenagte Nadelhölzer sind unter allen Umständen zu entsernen und durch neue Pflanzen zu ersehen.

## Zweites Kapitel.

# Pögel.

- 1. Jufjählung der schädlichen Erten. Bu ben forftichäblichen Bogeln gehoren:
  - A. Walbhühner (Tetrao L.) u. am:
    - a. Auerwilb (Tetrao urogallus L.),
    - b. Birfwilb (Tetrao tetrix L.),
    - c. Haselwild (Tetrao bonasia L.).
  - B. Wilbe Tauben (Columba L.) u. zw.
    - a. Ringeltaube (Columba palumbus L.),
    - b. Sohltaube (Columba oenas L.),
    - c. Turteltaube (Columba turtur L.).
  - C. Rabe, Häher (Corvus L.) u. zw.
    - a. Eichelhäher (Corvus glandarius L.),
    - b. Tannenhäher (Corvus caryocatactes L.).
  - D. Kreuzschnäbel (Loxia L.) u. zw.
    - a. Fichtenkreugschnabel (Loxia curvirostra L.),
    - b. Riefernkreuzschnabel (Loxia pityopsittacus Behst.).

- E. Kinken (Fringilla L.) u. aw.
  - a. Buchfint (Fringilla coelebs L.).
  - b. Bergfink (Fringilla montifringilla L.).

Außerbem werden unter gewiffen ortlichen ober zeitlichen Berbaltniffen auch die Gimpel, Zeifige, Rotteblichen, fogar bie Meifen zc. forstschädlich, jedoch find biese Singvögelarten im allgemeinen burch Infettenvertilgung überwiegend nütlich.

Dasfelbe gilt von ben Spechten, 1) obichon auch biefe Bogel unter Umftanden durch ihr hammern zc. fatale Beschäbigungen an gefunden Stämmen anrichten.

2. Shadlinkeit. Die Balbhühner beifen Gipfelinogpen. junge Triebe und kleine Pflangchen (von Buchen und verschiebenen Koniferen), Blütentätichen (von Birten 2c.) und Nadeln ab; außerbem verzehren fie junge, noch grune Bapfchen ber Richte und Riefer. Das Hafelwild bevorzugt unter den Baumfrüchten die Aurbelnuffe. Am schädlichsten ift bas Auerwild 2), zumal den jungen Rabelholzpflangen (in Forftgarten) gur Winterszeit.

Die wilden Tauben sprechen, insbesondere jur Zug- und Strichzeit, dem Fichten- und Riefernsamen fleißig zu, nehmen aber auch Eicheln und Buchedern an.

Der Eichelhäher - ein bei uns fehr häufiger Bogel ftellt ben beiden letigenannten Walbfrüchten, welche er felbst noch, nachdem fich schon die Kotyledonen entwickelt haben, aus bem Boben herausbeförbert, mit Vorliebe nach. Der Tannenhäher bevorzugt namentlich hafel- und Burbelnuffe. Beibe haherarten vergreifen fich außerdem auch an der Reftbrut junger Singvogel. kleines Gegengewicht erhält ihr Schaben burch ihre Samenverschlep= pung, baw. kultivatorische Thätigkeit, sowie durch ihre Beteiligung an ber Bertilgung forftichablicher Infetten und anderer Tiere (Mäufe, Areuzottern 2c.).

<sup>1)</sup> Dr. Bernard Altum: Unsere Speckte und ihre forstliche Bebeutung. Mit 35 Originalfiguren in Holzschnitt. Berlin, 1878. — Gegen die mannigfaltigen Übertreibungen dieser Broschüre wendet sich mit vollem Rechte E. F. d. Homeher in der Schrift: Die Speckte und ihr Werth in forstlicher Beziehung. Frankfurt a. M., 1879.

2) Dr. W. Wurm: Das Auerwild, dessen Raturgeschichte, Jagd und Hege. Eine ornithologische und jagdliche Monographie. Mit 2 Tafeln in Steinbruck. 2. Aust. Wien, 1885. Die 1. Aust. erschien 1874 in Stuttgart.

Die Kreuzschnäbel nehmen beim Striche große Quantitäten von Riefern- und Fichtensamen (aus den Zapfen) zu fich, wodurch fie der Samenernte oft empfindlichen Abbruch thun.

Die Finken schaben in ähnlicher Weise, wie die wilden Tauben (burch Samenverzehrung), sowie durch Abbeißen der eben im Entfalten begriffenen Samenlappen. Der Buchsink nimmt besonders die Kothledonen der Nadelholzsämlinge an, so lange dieselben noch von den Samenhüllen (Mützchen) umschlossen sind. Der Bergsink hingegen stellt namentlich den Buchedern und Kothledonen der Buche nach.

#### 3. Schuhmagregeln.

- A. Borbeugungsmaßregeln.
- a. Berichieben ber Saaten bis nach beenbigter Strichzeit (Mai) ber Bögel und genügend tiefes Unterbringen ber Samen.
  - b. Mengen bes Samens mit angefeuchteter Mennige (Bleioxyb). Die Bögel nehmen solche Samen, sowie die hieraus gekeimten Pflänzchen wenigstens nicht gern an. Für 7kg Nabelholzsamen ist etwa 1kg Mennige ersorberlich; die Kosten betragen pro 1kg Samen rund 10 Pf.
- c. Bebedung ber Saat-, ev. Pflanzbeete mit sperrigem Reißig, ev. Schutgittern, welche in höchst verschiedenen Konstruktionen existieren.

Gegen Auer= und Birkwilb schüt Überspannung der gefährbeten Kämpe mit Topfdraht. Gegen Häher haben sich Schutzitter aus dünnem Drahtgestecht erfolgreich gezeigt.

d. Anbringen bon Scheuchen ober besonderen schützenden Borrichtungen über ben Beeten.

Geeignete Scheuchen find z. B. ausgestopfte Raubvögel (in sliegenber Stellung), indigoblaue Fäben (über's Areuz gespannt), Feberlappen, Spiegelgläser ober Papierschnigel an Schnuren.

- e. Bewachung der Saaten durch Anaben, zumal während der Strichzeit der Bögel; Blindschießen.
- B. Abstellungsmaßregel ift lediglich ber Abschuß. Man thut wohl, die geschoffenen Exemplare auf den Beeten auszubreiten. Das Auer- und Birkwild schießt man am liebsten zur Balzzeit, die Tauben zur Brutzeit oder auf dem sog. Salze, die häher im herbste, zumal in reichen Eichel-Mastjahren, wenn sie von einer Eiche zur anderen streichen.

### Drittes Kapitel.

# Infekten. 1)

#### I. Titel.

### Im allgemeinen.

1. Cinteilung der Insekten. Die Forstschutzlehre hat sich nur mit den sog. Forstinsekten zu beschäftigen. Man versteht hierunter nicht etwa alle in den Waldungen vorkommenden Insekten, sondern bloß diejenigen Kerbtiere, welche das Gedeihen der Holzpslanzen, bzw. Stämme oder deren Verwendungsfähigkeit in irgend einer Beziehung direkt oder indirekt beeinfluffen.

Vom morphologischen Standpunkte aus werden bie Infekten in folgende 7 Ordnungen unterschieben:

- I. Rafer ober Scheibenflügler (Coleoptera L.).
- II. Schmetterlinge ober Falter (Lepidoptera L.).
- III. Aberflügler ober Hautflügler (Hymenoptera L.).
- IV. Zweiflügler ober Fliegen (Diptora L.).
  - V. Retflügler oder Bolbe (Neuroptera L.).
- VI. Halbflügler ober Schnabelferfe (Hemiptera L.).
- VII. Gerabflügler ober Schreden (Orthoptera L.).

Die Unterscheidungsmerkmale bieser 7 Orbnungen bestehen hauptsächlich in verschiedenem Baue der Flügel (System von Linns) und in verschiedener Beschaffenheit der Kautwerkzeuge (System von Fabricius).

Bom biologischen Standpunkte aus, welcher uns hier in erster Linie interessiert, unterscheibet man:

<sup>&</sup>quot;1) Zur Litteratur: Dr. J. Th. Ch. Rapeburg: Die Forst-Insekten 2c. 3 Theile. Mit vielen kolorirten Taseln. Berlin, 1837, 2. Aust. 1839 (I.), 1840 (II.) und 1844 (III.). — Dieses klassische Werk bildet noch heute das Fundament der ganzen späteren Forstinsekten-Litteratur.

Dr. Hördlinger: Rachtrage ju Rageburg's Forstinsetten. Stuttgart, 1856. 2. Aufl. u. b. T.: Lebensweise von Forsterfen ober Nachtrage zc. 1880. Guftab Henschell: Leitsaben jur Bestimmung ber schädlichen Forst- und Obst-

Gustav henschell: Leitfaben zur Bestimmung ber schädlichen Forst- und Obstbaum-Insetten zc. Wien, 1861. 2. Aufl. 1876. Dr. E. Laschen berg: Forstwirthschaftliche Insetten-Kunde zc. Mit vielen Hollschwitten Leinzig 1874

Holzschnitten. Leipzig, 1874. Dr. Bitus Graber: Die Insetten. 2 Theile. Mit vielen Holzschnitten. München, 1877 und 1879.

von Binger: Schäbliche und nügliche Forstinsetten. Berlin, 1880.

Bergl. außerdem bie auf S. 214, Anmertung 1 genannten allgemeinen zoologischen Werke.

Seg, Dr. M., Encyllopadie und Methodologie ber Forftwiffenicaft. II. 15

- I. Rügliche Forstinsetten. hierher gehören die Fleischfresser (Zoophagen) als Bekampfer und Bertilger anderer Insetten und
- II. Schabliche Forstinsetten. hierher gehören die Pflanzen= freffer (Phytophagen).

Manche Insetten find nühlich und schädlich zugleich, z. B. die Springkäfer, Ameisen, gewisse Wespen-Arten u. s. w. Die schädlichen Forstinsetten sind ohne Zweisel die gefährlichsten Waldseinde in der Tierwelt. Ihre Kleinheit und versteckte Lebensweise in Berbindung mit ihrer großen und meistens auch raschen Bermehrung machen die Bekämpfung oft sehr schwerig. Man muß den Schwerpunkt darauf verlegen, einer Insettenkalamität durch geeignete Maßeregeln überhaupt vorzubeugen, indem die Abstellung des übels bei starker Bermehrung und einem bereits ausgebrochenen Massenfraße nur insolge der Mitwirkung gewisser Naturkräfte und Witterungs-verhältnisse möglich ist.

2. Entwickelungsftabien. 1) Die Infetten burchlaufen bis gu ihrer volltommenen Ausbilbung (biefe inbegriffen) bie vier Entwickelungsftabien: Ei (ovum), Larve (larva), Buppe (pupa) und volltommenes Infett (Fliege im weitesten Wortfinne, Bilb, imago). Der übergang von einem Stadium jum anderen heißt Detamor= phofe (metamorphosis). Wenn biefe Zuftande morphologisch grundverschieden von einander find, so spricht man von vollkommener Metamorphofe (met. completa); wenn fich hingegen die einzelnen Entwidelungestadien von der Larve ab einander fo ahnlich feben, daß der charakteristische Typus der Art schon in der Larve erkennbar ist, so nennt man die Verwandlung eine unvollkommene (met. incompleta). Ru den Insetten mit vollkommener Metamorphose (insecta metabola) gehören die fünf erften Ordnungen (Rafer, Schmetterlinge, Aber-, Zweiund Negflügler), hingegen zu ben Infetten mit unvolltommener Metamorphofe (insecta ametabola) bie zwei letten (Balb- und Gerabflügler). Im Gangen find die Insetten überwiegend (ca. 95%) metabolisch.

<sup>1)</sup> Die Lehre von den Entwicklungsstadien, der Generationsdauer 2c. gehört eigentlich nicht in das Gebiet der Forstschußlehre, sondern in dasjenige der Entomologie. Wir haben jedoch aus Zwecknäßigkeitsgründen einige kurze Erörterungen über die im hohen Grade interessante Lebensweise der Insesten mit in den obigen Text aufnehmen zu sollen geglaubt.

Der Moment ber Entwickelung bes vollkommenen Insettes aus Die Zeit ber Begattung (cober Puppe heißt bas Auskommen. pula) nennt man Fluggeit (Schwärmzeit), wobei es gang gleich= giltig ift, ob bas Infett auch wirklich fliegt, baw. fliegen tann ober nicht. Der Flug folgt in ben meiften Fällen alsbalb auf bas Auskommen; hierauf findet die Gierablage ftatt. Nach derfelben fterben (mit gewiffen Ausnahmen) die Weibchen (Q). Die Mannchen (d') beendigen ihr Dafein in der Regel ichon turge Beit nach ber Begattung. Die Larven befteben in ber Regel mehrere (3-4) Bautungen und nehmen bon einer Säutung jur anderen an Größe ju. Auch in Bezug auf Farbe, Zeichnung und Behaarung zeigen fich bei ben Larven, je nach Altern (Säutungen), nicht felten recht bebeutende Berschiebenheiten. Das der Puppe entschlüpfte fertige Insett nimmt awar an Größe nicht mehr ju, ift aber burch hellere Farbe, welche an der Luft mit der Zeit nachtrodnet, charafterifiert.

Die Larven werben mit Rücksicht auf ihren je nach Orbnungen und sogar nach Familien verschiebenartigen Bau, wobei besonders die Zahl und Beschaffenheit der Füße maßgebend sind, verschieden benannt. Sie heißen Larven oder Engerlinge (bei den Käfern), Raupen (bei den Schmetterlingen), Afterraupen (bei gewissen Hautslüglern), Maden (bei den Fliegen) u. s. w. Die Puppen werden bei den Schmetterlingen Chrhsaliden, bei den Ametabolen Rymphen genannt. — Flügellose Individuen gibt es in allen Insektenordnungen; bei dem Borhandensein bloß der beiden äußeren Flügel (Flügelbecken) vermögen z. B. die Käser nicht zu kliegen.

### 3. Jebensweise.

A. Generationsbauer. Die Insetten sind — im Gegensatze zu den höheren Tieren — durch eine ganz bestimmte Dauer ihres Lebens ausgezeichnet. Man nennt die Zeit vom Eizustande dis wieder zur Eierablage der jenen Eiern entschlüpften Insetten: Generationsdauer oder schlechthin Generation. Diesetbe ist einsach (einjährig) oder doppelt oder mehrsach oder mehrjährig. Im allgemeinen bildet die einfache Generation die Regel; aber auch die doppelte Generation (d. h. zwei Bruten in einem Jahre) kommt häusig vor (z. B. bei den meisten Borkenkäfern) und einige Insetten (Blattläuse) pflanzen sich in unglaublicher Progression fort. Bei mehrjähriger Generation sind 2—4 Jahre zur vollständigen Ausbildung der Brut ersorderlich (z. B. bei den Prachte, Bock- und Maikäfern).

Der Zustand als imago dauert in der Regel am kurzesten; ber Larvenzustand am längsten, weil die meisten Insekten als Larven überwintern. Es kommt aber auch Überwinterung im Eizustande (Ronne), im Puppenzustande (Rieferneule) und im Imago-Stadium (großer, brauner Rüsselkäfer) vor, in welchem Falle der betreffende überwinterungszustand am längsten dauert.

B. Verbreitung. Alle Insekten lieben ein milbes ober minbestens gemäßigtes Klima. Aus diesem Grunde nehmen sie in horizontaler und in vertikaler Erhebung sowohl nach Arten, als nach
Zahl ab. Im äußersten Norden und ebenso im Hochgebirge ersolgen durch sie kaum nennenswerte Beschädigungen. Übrigens zeigt
sich in Beziehung auf die Abhängigkeit der Insekten von den Witterungseinstüffen ein Unterschied je nach Ordnungen und Entwickelungszuständen. Die Käfer z. B. versteigen sich weiter nach Norden
und höher im Gebirge, als die Falter. Naßkalte und zumal rasch
wechselnde Witterung ist allen Insekten mehr oder minder nachteilig,
namentlich im Larvenzustande und während der Häutungsperioden.
Hingegen können die Kerse (zumal die Käser) harte Winter ziemlich
gut vertragen.

Man hat ben Versuch gemacht, ähnlich ben Pflanzenlinien, auch sog. Insektenlinien sowohl nach Breitegraben, als nach Höhenlagen zu konftruieren, allein die Begrenzung des Auftretens durch solche Linien begegnet schon wegen der Ortsbeweglichkeit der Insekten großen Schwierigkeiten. Es kommt noch hinzu, daß einzelne Insektengattungen förmliche Wanderungen oft auf weite Strecken unternehmen (z. B. die Heuschen, die Liebellen 2c.). Erwähnung mag noch an dieser Stelle sinden, daß einige Arten als Larven (Raupen) zeitweise in förmlichen Prozessionen wandern (Eichen-, Kiefern- und Pinien-Prozessionsspinner).

C. Fraßsubjekte. Bei den Insekten mit vollkommener Metamorphose schaden nur die Larven (bzw. Raupen) und ev. die imagines durch ihren Fraß, u. zw. die ersteren in der Regel mehr, als die letzteren. Die Schmetterlinge z. B. nähren sich nur von Blütenhonig und Rektar der Pflanzenwelt. Allerdings gibt es auch forstschädliche Insekten, welche nur im vollkommenen Zustande schädlich werden (z. B. die spanische Fliege, der große braune Küsseläfer zc.), obsichon natürlich auch die betreffenden Larven Nahrung zu sich nehmen. Bei den Insekten mit unvollkommener Meta-

morphose fressen aber außer ben Larven und imagines auch die Puppen. Als Beispiel mögen die Grillen angeführt werden. Das Stadium als Puppe ist also bei diesen Insetten kein ausschließlicher Ruhezustand.

D. Fraßobjekte. Die Insetten nehmen teils animalische Rahrung, b. h. andere Insetten zu sich, teils vegetabilische, b. h. gewisse Bestandteile von Holzgewächsen oder Aräutern oder humose Substanzen.

Bon den Holzgewächsen sind die Nadelhölzer mehr gefährbet, als die Laubhölzer, u. zw. werden von jenen die gemeine Riefer und Fichte am meisten heimgesucht. Auf den Laubhölzern leben zwar sehr viele Insettenarten, namentlich auf der Eiche, allein der Fraß hieran trifft mehr die äußeren Teile (Blätter, Blüten, Triebe), als die gleichsam den Herd des ganzen Begetationsprozesses repräsentierende Kambium- und Bastschicht, und ferner heilen die Laubhölzer die erlittenen Beschädigungen wegen des ihnen eigentümlichen Reproduktionsvermögens leichter wieder aus.

Kränkelnde und im Buchse kummernde Holavflangen und Bäume werben den gesunden fast stets vorgezogen. Gebrochene und geworfene Stämme, sowie geschlagene Hölzer werben mehr heimgesucht, als bas ftebende Solz. Diefe Sate gelten aber boch nur fur bie Rinden-, Baft- und Solgfreffer. Man wurde jeboch irren, wenn man glauben wollte, bag g. B. bie Bortentafer gefundes Solg gar nicht befallen, benn die Ablage ber Gier entspricht einem Naturgesete, und wenn die genannten Rafer frankelnbe ober liegende Stamme nicht vorfinden, fo muffen fie eben, was allerdings auf Grund einer fehr forgfältigen Auswahl ber Brutftatten geschieht, auch gang gefundes, ftebendes Die Insettengefahr ift hiernach - jumal in ben Holz befallen. Nabelholzforften — immer in Permaneng, und hat die Meinung von der nur fekundaren Bedeutung der Infekten ichon taufende von Stämmen als Opfer geforbert. Abgefehen von Rinde und Holz werben von den Infetten, je nach Arten, Mart, Knospen, Blatter, Nabeln, Blüten, Früchte ober Samen als Fragobjette angenommen, und zw. befallen diefe Schädlinge fast nur gefundes holz, find alfo wahre Primarfreffer. Am gefährlichften find die Baftfreffer, Burgelgerftorer und Anofpenverleger.

Manche Insetten befallen ausschließlich ober doch vorwiegend ältere Stämme (Bestandesverderber), andere kommen nur am Jungholze vor (Aulturverderber), noch andere machen in dieser Beziehung keinen bemerkenswerten Unterschied. Feste Grenzen je nach Holzaltern laffen sich begreislich überhaupt nicht ziehen.

In Bezug auf die Auswahl ber Fraßobjekte zeigen sich ferner charakteristische Berschiedenheiten, indem gewisse Insektenarten aussschließlich oder wenigstens doch vorherrschend bestimmte Holzarten (Fichte, Keiefer, Siche 2c.) oder Holzarten-Gruppen (die Weiben, Pappeln 2c.) befallen, während andere Insekten derartige Unterschiede nicht machen oder wenigstens als Feinde einer größeren Anzahl von Holzarten auftreten. Hierauf beruht die Einteilung in Monophagen und Polyphagen; die außer an Holzgewächsen auch an Kräutern lebenden und fressenden Insekten endlich heißen Pantophagen. Im allgemeinen pslegen die meisten Insekten gewisse Holzarten u. zw. in ganz bestimmten Entwickelungsstadien zu bevorzugen, allein die seitherigen Ansichten über die vorherrschende Monophagie der Forstinsekten haben sich infolge neuerer Beobachtungen geändert.

Beispiele, betr. die Mono-, ober Poly-, ober Pantophagie der Insekten im Bortrage. Scharfe Grenzen lassen sich in dieser Hinsicht natürlich nicht ziehen. Das Vorkommen der seither für strenge Monophagen gehaltenen Insekten an anderen Holzarten ist aber doch wohl nur als ein durch gewisse Berhältnisse bedingtes Bagabundieren aufzusassen.

- 4. Forfilige Bedentung. Die schädlichen Forftinsetten laffen fich nach folgenden Gefichtspuntten gruppieren:
- A. Nach der Art und Weise der Beschädigungen in technisch = schädliche und physiologisch=schädliche.

Die ersteren vermindern bloß den Gebrauchswert des Holzes oder der Baumfrüchte; die letzteren hingegen stören den Lebensprozeß der Holzgewächse und haben sogar unter Umständen deren Absterben zur Folge. Die bei manchen Arten (Weidenbohrer) dis singerstarken Gänge sallen zwar weit mehr zu Gesicht, als die Gänge (der Bastäfer 2c.) im Baste und Splinte, allein die physiologisch-schädlichen Insetten sind doch weit nachteiliger.

B. Nach bem Grabe ber Schablichfeit in fehr=, mertlich=

und bloß unmerklich-schäbliche. Man kann auch von verheerend-, verlegend- und bloß versehrend-schädlichen Insekten sprechen.

Die Klassisierung nach biesem Gesichtspunkte wird zunächst von der Bedeutung der befressenen Baumteile für den pflanzlichen Organismus bedingt; aber auch die Zahl, in welcher ein Insekt auftritt und die ganzen lokalen Berhältnisse, unter welchen der Fraßstattsindet, spielen hierbei eine hervorragende Kolle. Scharfe Grenzen zwischen diesen drei Gruppen lassen sich hiernach überhaupt nicht ziehen. Selbstverständlich muß die Ausmerksamkeit des Forstmannes in erster Linie auf die schädlichsten Arten gerichtet sein.

Die Größe bes durch die Insetten angerichteten Gesamtschabens fteht unter bem Ginfluffe bes Zusammenwirkens einer großen Anzahl von Verhaltniffen und Umftanden. Die wichtigften find: Holzart, Holzalter, Baumteile, Fragart, Fragzeit, Standortsverhaltniffe und Menge, in welcher ein Insett auftritt. Junge Beftanbe find g. B. gegen Frag empfinblicher, als ältere. Baftfreffer find ichablicher, als holgfreffer; Blattfreffer find ichablicher, als Bluten- und Frucht-Vorsommerfraß ift nachteiliger, als Rachsommerfraß. Auf geringen Standorten (a. B. trodenen, fandigen Weft- ober Subhängen) ift ber Schaben empfindlicher, als auf fraftigen Stanborten, weil hier die Ausheilung rafcher von ftatten geht. Die Menge, in welcher manche Insetten zu gewiffen Zeiten auftreten, ift unglaublich groß (Fichtenborkenkafer, Riefernfpinner, Beufchreden ac.).

Als äußere Verhältniffe, von welchen die Vermehrung der Forstinsetten bedingt wird, find — abgesehen von der Generationsdauer
und den Witterungsverhältniffen — namentlich bei den Radelholzterfen reichliche Brutstätten namhaft zu machen. Große Wind- oder
Schneedruchschläge, sowie Bestände, welche durch Wildschälung, parasitische Pilze, Hüttenrauch oder Waldbrände gelitten haben, werden
leicht zu Insettenherden, deren sorgfältige Überwachung von seiten
des Forstpersonales dringend geboten ist.

- 5. Bekumpfung. Die wichtigsten Schutzmaßregeln find, je nach Gruppen, folgende:
  - A. Vorbeugungsmaßregeln.
  - a) Sorgfältige Begrunbung und Ergiehung ber Beftanbe,

unter Berücksichtigung aller einschlagenden Regeln der Waldbaulehre und der Örtlichkeit. Herstellung geeigneter Mischbestände. Zeitige, gründliche und häufige Durchforstungen.

- b) Rechtzeitige Aufarbeitung und Entfernung oder Entrindung der Bruchhölzer. Durch reinliche Wirtschaft im Walde wird der Entstehung von Insettenherden am wirtsamsten vorgebeugt.
- c) Gründliche Stod- und Wurzelrobung, zumal in ben Rabelholzforsten.

Die Wurzelstöde bilben ben Brutherd einer größeren Anzahl von Rüffel-, Borten- und Bastläfern.

- d) Fleißige Beftanbes-Bisitationen, besonders im Frühjahre. Hierbei sind alle trankelnden ober auch nur verdächtigen Stämme jum hiebe anzuweisen.
- e) Eintrieb von Schweinen. Diefe verzehren zugleich we= nigstens einen Teil ber im Boben befindlichen Larven und Puppen.
- f) Schonung berjenigen Säugetiere und Bögel, welche uns im Kampfe gegen die Insektenwelt wirksam unterstützen, insofern dieselben nicht anderweit mehr schaden. Zu diesen Waldhütern gehören folgende
- a. Säugetiere: Flebermäuse, Maulwurf, Spihmäuse, Jgel, kleines Wiesel, Hermelin, Ilis, Dachs. Mit geringen Ausnahmen sind diese Tiere zugleich Mäusefeinde (S. 221).
- β. Bögel: Kuckuck, Spechte, Wenbehals, Fliegenfänger, Meisen, Spechtmeise, Baumläufer, Wiebehopf, Rotschwänzchen, weiße Bachstelze, Staar, Golbhähnchen, Laubvögelchen zc., kurz fast alle Singvögel. Von größeren Vögeln sind: Bussarbe, Eulen, Krähen, Regenpfeiser und Kiebig als Insektenseinde zu nennen.

In Bezug auf die Höhlenbrüter barf man sich bloß mit Unterlassung des Fanges und Tötens nicht begnügen, muß vielmehr auch auf deren Bermehrung bedacht sein. Diesem Zwecke dienen das Aushängen von Glosger'schen Nists und Schlaskästen (zumal für Staare), die Anlage von Lustsgebüschen in separierten Fluren, wo die Hecken sehlen, die Einrichtung von Wintersütterungen bei hohem Schnee u. drgl. m.

Von niederen Tieren kommen als Insektenfeinde fast alle Amphibien, die Spinnen, der Hundertsuß und der Tausendfuß in Betracht.

- B. Bertilgungsmaßregeln.
- a) Sammeln und Toten ber Infetten im Gi=, Larben=,

Puppen- ober ausgebilbeten Zustande. In welchem Stadium die Einsammlung am vorteilhaftesten ist, wird durch die Biologie des Insettes bedingt; unter Umständen empfiehlt sich das Sammeln in mehreren Zuständen.

Das Sammeln, bzw. Bertilgen ber Gier geschieht burch Abkrahen von ben Stämmen. Die Larven, bzw. Raupen gewinnt man burch Aufzlesen, Abprällen von ben Stämmen, Abstreisen von ben Zweigen, Abschneiben ber Rester zc. Die Bernichtung geschieht burch Zerstampsen, Überzgießen mit heißem Wasser, Überschütten mit Kalk u. s. w.

- b) Herstellung von Fanggraben mit senkrechten Wänden und Fanglöchern. Die hineinfallenden Insekten (Raupen, auch manche Ruffelkäfer) können nicht wieder heraus und kommen darin um.
- c) Ausheben ober Abhieb der mit Insettenbrut besetzten Pflangen, baw. Stämmchen und Berbrennung biefer Objette.
- d) Fällung von Fangbäumen; Entrindung derselben nach abgelegter Brut und Berbrennung der Rinde. Gin Teil der im Winter geschlagenen Hölzer kann diesem Zwecke dienstbar gemacht werden.

Diefe Maßregel ist namentlich gegen bie Borkenkafer und einige Ruffelkafer, welche Rinde und Holz befallen, von großer Bedeutung.

e) Anlage von Theerringen um die Bäume, etwa in Brusthöhe. Wirksam gegen gewisse Rüsselkäfer, die Kienraupe, die Konnenraupe und die Weibchen der Frostspanner.

Sollte in einem gegebenen Falle keine bieser Maßregeln von dem gewünschten Erfolge sein, so würde in letzter Instanz Abbrennen des Bodenüberzuges durch ein Lauffeuer oder Abtried des befallenen Bestandes in Verbindung mit vollständigem Umbruche des Bodens stattzusinden haben. Zu den obsoleten Mitteln sind Leuchtseuer und Anlage von Raupenzwingern zu rechnen.

Slücklicherweise unterstützt uns die Natur in dem Kampfe gegen die Insekten durch naßkalte Witterung, Ichneumonen und zuletzt Pilze, wodurch Krankheiten unter den Raupen und massenhaftes Absterben derselben hervorgerusen werden. Ein großer Raupenfraß dauert gewöhnlich drei Jahre; mitunter kommt noch ein Nachjahr hinzu.

6. Sehandlung der beschädigten Seftände. Diese unterliegt ben örtlichen Verhältniffen; bedingend in dieser Beziehung find: Holzart, Art und Ausbehnung des Fraßes. In gewissen Fällen genügt starker Aushieb. Befallene Verjüngungen und Kulturen find — nach Ent-

fernung der infizierten Pflanzen — in geeigneter Weise zu tompletieren. Arg beschäbigte starke Stangen- und geringe Baumhölzer sind früher zum Abtriebe zu disponieren, als es sonst nach dem Wirtschaftsplane der Fall sein würde. Ältere Stämme, zumal auf ungünstigen Standorten aufgewachsene, verderben leichter, als jüngere, welche auf träftigem Boden stocken. Kahlabtried erfolgt nur im äußersten Falle, z. B. nach einem Kahlfraße, welcher zugleich die Knospen mit betroffen hat. Auch kommt hierbei in Frage, ob infolge sosorigen Abtriedes die anstoßenden Abteilungen nicht etwa der Sturmgefahr preißgegeben werden.

Die beste Zeit zum Abtriebe von Käser= ober Kaupenfraßhöl= zern ist der Winter nach dem Fraße. Die gefällten Nughölzer sind zu entrinden. Die Brennhölzer sind noch weiter, als es sonst üblich ist, zu zerkleinern, luftig aufzuschränken — weil sie leicht verstocken und baldmöglichst abzusehen, bzw. aus dem Walde zu schaffen.

#### II. Titel.

#### 3m besonderen.

#### I. Die nühlichen Forftinsekten.

1. Einleitende Bemerkungen. Rühlich find alle biejenigen Insekten, welche forstschädliche Kerfe in irgend einem ihrer Entwickelungszustände (als Ei, Larve, Puppe, imago) direkt oder indirekt vertilgen. Es liegt in der Natur der Sache, daß in der Regel nur
die zwei Stadien Larve oder imago, ev. beide eine hierauf bezügliche Thätigkeit zu entfalten vermögen.

Die Vertilgung geschieht entweder durch direkten Angriff oder durch Ablage der Brut an oder in andere Insekten. Man unterscheibet hiernach Kaubinsekten (Räuber) und Schmaroher (Parasiten). Mit Ausnahme der Schmetterlinge gibt es in allen Insekten-Ordnungen nühliche Forstinsekten; die meisten und wirksamsten Waldhüter sind in den Klassen der Käfer und Aderstügler vertreten.

- 2. Übersicht der nühlichen Jamilien. Die wichtigsten Familien sind, je nach Ordnungen, folgende:
  - I. Ordnung. Räfer (Coleoptera).
  - 1. Familie. Sandfäfer (Cicindelidae).

- 2. Familie. Lauftafer (Carabidae).
- 3. Familie. Rurgflügler (Staphylinidae).

Die Larven und Käfer dieser drei Familien sangen und töten zahlreiche andere Insetten in allen Entwickelungsstadien, zumal im Larvenzustande. Besonders nützlich sind die großen Arten aus der zahlreichen Familie der Lauftäser, z. B. der Puppenräuber (Calosoma sycophanta L.).

- 4. Familie. Mastafer (Silphidae).
- 5. Familie. Stugtafer (Historidae).

Ginzelne Arten bieser beiben Familien sind — gleich ben vorigen — Raubinsetten; die meisten leben aber als Larven ober imagines an Aas und faulenden animalischen Stoffen, beseitigen also Kadaver. Zu den Räubern gehören die Arten der Gattung Silpha Fabr.

6. Familie. Buntfafer (Cleridae).

Die Larven und Käfer entfalten eine ungemein geschäftige Thätigkeit in Bezug auf die Bertilgung der Borkenkäfer-Larven. Als Repräsentant mag der ziemlich häusige Ameisenwolf (Clerus formicarius L.) genannt werden.

7. Familie. Marientafer (Coccinellidae).

Sie verfolgen und toten in beiben (freffenden) Zustanden, zumal als Larven, zahlreiche Blattläufe, Blattfauger und Milben.

### II. Ordnung. Aberflügler (Hymenoptera).

1. Familie. Schlupfmefpen (Ichneumonidae). 1)

Diese Aberstügler führen eine schmarogende Lebensweise. Ihre Delegen andere Insekten meist im Larvenzustande mit ihren Giern; die diesen entschlüpfenden Larven saugen den befallenen Wohnungstieren die Säste aus, bohren sich nach vollendetem Wachstume meist heraus und verpuppen sich in einem an der Larve befindlichen Cocon. Die insizierten Larven, bzw. Raupen oder Puppen gehen zwar nicht augenblicklich zu Grunde, bringen es aber nicht zur imago.

Man hat die Bebeutung der Schlupswespen früher überschätzt, indem man glaubte, daß dieselbe eine Raupenkalamität gleichsam im Keime zu erstiden vermöchten. Später verfiel man in das entgegengeseste Extrem, indem man beobachtet haben wollte, daß die Ichneumonen nur solche Larven

<sup>1)</sup> Dr. J. Th. Ch. Rageburg: Die Ichneumonen ber Forftinsetten ec. 3 Banbe. Berlin, 1844 (I. und II.) und 1852 (III.).

befallen, welche bereits infolge anderer Ginflüsse erkrankt seien. Im alls gemeinen wird man die Thätigkeit der Jchneumonen nicht bloß als eine sekundare aufzusassen haben und behaupten können, daß sie durch ihre Lesbensweise entschieden zur Abkürzung einer Inseken-Kalamität beitragen.

2. Familie. Golbmefpen (Chrysididae).

Die zu biefer Familie gehörigen Arten (Q) legen ihre Gier einzeln in die Rester anderer Wespenarten, welchen fie die Ernahrung der sich entwickelnden Brut überlaffen (Rududsschmaroper).

3. Familie. Grabmefpen (Sphogidae).

Die Grabwespen fallen andere Insetten räuberisch an, verwunden sie, schleppen sie dann in ihre Nester und belegen sie hier mit ihrer Brut (Raubschmaroger).

4. Familie. Stechmefpen (Vespidae).

Bei den forstlich wichtigen geselligen Stechwespen kommen drei Geschlechter vor, u. zw. außer I und Q auch sog. Arbeiter (†), welch' letztere den Bau der Nester und die Fütterung, sowie Berteidigung der Brut zu besorgen haben. Die ausgebildeten Wespen nützen durch Hinwegsangen von Faltern, Fliegen zc. teils zum Zwecke eigener Nahrung, teils zur Fütterung ihrer Brut. Andererseits schaben sie aber durch Ansressen süßer Früchte, Ringeln junger Laubholztriebe und Abschälen von Baumrinden (an Esche, Weißerle, Weiden zc.). Die wichtigste Art ist die gemeine Hornisse (Vespa crabro L.).

5. Familie. Ameisen (Formicidae).

Auch bei biefer Familie tritt Dreiteiligkeit ber Geschlechter auf. Sie verwunden und töten befonders Larven, bzw. Raupen, beseitigen zahlreiche Insetten-Kadaver und melken gleichsam die Blattläuse auf ihren Honigsaft. Dieser Nugen überwiegt wohl im Ganzen den Schaden, welchen sie durch Benagen süßer Früchte und Durchwühlen von Pflanzhügeln anrichten. Die Brutkolonieen besinden sich teils in und über der Erde (in Hügeln) oder in hohlen Baumstämmen, bzw. alten Stöcken.

### III. Ordnung. Zweiflügler (Diptora).

1. Familie. Wolfsfliegen (Asilidae).

Die imagines ergreifen andere Kerfe aller Ordnungen, beren fie habhaft werden können, und saugen ihren Opsern die Säste aus. Die Ablage der Eier erfolgt in die Erde, am liebsten in Sand.

2. Familie. Schwebfliegen (Syrphidae).

Die blutegelförmigen Maben leben frei auf Pflanzen und nüten baburch, daß fie Blatt- und Tannenläuse aussaugen.

3. Familie. Fliegen (Muscidae).

Eine Anzahl von Arten (zumal die Morbfliegen ober Tachinen) schmarost, wie die Schlupswespen, an ober in Raupen, dzw. Puppen der Falter und Blattwespen. An forstlicher Bedeutung stehen aber die schmarosenden Fliegen den Ichneumonen deshalb nach, weil sie sibre Brut nur an bereits kranken Raupen ablegen.

#### IV. Ordnung. Retflügler (Neuroptera).

Diefe Ordnung enthält ausschließlich nügliche Arten.

1. Familie. Schnabelfliegen (Panorpidae).

Die Larben und ausgebilbeten Fliegen ftellen anderen Infetten in faft allen Zuftanben nach.

2. Familie. Wafferflorfliegen (Sialidae).

Die schlangenähnlichen, rindenbraunen Larven der Kameelhalsfliegen (Rhaphidia L.) leben an oder unter der Baumrinde von Nadelhölzern und gehen hier Eiern und Larven anderer Kerfe nach, insbesondere den Giern der Nonne.

3. Familie. Florfliegen (Hemerobiidae).

Die gefräßigen Larven faugen zahlreiche Blattläuse aus, heißen baher auch Blattlauslöwen.

4. Familie. Ameifenlowen (Myrmeleontidae).

Die mit kräftigen Saugzangen ausgestatteten Larven graben sich trichterförmige Bertiefungen in sonnigen, sandigen Lagen und lauern in benselben auf die borbei wandernden Insekten, um diese in ihre Trichter hinabzuziehen und auszusaugen.

#### V. Ordnung. halbflügler (Hemiptera).

Rügliche Arten enthalten die beiden Familien der Schildwanzen (Pentatomidae) und Schreit wanzen (Reduviidae), indem beren Larven und imagines sowohl Raupen als Blattläuse aussaugen. Einige an den Holzgewächsen lebende Arten der Schildwanzen schaden aber durch Saugen an jungen Trieben und Früchten.

### VI. Ordnung. Gerabflügler (Orthoptera).

Die Familie der Wafferjungfern (Libellulidae) enthält kuhne Räuber, welche vom Larvenzustande ab — besonders als imagines — andere Insetten, sogar Schmetterlinge, verfolgen und töten.

#### II. Die icaliden Forftinfekten.

1. Einleitende Semerkungen. Die meisten und schäblichsten Insesten sinden sich in den Ordnungen der Käfer und Falter; dann folgen die Aderstügler. Die Zwei- und Halbstügler enthalten nur merklich schädliche Spezies. Die Geradstügler sind überhaupt arm an Arten. Je nach dem Vorkommen kann man Radel- und Laub = holzverderber unterscheiden; es gibt aber auch Arten, welche die Nadel- und Laubhölzer zugleich angehen, z. B. die Maikäfer, die grauen und grünen Küsselkäfer, die Konne u. s. w.

Im Nachstehenden folgen die wichtigsten schällichen Familien in ähnlicher systematischer Gruppierung, wie sie bezüglich der nützlichen Arten eingehalten wurde. Das spezielle Eingehen auf sämtliche wichtigeren Arten würde den Rahmen einer Encyklopädie überschreiten. Wir haben es aber für angemessen erachtet, wenigstens bei einigen Familien nähere Angaben über Lebensweise, forstliches Verhalten und Bekämpfung der schäblichsten Arten (gleichsam als der Repräsentanten der betr. Gruppen) einzuslechten, um eine Vorstellung von der Mannigsaltigkeit und Größe des Schadens dieser kleinen Waldseinde zu erwecken.

# 2. Aberficht der wichtigften schädlichen Familien und Arten.

### I. Ordnung. Räfer (Coleoptera).

1. Familie. Blätterhörner (Scarabaeidae).

Die hierher gehörigen Laubkäfer fressen — wenigstens ein Teil berselben — als Larven (Engerlinge) an Wurzeln; im ausgebildeten Justande nehmen sie Blätter und Blütenteile zu sich. Einige Arten sind sehr schäblich, zumal:

A. Der gemeine Maitafer (Melolontha vulgaris Fabr.).1)

Der 25—30mm lange Käfer (Fig. 16 3) ift oben rotbraun mit gewöhnlich schwarzem Halsschilbe, unten schwarz mit je 5 weißen Dreiecken zu beiden Seiten und blätteriger Fühlerkeule (7ftrahlig bei

<sup>1)</sup> Th. Plieninger: Gemeinfahliche Belehrung über die Maikafer und ihre Berheerungen 2c. Stuttgart, 1834; 2. Aufl. 1868; 3. Aufl. 1875. Arohn: Die Bertilgung des Maikafers und seiner Larve. Berlin, 1864. F. J. Bobenmüller: Die Maikafer und Engerlinge. Freiburgi. B., 1867.

bem &, 6ftrahlig bei bem Q). Aftergriffel spatelförmig. Der gekrümmte Engerling (Fig. 17) ist weiß mit braunem Kopfe, bläulichem After und mit 6 Beinen außegestattet. Die Puppe (Fig. 18) ist am Ende zweispisig und braun.

a. Lebensweise. Die Rafer ichmarmen bon Ende April bis Ende Mai. Gier werden häufchenweise in den Boden abgelegt, und ichon von Juni ab erscheinen Im erften Jahre ernähren fich die Larven. biefe von humofen Substangen in ber Umgebung ihrer Lagerftätte; vom zweiten Commer ab zerftreuen fie fich aber nach allen Richtungen bin im Boben und befreffen bie Wurzeln junger Holzbflanzen (namentlich ber Nadelhölzer) 2-3 Sommer hindurch. Freifaaten und Forftgarten werden mit Borliebe heimgesucht. Sie überwintern im Boben und verpuppen fich auch daselbst in der Regel bom Juli ober Auguft bes je vierten, baw. britten Jahres ab in einer eirunden Erbhöhle, welche etwas tiefer liegt, als die Gange ber Larben. Die Räfer tommen 1-2 Mo-



Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.

nate später aus, verbleiben aber ben Winter über im Boben und bohren sich erst im Frühjahre bes je fünsten, bzw. vierten Jahres allmählig bis zur Obersläche heraus. Die Generation ist hiernach 4- ober Ziährig; die örtlichen klimatischen Verhältnisse sind hiersür maßgebend. Die durch massenhafte Maikäfer ausgezeichneten Jahre heißen Hauptslugjahre; dazwischen gibt es aber — infolge von Unregelmäßigkeiten in dem Entwickelungsgange — auch (lokale) Zwischenskugjahre. Die sertigen Käfer befallen hauptsächlich die Laubhölzer, mit Vorliebe die Eichen und entlauben mitunter ganze Bestände, vergreisen sich aber auch an jungen Schossen, weichen Kadeln und Blütenteilen der Koniseren. Lieblingspläte des Käfers sind große

Kulturflächen auf loderen (Sand-) Böben nach tahlem Abtriebe, zumal solche, die an das Feld stoßen.

- b. Betampfung.
- a. Borbeugungsmaßregeln: Begünstigung ber natürlichen Berjüngung ober wenigstens Unterlassung großer Kahlschläge; Mitsaat von Getreibe; Bevorzugung ber Pflanzung; Schweineeintrieb im Frühjahr und Schonung ber Feinde.

Zu den speziellen Aulturmethoden, deren Anwendung einigermaßen gegen die Maikäfer-Kalamität schützt, gehören Bollsaat, Saat in breiten Streisen und Ballenpstanzung. — Die Hauptseinde des Engerlings find: Maulwurf, Igel, Spismäuse, Krähen, Staar 2c. Den Käsern wird von Fledermäusen, Eulen, Ziegenmelkern, Staaren, Würgern 2c. nachgestellt.

β. Vertilgungsmaßregeln: Schweineeintrieb, so lange ber Boben offen ist; Sammeln und Töten ber Engerlinge; Sammeln und Töten ber Käfer; vollständiger Umbruch der anzubauenden Flächen in Flugjahren, um die Brut zu vertilgen.

Die Engerlinge wirft man während bes Sommers und Herbstes mittels des Pfluges oder eines Spatens oder der Hädelhacke aus dem Boben heraus und sammelt sie in geeignete Gesäße. In Forstgärten empsiehlt sich das Eingraden von mit lockerer Erde gefüllten Fang tästen oder die Herzichtung von Fanghaufen aus Plaggen, Unkräutern, Walderde zc. Das Töten geschieht durch Verbrennen, Verbrühen oder Zerstampsen auf sestem Untergrunde. — Die Käser sammelt man an kühlen Maitagen (vormittags) in enghalsige, glasierte Gesäße; man muß aber mit dem Sammeln der Käser beginnen, sobald sich die ersten Exemplare zeigen. Das Töten derselben geschieht durch Verbrühen, Zerstampsen auf sester Unterlage, Kösten oder durch Eindringen in Fässer und Übergießen mit Schweselschlenstoff.

Bei schichtenweiser Mengung mit gebranntem Kalke, Torferbe ober Sägemehl zc. in Gruben ober auf Haufen liefern die Maikafer binnen einiger Monate einen sehr stickstoffreichen Dünger. 100 Pfb. trockene Maikafermasse enthalten ca. 12% N. Außerbem verwendet man die getöteten Maikafer zur Fütterung von Schweinen und Gestügel.

B. Der Roßkastanien=Maikafer (Melolontha hippocastani Fabr.).

Diese Art ist ber vorigen sehr ähnlich, aber kleiner (20—25 mm lang) mit meist rotem Halsschilbe und einem an ber Spize knopfähnlichen Aftergriffel. Bei einem Maikafersraße ist dieser Kafer, wenn auch gewöhnlich in geringerer Zahl, stets mit beteiligt. Lesbensweise und Bekampfung wie bei dem vorigen; er befällt ebenfalls

fast alle Laubhölzer, teineswegs bloß die Roftaftanie, wie man aus feiner Bezeichnung fcbließen tonnte.

2. Familie. Prachtfafer (Buprestidae).

Die langgestreckten, schon metallisch glanzenden Prachtfafer baben in ber Regel eine 2jährige Generation und leben vorwiegend in Laubhölzern. Die weichen, weißen, fußlosen Larven find an bem ftark verbreiterten ersten Leibesringe leicht kenntlich. Sie schaben nur als Larven burch ihre breiten, aber nur flach in ben Baft und Splint eingegrabenen Bange, an beren Ende fich die Wiege im Solze befindet, und befallen meiftens Junghölzer (Beifter). Die Fluglöcher find quer-oval, auf der einen Seite etwas abgeplattet.

Befonders ichabliche Arten find: ber grune Laubholg-Brachtkäfer (Agrilus viridis L.), hauptfächlich in Rotbuchenheistern lebend, ber bunne Prachtfafer (Agrilus tenuis Ratz.) und ber schmale Prachtkafer (Agrilus angustulus Ill.); die beiben letteren finden fich borwiegend in jungen Gichen. Bur Befampfung biefer und verwandter Arten empfiehlt fich Aushieb und Berbrennen ber befallenen Beifter.

3. Familie. Ruffeltafer (Curculionidae).

Die Larven und die an ihrem Ruffel leicht kenntlichen imagines biefer Arten-reichen Familie befreffen bie verschiedenartigften Baumteile (Blatter, Bluten, Früchte, Rinde, Baft, Hold, Mart 2c.). Ihre Generation ift einfach ober boppelt. Am verberblichften find die Rinden- und Baftfreffer, besonders an jungen Fichten und Riefern. Die beiben schädlichsten Arten find folgende:

A. Der große braune Richten= ober Riefern= Rüffeltäfer (Hylobius abietis Fabr. = Curculio pini Ratz.).

Der 8-13mm lange Rafer (Fig. 19) ift bon gebrungenem Baue, pechbraun, fast glanglos und auf ben Flügelbeden mit 2-3 roftgelben Querbinden, sowie einigen gleichfarbigen Dateln (an ber Spige) verfeben. Larbe (Fig. 20) malgig mit behaarten Querwülften, fuglos, weiß mit hellbraunem, hornigem Ropfe. Puppe (Fig. 21) weißlich, mit beutlicher Ruffelscheibe und 2 Afterdornen.



Fig. 19.





Fig. 21.

a. Lebensweise. 1) Die Hauptschwärmzeit fällt in die Monate Mai und Juni, allein die Begattung dieses 1-2 Jahre lebenden Käsers dauert dis in den Herbst hinein. Die Eierablage sindet an (namentlich vorjährige) Stöcke und Wurzeln der Kiefer und Fichte statt. Hier leben die 2-3 Wochen später — vom Juni ab — erscheinenden Larven in Gängen, welche sie in Kinde und Splint anlegen; ihr Fraß ist unschädlich. Die Verpuppung ersolgt m nächsten Frühja hre nach einem etwa 9monatlichen Larvenzustande

in einer mit Wurmmehl ausgekleibeten Wiege im Holze ber Wurzel; die Puppenruhe dauert hingegen nur 2—3 Wochen. Es erscheinen hiernach vom Mai ab bis in den September hinein fertige Käfer. Generation einfach, unter Umständen bis 15 Monate dauernd.

Das Insett erscheint mitunter in großer Zahl, sliegt aber kaum, ist überhaupt von träger Art. Der Fraß der Käfer erstreckt sich hauptsächlich auf Fichte und gemeine Kiefer, u. zw. am liebsten auf 3—6jährige, etwas kränkelnde Pflanzen; jedoch werden auch schon 1—2jährige Kiefern befallen. Die Käfer fressen vom Mai die September plätzige Stellen durch die Kinde bis auf den Splint, welche mit Harz überlaufen. Fig. 22 zeigt einen

ber neuen imagines im Herbste ist kaum merklich, weil bieselben mehr vereinzelt auftreten; jedoch schreiten biese Räfer in der Regel sogleich wieder zur copula. Lieblingspläte des Räfers find frisch

Teil einer mit solchen Fraßstellen (a) versehenen Kichtenpflanze, beren Ästchen sogar nicht verschont

und wenn die Fraßwunden ringsum zusammenlaufen, gehen die Pflänzchen ganz ein. Der Fraß

Bei gahlreichem Auftreten des Rafers,

wurden.

Fig. 22.

<sup>1)</sup> Die Lebensweise, zumal die Generationszeit dieses Käfers, ist erst neuerbings durch die im Berlause von 3 Jahren sämtlich wiederholten, äußerst gründslichen Bersuche des Königk. sächsischen Obersörsters von Oppen klar gelegt worden (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, XV. Jahrg., 1883, S. 547 und XVII. Jahrg., 1885, S. 81 und S. 141).

bepflanzte, sonnige Kahlschläge mit noch vielen Wurzelresten im Boben in ber Nähe bes hohen Holzes.

- b. Befampfung.
- a. Vorbeugungsmaßregeln: Gründliche Rodung der Stöcke und Wurzeln (im Nadelwalde) alsbald nach dem Hiebe; Vermeidung der jährlichen Fortsehung der Schläge an derselben Örtlichkeit; rasche Räumung der Holzschläge; Nachzucht der Fichte in Samenschlägen oder noch besser Ballenpslanzung mit träftigen verschulten Setzlingen; Einsprengen von Laubholz in die Nadelholzkulturen und Schonung der Feinde.

Dem Ausselzen der Siebe innerhalb eines hiedszuges auf etwa 3 bis 5 Jahre liegt die Absicht zum Grunde, dem Käfer nicht alljährlich neues Brut- und Frasmaterial an demselben Orte zu bieten, weil durch die ununterbrochene Aneinanderreihung der hiebe die Massenkration beförbert werden würde. Um eine solche Wechselschlagwirtschaft in einem zum jährlichen Betriebe eingerichteten Waldkompleze durchführen zu können, hat man allerdings eine große Anzahl von hiebszügen einzurichten. — Als Feinde des Küsselkspiers sind besonders Saatkrähe, Rabenkrähe, Blaurack, Stear, Steinschmäßer 2c. zu nennen.

β. Bertilgungsmaßregeln: Herstellung von Fanggräben um die frischen Schläge; Auslegen von Fangschalen, Fangkloben ober Fangbundeln; Eingraben von Fangknüppeln oder dickauchigen Glasslaschen, welche mit einer Mischung von Holzessig, Holzteer und Terpentin gefüllt sind, in die Kulturen. Die unter den Schalen, Rloben 2c. sich einstellenden Käfer sind täglich zu sammeln. Die an den Knüppeln abgelegte Brut ist durch Verkohlung jener (vom September ab) zu vernichten.

Die Fanggräben (mit fenkrechten Wänben) sind im ersten Frühjahre anzulegen und stets im fängischen Zustande zu erhalten. Auf der Sohle dieser Gräben sind in Abständen von etwa 4m Fanglöcher von ca. 20 cm Tiese anzubringen. — Die genannten Fangmaterialien (aus Riesern= oder Fichten-holz, dzw. :Rinde) sind vom April bis September auf den Geburtsstätten (Schlägen) und Wohnstätten (Kulturen) auszulegen und zeitweise zu erneuern. Am wirksamsten sind 20 cm breite und 40 cm lange Schalen (Fichtenrinde), unter welche je einige singerstarke, frische Riesernzweige gelegt werden. Um die Schalen längere Zeit frisch zu erhalten und dem Zusammenkrümmen derselben vorzubeugen, beschwert man sie mit Grasplagen oder größeren, platten Steinen. Das Absuchen der Räser geschieht am wohlseilsten durch Kinder. Man tötet die gesammelten Käser durch

Lotganges, zu bessen beiben Seiten die Eier (im Ganzen etwa 30 bis 100 Stud) in eingebissene Grübchen abgelegt und mit feinem Bohrmehl bebeckt werben. Die Larven kommen frühestens im Mai dum Borscheine, fressen ziemlich rechtwinkelig vom Muttergange ab-



Fig. 26.

zweigende, leicht geschlängelte, mit zunehmendem Wachstume der Larven immer breiter werdende Gänge im Bafte und verpuppen sich (Juni, Juli) am Ende berselben in einer Bastwiege. Ein ziemlich normales Fraßbild versinnlicht die Fig. 26. Die Einbohrung der Käfer ist bei a erfolgt, woselbst von der Rammelkammer aus ein

furzer Arm abzweigt. Bei b (im Hauptlotgange) ist ein Luftloch ersichtlich, durch welches zugleich das Bohrmehl herausgeworfen wird. Mit c ist ein Eigrüdchen bezeichnet (eine Larve ist hier nicht ausgekommen); die beiden d bedeuten Larvengänge und e je ein kreiserundes Aussslugloch des jungen Käfers aus der Wiege. Die Regelmäßigkeit des Käfer= und Larvenfraßes hat dem Insekte den Ramen "Buchdrucker" verschafft. Die ersten Käfer sind frühestens Ende Juni, spätestens Anfang August ausgebildet. Im ersteren Falle schreiten sie alsdald zur copula und weiteren Fortpslanzung, welche gewöhnlich im September mit neuen Käsern abschließt. Die Überwinterung der aus der ersten oder zweiten Brut herrührenden imagines sindet in Rindenrizen von Stämmen oder Stöcken, ev. auch unter der Streudecke, statt. Ob einfache oder zweisache<sup>1</sup>) Generation eintritt, hängt mit Standorts- und Witterungs-Verhältnissen, sowie Mangel oder überssus an geeignetem Brut- und Fraßmaterial zusammen.

Der Käfer ist ein schwer bewegliches und sehr lebenszähes Gebirgsinsett. Er befällt mit Vorliebe lückige Bestände und Schlagränder in süblichen, höheren Lagen ac. Mitunter vagabundiert er in gemeiner Kiefer und Lärche; sein Charakter als Fichteninsett ersleibet aber hierdurch keinen Eintrag. Die von dem Käfer in größerer Menge besallenen Stämme sterben infolge der Bastzerstörung in verhältnismäßig kurzer Zeit ab; die bezügliche Erscheinung, dzw. Krankheit ist unter dem Ramen "Wurmtrocknis" bekannt. Der letzte berüchtigte Fraß des "Buchbruckers" und seines Verwandten (s. B) hat in den Jahren 1873—1876 im Böhmer- und Bayerischen Walbe stattgefunden; es mußten infolge dessen über 4 Millionen chm Holz zum Einschlage gebracht werden.

- b. Betampfung.
- a. Borbeugungsmaßregeln: Rormale Begründung der Fichtenbestände, Ginsprengen von Beißtannen; steißige Durchforstung, insbesondere rechtzeitige Aufarbeitung aller Bruchhölzer und Nutung aller verdächtigen Stämme; Bermeidung großer Kahlschläge und bal-

<sup>1)</sup> Nach Eichhoff ift die boppelte Generation bei biefem Bortentafer (und vielen anderen) als Regel anzunehmen und fogar eine breifache nicht ausgeschlossen. Im Gebirge kommt aber — nach unseren Erfahrungen — wenigftens bei bem "Buchbrucker" die einfache Generation häusiger vor.

bige Schlagräumung; Schonung ber Spechte und Singvögel (Meifen, Golbhahnchen 2c.).

Die namentlich im Thüringer=Walbe übliche, häufig burch fog. Lo8= hiebe eingeleitete Schmalschlagwirtschaft ist eine ganz vorzügliche Schutz-maßregel gegen biesen und andere Borkenkäfer.

β. Vertilgungsmaßregeln: Fällung von Fangbäumen vom Frühjahre ab bis zum herbste; Einschlag ber Wurmsichten, sofortiges Schälen berselben und Berbrennen ber Rinde.

In Bezug auf die Praxis der Fangdäume gilt als Regel, dem Fichtens-Borkenkäfer und seinen Gattungsverwandten zu allen Schwärmzeiten (zumal im Frühjahre und Sommer) willkommenes Brutholz mit stockenden Säften zu bieten, weil sie dann das minder willkommene, gesunde Holz unbehelligt lassen. Das Entrinden der Fangdäume muß bereits vor der Entwickelung der ersten Larven zu Puppen stattsinden. Die Berdrennung der Rinde ist unerläßlich; sie ersolgt am besten in Gruben. Alle vier Wochen bis in den Herbst hinein sind neue Fangdäume zu wersen, und muß beim Überzhandnehmen des Käsers infolge großartiger Bruchkalamitäten die frische Trocknis stets früher aufgearbeitet werden, als die alte, weil der Käser das ganz trocken gewordene Holz nicht mehr annimmt.

B. Der verwandte Fichten- ober Lärchen-Borkenkäfer (Bostrychus amitinus Eichh.).

Dem vorigen zum Verwechseln ähnlich und auch durch dieselbe Lebensweise charakterisiert; nur tritt er, außer in Fichten, auch in Lärchen und Kiefern auf und schneibet seine Gänge, welche meist Gabel= ober längsläufige Sterngänge sind, mehr in den Splint ein, als der Buchdrucker. Giergruben tief, weit von einander stehend.

Beide Arten fressen stells zusammen, und zwar ist die erst seit 1871 beschriebene Spezies "amitinus" bei einem Fraße in der Regel mehr vertreten (zu 3/5 — 2/3), als die Spezies "typographus".

Die Schilberung ber morphologischen Unterschiebe zwischen B. typographus und B. amitinus ist bem Vortrage, unter Vorzeigung ber beiben Arten, zu überlassen.

C. Der große Riefern = Markfäfer (Hylurgus piniperda L.).

Der Käfer (Fig. 27) ist 4—5 mm lang, fast cylinderförmig, schwarzbraun, glänzend, mit punktiert-gestreiften Flügelbecken und in Reihen verlaufenden, kurz behaarten Höckerchen auf den Zwischenser; nur der zweite Zwischenraum (von der Raht an gezählt) ist vom Absturze an plöglich glatt, daher scheinbar furchenartig vertieft.

Die weiße Larve (Fig. 28) und Puppe (Fig. 29) besigenkaum charakteristische Eigentumlichkeiten.

a. Lebensweise. Die Schwärmzeit beginnt bei günftiger Witterung ichon Ende Märd. Die Ablage ber Eier erfolgt hauptfächlich an gemeine Riefern, vorherrichend an frische Liegende Stämme (Windbrüche). aber fast nuran bas start-bortige Holzber unteren Schafthälfte, an aufgearbeitete Brennhölzer und noch im Boden befindliche Bruchftümpfe. Die Rammelkammer fehlt, da bie Begattung außen am Stamme ftattfindet. Bon fonfti= gen Rabelhölzern werben auch fämtliche anderen Riefern-Arten und ausnahmsweise auch bie Fichte befallen. 30-40jährige Beftande befliegt ber Rafer am liebsten, zumal solche, die burch Feuer gelitten haben ober durch fonftige Ereigniffe (Wafferfluten ac.) in einen frankelnden Buftand verfett worben find. Die Otonomie biefes Bafttafers auf und innerhalb bes Baftes verfinnlicht die Figur 30. Der mit einigen Luftlochern (b) verfebene lothrechte Muttergang ift ein fog. Stiefelgang; ber trudftodahnliche, meift von einem Barzwalle umfloffene haten am

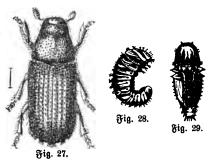



Fig. 30.

einen Ende ist charakteristisch. Bom Muttergange gehen die Larvengänge (c) in ähnlicher Weise ab, wie bei dem Buchdrucker. Die Berpuppung findet (im Juni) innerhalb der Borke statt. Die ganze Entwickelung vollzieht sich, je nach den Witterungs- und sonstigen Berhältnissen, vom April dis Juni, ev. Juli, in 60—80 Tagen. Bei frühzeitigem Auskommen schwärmt der Käfer zum zweiten Male, jedoch ist der Sommerslug weniger in die Augen fallend.

Gine zweite Beschädigung, welche ber junge Rafer (ber erften ober zweiten Brut) ber Riefer in ben Monaten Juli und August



Fig. 81.

aufügt, ift bie Aushöhlung ber jungften Triebe burch Bergehrung bes Markes. Man nimmt biefe Beschädigung ichon an jugendlichen Riefern (vom 10jährigen Alter ab) wahr und erkennt fie außerlich an einem das Eingangsloch wallartig umgebenden Sargtrichter. Der Sturm bricht biefe Triebe fpater oft famt beren Infaffen ab; man findet fie daher maffenhaft auf bem Boden ber befallenen Beftanbe. In Fig. 31 ift ein solcher Trieb mit ber bloggelegten Aushöhlung (bei a) und zwei Ein=, bzw. Aus= bohrlöchern (bei b) dargestellt worben. Da vorzugsweise bie Seiten= triebe auf diese Weise befallen werben, fo erlangt die Riefern= frone mit ber Beit ein eigentum= liches Aussehen, wie wenn fie nach oben bin kegelformig beschnitten worden mare. Zuwachs- und Bapfenverluft find bie Folge. lich schaden die imagines auch noch baburch, daß fie fich behufs ber Überwinterung in die Stammenden

stehenber, bickborkiger Kiefern (ziemlich bicht am Boben) einbohren. Das Insett ift namentlich in ben Walbungen ber Ebene und bes hügellandes verbreitet, begleitet inbessen die Kiefer wohl auf allen Stanborten.

Auch für biesen Käser behauptet Eichhoff minbestens boppelte Generation als Regel. Rach den im Sommer 1882 angestellten Beobachtungen bes Bersasser') kommt innerhalb berselben Obersörsterei (Schiffenberg), je nach der speziellen Lokalität, sowohl ein= als zweisache Generation vor. Die Eichhoff'sche Behauptung muß hiernach als eine zu weit gehende bezeichnet werden. — Das infolge des Fraßes innerhalb der Baumkrone einztretende Chpressenschliche Aussiehen derselben hat dem Käser den Beinamen "Walbgärtner" (hortulanus naturae L.) verschafft.

- b. Befämpfung.
- a. Vorbeugungsmaßregeln: Fleißiger und geschickt geleiteter Durchforstungsbetrieb; Rodung ober wenigstens Entrindung hoher Stöde und Bruchstümpfe; reinliche Wirtschaft im Walbe, zumal Beendigung der Holzabfuhr bis zum Beginne der Schwärmzeit; Schonung der Spechte und Singvögel.
- β. Bertilgungsmaßregeln: Fällung von Fangbaumen vom Februar ab; Abhieb und Entrindung der mit Brut befetten Stämme.

Mit bem alle 4—6. Wochen zu wieberholenben Werfen von Fangbäumen muß bis zum September fortgefahren werben. Über die weitere Behandlung berselben gilt das auf S. 248 Gesagte.

An den dünn berindeten Schaftteilen (Gipfelpartieen) der gemeinen Riefer wirtschaftet mit Vorliebe der dem Waldgärtner sehr ähnliche (etwas mehr rotbraune und ohne den scheinbaren Eindruck am Flügelabsturze) kleine Riefern=Markkäfer (Hylurgus minor Hrtg.)<sup>2</sup>), jedoch sind dessen Muttergänge sehr regelmäßige, tief in den Splint eingeschnittene doppelarmige Wagegänge; auch bevorzugt dieser Käfer mehr das stehende Holz. Verpuppung im Splinte. Bekämpfung wie die des vorigen.

Bu ben in technischer Beziehung fehr schädlichen Bortenkäfern gehört ber Rugholz-Borkenkäfer (Xyloterus lineatus Gyll.). Derfelbe befällt alle Nabelhölzer, besonders Tanne und Fichte, u. zw.

<sup>1)</sup> Dr. A. Heß: Beiträge zur Generation bes Hylesinus (Blastophagus s. Myelophilus) piniperda (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1884, S. 509).
2) von Binzer: Die beiden Kiesernmarkkäser, Hylesinus piniperda und minor (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1879, S. 170).

nur startes Holz. Seine peripherisch verlaufenden Gange in Verbindung mit den kurzen zapfenartigen Larvengängen (im Holze) nach oben und unten repräfentieren eine Leiter und bilden einen Herd für Pilzwucherungen. Man begegnet seiner Vermehrung am besten durch Sastfällung in Verbindung mit sofortiger Entrindung oder Beschlag der Hölzer und durch geeignet zu behandelnde Fangbäume.

5. Familie. Bodtafer (Cerambycidae).

Die Larven leben unter ber Rinde und noch mehr im Holze, befallen aber fast nur anbrüchige Stämme, sind also Sekundärfresser. Die Käfer sind in forstlicher Beziehung indisserent. Generation meist zweijährig. Fluglöcher quer-elliptisch.

Im Fichtenholze treten ber zerftörende Fichten=Bockkäfer (Tetropium luridum L.) und ber Schufter=Bockkäfer (Monochammus sutor L.) hier und da recht schädlich auf. Bon den Laubholz-Bockkäfern find besonders der große Pappelbock (Saperda carcharias L.) in Pappeln, ev. auch in Weiden und der große Eichen=Bockkäfer (Hammaticherus heros L.) in Eichen zu nennen.

6. Familie. Blattfäfer (Chrysomelidae).

Larven und Käfer stelettieren die Blätter unter Belaffung der Rippen und Abern, was für ihren Fraß charakteristisch ift. Generation einfach.

An Erlen frißt ber blaue Erlen=Blattkäfer (Agelastica alni L.), an Pappeln (zumal Stockaußschlägen) find die roten Pappel=Blattkäfer (Lina populi L. und Lina tremulae Fabr.) häufige Gäste. Auf Kiefernnadeln kommt der kleine, schwarze Kiefern=Blattkäfer (Luperus pinicola Duft.) vor.

### II. Ordnung. Schmetterlinge (Lepidoptera).

1. Familie. Tagfalter (Papilionidae).

Ginige forstlich wichtige Arten, z. B. die Raupe des Baumweißlings (Pieris crataegi L.) 2c., fressen gesellschaftlich an Blättern und Blütenknospen der Laubhölzer (Obstbäume 2c.). Sie überwintern zwischen befressenen und verschrumpften, durch Gespinnstfäden mit einander verwebten und an den Zweigen befestigten Blättern, den sog. Raupennestern, welche behufs Vertilgung der Insassen im Winter abgeschnitten werden müssen. 2. Familie. Glasichwärmer (Sosiidae).

Die forftlich bemerkenswerten 16beinigen Raupen leben im Holze, zumal dem der Laubhölzer. Generation 1—2jährig. Der Wespenschwärmer (Sesia apisormis L.) frißt walzenrunde Gänge in jungen Pappeln, namentlich in der Gegend des Wurzelstockes, wodurch die Stämmchen leicht abbrechen. An Weißtannen verursacht der Beulenschwärmer (Sosia cephisormis O.) meist einseitige Kindensbeulen, welche an Arebsbildungen erinnern.

3. Familie. Bolgbohrer (Cossidae).

Die 16beinigen, walzenförmigen, fast nadten, ansehnlich großen Raupen dieser Familie leben nur in Laubhölzern, in welchen sie Gange bis zur Stärke eines Fingers anlegen. Generation 2jährig.

Bu nennen find hauptsächlich: ber Weiben-Holzbohrer (Cossus ligniperda Fabr.), beffen rötliche Raupe — außer in Weiben — auch in Pappeln, Erlen, Obstbäumen 2c. u. zw. oft in größerer Anzahl in je einem Stamme auftritt, und das Blausieb (Zeuzera aesculi L.). Die gelbe Raupe des letteren lebt einfiedlerisch in jungen Stämmchen einer großen Anzahl von Laubhölzern (Ahorn, Linde, Csche, Ulme, Roßkastanie, Apfelbaum 2c.).

4. Familie. Spinner (Bombycidae).

Die 16beinigen, in ber Regel behaarten Raupen nähren sich von Rabeln, Blättern zc. und sind sehr gefräßig. Die Falter sind meist plumpe Tiere von trägem Fluge. In diese Familie gehören die allerschädlichsten Arten.

A. Der Riefernfpinner (Gastropacha pini L.). 1)

Der bräunlich-graue bis rostbraune Falter (Fig. 32 stellt ein Weibchen in natürlicher Größe dar) ist plump, dicht behaart und namentlich an dem weißen, halbmondsörmigen Abzeichen im Borderssügel kenntlich. Die Raupe (Fig. 33) ist ausgewachsen bis 8 cm lang, aschgrau bis rötlich-braun und durch zwei stahlblaue Querbinden im Racken (a) auf dem zweiten und dritten Halsringe charakteris

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: Dr. Morih Willtomm: Die Ronne, der Riefernspinner und die Kiefernblattwespe. Dresden, 1858. C. Rehher: Die große Kiefern-Raupe, ihre Geschichte, ihre Schädlichkeit und

C. Repher: Die große Riefern-Raupe, ihre Gefchichte, ihre Schädlichkeit und ihre Bertilgung. Gine Mahnung für die Besitzer und Berwalter von Riefern-Waldungen. Leipzig und Stuttgart, 1872.

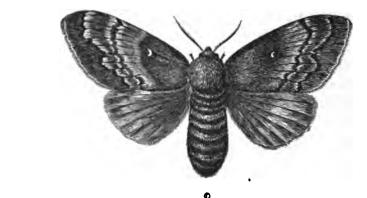

† Fig. 22,

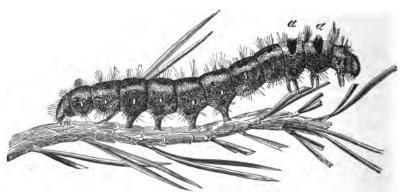

Fig. 83.

fiert. Puppe (Fig. 34) ziemlich chlindrisch, schwarzbraun, von einem Lockeren, weißgrauen bis braunlichen Gespinnste umschlossen.



Fig. 34.

a. Lebensweise. Flugzeit von Juli ab bis Mitte August, während der Dämmerung. Das Q legt im Ganzen 100-200 Eier klümpchenweise an stehende Kiefern von etwa 50-80jährigem Alter gewöhnlich in Mannshöhe ab. Die nach 3-4 Wochen auskriechenden Käupchen wandern alsbald in die Baumkronen, um hier die Nadeln zu befressen. Im Oktober baumen sie abwärts und begeben sich unter die Streubecke am Fuße der Fraßstämme, wosselbst sie in zusammengekrümmter Lage überwintern. Sos

balb die Frühjahrstemperatur etwa + 5°R. erreicht, wird bas Aufsteigen der Raupen wieder allgemein. Es beginnt nun der verderbliche Vorsommerfraß. Wenn beim Kahlfraße eines Bestandes auch bie Spigknofpen von ben Raupen mit ergriffen werben, fo erfolgt in der Regel das Eingehen der Stämme; dasselbe wird durch das Auftreten ber fogen. Rosetten fignalifiert. Die Verpuppung findet Enbe Juni ober Anfang Juli innerhalb ber Baumkrone ober in Rindenrigen ftatt und etwa 20 Tage später erscheint ber Falter. Die Frafperiode bei Überhandnahme bes Insettes ift gewöhnlich eine Biabrige. Man wird die "Rienraupe", welche in ben auf Cand stockenden, reinen Kiefernwalbungen des nördlichen und nordöstlichen Deutschlands vorzugsweise verbreitet ift, als bas schädlichste Rieferninfett bezeichnen muffen.

- b. Befampfung.
- a. Borbeugungemagregeln: Bermeibung bes Anbaues ber Riefer in reinen Beftanben; häufige Durchforftung; forgfältige Revifion ber Beftanbe auf Rauben im November; Schonung ber Teinde.

Den Faltern wird von ben Flebermäusen, Gulen, Biegenmeltern ac. nachgeftellt. Bu ben wichtigften Raupenfeinden geboren: 3gel, - Rudud Biegenmelfer, Rabenfrabe, Birol, Staar 2c.

3. Vertilgungsmaßregeln: Anlage von Raupengräben um und durch die befallenen Bestände: Sammeln ber Raupen im Winterlager; Sammeln ber Puppen ober Falter; Leimen (Anteeren) 1) ber Stämme in Brufthohe. In letter Inftang bleibt nichts übrig, als bas Abbrennen bes raupenfräßigen Ortes.

Das befte und ficherfte Mittel ift bas Leimen. Man entfernt zu biefem Behufe - nach einer eingelegten Durchforftung -- an allen verbliebenen Stämmen junachft bie Rindenschuppen in 1,3m Bobe auf 10-15 cm Breite und beftreicht die ("gerötete") Stelle im Februar ober fpateftens Anfang Mary auf 6-8cm Breite rundum mit einem lange Beit fängischen Naupenleim. Die aufbaumenben Raupen bleiben auf biefem Leimringe hangen ober berfchmieren fich bie Beine fo, bag fie nicht mehr

<sup>1)</sup> Mibbelborpf: Die Bertilgung der Kiefernraupe durch Theerringe nebst Notizen über die Pilztrantheit der Kiefernraupen. Berlin, 1872.

Außerdem hat namentlich Altum zahlreiche Abhandlungen über das Leimen in der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen veröffentlicht (IV. Band, 1872, S. 266; VIII. Band, 1876, S. 391; IX. Band 1878, S. 345 u. 539; X. Band, 1879, S. 169; XII. Jahrgang, 1880, S. 219, 519 u. 615; XIV. Jahrgang, 1882, S. 493 2c.).

weit klettern können. Borzügliche Raupenleime werben geliefert von von Schindler und Muepell (Stettin), Huth und Richter (Berlin) und Polborn (Berlin). Die Kosten bieser Operation betragen je nach bem Bestandsalter, ber Leimsorte, ben örtlichen Tagelöhnen zc. pro ha etwa 18—25

An den Eiern, Raupen und Puppen des Kiefernspinners schmarost eine große Anzahl von Schlupswelpen (ca. 40 Arten). Außerdem werden gegen das Ende einer Raupenkalamität die Raupen massenhaft durch Pilze hinweggerafft (Isaria farinosa Fries mit seiner höheren Entwickelungsform Cordiceps militaris Link).

B. Die Nonne (Ocneria s. Psilura monacha L.).

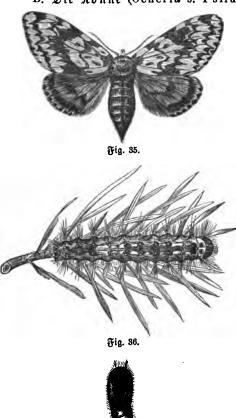

Der Falter (Fig. 35) befitt weiße Vorderflügel mit zahlreichen ichwarzen Bidzadftreifen und weißgraue hinterflügel; Sinterleib meift rosenrot mit schwarzen Querbinden. Die Raube (Fig. 36) mißt ausge= wachsen 4-5cm und ist rötlichgrau mit 6 behaar= ten, bläulichen Warzen auf jedem Ringe. Ihr Hauptkennzeichen bilbet ein herzförmiger, fametichwarzer Fled auf bem zweiten Ringe. Buppe (Fig. 37) grünlichbraun, mit haarbuicheln befett.

a. Lebensweise. Die Nonneschwärmt Ende Juli, Ansang August und legt ihre Eier gruppensweise in Rindenrigen von Nadelsund Laubstämmen (gewöhnlich in Manns-

bobe) ab. Die Raupen erscheinen Ende April, Anfang Mai, bleiben 2-6 Tage in kleinen Gesellschaften (Spiegeln) beisammen und manbern bann nach ben Baumkronen, wo fie gunachft bie garten Daitriebe befreffen, mahrend später bie ausgewachsenen Nabeln und Blätter von ihnen angenommen werben. Am liebsten find ihnen Fichte und Riefer; jedoch werben auch Giche, Buche, Birte zc., turg fast alle Holzarten befallen und felbft Forftunkräuter nicht verschmäht. Der Frag geht meift in ziemlich verschwenderischer Weise bor fich. Bon den Nadeln der Kiefer 3. B. wird die obere Hälfte abgebiffen und nur die untere verzehrt; an Blättern frift die Raupe nabe am Blattstiele von der Bafis aus nur größere Partien weg, so daß maffenhafte Blattrefte herabfallen und ben Boben bedecken. Berpuppung erfolgt Ende Juni, Anfang Juli in Bortenrigen am Stamme, an Radeln unterer Afte ober am Unterwuchse (zwischen eini= gen Fäben), und 15-20 Tage später entschlüpft ber Falter. felbe ift febr beweglich, bevorzugt ebene Lagen und erscheint zuweilen in großer Menge. 3m Anfang befällt die Raupe nur bas hohe Holz; später nimmt fie aber auch Rulturen an. In ben Baumfronen alterer Bestände schreitet die Entnadelung von unten nach oben fort, mahrend an Jungwüchsen, auf welche die Räupchen burch Windströmungen ober vermittels ihres Spinnvermögens gelangen, die umgekehrte Richtung die Regel ju fein pflegt. Die Fragperiode ift auch bier meift eine Sjährige. Auf Rahlfraß in Fichtenwalbungen erfolgt in ber Regel bas Absterben ber betreffenden Stämme. Die größten Berheerungen burch diefe Raupe haben 1853-1858 in Oftpreußen, Litauen und Polen stattgefunden.

- b. Befampfung.
- a. Vorbeugungsmaßregeln: Begründung von paffenden Mischbeftanden; fleißige Durchforstung und Schonung der Insetten fressenden Singvögel.

Bon hervorragendem Rugen find in Bezug auf die Bekampfung dieses Walbseindes besonders die Meisen und Goldhähnchen, weil diese als Standvögel den ganzen Winter über die an die Bäume abgelegten Gier vertilgen.

β. Bertilgungsmaßregeln: Sammeln der Cier (Oktober bis April) durch Abkragen in einen Sack und Berbrennen derfelben; Zerreiben der Spiegel mit Bürsten oder Werg (sehr wirksam); Sammeln

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft. II. 17

ber vollwüchsigen Raupen, welche auf Kulturen ober Unterwuchs übergeweht find, ober ber Puppen; Leimen in 5-7 m Sohe (Hochringeln).

Unter ben schäblichen Spinnern im Laubwalbe ist besonders ber Eichen-Prozessiones fpinner (Cnethocampa processionea L.) zu nennen. Die mit langen Gisthaaren ausgestatteten Raupen hausen — namentlich im westlichen Deutschland — auf Eichen, ziehen in geschlossenen Kolonnen (Prozessionen) nach und von den Baumkronen und verpuppen sich im Juli je in einem gemeinschaftlichen, mit Haaren, Kot und Häuten angesüllten, oft die Größe eines Kindersopses erreichenden Gespinnstballen, welcher am Stamme (häusig tief unten) angebracht wird. Zur Bekämpfung empsiehlt sich Andrennen dieser Ballen mittels Pechsaceln.

5. Familie. Eulen (Noctuidae).

Die gewöhnlich 16- (mitunter nur 12- ober 14-) beinigen, meist kahlen Raupen bieser Familie, beren Berpuppung vorherrschend im Boden vor sich geht, leben auf Holzgewächsen, beren Nabeln ober Blätter sie verzehren, und auf Gräsern, bzw. Aräutern. Die in forst-licher Hinsicht schäblichste Art ist:



Fig. 40.

Die Riefern-Eule (Trachea piniperda Panz.).

Der Falter (Fig. 38) kennzeichnet sich durch zimmetrötliche Borber- und graubraune hinterflügel. Ring- und Rierenmatel gelblich und mit einander verbunden; Zapfenmatel fehlt. hinterleib bei dem Soid, graubraun. Das of hat gewimperte Fühler, das S fadenförmige. Die Raupe (Fig. 39) ift 4cm lang, 16beinig, gelblichgrün mit 3—5 weißlichen und (an den Seiten) je einem orange-gelben Längsstreifen. Puppe (Fig. 40) anfangs etwas grünlich, später dunkel-braun, am After zweispissig.

a. Lebensweise. Flugzeit von Ende März bis Mitte Mai. Das Q legt im Ganzen etwa 30—70 Eier ziemlich vereinzelt auf Kiefern nabeln, vorzugsweise in 20—40jährigen Beständen. Die Räupchen kommen im Mai aus, befallen sogleich die Maitriebe und spinnen in der Jugend lebhaft. Mit zunehmendem Wachstume nehmen sie ältere Nadeln an u. zw. häusiger an den unteren Aften, als hoch oben in der Baumkrone. Gegen Ende Juli begeben sie sich behufs der Verpuppung unter die Bodendecke und überwintern daselbst als Puppen im Schirmbereiche der Fraßbäume. Das Auskommen erfolgt Ende Närz, Ansang April, und der geschilderte Kreislauf beginnt auf's neue. Die Folgen des Fraßes ih sind weniger empfindlich, als bei Spinner- und Nonnenfraß, da sich meist neue Scheidenknospen bilden. Der Falter ist im Hügellande und besonders auf solchen Böden zu Hause, welche durch Streurechen entkräftet sind.

- b. Befampfung.
- a. Borbeugungemaßregeln: Zeitige und häufige Durchforstung; Schonung ber Feinde.

Auch diese Raupe wird von vielen Schmarohern befallen und von ber Pilz-Spidemie (Empusa) heimgesucht.

- β. Vertilgungsmaßregeln: Eintrieb von Schweinen in die befallenen Bestände (vom Juli ab so lange der Boden noch offen ist); Sammeln der Raupen durch Anprällen (im hohen Holze) oder durch Ablesen (im niedrigen Holze); Sammeln der Puppen im Winterlager.
  - 6. Familie. Spanner (Geometridae).

Die meist 10beinigen — bei ber Fortbewegung spannenben —, in ber Regel nacken Raupen nähren sich von Nabeln, Blättern, Knospen, Blütenteilen zc. Die schäblichste Art ift:

Der gemeine Riefern-Spanner (Fidonia piniaria L.).

Der Falter (Fig. 41) ist gelb mit braunschwarzen Kändern und Querbinden (5) oder rotbraun mit dunkelbrauner Zeichnung (\$). Die Kaupe (Fig. 42) ist 3—4 cm lang, 10= beinig, kahl und gelblichgrün mit 3 weißen



<sup>1)</sup> Dr. J. T. C. Rageburg: Die Rachtrankheiten und die Reproduktion ber Riefer nach dem Fraß der Forleule. Gine Schrift zum Besten der v. Reußsstiftung herausgegeben. Berlin, 1862.



Fig. 42.



Rudenstreifen und je einer gelben Seitenlinie bicht unter ben Luftlochern. Die Buppe (Rig. 43) ift glangend rotbraun und nach dem After hin ftark verjungt, einspizig.

a. Lebensweise. Die Falter ichwärmen Enbe Mai, Anfang Juni beim schönsten Sonnen-

scheine. Das Q belegt die Nadeln der ge= meinen Riefer reihenweise mit Giern und fucht au diesem Behufe am liebsten 20-40jährige Stangenhölzer auf. Die Rauben friechen Ende Juni, Anfang Juli aus und befreffen die Nabeln, jedoch felten bis gur Scheibe und Unfangs mit Verschonung ber Maitriebe. 3m Ottober begeben fie fich burch Spinnen unter bie Streubede, wofelbft bie Berpuppung bor fich geht; ber neue Falter kommt gewöhnlich frühestens Ende Mai bes folgenden Jahres aus. Das Infett tritt unter benfelben äußeren Berhältniffen auf, wie bie Riefern-Gule.

b. Befampfung. Wie bei ber Riefern-Gule (S. 259).

Auch hier barf man — felbst bei Rahlfraß — nicht gleich zur Art greifen, sondern man braucht bie befallenen Bestände nur ftart auszulichten, im Falle nicht etwa weitere Ralamitaten bingutreten.

Aukerdem gehören in diese Familie auch die fehr spät (Ottober bis Dezember) schwärmenden Froftspanner, beren flügellose Q burch Umgebung ber von ihnen befallenen Obstbäume 1) 2c. mit einem Teerbande ober Brumata-Leimringe 2) gefangen werden. Die beiben bäufigsten Arten find: ber tleine Frostspanner (Cheimatobia brumata L.) und ber große Froftspanner (Hibernia defoliaria L.).

<sup>1)</sup> Bur Litteratur über biefe und andere Obstfeinde:

Dr. 2. Glafer: Die ichablichen Obft- und Beinftodinfetten und bie ju beren Bertilgung bienenben Mittel. Gin Leitfaben für Bolts- und Fortbilbungsjchulen. Darmftabt, 1871.

C. Beder: Die Feinde ber Obstbaume und Gartenfrüchte namentlich ber Froftfpanner zc. Leipzig, 1878.

<sup>2)</sup> Ueber ben Erfolg biefer Leimringe vergl. u. A. meine bezüglichen Artikel im Centralblatt für das gesammte Forstwesen (1878, S. 134; 1879, S. 5 und S. 431\*; 1880, S. 73 und S. 123). In der mit einem \* versehenen Abhandlung habe ich u. A. die Relation zwischen dem Fluge der Falter und den Witterungsverhältnissen auf Grund einer längere Zeit umfassenden Unters fuchung ausführlich nachgewiesen.

An Rotbuchen tritt ber Buchen-Frostspanner (Cheimatobia borcata Hbn. 1) auf.

7. Familie. Widler (Tortricidae).

Die kleinen, 16beinigen, lebhaften Raupen leben vorherrschend im Nadelwalde, vorzugsweise auf der gemeinen Kiefer. Sie befallen höchst verschiedene Baumteile, wie Rinde, Knospen, Triebe, Blätter, Nadeln, Früchte, Samen 2c. Der Fraß gewisser Arten erzeugt oft eigentümliche Deformitäten (Scheidenknospen, kussellen Quirltriebe, posthorn-ähnliche Biegungen der Maitriebe, Harzbeulen 2c.); jedoch ist keine Art sehr schällich. Generation ein= bis zweisährig.

8. Familie. Motten (Tineidae).

Die kleinen, 12—16beinigen Raupen leben in zusammengerollten Blättern ober in versponnenen Trieben ober in Blüten, Früchten, Samen 2c. Andere Arten minieren die Blätter, indem sie das Parenchym ausfressen. Die interessanteste Motte ist die Lärchenmotte (Coleophora laricella Hbn.). Die Raupe derselben schabet den 10-40-jährigen Lärchen alljährlich (vom Juni bis Mitte April) durch ihre Minierarbeit innerhalb der Radeln in empsindlicher Weise. Die befallenen Radeln erscheinen an der Spipe weißlich, leicht gekräuselt und sehen wie erfroren aus. Gegenmittel im großen lassen sich kaum anwenden; jedoch gehen die zarten Falter zur Schwärmzeit durch starte Schlagregen und Hagelwetter oft massenhaft zu Grunde.

III. Ordnung. Aberflügler (Hymenoptera).

1. Familie. Blattwefpen (Tenthredinidae).

Die Nahrung der teils 8-, teils 18—22beinigen, meist bunten Raupen (Afterraupen) besteht in Nadeln, Blättern, im Bast junger Triebe, Mark 2c. Charakteristisch ist der Gesellschafts-Fraß der an den Kiefern fressenden Arten und die S-sörmige Stellung, welche sie der Berührung der von ihnen befallenen Zweige durch Aufrichten des Hinterleibes oder Erheben des Kopfes einnehmen. Die ausgebilbeten Insekten nähren sich meist von Honig, jedoch ringeln manche Arten junge Buchenzweige zum Zwecke des Saftgenusses. Als Repräsentant dieser Familie soll genannt werden:

<sup>1)</sup> Berhandlungen der XI., XII. und XIII. Berfammlung des Hessischen Forstvereins zu Gelnhausen, Bodenheim und Hersselb 1883, 1884 und 1885. Hanau 1886, S. 30—47 (Bortrag des Oberförsters Borgmann über Cheimstobia Brumata L. und Boreata Hübn.).

Die gemeine Kiefern-Blattwefpe (Lophyrus pini L.). Das & ist schwarz mit häutigen Flügeln und boppelt-gekammten Fühlern. Das & (Fig. 44) ist größer, blaßgelb mit brei



Fig. 45.

schwarzen Fleden auf bem Rücken und deal. Ringeln am hinterleibe, ferner mit gelblich-weißen, glasarti= gen Flügeln, beren Außenrand angeräuchert ausfieht. Die After= raupe (Fig. 45) ift 2-3cm lang, 22beinig und ichmutig-grun, mit fcmarzen einem liegenben Semitolon ähnlichen Zeichen über ben Bauchfugen. Die Puppe ruht in einem erbbraunen, leberartigen, aus einem Drujenjekrete bestehenden Cocon (Tönnchen).

a. Lebensweise. Die Befpe schwärmt 2mal im Jahre, weil ihre Generationsbauer eine doppelte ift. u. zw. zuerft im April und Mai. Das Q schneibet mit seiner fage= förmigen Legeröhre die Kanten der Riefernnabeln auf und legt in jeben Schnitt ein Gi, an jebe Rabel etwa 10—15 brgl. Die After= raupen erscheinen im Mai und nebmen alsbald die vorjährigen Nadeln an, wobei fie die Triebe meift in bicht gedrängten Saufen befegen. Ihr Fraß an den Nabeln ist insofern ein eigentümlicher, als bie Mittel= rippen in ber Regel verschont bleiben ober wenigstens turge Stumpfe an

ben Nabeln belaffen werben. Auch die junge, saftreiche Triebrinde wird hierbei in plätzigen Stellen ausgenagt (Fig. 45). Die Ver= puppung erfolgt Anfang Juli in Rindenripen oder an Nadeln 2c. Die Ende Juli auskommende Befpe schneibet bom Tonnchen ein treisrundes Dedelchen ab, um auszuschlüpfen. Wurde aber die Raupe

von einem Ichneumon befallen, so zeigt sich seitwärts ein kleines Flugloch. Die Fig. 46 verbeutlicht beibe Fälle.

Die Wespen schreiten nun alsbalb zur Fortpflanzung. Die Afterraupen der neuen Brut erscheinen im August und September, freffen in ber geschilberten Weife bis Ottober, fertigen fich bann Tonnchen, in welchen fie unter Moos überwintern, und geben erft im Frühjahre (März, April) in ben Puppenzustand Nach dem Auskommen der imagines über. beginnt ber geschilberte Rreislauf auf's neue; übrigens zeigen fich unter Umftanben insofern Abweichungen von der Regel, als ein Teil der Larben längere Zeit - bis zu einem Jahre in ben Tonnchen liegen bleibt. 3hre Lieblingsorte find burftige, ludige Beftande auf mageren Boben, fonnige Felbhölger, Beftanbegranber ac.



Fig 46.

- b. Befampfung.
- a. Vorbeugungemaßregeln: Erziehung fraftiger, geschlof= fener Riefernbestänbe und Schonung ber Feinbe.

Bu ben letzteren gehören: Ruckuck, Pirol, Staar, Krähen, Ziegenmelker, Schwalben zc. Auch Eichhörnchen, Spitzmäuse und Mäuse öffnen im Winter die Cocons, um die Räupchen herauszuholen und zu verzehren.

β. Bertilgungsmaßregeln: Sammeln der klumpenweise zusammensitzenden Afterraupen durch Abstreisen oder Anprällen der
Stangen; Sammeln der Cocons im Winterlager; Schweineeintrieb
(Ottober, Rovember); Aufstellung von mit Teer bestrichenen Pfählen
zur Schwärmzeit, damit die Wespen hieran kleben bleiben.

In gang ähnlicher Beise leben und fressen bie Arten: Lophyrus pallidus Klg., L. rufus Klg., L. socius Klg., L. similis Hrtg. u. A.

2. Familie. Solzwefpen (Siricidae).

Die gylindrischen, 6beinigen, weißen, mit Stachel am hinterende versehenen Larven leben im holze ber Nabelbaume, fressen kreisrunde

Sänge und bestehen auch ihre Verpuppung (im zweiten Jahre) daselbst. Die Ausstuglöcher besitzen einen Durchmesser von etwa Rehposten-Größe. Alle Holzwespen-Larven sind aber nur Setundärfresser, welche gesunde Hölzer nicht befallen; sie besinden sich häusig im Gesolge der Bortenkäfer und durchlöchern die von diesen zum Absterben gebrachten Stämme.

3. Familie. Gallmefpen (Cyniphidae).1)

Die sog. echten Gallwespen verursachen durch ihre Stiche Anschwellungen (Gallen) an Anospen, Blättern, Trieben, Früchten u. drgl. m., in welchen sich die Brut entwickelt. Alle Spezies bevorzugen das niedrige Holz und befallen fast ausschließlich die verschiedenen Eichen-Arten.

Die sog. Aftergallwespen hingegen benützen die von den echten Gallwespen erzeugten Gallen zur Ablage ihrer Brut, find also Einmieter oder geradezu Schmaroter.

Die Lebensweise beiber Gruppen bietet bem Forscher Gelegenheit zu hoch interessanten Beobachtungen und tiefen Einbliden in ben entwickelten Instinkt bieser Tiere.

#### IV. Ordnung. Zweiflügler (Diptora).

Familie Ballmuden (Cecidomyidae).

Auch diese imagines verursachen durch ihre Stiche eigentümliche gallenartige Auswüchse an Blättern, Nadeln, Trieben und der Rinde, innerhalb welcher die Brut lebt und sich auf Kosten der befallenen Gewächse weiter entwickelt. Schäblich sind zumal die auf den Kulturweiden porkommenden Arten.

#### V. Orbnung. Halbflügler (Hemiptera).

1. Familie. Blattläuse (Aphidae).

In biologischer Hinsicht sind die Blattläuse badurch interessant, daß bei ihnen sowohl das Gebären von lebendigen Jungen (u. zw. mehrere Generationen hindurch), als auch sog. Jungsernzeugung vortommt, d. h. Ablage entwickelungsfähiger Eier ohne vorausgegangene Begattung und Befruchtung. Die imagines und Nymphen bewirken durch ihr Stechen und Saugen höchst verschiedenartige Deformitäten an Knospen, Blättern, Nadeln, Blüten 2c., zumal an Laubhölzern.

Sehr in's Auge fallend find bie zapfen-artigen Gebilbe, welche

<sup>1)</sup> Dr. G. A. Mayr: Die mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bilb. 2 Hefte, Wien, 1871.

burch die beiden Rindensauger (Chermes viridis Ratz. und Chermes coceineus Ratz.) an den Trieben junger Fichten hervorgerusen werden.

T in der Gattung Chermes tennt man nicht.

2. Familie. Schilbläufe (Coccidae).

Auch biefe Läufe saugen im Larven- und ausgebilbeten Zustande an weichen Baumteilen, besonders an Baumrinde; sie bewirken zwar hierburch keine Auftreibungen, wohl aber ein Kränkeln der befallenen Teile.

An Fichtenquirlen 10—15jähriger Stämmchen tritt mitunter bie rote Fichtenquirl=Schilblaus (Coccus racemosus Ratz.) in großer Menge auf. Die befallenen Stellen zeigen sich mit schwärz-lichen Kleister-artigen Überzügen bebeckt, und ist minbestens ein längeres Kümmern die unausbleibliche Folge. Es empsiehlt sich, die stets in größerer Zahl zusammensitzenden roten, kugeligen Q zu zerdrücken und die stark besetzen Stämmchen durch Abhieb zu entsernen.

#### VI. Ordnung. Gerabflügler (Orthoptera). 1)

1. Familie. Grabheuichreden (Achetidae).

Die Rahrung berselben ist zum großen Teile vegetabilisch (Wurzeln, Holzsamen, Gräser, Kräuter 2c.); jedoch nehmen sie auch Larven und Würmer an. Ihre Lebensweise ist unterirbisch. Die schäblichste Art ist:

Die Maulwurfägrille ober Werre (Gryllotalpa vulgaris Latr.).

Die ausgewachsene Werre (Fig. 47) ist 4—5 cm lang, rötlich-braun, mit turzen (ben hinterleib nicht bebedenben) Flügelbeden. Die Borberbeine find Grabfüße. Die Larven (Fig. 48 und Fig. 49), anfangs weiß,



<sup>1)</sup> Dr. Gustav Schoch: Die schweizerischen Orthopteren. Analytische Tafeln zur Bestimmung berselben. Zürich, 1876.

später schmutig-bräunlich, zeigen schon den Thpus der imago; noch mehr gilt dies von der Puppe, bzw. Rymphe, welche bereits Flügelstummel besitzt.

- a. Lebensweise. Die Begattung fallt in ben Juni. 2 legt im Bangen etwa 200-250 Gier in eine im Boben angefertigte Refthohle, zu welcher ein im Querschnitte treisformiger Gang Die Larven erscheinen nach 2-3 Wochen im Juli und bleiben noch langere Beit im Refte, wobei fie von in ber Rabe befindlichen humofen Substanzen fich ernähren. Später graben fie Bange im Boben und burchbeigen hierbei bie Wurgeln und Reime 1-2jahriger Holapflangen (Richte, Riefer, Laubhölger 2c.), welche ihnen im Wege Die burchgebiffenen Sämlinge fallen infolge beffen um und verraten den Weg, welchen das Insett gewandert ift. Auch burch blokes Beben geben zahlreiche Pflanzchen zu Grunde. Die Grillen überwintern als Larven besonders gern unter Erd=, Rraut= ober Mifttlumpen, häuten fich früheftens Enbe Dai bes folgenden Jahres jum vierten Male, wodurch fie in den Nymphenzustand übergeben, und tommen Anfang Juni aus. Die Generation ift hiernach einfach, jedoch tommt überjährigkeit ber Larven vor. Die Nymphe und bie imago schaben in berfelben Weise wie bie Larve. Gin kleines Gegengewicht erhalt ber von ihnen angerichtete Schaben baburch, bak fie bei ihren Wanderungen auch die im Boden befindlichen Insetten-Larven und = Bubben, fowie Regenwürmer annehmen. Die Werren bevorzugen lockere Böben in sonnigen Lagen; fie find sehr gefräßig und scheu und machen fich mahrend ber Fluggeit burch ein eigen= tümliches Schrillen bemerkbar.
  - b. Befampfung.
- a. Vorbeugungsmaßregeln: Schonung ber Feinde, zu welchen in erster Linie Maulwurf, Spigmäuse und Krähen gehören.
- β. Bertilgungsmaßregeln: Aufsuchen und Zerstören der Refter und der Werren; Eingraben von Töpfen in die Gänge namentlich zur Zeit der copula damit die Tiere hineinfallen; Eingießen von etwas Petroleum und alsdann Waffer in die von Grillen bewohnten Röhren.

Am wirksamsten ist bas in ben Monaten Juni und Juli auszu= führende Aufsuchen und Zerftoren ber Rester. Die Brut stirbt schon,

wenn man fie ben Sonnenftrahlen einige Zeit aussett. Die Werren felbft förbert man (ebenfalls im Juni) in ben Abenbftunden burch einen gefchickten Ginichlag mit ber hade zu Tage und zerftampft fie bann auf festem Grunde.

2. Ramilie. Relbheufchreden (Acrididae).

Sie befallen von der Larve ab in allen Buftanden Wiefenpflanzen, Feldgewächse und Laubwälber, treten (zumal im öftlichen Europa) mitunter in großen Scharen auf (Wanberheuschrecke) unb werben bann burch vollständiges Abweiden fast aller grünen Pflanzenteile zu einer wahren Landplage.

## 3weiter Abichnitt.

# Sous gegen Gewächse.1)

Mis forftichabliche Gemachje, gegen welche ein Ginschreiten bes Forftwirtes geboten ericheint, tommen bie fog. Forftuntrauter und bie auf Walbbäumen schmarogenden Pilze in Betracht. Gruppen muffen daher in einem Lehrbuche der forstlichen Produktionslehre einige Betrachtungen gewihmet werben.

### Erstes Kapitel.

# Forftunkräuter.

1. gegriff. Unter ber Bezeichnung "Forftuntrauter" 2) faßt man alle im Balbe fpontan, u. zw. mehr ober minder gesellig, auftretenden Rleingemächse ausammen, welche die Un- und Nachaucht ber. forftlichen Aulturpflanzen, die den eigentlichen 3med der lotalen Forstwirtschaft bilben, in irgend einer Weise beeintrachtigen. boren hierher keineswegs blog krautartige Gewächse, wie man bem

(I.) und 1875 (II.). Dr. Friedrich Nobbe: Döbner's Botanik für Forstmänner 2c. 4. Aust. Berlin, 1882.

Landwirthschaft und zu anderen Fächern. Dit 12 lithographirten Tafeln und

6 Tabellen. Berlin, 1859.

<sup>1)</sup> Zur Litteratur über bas ganze Pflanzenreich: Dr. h. Rörblinger: Deutsche Forstbotanik zc. 2 Banbe. Stuttgart, 1874

Berlin, 1882.
Dr. August Garde: Flora von Deutschland. Jum Gebrauche auf Extursionen 2c. 14. Aust. Berlin, 1882. — Unter den zahlreichen Werken, welche die Flora Deutschlands in Form eines Führers dei botanischen Ausstügen behandeln, haben wir dieses als besonders brauchdar gefunden.

2) Dr. J. T. C. Raßedurg: Die Standortsgewächse und Unkräuter Deutschlands und der Schweiz, in ihren Beziehungen zu Forste. und

Ramen nach etwa vermuten könnte, sonbern auch solche mit holzigem Stengel. Die holzigen Pflanzen (niedere und höhere Sträucher, felbst gewiffe Baum-Arten) find sogar in der Regel die schäblicheren.

- 2. Aberficht. Die Forstunkrauter laffen fich nach verschiedenen Gefichtspunkten gruppieren, g. B.:
- a) nach ihrem morphologischen Baue, bzw. bem botanischen (fünftlichen ober natürlichen) Shsteme;
- b) nach ben ftanbörtlichen Verhältniffen (Boben je nach mineralischer Zusammensehung und physikalischen Gigenschaften, Lage, Klima), welche fie beanspruchen oder wenigstens bevorzugen (bobenstete, bobenholbe, bobenvage Pflanzen 2c.);
- c) nach ihrem Berhalten gegen Licht und Schatten (Schlagpflanzen und folche Gewächse, welche im Innern ber Bestände auftreten);
- d) nach ber Art und Weise, in welcher fie schaben, und bem Grabe ihrer Schablichkeit.

Vom Standpunkte des Forstschutzes empsiehlt sich die zuletzt angedeutete Klassisitation (f. 3.) wohl am meisten. Es sollen jedoch im Nachstehenden vorerst einige Gruppierungen in anderem Sinne gegeben werden.

- I. Gruppierung ber Forftuntrauter nach Bobenarten.
- A. Sandpflangen find: Befenpfrieme, Ginfter, Beibelbeere, Preifelsbeere, Gaibe, 1) triechenbes Sabichtstraut, Sauhechel, Sandrohr, Sandbafer, Sanbfegge 2c.
- B. Zu ben Raltpflanzen gehören: wilbe Rofen, Alpenrofen, wolliger Schneeball, Rainweibe, Wolltraut, Haargras 2c.
- C. Auf Lehm:, bzw. Thonboben finden sich gern ein: Pfassen: hütchen, Faulbaum, Kreuzdorn, Schwarzdorn, himbeere, Brombeere, Weißeborn, Hartriegel, Hollunder, Heckenkirsche, Hülse, Wachholber, Johannistraut, Springtraut, Weibenröschen, Tollkirsche, Fingerhut, Hohlzahn, Waldzieft, Huslattig, Nessel, Farnkräuter, Astmoose 2c.
- D. Torfpflanzen find: Trunkelbeere, Moosbeere, Krahenbeere, Sumpfheibe, Kienporst, Gagel, Simsen, Binsen, Wollgraser, Seggen, Schilfe, Wiberthon und Torfmoose.
- II. Gruppierung ber Forstunkräuter nach bem Lichtbedürfnisse. Da alle (höheren) Gewächse zum Wachsen und Gebeihen bes Lichtes bedürfen, können unter Schattenpflanzen nur solche verstanden werden,

<sup>1)</sup> Der Strich trennt die (jebesmal zuerst genannten) holzigen Alein= gewächse von ben trautartigen Pflanzen.

welche durch ihr Borkommen im Innern der Bestände erkennen lassen, daß fie sich auch mit einem geringeren Grade von Sonnenlicht und Wärme begnügen.

- A. Licht =, baw. Schlagpflanzen find: Besenpfrieme, Ginster, Rosen, Aspe, Weißbirte, Waldweiden, Johannistraut, Springtraut, Weibenstößen, Kreuzwurz, Habichtskraut, Tollfirsche, Fingerhut, alle Gräser und Torfmoose. Das plöpliche u. zw. massenhafte Auftreten der trautartigen vorstehenden Pflanzen nach dem Abtriebe des hohen Holzes kann man sich nur auf die Weise erklären, daß die Samen lange im Boden ruhen können und erst dann keimen, wenn die hierzu nötigen Bedingungen (Sauerstoff, Feuchtigkeit, Wärme) in genügendem Maße gegeben werden.
- B. Schattenpflanzen find: Faulbaum, Hartriegel, Hille, Wachholber, — Nachtschatten, Widerthon 2c.
- C. Als Halbschattenpflanzen kann man bezeichnen: Pfassenhütchen, Schwarzborn, Weißborn, himbeere, Brombeere, Hedenkirsche, Farnkräuter, zumal Heibel- und Preißelbeere. Obschon biese Pflanzen ganz im Freien üppiger wachsen, als unter bem Drucke eines Bestandes, so beginnt boch beren Auftreten schon, sobald die Bestände infolge irgend welcher Ursache räumiger zu werden ansangen.
- 3. Shädlickeit. Die durch Forstunkräuter, bzw. ein Übermaß derselben angerichteten Nachteile finden sich im Nachstehenden kurz zusammengestellt. Um gleichzeitig hiermit eine Gruppierung der einzelnen Unkräuter je nach der Art ihres Schadens so weit dies überhaupt thunlich erschien zu verbinden, haben wir alsbald bei jedem einzelnen Schaden die Hauptrepräsentanten angeführt.
- a) Berwurzelung und Berfilzung der oberften Bobenschicht und Bobenoberfläche, wodurch die natürliche Ansamung der forstlichen Kulturgewächse erschwert und die Bobenbearbeitung zu Zwecken des Holzandaues verteuert wird.

Beibel=, Preigelbeere, Beibe, viele Angergrafer, Quede 2c.

b) Berdämpfung ber jungen Holzpflanzen burch Entzug von Luft, Licht, Wärme, Thau und sonstigen wässerigen Riederschlägen, sowie schließliches Überwachsen zumal der langsamwüchsigen Kulturphlanzen.

Salweide, Afpe, fast famtliche höheren und niederen Laubholgstraucher.

c) Steigerung der Trocknis (burch Verhinderung des Eindringens der leichten Regen in den Boden in Berbindung mit starker Berdunstung der Blattsubstanz), Rässe und Frostschäden (durch starke Berdunstung und Hinderung der Luftzirkulation).

Die meiften Grafer, Die Torfmoofe 2c.

d) Schwächung ber Bobenfraft um biejenigen mineralischen Rahrftoffe, welche zu ihrem eigenen Wachstume erforberlich find.

Die an Afche reichsten und befonbers wertvolle Salze (phosphorfaueres Rali) enthaltenden Forftunkräuter wurden in biefer Sinficht am fcab-Lichften fein.

e) Erzeugung von Deformationen burch mechanischen Druck (Umwinden, Umranten). Derfelbe tann bei formlicher Überlagerung sogar das Zugrundegeben der Kulturgemächse bewirken.

In biefe Rategorie geboren bie fletternben und rankenben Bemachfe: Walbrebe, Epheu, beutsches Gaisblatt, Winden, wilder Hopfen 2c. fcablichften in biefer Beziehung ift bie Flachsfeibe.

f) Erzeugung von Hypertrophie und Entwertung als Nugholz burch phanerogamische Schmaroker.

Sierher gehören bie Miftel (Viscum album L.) 1) und bie Riemen= blume ober Eichenmiftel (Loranthus europaeus Jacq.). Jene burchjest mit ihren Sentern bas Sola von Apfelbaum, Weiftanne, Linde, Schwarzpappel, Riefer zc. Diese tritt in fublichen Gegenden an ben Gichen-Arten auf und ruft hier unter Umftanden frebsähnliche Wucherungen oft bis zu ansehnlicher Groke hervor, oberhalb beren ber befallene Stamm ober Zweig nicht felten abstirbt. - Bingegen find weber bie auf ben Baumrinden figenden Laubmoofe und Flechten 2), noch ber Epheu Schmarogergewächse.

- g) Beherbergung schäblicher Tiere (Mäufe und Infetten). In biefer Sinficht icabet namentlich ein bichter und hoher Grasfilg.
- h) Ausübung giftiger Wirtungen; kommt für den Waldweide= betrieb und für die Beeren im Balbe suchenden Versonen in Betracht. Giftpflanzen find : Tollfirsche, Seibelbaft, Nachtschatten, Fingerhut.

Der üppigfte Unfrauterwuchs entwickelt fich auf ben Rahlschlägen kräftiger, frischer Bobenarten (Basalt, Diabas, Schalstein 2c.), zumal in feuchtwarmen Jahren.

<sup>1)</sup> R. Hartig: Zur Kenntniß von Loranthus europaeus und Viscum album (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, VIII. Band, 1876, S. 321).

album (Zettickrift fur Horst: und Jagdweien, VIII. Band, 1876, S. 321).
Karl Freiherr Schilling von Cannstadt: Mistel, Wald und Missel:
brossel (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1882, S. 8 und S. 41).
Nobbe: Ueber die Missel, ihre Verbreitung, Standorte und sorstliche
Bedeutung (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXXIV. Band, 1884, S. 1).
Derselbe: Jur Mistelkenntniß (baselbst, S. 152).
Beling: Ueber Standortgewächse der Mistel (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXXIV. Band, 1884, S. 147).

<sup>2)</sup> Paul Kummer: Der Führer in die Mooskunde. Anleitung zum leichten und sicheren methodischen Bestimmen der beutschen Moose. 2. Aust. Mit 77 Figuren auf 4 lithographirten Tafeln. Berlin, 1880. — Die 1. Aust. erschien daselbst, 1874.

Schließlich nuß noch hervorgehoben werben, daß die vorerwähnten Rachteile keineswegs fämtlich unter allen Umständen eintreten; bei lichter Bestodung ist z. B. von Bodenverwurzelung und
verdämpsender Wirkung gewiß keine Rede. Es kann sogar der Fall
eintreten, daß gewisse Kleingewächse unter Umständen in waldbaulicher hinsicht nützen, z. B. durch leichte Beschattung in heißen Lagen (Besenpsrieme im Eichenschälwalde) oder durch Bodenbindung in
Flugsandgebieten zc. Außerdem kommt vielen Forstunkräutern, bzw.
einzelnen Bestandteilen (Blättern, Früchten zc.) berselben ein technischer Wert zu, z. B. als Brennmaterial, zu Zwecken der Fütterung, als Einstreumaterial, zum Behuse der Ernährung zc.

#### 4. Sonbmagregeln.

- A. Borbeugungsmagregeln.
- a) Sorgfältige Erhaltung bes Bestandesschlusses und ber natürlichen Bobenbecke in den Beständen (Laub, Radeln, Moos).
- b) Dunkle Schlagftellungen und vorsichtiger, langsamer Rachhieb bei natürlicher Berjungung.

Diese Regel gilt nur für mineralisch kräftige, feuchte ober gar frische und graswüchfige (fette) Böben, nicht für fandige Bobenarten.

- c) Rechtzeitiger Unterbau ber aus Lichthölzern (Riefer, Lärche, Eiche) bestehenden Bestände mit Schattenholzarten (Rotbuche, Hainbuche, Tanne 2c.).
- d) Rasche Wiederaufforstung der Kahlschläge u. zw. am besten durch Pflanzung mit verschultem Material und in nicht zu weitem Berbande.
- e) Entwässerung nasser Böben vor der sorstlichen Bestockung, insosern nicht andere größere Rachteile (Beränderung der Luftseuchtigkeitsverhältnisse, Sinken der Wasserstände 2c.) hierdurch zu befürchten sind (f. S. 44—48).
  - B. Abstellungsmagregeln.
- a) Zulaffung bes Beibeviehes innerhalb ber forftordnungsmäßigen Grenzen (f. S. 210-213).
- b) Direkte Beseitigung ber Forstunkräuter in ber zweckbienlichsten Weise. Diese kann durch Ausrupsen, Abschein, Absicheln, Köpfen, Riedertreten, Abhieb, Ringeln, Übererben, Ausroden, Absengen 2c. geschehen. Soweit es sich um Entsernung sperriger Bor-

wüchse ober mißliebiger Holzarten hanbelt, bieten bie Reinigungs= hiebe ausreichenbe Gelegenheit zu gründlichem Borgehen (vergl. S. 127).

Die Wahl ber Methobe richtet sich nach ber Beschaffenheit und Berbreitung der Unkräuter; die Wahl der Werkzeuge hängt von der Methode und den standörtlichen Berhältnissen ab. Farnkräuter muß man z. B. niedertreten, Brombeeren köpfen. Das Ringeln am Wurzelstocke auf etwa 20 cm Breite empsiehlt sich für Aspen und Silberpappeln; das Übererden mit Erde und Grasplaggen eignet sich für Stöcke. Laubholzsträucher müssen, zumal wenn sie viele Wurzelausschläge treiben, gerodet werden u. s. w. Wichtig ist in allen Fällen, daß die Beseitigung der Forstunkräuter vor der Samenreise geschieht. — Bezüglich der Maßregeln, welche dem Unkrautzwuchse in den Saatz und Pflanzkämpen begegnen sollen, wird auf die Walbbaulehre verwiesen (s. S. 83, Vol. 12).

c) Totaler Umbruch des Bodens mit oder ohne landwirtsschaftlichen Zwischenfruchtbau. Sehr bodenreinigend wirkt namentlich die zudem auch wenig begehrliche Kartoffel.

Zweites Kapitel.

## Parafitische Pilze.

I. Titel.

## Im allgemeinen.

1. Norhemerkungen. Die Pilze 1) find niedere (b. h. bloß aus Zellen bestehende) Gewächse, welche entweder an bereits verwesten, bzw. wenigstens in Verwesung begriffenen pstanzlichen (ober tierischen) Organismen oder an, bzw. in völlig gesunden Gewächsen (bzw. Tieren) leben. Man unterscheidet diese Pflanzen hiernach in die zwei großen Gruppen: Saprophyten oder Moderpilze und Parasiten oder Schmarogerpilze. Zene sind bloß Folge oder Begleiter, diese aber sind Ursache von Krankheiten. Übrigens kommt es auch vor, daß ein und derselbe Pilz an dem Substrate A als Moderpilz auftritt, während er sur das Gewächs B ein wirklicher Schmaroger ist.

<sup>1)</sup> G. Papft: Die Pilze. Mit 24 colorirten Tafeln. Gera, 1875. Dr. Otto Wünsche: Die Pilze. Gine Anleitung zur Kenntniß bersselben. Leipzig, 1877. Paul Kummer: Praktisches Pilzbuch für Jebermann, in Fragen und Antworten. Hannober, 1880.

Vom Standpunkte des Forftschupes aus kommen nur die an gefunden Holzgewächsen, baw, auf ober in unseren einheimischen Waldbäumen lebenden parafitischen Bilge 1) in Betracht.

Jebe Holzart beherbergt ihre charakteristischen Bilge, jeboch treten manche Parafiten an mehreren Waldbäumen auf. hölzer find im allgemeinen mehr von der Bilzkalamität heimgesucht als die Laubhölzer; auch ift ber hierburch angerichtete Nachteil bei jenen beshalb größer, weil fie ein geringeres Ausheilungsvermögen befigen, als die Laubhölzer.

Der Angriff ber lebenben Solgewächse burch Bilge erfolgt entweber an oberirbischen Baumteilen (Rinde, Bolg, Blätter, Bluten, Früchte) ober burch Infettion ber Wurgeln ober auf beiben Wegen Das Eindringen ber Sporen an oberirdischen Organen geschieht entweder durch die Spaltöffnungen ober direkt durch die hingegen werben die Wurzeln Epibermis ober an Wundflächen. teils burch Sporenkeimung, teils burch das Eindringen von Mycelfäden pilzkrank gemacht. Für die Weiterverhreitung der maffenhaft vorhandenen Sporen forgen Winde und Regen in ausgiebiger Weise, boch findet auch Verschleppung durch Tiere und Menschen oft genug statt.

<sup>1)</sup> Dr. Morig Willtomm: Die mitrostopischen Feinde bes Walbes.

<sup>7)</sup> Dr. Worth Willtomm: Die mitrostopijchen Heinde des Waldes.
2 Hefte. Dresden, 1866 und 1867.
Dr. Kobert Hartig: Wichtige Krankheiten der Waldbäume. Beiträge zur Micologie und Phytopathologie für Botaniker und Forstmänner. Mit 160 Originalzeichnungen auf 6 lithographirten Doppeltafeln. Berlin, 1874. — Eine auf gründlichen Untersuchungen beruhende, klassische Arbeit von Bahn brechender Bedeutung mit treflichen Abbildungen.

brechender Bedeutung mit trefslichen Abbildungen.

Derselbe: Die durch Pilze erzeugten Krantheiten der Walbdaume. Für den beutschen Förster. 2. Ausl. Breslau, 1875. — Eine kurze, populär gehaltene Darstellung.

Derselbe: Die Zerseungserscheinungen des Holzes der Nadelholzbäume und der Siche in sorstlicher, dotanischer und chemischer Richtung. Mit 21 Tasseln Abbildungen. Berlin, 1878. — Diese Schrift reiht sich der zuerst genannten würdig an; Eleiches gilt von den nachverzeichneten Publikationen.

Derselbe: Untersuchungen aus dem sorst-dotanischen Institut zu München. I. Mit 9 lithographirten Taseln und 3 Holzschnitten. Berlin, 1880. III. Mit 11 lithographirten Taseln und 13 Holzschnitten. Daselbst, 1883. Das II. Heft, 1882 erschienen, enthält Mittheilungen über die Wasserzeichnet und 11 lithographirten Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Taseln. Berlin, 1882. — Für den Studierenden von allen genannten Wersen Von Schalbergen und des Porschussen Weisel in übersichtsten, verständlicher und boch wissenschaftlicher Weise in sich vereinigt.

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft. II.

Die Ansicht, daß zum Befallenwerden durch einen parasitischen Pilz eine krankhafte Prädisposition 1) der Rährpslanze erforderlich sei, ist eine irrtümliche. Die häusige Koinzidenz von Pilzschäden und kümmerndem Buchse der Bäume ist vielmehr in der Regel nur die Folge einer und derselben Ursache. In dumpfen Örtlichkeiten (auf nassem Boden und in seuchter Luft) gedeihen die Pilze meist gut, die Holzarten hingegen schlecht; man sieht daher kümmernde Wüchse vielsach mit Pilzen besetzt. Auf der anderen Seite werden aber oft auch die üppigsten Exemplare (z. B. Lärchen) von Vilzen heimgesucht.

2. Shabligheit. Der burch Vilge an ben Holggewächsen angerichtete Schaben besteht in morphologischer Alteration bes Gewebes, Störung ber Funktionen bes Organismus, successiver Auflösung ber Rellen, baw, vollständiger Berftorung des Holges ober nur in ortlichen Auftreibungen (Arebsbilbungen), ev. fonstigen Berunstaltungen einzelner Baumteile (Triebe, Bluten, Früchte zc.). Die Folgen bierbon find: wenigstens Berminberung bes Numwertes ober ber Brenntraft, im ungunftigen Falle völliges Absterben der befallenen Pflanzen, baw. Baume. Gin weiterer (mittelbarer) Nachteil befteht barin, bag bie burch Bilge beimgesuchten und in einen frankelnden Buftand verfesten Individuen beliebte Angriffsobjette für gewiffe Infetten (Bortentafer, manche Wickler 2c.) werden. Umgekehrt öffnen aber oft erst bie Solz-Insetten ben Bilgen ben Weg in bas Innere ber Baume. Die Wahrnehmungen, daß beibe vielfach als Berbundete, baw. in Wechselwirtung im Rampfe gegen ben Walb und beffen Erzeugniffe auftreten, haben fich in ber letten Beit gemehrt.

Es erübrigt hier noch ber hinweis barauf, daß die verschiebenen Krankheitserscheinungen des holzes, welche man teils nach der Färbung (Rot-, Weißfäule), teils nach dem Orte des Auftretens (Wurzel-, Stock-, Kern-, Aftfäule) zu bezeichnen pflegt, keineswegs ausschließlich durch Pilzparasiten hervorgerusen werden, sondern auch Wirkungen ganz anderer Ursachen sein können. Im Anhange zum "Forstschutz" werden wir nochmals kurz auf diesen

<sup>1)</sup> Wenn eine Wundstelle vorhanden sein muß, um einer Pilzspore ober einem Mycelsaben den Eintritt in eine Holzpflanze, ov. einen Baum zu ermöglichen, so kann man dies doch keine krankhafte Prädisposition nennen.

Gegenstand zurudtommen. In Bezug auf die Gefährlichkeit und rasche Verbreitung der Insettion stehen jedoch die durch Parasiten verursachten Zersehungsprozesse obenan; ein Grund mehr, diesen verteckten und gefährlichen Feinden große Ausmerksamteit zu widmen.

3. Schutmafregeln. Die gegen forftschädliche Bilge zu ergreifenden Maßregeln kommen in der Hauptsache auf rationelle Anzucht und Pflege der Holzbestände hinaus.

Man beachte bei Wahl einer Holzart die gegebenen Standortsverhältnisse, erziehe geeignete Mischbestände und entserne sowohl die insizierten Pflanzen, als die heimgesuchten Stämme (Riefern-Schwammbäume, Krebstannen, Krebslärchen) rechtzeitig. Die Aufästungen sind nur außerhalb der Saftzeit (Ottober bis Ende Februar) mit scharfen Wertzeugen vorzunehmen — um glatte Hiebs- oder Schnittslächen zu erzeugen — und die Wundslächen sind sosort zu teeren.

Saatbeete, beren Boben mit (überwinternden) Dauersporen infiziert ift, muß man als Pflanzbeete ober zur Aussaat solcher Holzarten benutzen, welche von dem betreffenden Pilze nicht angegriffen werden. Den Wurzelschmarotzern wird am besten durch hinreichend tiese Joliergräben um die befallenen Gruppen entgegengearbeitet.

## II. Titel. Im besonderen.

Im nachstehenden soll eine Aufzählung und turze biologische Darstellung der schädlichsten und häufigsten Bilze je nach ihrem Bor-tommen (ob im Radel- ober Laubwalde) gegeben werden.

## I. Aadelholzpilze.

1. Der Kiefernblasenrost (Aecidium pini Pers.) 1) u. zw. die Varietät Rindenrost (var. corticola) nistet in dem saftigen Rindengewebe der Kieser und verursacht früher oder später, zuweilen erst nach 80 Jahren, das Dürrwerden des besallenen Zweiges oder Wipsels (Kienzops), wobei oft auch Insetten (Pissodes piniphilus Hdst. 2c.) mitwirken. Der Pilz scheint alle Kiefern-Arten zu besallen und 15—25 jährige Stämme zu bevorzugen. Der durch

<sup>1)</sup> Synonym ist Peridermium pini Lév.

Schmarohen des Pilzes an Radeln entstehende Radelrost (var. acicola) hat weniger nachteilige Folgen.

Nach neueren Untersuchungen gehört bieses Assidium zu ber auf ben Areuzkraut-Arten auftretenben Pilzart: Coloosporium Sonocionis Fr. Wan würde hiernach ber Weiterberbreitung bieses Pilzes durch Bernichtung, bzw. Ausgraben und Berbrennung sämtlicher Areuzkraut-Arten im Walbe bezgegnen können.

- 2. Der Weißtannenpilg (Aecidium elatinum Link) erzeugt an der Weißtanne die sog. Hexenbesen oder den Krebs. repräsentieren ein Konglomerat gablreicher, burftiger Zweiglein, welche - aus der Entfernung betrachtet - den Eindruck eines Miftel= gewächses machen und ihre Nabeln sehr bald verlieren. Der Krebs ist eine örtliche, schorfige, entweder einseitige ober um den ganzen Stamm herumgehende, tiefriffige, spindelförmige Auftreibung am Schafte ober an den Aften, mitunter bis zu Kopfgröße. Ob ein Hexenbesen oder der Arebs entsteht, hängt damit zusammen, ob das Mpcelium in eine junge, eben fich entfaltende Knofpe gelangt ober erft nach vollständiger Entwickelung der Triebe im Rinden- und Cambium-Gewebe wuchert. Über die schädlichen Folgen durch diesen Vilz (Stammfäule, Disposition zu Bruch an der Krebsstelle und zu Insektenfraß) wird namentlich im Schwarzwalde 1) sehr geklagt. fucht hier alle trebstranten Stämme ("Räbertannen") thunlichft ichon bei ben Durchforstungen zu entfernen.
- 3. Der Kiefernbrehpilz (Caeoma pinitorquum A. de Bary) verursacht das Absterben oder die Krümmung der Maitriebe an jungen (2—10jährigen, ev. auch älteren) Kiefern, verbunden mit streckenweisen Ausberstungen der Oberhaut. Bei massenhaftem Austreten kann dieser Pilz junge Kiefernkulturen in größerer Ausdehnung zum Absterben bringen.
- 4. Der Lärchennabelpilz (Caeoma laricis R. Hrtg.) bilbet golbgelbe Polfter auf ben Nabeln ber Lärche, welche sobann absterben und abfallen.

Die zu biesen beiben Bilzen (3 u. 4) gehörige, höhere und überwinternde Form ist Melampsora tremulae, welche auf ben Blättern ber Aspe vegetiert.

<sup>1)</sup> Ueber ben Weißtannenkrebs im Schwarzwalb (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1885, S. 155).

Begegnung beiber Pilze durch Entfernung ber Aspe aus ben Riefern- und Lärchen-Schonungen.

5. Der Wurzelschwamm (Trametes radiciperda R. Hrtg.) verursacht an Kiefer, Weymouthstiefer und Fichte die verderblichste Form der Rotfäule. Die Anstedung erfolgt in der Regel durch die erkrankten Wurzeln eines benachbarten Stammes; außer durch Wurzelsontakt kann aber die Insektion auch durch Sporen stattsinden. Bon den Wurzeln aus gelangt die Fäulnis in den Stamm. Symptome der Krankheit sind das Welken und allmähliche Dürrwerden desselben, sowie das Auftreten der weißen Fruchtträger am Wurzelsstocke und an den Wurzeln.

Begegnung burch Ausroden ber befallenen Stämme und 3folierung ber infigierten Gruppen burch Stichgraben.

- 6. Der Kiefernbaumschwamm (Trametes pini Fr.) erzeugt in Kiefer, Lärche und Fichte die sog. Ring- oder Kernschäle u. zw. vorzugsweise in älteren Stämmen. Das Mycelium entwicklt sich aus den an (frischen) zackigen Aftstümpfen oder sonstigen Wundslächen ankliegenden Sporen, gelangt allmählich in den Kern und verbreitet sich hier mehr in peripherischer Richtung als seitlich, so daß hauptsächlich einzelne oder mehrere benachbarte Jahresringe in eine rotbraune Masse (mit zahlreichen weißlichen Fleden dazwischen) sich aufslösen. Die an Aftlöchern hervortretenden braunen, konsolensörmigen Fruchtträger verraten solche Schwammbäume, deren baldigste Entsfernung dringend geboten ist.
- 7. Der Lohporling (Polyporus vaporarius Fr.) zersetzt bas Holz ber Fichte und Kiefer in eine braune Masse; mit dieser Zersetzung ist zugleich eine bebeutende Bolumen- und Sewichtsverminderung verbunden. Die Insettion geht teils durch Sporenanssug an oberirdischen Wundstellen, teils durch Eindringen von Mycelfäden in die Wurzeln vor sich. In Gebirgswäldern ist dieser Löcherpilz eine häusige Erscheinung. Der Pilz entwickelt sich auch außerhalb des Holzes in Form schneeweißer Stränge und wird häusig mit dem echten Hausschaft mum (Merulius lacrymans Fr.) verwechselt, da er an krankem Holze in Gebäuden zu üppiger Entwickelung gelangt.

Bon sonstigen ähnliche Zersetungszustände des Holzes hervorrufenden Löcherhilzen sollen noch Polyporus fulvus Scop. auf Weißtanne, Polyporus mollis Fr. auf Kiefer und Polyporus boroalis Fr. auf Fichte genannt werden.

8. Der Hallimasch (Agaricus melleus L.) verursacht an Richte, Riefer, Wehmouthstiefer ic. Welten und Abfallen ber Nabeln, Unfcwellung bes Wurzelftodes, Aufplagen ber Rinde, ftarten Saraerguß, partielle Holgfäulnis und in legter Inftang bas Gingeben ber angegriffenen Individuen. Er befällt hauptfächlich 4-15jährige Buchse, kommt aber auch an älteren Stämmen vor, wo fich bie Berfetung bis auf eine Stammbobe von ca. 3m erftredt. fektion geschieht burch Rhizomorphen, welche im Boben als schwargbraune wurzelähnliche Stränge (Rhizomorpha subterranea) fortlaufen und fich in gefunde Wurzeln benachbarter Pflanzen, baw. Stämme einbohren; das Absterben in Rulturen erfolgt baber in ber Regel plat-Zwischen Rinde und Holz zieht fich ber Bilg als Rhizomorpha subcorticalis in Form weißer hautartiger Gebilbe aufwärts. hutpilg, wegen feines braungelben butes auch unter bem Ramen "Bonigpila" bekannt, ift ziemlich verbreitet und tommt als Saprophyt auch an alten Laubholzstöcken (Rotbuche, Sainbuche, Eiche zc.) Die von ihm verursachte Rrankheit ift bei ben Forstwirten unter ben Benennungen "Bargstiden, Erbfrebs" befannt.

Größere befallene Plage muß man durch Stichgraben isolieren, bie tranken Pflanzen herausreißen, bzw. ausroden und verbrennen und die hierdurch entstandenen Lücken mit Laubhölzern ausbessern.

9. Der Lärchen pilz (Peziza Willkommii R. Hrtg.) verursacht am Schafte oder an Äften von Lärchen spindelförmige, oft tieferissige, von Harz überstoffene Auftreibungen. Mit Borliebe werden 10-40jährige Stangen befallen. Die im unreisen Zustande kleinen, geldweißen, rundlichen — im reisen Zustande hingegen schüffelförmigen, roten, weißberandeten Fruchtträger treten zu jeder Jahreszeit an den Kredsstellen oft in großer Anzahl auf. Die befallenen Stämme kümmern sichtlich oberhalb der Kredsstelle (dürstige Radeln, Schastesprossen z...) und gehen — wenn mehrere Kredse an ihnen auftreten — meist ganz ein. Man hat die hierdurch hervorgerusene Krankheit auch wohl allgemein als "Lärchenkrankheit" 1) bezeichnet und andere Ursachen (ungünstige Standortsverhältnisse, Fraß durch die Lärschenmotte 2c.) vermutet. Unzweiselhaft können auch hierdurch, sowie

<sup>1)</sup> Reuß: Die garchenfrantheit. Sannober, 1870.

infolge sonstiger Umstände Kümmerungszustände an Lärchen hervorgerufen werden; die spindelförmigen Auftreibungen werden aber nur als durch pilzliche Insektion entstanden erklärt werden können.

Begegnung burch Anbau ber Lärche in luftigen, aber warmen Lagen und rechtzeitige Entfernung aller frebstranken Stämme.

10. Der Kiefernschüttepilz (Hysterium pinastri Schrad.) verursacht an Kiefernnadeln zuerst ein Fleckigwerden und später ein Absterben und Absallen (Schütten). Auf den toten Radeln treten kleine schwarze Polster hervor, die Sporenfrüchte, deren Inhalt aber erst nach mehreren Monaten reift.

Rasse Sommer und milbe Winter begünstigen die Vermehrung des Schüttepilzes so sehr, daß in großen Waldgebieten der Andau der Kieser sahre unmöglich gemacht wird. Trodene Jahre und kalte, schneereiche Winter verhindern das Reisen der Pilzsküchte, so daß die Schütteepidemie 1) darnach sast ganz verschwinden kann.

Begegnung durch Bernichtung aller schüttekranken Saatbeetspflanzen. Erziehung in Saatbeeten nur einjährig und dann Berspflanzung oder Berschulung.

## II. Laubholzpilze.

1. Der Buchencotylebonenpilz (Phytophthora fagi R. Hrtg.) bewirkt Berfärbung, bzw. Schwarzwerden der Cotylebonen, Primorbialblätter und Stengel an Keimpflanzen der Rotbuche und Absterben der betreffenden Pflänzchen. Leider entwickelt sich dieser Pilz in den noch grünen Samenlappen; wenn man deren Faulen bemerkt, ist die Entwicklung des Pilzes schon nahezu beendigt.

Neuerbings hat man biesen Pilz auch an Ahorn-Cotyledonen, sowie an einjährigen Radelhölzern (Fichten, Kiesern 2c.) beobachtet und ihm daher den Ramen "Phytophthora omnivora" gegeben. Die Berschleppung der Sporen geschieht vielsach durch Mäuse, Radspuren, Arbeiter 2c.

Die befallenen Saatbeete bürfen zunächst nicht wieder zur Saat benutt werben, da sich die Sporen einige Jahre lang teimfähig im Boben erhalten. Außerdem sind die pilztranken Pflanzen sofort

<sup>1)</sup> Über einige andere Ursachen ber fog. Schütte vergl. ben Anhang.

auszuheben und famt bem auf bem Boben liegenden Laube einzuäschern.

2. Der Weibenrost (Melampsora salicina Tul.) zeigt fich burch Auftreten gelber (später schwarzer) Sporenpolster an Blättern und jungen Trieben mancher Weiben-Arten, Bergelben, Zusammen-rollen und Absall, bzw. Absterben ber infizierten Organe. Am meiften leiben die einjährigen Triebe der kaspischen Weide.

Begegnung burch Abschneiben und Verbrennen ber infizierten Triebe; Besprengung ber Weibenbeete mit Carbolsaure-Lösungen (10 lit. Waffer auf ca. 20g Carbolsaure).

3. Der Schwefelporling (Polyporus sulfureus Fr.) zersett bas Holz ber Eiche, Erle, Weibe 2c. in eine zuerst rötliche, später gelbbraune, mürbe, zwischen ben Fingern zerreibliche Masse. Frucht= träger einjährig, schweselgelb.

Von anderen an der Eiche auftretenden und charakteristisch gefärbte Zersetzungszustände des Holzes bewirkenden Parasiten sollen wenigstens noch genannt werden: Polyporus dryadeus Fr., Polyporus igniarius Fr., Stereum hirsutum Fr., Thelephora perdix R. Hrtg. und Hydnum diversidens Fr.

4. Der Eichenwurzeltöter (Rosellinia quercina R. Hrtg.) verursacht das Berbleichen und Welkwerden der Blätter an 1—2jähzigen Eichen, Absterben der Wurzel und der ganzen Pflanze. Die Infektion geschieht durch feine Pilz-Stränge, welche im Boden fortwuchern und sich in die Wurzeln gesunder Eichen einbohren.

Begegnung burch Stichgraben um bie befallenen Pflanzen= gruppen.

5. Der Buchentrebspilz (Nectria ditissima Tul.) erzeugt an Rotbuchen wie an sehr vielen anderen Laubholzbäumen trebs=artige Erfrankungen der Rinde, die von wulftigen Rändern umgeben sind. Auf der kranken Rinde treten sehr kleine, runde Kugelsrüchte hervor.

Begegnung burch Mushieb ber frebstranten Baume.

In morphologischer Beziehung gruppieren sich die vorstehend aufgezählten 15 Bilge wie folgt:

- A. Roftpilze (Uredineen). Hierher gehören: Aecidium, Caeoma und Melampsora.
- B. Bafibienpilge (Basidiomycoten). Bierber geboren bie Rinden=

pilje (Stereum, Thelephora, Hydnum), bie Löchetpilje (Trametes, Polyporus) und bie Blätterpilje (Agaricus).

- C. Schlauchpilze (Ascomyceten). Hierher gehören bie Becher= pilze (Peziza), Augelpilze (Rosellinia, Nectria) und Scheiben= pilze (Hysterium).
- D. Peronosporen (Peronosporeen). Bierber gehört Phytophthora.

#### Dritter Teil.

# Shuk der Waldungen gegen die unorga= nishe Ratur.

Die Walbungen unterliegen endlich auch höchst mannichfaltigen Beschädigungen burch Witterungseinflüsse und gewisse Raturereignisse. Die gegen diese Kalamitäten zu ergreifenden Maßregeln können in der Hauptsache nur vorbeugender Art sein.

### Erfter Abichnitt.

# Sout gegen schädliche Witterungs-Ginftuffe. 1)

Als verderbliche atmosphärische Einwirkungen auf unsere Wälber sind Frost, hiße, Wind, bzw. Sturm, starke Regengüsse, hagel, Schnee, Reif (Duft) und Eis namhaft zu machen. Allerdings schabet nicht jebes dieser Natur-Phänomene unter allen Umständen. Wind, Regen und Schnee sind vielmehr den holzgewächsen vielsach nütlich, zu deren Gedeihen sogar in einem gewissen Maße unentbehrlich, wie andere Wissenszweige auszuführen haben. Aus diesem Grunde müssen nachstehenden die Momente näher präzissert werden, unter welchen der Einfluß dieser Naturerscheinungen verhängnisvoll wird.

Dr. H. Alein: Allgemeine Witterungstunde nach dem gegenwärtigen Standpunkte der meteorologischen Wissenschaft. Leipzig, 1882. — Zur Belehrung für Gebilbete geeignet.

Ho. Mohn: Grundzüge ber Meteorologie. Die Lehre von Wind und Wetter nach den neuesten Forschungen gemeinfaßlich dargestellt. 4. Ausl. Berzlin, 1887.

<sup>1)</sup> Dr. N. Gräger: Sonnenschein und Regen und ihre Einstüffe auf die ganze Schöpfung. Weimar, 1870. — Eine turze, empfehlenswerte Darstellung. Dr. Roman Lorenz: Neber Bebeutung und Bertretung der land- und sorstwirthschaftlichen Meteorologie. Wien, 1877. — Der Berfasser betont hier n. A. die Rotwendigkeit gründlicher meteorologischer Kenntnisse sie Forstmann.

## Erstes Kapitel.

### frot.

Der Frost schabet den Holzgewächsen entweder als Spat-, bzw. Früh- ober als Winterfrost u. zw. nach drei verschiedenen Richtungen hin.

Junge Holzpflanzen und zarte Baumteile gehen bei dem Eintritte gewiffer Kältegrade zu Grunde (das Erfrieren). Starke und anhaltende Kälte (Starrfrost) erzeugt an älteren Stämmen Frost=riffe und an jüngeren Wüchsen Krebsbilbungen. Endlich werden junge Pstänzchen durch das Auffrieren des Bodens (Barfrost) emporgehoben, so daß sie mit ihren Würzelchen obenauf zu liegen kommen und hierdurch vertrocknen (das Ausfrieren).

#### I. Titel.

#### Das Erfrieren.

1. Instreten und Schaden. Das Erfrieren, welches sich äußerlich durch Weltwerden, schlasses Herabhängen, Bräunen und Absterben der befallenen Organe, dzw. jungen Pflanzen zu erkennen gibt, erfolgt (nach der ziemlich allgemeinen Anschauung) nicht schon dei dem Eintritte des Frostes, sondern erst bei raschem Wiederausthauen der gefrorenen Pflanzenteile. Die vom Froste betrossenen Organe werden sunktionslos; die braune dis schwärzliche Färbung hängt mit der Zersehung des Chlorophylls durch die aus dem Zellwasser ausgeschiedene Luft zusammen.

Dr. Müller (Thurgau) will neuerbings auf experimentellem Wege gefunden haben, daß gefrorene Pflanzenteile in allen Fällen, in welchen fie beim schnellen Aufthauen fich erfroren zeigten, auch beim langsamen Aufthauen tot waren. Hiernach müßte das Erfrieren der Pflanzen bereits während des Gefrierens — nicht erft beim Aufthauen — erfolgt sein (?).

— Die betreffende Frage wäre hiernach noch nicht endgiltig entschieden.

Die Winterfröste bewirken bas Erfrieren ber bei uns einheimischen Holzarten nur bei sehr strenger und lange anhaltenber Rälte. Die Spätfröste (im Frühjahre) richten in ber Regel bie größten Beschädigungen (zumal an jungen Holzpflanzen) an, während die biel seltener auftretenben Frühfröste (im Herbste) nur die noch nicht gehörig verholzten jungen Triebe zum Absterben bringen. Die Spätfröste ereignen sich zumal in Nieberungen, Mulben (Frost-löchern), Thalzügen, besonders wenn Sümpse oder sonstige Sewässer in der Nähe sich besinden, ferner in Örtlichkeiten, welche von hohem Holze umgeben und somit dem Luftzuge verschlossen sind. Die Frühfröste hingegen treten mehr im Gebirge auf.

Die Laubhölzer find dem Erfrieren in höherem Grade unterworfen, als die Nadelhölzer. Bon ersteren sind hauptsächlich: Rotduche, Siche, Siche, Sedelkastanie und Wallnuß durch Spätfröste gefährdet; von letzteren hat die Weißtanne am meisten zu leiden. Mittlere Empsindlichkeit in Bezug auf Frost zeigen: Berg- und Spitzahorn, Linde, Hasel, Fichte, Lärche 2c. Frosthart sind besonders: Hainbuche, die Ulmen, Virten, Pappeln, Weiden, Erlen und Kiefern-Arten (excl. Seekiefer). Durch harten Winterfrost werden seinere Obstsorten und fremde Ziersträucher am meisten heimgesucht. In sehr strengen Wintern is fallen aber auch einheimische Waldbäume, wie Siche, Tanne 2c., dem Froste zum Opfer.

Alle Holzarten leiben im zarten Jugenbalter burch Frost am meisten. Bei älteren Stämmen erstreckt sich die Frostwirkung höchstens auf Tötung der jungen Vorschläge, Blüten oder Blätter.

Bon Hängen find die Sitb- und Südostlagen am meisten, hingegen die Nord- und Westseiten am wenigsten von Frösten bedroht. Was die Bodenarten anbetrifft, so kommt das Erfrieren auf naffen, undurchlässigien, graswüchsigen Böden (Thon) am häusigsten vor. Schnee schützt als schlechter Wärmeleiter die jungen Pflänzchen gegen die Winterkälte. Auch ein leicht beschattender Überzug aus höheren Forstunkräutern (Besenhfriemen, Dornen, Weichhölzern 2c.) wirkt durch Ermäßigung der Ausstrahlung der Bodenwärme in der Regel vorteilhaft.

Je klarer der himmel zur Nachtzeit ist, desto größer ist — binnen der überhaupt nicht frostfreien Zeit2) — die Frostgefahr; bei bewölktem himmel friert es selten, weil in diesem Falle die ausgestrahlte Bodenwärme wieder zurückgestrahlt wird. Spätfröste mit

<sup>1) 3.</sup> B. ber Winter 1879/80, in welchem bas mittlere und fübliche Deutschsland Wochen lang durch Kältegrade von —18 bis —25°R. heimgesucht wurde.

2) In der Ebene ift die Frostgesahr etwa um die Zeit der 3 Eismänner: Pancratius, Servatius und Bonisacius (Mitte Mai) vorüber. Eigentlich ist aber nur der August absolut frostfrei.

Reif schaben mehr, als trodene Spätfröste, weil burch die Verbunftung bes Reises Wärme latent, baw. der Luft entzogen wird.

- 2. Ichnimafregeln. Gegen Spat- und Frühfröste empfehlen fich folgende Magregeln:
- a) Entwäfferung versumpfter Örtlichkeiten in Tiefebenen ober geschloffenen Thalgrunden.
  - b) Unterlaffung bes Anbaues zärtlicher Holzarten in Froftlagen.
- c) Begünstigung ber natürlichen Verjüngung mit bunkler Schlagstellung und langem Überhalte ober künftlicher Anbau (burch Saat, besser burch Pstanzung) unter einem Schirm vorgebaueter rasch= wüchsiger, frostharter Holzarten (Kiefer, Birke, Erle).
- d) Entfernung eines übermäßigen Gras- und Unkrautwuchses aus ben Kulturen.
- e) Für Saat- und Pflanzkämpe empfehlen sich: Anlage an einer geschützten Stelle, späte Riefensaat, Schirmung der jungen Pflanzen während der Frostperiode durch Reißig oder Lattengitter, Anzünden eines Qualmseuers, wenn kalte Nächte in Sicht sind, starkes Begießen der bereiften Pflänzchen vor Tagesanbruch mit kaltem Wasser, um den Austhauungsprozeß zu verlangsamen, u. s. w.
- f) Führung schmaler Schläge und Vermeibung von sog. Kesselhieben in Hochwalbbeständen, weil in die hierdurch entstehenben Löcher leicht kalte Dünste sich einlagern.
- g) Zeitiger Safthieb in Niederwalbungen und Berjüngung berselben von Westen nach Often ober in einer ähnlichen Richtung.

## II. Titel. Frostrisse.

1. Infireten und Shaden. Die Frostriffe (Eisklüfte) sind ber Länge nach verlaufende Aufberstungen (an Stämmen gewisser Holzarten), welche infolge intensiver Winterkälte auftreten und sich von der Rinde aus nach innen fortsehen. Sie erklären sich aus ungleichartiger radialer und peripherischer Kontraktion des Holzes. Die mit der kalten Luft in unmittelbarer Berührung befindlichen Splintschichten der Baumschäfte unterliegen dem Zusammenziehen in höherem Grade, als die inneren Jahreslagen. Das Aufreißen geschieht in kalten Rächten mit einem schufähnlichen Knalle, nicht selten bis auf Meterlänge und wiederholt sich häusig gerade an den längs der Risse sich bilbenden überwallungs-rändern, wodurch mit der Zeit charakteristische schnabelsörmige Vorsprünge (Frostleisten) entstehen. Die meisten Frostrisse sinden an harten Holzarten mit start entwickelten Markstrahlen (Eichen, Rotbuche, Rußbaum 2c.), an frei stehenden Stämmen (überhältern, Oberholz in Mittelwaldungen) und an den unteren (aftsreien) Schasthälsen stäten stadt. Die befallenen Stämme sind höchstens streckenweise zu Rußbolz tauglich, indem — abgesehen von der äußeren Verunstaltung der Baumschäfte — oft Fäulnis von den bloßgelegten Wundstellen aus in das Innere der Stämme sich verbreitet oder Insettenschaden hinzutritt.

Rach Beobachtungen in der Schweiz stellt sich die Reihenfolge der "Frostrisse" zeigenden Holzarten von der empfindlichsten ab wie folgt: Siche, Buche, Tanne, Nußbaum, Weinrebe, Roßlastanie, Ahorn, Ulme, Csche, Platane, Fichte, Edelkastanie, Apfelbaum, Birndaum, Linde, Kirschbaum, Erle.

| ·         | Sübfeiten ber   | Stă | mı | ne | tref | Fen | 34%  | 1           |
|-----------|-----------------|-----|----|----|------|-----|------|-------------|
| Auf die ( | Nordfeiten .    |     |    |    | •    |     | 17%  | 1           |
|           | Oftseiten       |     |    |    |      |     | 17%  |             |
|           | Sübwestseiten   |     |    |    |      |     | 9%   | ber Riffe.  |
|           | Nordostseiten . |     |    |    |      |     | 8%   | der ortile. |
|           | Beftfeiten      |     |    |    | 6º/o | · \ |      |             |
|           | Sübostfeiten .  |     |    |    |      |     | 6º/o | 1           |
| (         | Nordwestseiten  |     |    |    |      |     | 3º/o | )           |

Die Erscheinung, daß die Südseiten der Stämme so erheblich mehr vom Froste leiben, dürfte vielleicht damit zusammenhängen, daß hier die Zellen, durch die intensivere Bestrahlung zu einem lebhafteren Lebensprozesse angeregt, auch wasserrichen, mithin gegen die Wirkung des Gefrierens empfindlicher sind, bzw. bei Frost sich mehr zusammenziehen.

## 2. Sontmafregeln.

- a) Erhaltung ober Herstellung von Waldmanteln an nordöstlichen und öftlichen Bestandesrändern.
- b) Durchmischung der Eichen- und Buchenbestände mit passenden Holzarten (Hainbuche, Nadelhölzer).
- c) Unterlaffung bes Überhaltes von Gichen zc. in Örtlichkeiten, welche jur Bilbung von Frostriffen disponiert find.

## III. Titel. Das Ausfrieren.

1. Instreten und Schaden. Das Ausfrieren junger Pslänzchen sindet hauptsächlich in schneearmen Wintern und im Frühjahre, bei grellen Temperaturwechseln zwischen Tag und Nacht, auf leichten, loderen oder künftlich geloderten, seuchten und mit geringer Bodennarbe versehenen Böden (z. B. schwitzendem Sande) statt. Es werden hiervon hauptsächlich flachwurzelnde Holzarten (Fichte, Hainbuche, Birke 2c.) und auch diese nur in den ersten Lebensjahren betroffen. Eichen, Ebelkastanien, Wallnußbäume und andere schon frühzeitig ein Pfahlwürzelchen entwickelnde Holzarten haben hierunter in der Regel nicht zu leiden. Besonders fühlbar macht sich diese Kalamität in Saat-, Pflanzkämpen und Freisaaten an Südwest-, Süd- und Südost- hängen, sowie in etwas vertieften Lagen.

Durch die Eisbildung im Boben vergrößert sich das Bolumen der obersten Erbschichten nach oben. Die hierin befindlichen Pflanzenwurzeln werden hierdurch zugleich mit emporgehoben. Wenn nun der Boden später beim Schmelzen des Eises aufzuthauen beginnt, so setzt er sich allmählich wieder dis zu dem früheren Betrage; hierbei verlieren aber die mit ge-hobenen Pflänzchen ihren Halt und kommen infolge dessen obenauf zu liegen. Da dieses Auffrieren des Bodens, bzw. Ausfrieren der Pflänzchen, besonders auf einem des Bodenüberzuges baren Boden erfolgt, so pflegt man die Erscheinung kurzer hand auch als "Barfrost" zu bezeichnen.

## 2. Saubmafregeln.

- a) Entwäfferung naffer Stellen im Balbe.
- b) Vermeibung einer zu tiefen Lockerung bei ber Saat und Wahl dichter Rillenfaat, wenn nach Lage der örtlichen Verhältniffe — überhaupt gesäet werden muß.
- c) Begünstigung ber Pflangung u. 3w. der Ballen= ober Hügelpflangung. Ausführung berfelben im Frühjahre.
- d) Für Saat- und Pflanzkämpe kommt eine ganze Reihe spezieller Maßregeln') in Betracht, beren Zweck hauptsächlich barauf gerichtet ist, ben Zutritt ber Kälte zu der obersten Erdschicht mög-lichst abzuhalten, z. B. Bebeckung der Zwischenräume zwischen den Saatrillen, bzw. Pflanzreihen mit Moos, Laub, Reißig, Sägemehl,

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie bezügliche Aufzählung sub 12 (S. 83 und 84).

Kohlengestübbe 2c., Anwalzen der Saat mit einer leichten Gartenwalze, Anhäuseln der Pflanzreihen u. drgl. m. Außerdem muß man schon den Kultursamen eine stärkere Erdbede geben, d. h. die Saatrillen tieser machen und auch die 1-2jährigen Sämlinge etwas tieser verschulen, als es sonst geschehen würde. Bon Ende August ab darf nicht mehr gejätet werden, damit durch die Graswurzeln die Bodenpartikelchen besser zusammengehalten werden. Endlich muß man die durch den Frost gehobenen Pflänzchen schleunigst wieder andrücken und den betressenden Beeten etwas seine Erde durch Aussieben zusühren.

Das Wieberandrücken von 1000 Pflanzigen kostet etwa 26-30 d.

### Zweites Kapitel.

## Dige.

Andauernd hohe Temperaturen schaben den Holzgewächsen nach zwei Richtungen hin. Sie bewirken zunächst durch Feuchtigkeitsentzug Austrocknung des Bodens, Verdorren der Samen und Eingehen junger Pflanzen, selbst Stangen oder zarter Baumteile am höheren Holz (Dürrenschaben). Durch das hinzutreten trockener Ostwinde wird das übel gesteigert. Ferner reißt infolge hoher Temperatur die Rinde an aftsreien Schaftteilen auf (Rindenbrand), wodurch die Verwendbarkeit der Stämme zu Nutholz beeinträchtigt werden kann.

#### I. Titel.

#### Das Berborren.

1. Infireten und Schaden. Dem Berborren, welches in Begug auf seine äußere Erscheinung von dem Erfrieren fast taum zu
unterscheiden ist, sind zumal 1—3jährige Pslänzchen (Rotbuche, Siche,
Ebelkastanie, Weißtanne, Fichte ic.) auf mageren, flachgründigen
thonigen und kalkigen Bodenarten der Seene und des niederen Berglandes ausgesetz; aber auch auf verangerten Sandböden leiden die Holzgewächse bei anhaltend trockener Witterung unter diesem übel
erheblich. Am meisten gefährdet sind die Freisaaten auf südwestlichen
und südlichen Expositionen. Im hohen Holze haben Dürrejahre
verminderte Blattbildung, taube Früchte und frühzeitiges Abfallen
der Belaubung zur Folge. Wie in Frostjahren bilden sich daher in heißen Sommern nur schmale Jahredringe auß. Bei großer Hitzelterben auf flachgründigen Böden sogar noch 20—30 jährige Stangen gruppenweise ab. Unterbrochener Bestandesschluß steigert die Kalamität insosern, als sich auf den Lüden mit der Zeit ein starter Unstrautüberzug einstellt, welcher die Austrocknung des Bodens beschleunigt. Als weitere mittelbare Folgen kommen erhöhte Waldbrandund nicht selten vermehrte Insektengesahr hinzu. Der Wald erleidet hiernach im Ganzen einen beträchtlichen Holzzuwachsverlust, welcher Etatsminderung in späteren Jahren zur Folge haben muß.

In bem heißen Sommer 1887 litten zumal auf Grauwacke und Thonschiefer (Eifel, Moselberge) die Pflanzungen (Fichte, Hainbuche ec.) besonders bis zum sjährigen Alter (und darüber); sogar 50—60jährige Sichen zeigten bereits im August eine so welke Belaubung, wie sie in normalen Jahren erst etwa im Oktober sich einzustellen pflegt.

#### 2. Sontmagregeln.

- a) Ratürliche Verjüngung ober Vorbau eines Schusbestandes in heißen Lagen. Wo Rahlschläge geboten sind, gebe man benselben wenigstens eine möglichst geringe Breite (Abfäumungen).
- b) Tiefe Bobenlockerung und Mitanbau einer Getreibeart im Falle der Saat. Besser aber schützt Pstanzung mit verschultem Material.
- c) Anlage eines Shstemes von horizontalen Parallelgräben an trodenen sonnigen (Süb-) Hängen, um das Eindringen des Regenwaffers in den Boden zu begünstigen.
- d) Möglichste Erhaltung eines guten Bestanbesschlusses und ber natürlichen Bobenbecke (Laub, Moos).
- e) In Saat = und Pflanzkämpen empfehlen sich: Killenfaat in etwas mehr (als gewöhnlich) vertiefte Killen, Deckung der Zwischenstreisen mit Laub oder Moos, Umgrenzung der Beete mit Schattenreisern, Jäten, Bestühlen, Bewässerung oder wenigstens sleis siges Begießen in Berbindung mit zeitweiser Lockerung der Erde zwischen den Saats oder Pflanzreihen.

#### II. Titel. Rindenbrand.

1. Juftreten und Schaden. Der Rindenbrand tritt besonders an im mittleren Alter stehenden und alteren Stämmen glattrindiger

Holzarten u. zw. an der West- und Stidwestseite der Baumschäfte bis an den Ansatz der Baumkrone auf. Die Erwärmung kann hier, zumal in der Gegend des Wurzelstodes, infolge direkter und restetierter Sonnenstrahlen 40—50°C. betragen. Bon den Holzarten leiden besonders Rotbuche, Hainduche, Esche, Bergahorn, Linde und Fichte unter dieser Kalamität; grobborkige Walddume, wie Giche, Ulme, gemeine Kiefer, Lärche u. s. w. werden hiervon nicht heimgesucht, da die rissige Borke ein schlechter Wärmeleiter ist. Der größte Schaden ereignet sich dann, wenn eine plögliche Freistellung der gefährdeten Holzarten, dzw. Stämme nach den oben bezeichneten Himmelsrichtungen stattsindet.

Die Folgen des Kindenbrandes bestehen in Aufreißen und Abblättern der Kinde, Sastzersehung an den bloßgelegten Stellen, Trockenfäule im Holzkörper, welche — gleichsam im Banne der Markstrahlen — in Dreiecksform auftritt und als Gesamtwirkung Untauglichkeit der befallenen Stämme zu Rutholz.

#### 2. Ichuhmafregeln.

- a) Vermeibung plöglicher Freistellung der gefährbeten Holzarten nach Westen oder Südwesten (etwa durch Aushiebe).
- b) Einsprengen von Gichen, Birten, Riefern zc. in die Rotbuchenbeftanbe.
- c) Anzucht von Fichtenmänteln (mit voller Beaftung) an den exponierten Bestandesrändern. Selbst Baumhecken oder die am Walbsaume spontan sich einstellenden Sträucher gewähren schon einigen Schut zumal auf hellen, dem Resleze günstigen Bodenarten.
  - d) Vorsichtiger Betrieb ber Lichtungen in den Femelschlägen.

Die vom Rindenbrande ergriffenen Ranbstämme muffen als Schutzwehr für den bahinter gelegenen Bestand noch so lange stehen bleiben, bis ein schützender Mantel von genügender Höhe unter ihrem Schirme herangezogen worden ist.

## Drittes Kapitel.

## Wind.

Die Winde schaden den Holzgewächsen teils als gewöhnliche Winde (Zugwinde), teils als Stürme. Ein Wind, welcher in Heg, Dr. R., Enchklopädie und Methodologie der Forkwissenschaft. IL 19

einer Setunde eine Geschwindigkeit von wenigstens 20—25 m zurücklegt, heißt Sturm; bei 35m Geschwindigkeit binnen der odigen Zeitzeinheit wird er zum Orkan. In Bezug auf die Art und Weise, in welcher die Fortbewegung der Luftwellen erfolgt, unterscheibet man stetige Winde, Stoßwinde und Wirdelwinde. Analog würden hinsichtlich der Stürme stetige Stürme und Wirdelstürme zu unterscheiden sein. Die letzteren entstehen, wenn zwei Luftströme unter einem gewissen Winkel zusammentressen und charakterisieren sich als rotierende Luftströmungen mit fortschreitendem Drehungspunkte. Die Bezeichnung der Winde sinde nach den himmelsgegenden statt, aus welchen sie wehen; diese sind in Deutschland vorwiegend die westliche und südwestliche.

## I. Titel. Zugwind.

1. Instreien und Schaden. Der Zugwind verweht das Laub aus den Beständen und bewirkt dadurch, daß er dem Boden Feuchtigfeit entzieht, Trocknis desselben und der darauf stockenden Holzesslanzen. In Örtlichseiten, welche vorwiegend Lustströmungen aus einer Himmelsrichtung unterliegen (Meeresküste, Thalzüge, Hänge 2c.), stellen sich häusig einseitige Beastung, sogar Verkrüppelung der Baumkronen oder schiefer Wuchs (Säbelsorm) der Baumschäfte ein. Im übrigen ist noch des Schadens der Winde durch Weiterverbreitung der Untrautsämereien und Pilzsporen zu gedenken. Selbst die Insektengesahr kann der Wind — durch Überwehen von Raupen aus altem Holze auf Schonungen — fördern (s. S. 257).

Die austrocknenden Winde wehen hauptsächlich u. zw. im Vorsommer aus Nordosten und Osten. Im Sommer gesellt sich noch der Südwind hinzu. Am meisten bedroht sind — abgesehen von den Küsten — kleine Feldhölzer in weiten Ebenen, schutzlose Höhen, östliche und nordöstliche Hänge. Die Laubhölzer leiden hierunter mehr als die Nadelhölzer. Was das Bestandesalter betrisst, so sind Schonungen, Kulturen und Stockschläge am meisten bedroht. Die angedeutete Wuchssorm der Schäfte, wodurch sich deren Rutwert vermindert, sindet sich besonders bei vereinzelt stehenden Lärchen in schutzlosen Freilagen.

#### 2. Schuhmafregeln.

- a) Erhaltung eines guten Walbschluffes, zumal in bem Zugwinde ausgesetzen Brtlichkeiten. Wahl natürlicher Berjungung.
- b) Anzucht von Mischbeständen (aus Laub- und Rabelhölzern), wobei die Saat- oder Pflanzreihen am besten in der Richtung von Nordosten nach Südwesten verlaufen.
- c) Belassung bes Strauchwuchses an ben vorzugsweise gefährbeten (östlichen) Bestandesrändern, ev. Umpflanzung berselben mit Heden oder Anlage eines dichten Waldmantels (Fichte, Tanne), zumal an den Rändern der an das Feld anstoßenden Laubholzbestände.
- d) Abtrieb der Stockschläge von Westen, Südwesten oder Rordwesten her nach den entgegengeseten Richtungen.

#### II. Titel.

#### Sturm.

1. Infireien und Shaden. Der Sturm 1) schabet durch Lockerung und Hebung ber Baumwurzeln im Boben, ev. sogar Auswiegen ganzer Stämme mit den Erdballen innerhalb des Wurzelbereiches (Wurfbosen) oder durch Abbrechen von Üsten, Zweigen, Sipfeln, dzw. ganzen Schäften. Man unterscheidet hiernach hauptsächlich Windwurf (Windsall) und Windbruch.

Ob Burf ober Bruch von Stämmen burch den Sturm stattsindet, hängt damit zusammen, ob der oberirdische Baumschaft oder das Burzelsvermögen eine größere Widerstandskraft besitzt. Das Maß dieses Widerstandes hängt von der Gesamtwirkung einer ganzen Reihe einzelner Faktoren ab, von welchen Holzart, Schaftsorm, Aronenbildung, Bewurzelung, Gesundheitszustand des Holzes, Baumstellung, Standortsverhältnisse und Witterungszustände vor und während des Eintrittes der Kalamität die wichtigsten sind. Sin gesunder Baum mit tief herabgehender, rundum gleichmäßig verteilter Krone und slachem Burzeldaue in lockerem, durch vorausgegangene starte Regengüsse ausgeweichtem Boden bricht gewöhnlich mit den ganzen Burzeln heraus, während z. B. krebskranke Stämme derselben Holzart, aber mit hoch angesetzten, vielleicht noch dazu einseitigen Kronen in derzselben Örtlichseit an der schadhaften Stelle abbrechen, zumal wenn der Boden gekroren ist.

Die Sauptsturmrichtung bei uns liegt zwischen Weften und

<sup>1)</sup> Bilhelm von Bebell: Ueber Sturmichaben in Gebirgeforften, ihre Urfachen und die Mittel zu ihrer Berminberung. Mit einer Karte. Salle, 1802,

Süben; fie läßt fich für eine tontrete Örtlichkeit ichon an ber Reigung ber ftebenben Baumschäfte erkennen. Stürme aus Often gehoren zu ben größten Seltenheiten.

Die wintergrünen Nabelhölzer sind am meisten gefährbet, u. zw. — unter sonst gleichen Umständen — etwa in der absteigenden Reihensfolge: Fichte, Tanne, Kiefer. Bon den Laubhölzern leiden Rotbuche, Hainbuche, Aspe, Birke, Akazie wegen geringen Tiefganges der Wurzeln am meisten; hinsichtlich der Rotbuche kommt deren weite Berbreitung als erklärendes Moment hinzu. Zu den sturmfesten Holzarten gehören vor allen die Eichen, Esche und Ulmen.

Ältere Bestände sind im allgemeinen mehr gefährdet, als jüngere. Man kann als ersahrungsgemäß konstatieren, daß der Sturmsschaben den Bäumen während der zweiten Hälfte ihrer Lebenss, dzw. Umtriedszeit verhängnisvoller wird, als innerhalb der ersten. Im Zusammenhange hiermit steht, daß Hochwaldungen vom Sturme am empsindlichsten betroffen werden. Riederwaldungen leiden von diesem übel fast gar nicht. Ob gleichwüchsige Bestände mehr oder weniger leiden, als ungleichwüchsige (Femelwälder), läßt sich nur im Zusammenhange mit den standörtlichen und sonstigen lokalen Verhältnissen beurteilen. Kranke oder in irgend einer Weise (durch Wildschälung, Insektenfraß, Pilze, Kugelschüsse einer Weise Stämme leiden mehr, als gesunde.

Das Berg- und Hügelland ist dem Sturmschaben mehr exponiert, als die höheren Gebirge. Im mittleren Deutschland ist ihm die Höhenzone zwischen etwa 300 und 500m am meisten ausgesetzt. Die östlichen und nordöstlichen Hänge sind deshalb vorzugsweise gefährdet, weil die (vorherrschenden) westlichen Stürme hier als Berg-, Sturz- oder Übersallwind wirten (geringere Reibung am Boden 2c.). Wenn hierzu noch Lockerheit und Flachgründigkeit der Bodenkrume treten, so erreicht der Sturmschaden seinen Höhepunkt. Unter solchen Umständen sallen dem Sturme ganze Bestände zum Opfer.

Die Hauptsturmzeit fällt etwa mit den Aquinottien zusammen; jedoch ist teine Jahreszeit absolut flurmfrei (Gewitterstürme). Wirbelstürme werden zwar durch Abknicken, bzw. förmliches Abdrehen der Baumschäfte (in Brufthöhe 2c.) besonders verhängnisvoll; ihr Auftreten ift aber in der Regel ein lokal eng begrenztes.

Mit Rücksicht auf bas räumliche Maß bes Schabens unterscheibet man: Einzeln-, Refter-, Gassen- und Massenbruch.

Berben ganze Bestänbe burch ben Sturm zu Boben gestreckt, so spricht man von Bruchschlägen.

Die Folgen der Sturmkalamität sind teils direkte, teils indirekte. Bu jenen gehören Zuwachs- und Nutholzverlust an den betroffenen Beständen, Beschädigung junger Nachwüchse, größere Holzwerbungs- und Kulturkosten, Störung des Altersklassenvehältnisses und Wirtschaftsplanes zc. Letztere kann so groß werden, daß sich eine wenigstens partielle Erneuerung der Ertragsregelung nötig macht. Indirekte Verluste kann der Waldeigentümer erleiden durch Riedergang der Holzpreise wegen vermehrten Angebotes, Hinausschiedung der Durchsorstungen, Verwilderung des Bodens und Vermehrung der schädlichen Forstinsekten (Borkenkäser).

Herborragende Waldbeschädigungen burch Stürme im laufenden Jahrehundert fanden in den Jahren 1801, 1833, 1868 und 1876 statt. Bei Miteinrechnung der sonstigen Sturmjahre ergibt sich aber, daß im Mittel schon auf ca. 5—6 Jahre je ein Sturmjahr kommt. Der heftigste Sturm in der neuesten Zeit war der Orkan am 12. (bis 13.) März 1876. 1) Die mittlere Geschwindigkeit desselben betrug etwa 80—90 m pro Sekunde. In einzelnen Obersörstereien Hesselben wurde hierdurch der 8—10sache Jahreszetat zum Falle gebracht.

### 2. Sonhmafregeln.

a) Durchmischung flachwurzelnder Holzarten (Fichte, bzw. Rotbuche) mit tieswurzelnden (Weißtanne, bzw. Eiche), weil die letzteren den Stilrmen besser widerstehen.

<sup>1)</sup> Rähere Mitteilungen über biesen Sturm in Bezug auf Berbreitung und Wirkung 2c. s. in folgenden Zeitschriften: Allgemeine Forst= und Jagd=zeitung, 1876, S. 174 u. 285 und 1877, S. 22 (Lorey); daselbst, 1877, S. 365 (Kienity); — Monatschrift für das Forst= und Jagdwesen, 1877, S. 28 (betr. Hessen); — Forstliche Blätter, N. F. 1876, S. 156 (betr. Württemberg); daselbst, 1876, S. 190 (Schönberg, betr. Sachsen); daselbst, 1876, S. 384 (betr. Preußen); — Zeitschrift für Forst= und Jagdwesen, IX. Band, 1878, S. 187 (Vernhardt, betr. hauptsächlich Preußen). — Bon diesen Abhandlungen würdigt namentlich die letztere alle die Größe des Sturmschadens 2c. bedingenden Einsstüsse in gründlicher und vorzüglicher Weise.

- b) Anzucht und Erhaltung fturmfester Windmantel an ber Wetterseite, zumal an Felb- und fremben Walbgrenzen.
- c) Vermeibung ber Bestandesnachzucht in zu gedrängtem Stande, weil hierdurch die Wurzelausdreitung im Boden und die Kronenbildung von vornherein beeinträchtigt wird.
- d) Zwedmäßig geleiteter, fleißiger Durch forftungsbetrieb, um ftufige Schäfte, gleichmäßige Kronen und infolge beffen fturmfeste Bestande heranzubilben.
- e) Abtrieb ber Hochwaldungen in ber bem vorherrschenden Sturmwinde entgegengesetzten Richtung, also gewöhnlich von O. nach W., ev. RO. nach SW. Bermeidung vorspringender Winkel und Eden an den Schlaglinien und baldige Ausgleichung der etwa durch Bruch entstandenen Ungleichheiten. Hierbei wird auf die früheren Bemerkungen über Berjüngungsrichtung und Schlaganlage verwiesen (vergl. S. 110—115).
- f) Rechtzeitige Ginlegung von Loshieben 1) jur Begründung normal gelagerter Altersstufen.

Ein Loshieb macht sich an benjenigen Stellen nötig, von welchen aus ein neuer hiebszug begonnen werden muß, um die im Sinne der Berjüngungsrichtung abnorme Aneinanderlagerung der Altersstufen zu einer normalen umzugestalten (Fig. 50). Die Abteilungen sind hier mit arabi-

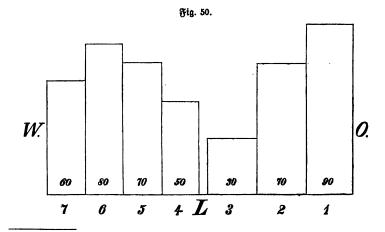

<sup>1)</sup> R. Heß: Die Loshiebe (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1862, S. 369). Bergl. hierzu die spätere Notiz (baselbst, 1863, S. 79).

ichen Riffern (1 bis 7) bezeichnet: Die eingeschriebenen Riffern bezeichnen bie betreffenben Bestanbesalter. Die Bestände 1 bis 3 (incl.), sowie 6 u. 7 find, wie aus ber Figur erfichtlich, normal gelagert, baw. burch successiven Abtrieb von O ber entftanben. Die Abteilungen 4 u. 5 hingegen haben (in Bezug auf die Sturmrichtung aus W) eine abnorme Lagerung. Will man fie also, behufs Bermeibung von erheblichen Zuwachsverluften, nicht zu frühzeitig nuben, fo schlägt man am öftlichen Ranbe ber Abteilung 4 einen gang schmalen Streifen holz ab. hierburch entsteht ber Loshieb L. Der weftliche Bestandesrand ber Abteilung 3 gewinnt burch benfelben an Bobenund Luftraum; als Folgen ergeben fich bermehrte Wurzelbefestigung im Boben und gefteigerte Aftmantelbilbung an ber Wetterseite. Durch sofortige Bepflanzung bes Streifens mit einer Schattenholzart (Fichte) entsteht ein fünftliches Mäntelchen. Sobalb nun ber von ben Weftstürmen bedrobte hinterrand ber inzwischen etwas alter geworbenen Abteilung 3 genügenb widerstandsfähig ift, kann man ben Loshieb in Abteilung 4 jum Schlage verbreitern. Durch angemeffene Fortsetzung ber Schläge in ber Richtung nach 5 und 6 hin wird die normale Gruppierung berfelben mit ber Zeit hergestellt. Ohne Opfer tann es hierbei natürlich nicht abgeben, indem im Intereffe ber möglichft balb herzustellenben normalen hiebsreihe einige Beftanbe bor, andere nach bem feftgefesten Umtriebsalter (90 Jahre) ber Art unterliegen muffen. In unferem Falle wurde g. B., wenn bie Erweiterung bes Loshiebes jum Schlage nach etwa 10 Jahren beginnen, letterer aber vorerft nur in schmalen Streifen fich fortsegen burfte, Abteilung 4 bei bem Angriffe erft 60jahrig fein. Singegen wurde bie Abteilung 6 (ichon bann 90jährig), bebor fie bom Siebe betroffen wirb, welches erft nach bem vollständigen Abtriebe ber beiben vorliegenden Beftanbe 4-5 ber Fall fein tann, alter als 90jahrig werben.

- g) Entwipfelung der Traufbäume an den bedrohten Rändern oder Beschwerung der Wurzeln (an der Sturmseite) durch Steinmauern, nicht nur am Rande, sondern auch im Innern der Bestände, wo Windrisse sich zeigen. 1)
- h) Bermeidung der Baumrodung in Borbereitungs-, Dunkelschlägen oder bei sonstigen Auszügen aus Fichtenbeständen.
  - i) Unterlaffung bes Überhaltes von Baumen in Sturmlagen.
- k) Möglichste Beseitigung aller Ursachen, welche bie Sturmschäden im Walbe begünstigen und hierburch vergrößern können.

Unter biefe Rubrit fallt eine ganze Reihe einzelner Berhütungsmaßregeln, deren Burbigung größtenteils bereits a. a. D. stattgefunden hat,

<sup>1)</sup> Heuß jun.: Ueber die Bewehrung von Windriffen in werthvollez ren Nadelholz-Mittelbeständen (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1881, S. 445).

3. B.: Abschif bes schälenben Rotwilbes, Weibenugung auf loderen Boben, Berbannung ber Harznugung aus dem Walbe, Aushieb der Schwammbaume und trebsigen Stämme, Entwässerung nasser Örtlichkeiten u. s. w.

Die gebrochenen Hölzer müssen möglichst rasch aufgearbeitet, entrindet (Rutholzstämme), aufgespalten (Brennholzstämme), aus den Beständen gerückt, luftig aufgesetzt und rasch vertrieben werden. Diese Behandlung wird — wegen der Insettengesahr — namentlich in Rabelwaldungen notwendig. Am empfindlichsten ist die Windbruchtalamität in solchen Beständen mittleren Alters, welche der II. und III. Periode zugeteilt sind, weil diese zum sofortigen Hiebe noch zu jung, zur Wiederbestockung der infolge des Bruches entstandenen Fehlstellen, ev. Blößen aber meist schon zu alt sind.

### Viertes Kapitel.

## Regenguffe.

1. Infireten und Shaden. Starke Regengüsse, zumal Gemitterregen und Wolkenbrüche, schaben durch Bodenabslutung, Abschwemmung von Holzsämereien, Entführung der Streubede und des Humus, Herausspülen junger Pflanzen, Vernässung des Bodens, Zerstörung der Wege und Gräben, Loderung des Wurzelverbandes und disponieren hierdurch die Stämme zum Bruche, dzw. Wurfe. Anhaltendes Regenwetter zur Blütezeit der Waldbäume beeinträchtigt den Befruchtungsprozeß. Der Abslutung mit ihren Folgen sind namentlich stelle Hänge mit loderer Bodenkrume ausgesetzt.

### 2. Sonbmafregeln.

- a) Erhaltung bes Walbes und der natürlichen Streubede an steilen Hängen. Die Verjüngung von Hochwaldbeständen wird hier vorsichtig und ganz allmählich unter Schirm (auf natürlichem Wege oder mittels künstlichen Voranbaues) zu bewirken sein. Noch besser bindet an solchen Örtlichkeiten Niederwald, bzw. Strauchwuchs.
- b) Anlage eines Systemes von horizontalen Schutz- und Sicker- gräben an gefährbeten Hängen.

Diefe Graben follen bas an ben Hangen abfließenbe Waffer auffangen, hierburch besser berteilen und bem Boben erst nach und nach zuführen. Die unterhalb ber Graben wallartig anzuhäufenden Auswürfe find zugleich passende Kulturstellen. Man bringt die etwa 30—35 cm tiesen Gräben in Abständen von 5—10m an; pro 1 ha genügen ca. 1000m Gräben. Ihr Berlauf muß absolut horizontal sein, jedoch genügen schon je kurze Strecken (Stückgräben) in verschränkter Anlage.

c) Unterlassung aller berjenigen Maßregeln, welche ein Lockerwerden des Bodens begünstigen oder veranlassen. In diese Kategorie gehören: Viehauftrieb, Stockrodung, Streunutzung 2c. Von umfänglicheren Bodenbearbeitungen (Tiefroden, Rijolen) an Hängen, welche der Abstutung außgesetzt find, ist selbstverständlich ganz abzusehen.

## fünftes Kapitel.

## Sagel.

1. Infireten und Ichaben. Der Hagel zerschlägt junge Pflanzen (zumal Keimlinge) ganz und beschäbigt Stangen, sowie Stämme burch Abschlagen von Blättern, Blüten, Früchten, jungen Trieben, älteren Zweigen, Kindenstreifen u. f. w. Hagelwunden find zudem oft eine Einzugspforte für Pilze.

Die Radelhölzer leiden durch Hagelschlag mehr als die Laubhölzer, scheinen aber — nach Beobachtungen in Württemberg — weniger hiervon heimgesucht zu werden, als diese. Freisaaten und Freipslanzungen sind am meisten bedroht; jedoch kommen auch in lückigen Stangenhölzern (besonders Kiefern) bis zum 30. Jahre recht empfindliche Hagelschäden vor, so daß Stangen absterben. West- und Südwesthänge sind von diesem übel am meisten bedroht.

Am 1. Juni 1886 entlub fich über Gießen und Umgegend (Buseder Thal) ein furchtbares hagelwetter, welches namentlich die Riefernfulturen arg beschädigte. Einzelne Körner erreichten die Größe einer kleinen Wallnuß.

2. Shuhmakregeln. Natürliche Berjüngung mittels Überstandes, zögernde Hiebsführung und lange Erhaltung des Schutbestandes. Beschädigte Kulturen sind durch Pflanzung zu rekrutieren. Junge, noch ausschlagfähige Laubhölzer, welche stark durch Hagel beschädigt wurden, kann man auch dadurch retten, daß man sie auf die Wurzel setzt, wodurch sie neue Ausschläge treiben.

Ob die Walber, je nach ihrer Lage, die Entstehung von hagelwettern zu verhüten im stande find ober wenigstens einen milbernben Ginfluß in

bieser hinsicht ausüben, wie man in ber Schweig ') beobachtet haben will, ift noch keineswegs allgemein giltig erwiesen.

# Sechstes Kapitel.

1. Zuftreien und Ihaden. Der Schnee schaet den Holzpflanzen und Waldbäumen nur bei übermäßiger Auflagerung u. zw.
entweder durch Druck oder Bruch. Als übermäßig würde eine
solche Belastung zu bezeichnen sein, welche die Tragkraft der Bäume
übersteigt. Der Schneedruck offenbart sich in einem Niederbiegen oder
Auswiegen ganzer Stämmchen (samt Wurzelstock 2c.) aus dem Boden.

Um meiften leiden die Nadelhölzer (insbefondere gemeine Riefer, Schwarzfiefer und Fichte) vom 20-50jährigen Alter in den mittleren Höhenlagen (400-700m). Aber auch in Laubhölzern (Rotbuche, Esche, Aspe, Erle 2c.) werden, namentlich wenn ber Schnee bie Bäume noch teilweise ober gar vollständig belaubt trifft, bedeutende Schneeschaden hervorgerufen. Jungere Bestande zeigen borherrschend bie Erscheinung des Schneedruckes. 3m älteren Solze bingegen wiegt der Gipfel- und Aftbruch vor, jumal in reichen Bapfen-Schaftbrüche ereignen fich befonbers an gelachten, geschälten, frebfigen ober fonft frankelnden Stangen u. zw. hauptfachlich an ber schabhaften Stelle. Höchst nachteilig ist bas in schneereichen Wintern burch maffenhafte Auflagerung in Riefern= und Richtenbeständen vortommende vollständige Berausgeriffenwerden gruner Afte nebft Aftwurzeln aus ben Schäften. In bicht aufgeschoffenen Beständen erfolgt ber Bruch oft platmeife (Refterbruch) ober ftreifenweife (Baffenbruch). Befonders verderblich wirft grofflodiger Schnee, welcher

Mittheilungen bes bernischen statistischen Bureaus. Jahrg. 1885, Lieferung III. Bern, 1886. II. Die Hagelschläge im Kanton Bern feit 1878. Mit 2 übersichtskarten.

<sup>1)</sup> Hans Riniker: Die Hagelschläge und ihre Abhängigkeit von Obersstäche und Bewaldung des Bodens im Kanton Aargau nach Beodachtungen des Forstpersonals und amtlichen Quellen. Mit 2 kartographischen Beilagen. Berlin, 1881. — Die betreffenden Beodachtungen find, auf Erund einer bezüglichen Instruktion, seit 1870 im Gange.

Bergl. auch ben ersten Teil bieser Enchtlopäbie (1885), S. 33 (Zusat) u. S. 34 (erster Sat nebst ben Anmerkungen 1-6).

naß und in ungewöhnlicher Menge plöglich auffällt. Die größten Schneeschäben ereignen fich an östlichen und nordöstlichen Expositionen, zumal dicht unter dem Gebirgsrücken, und in Mulden, wo fich viel Schnee anhäuft und die Winde schwer Zutritt haben. 3m Gangen fteben aber boch die Schneebruchschaben ben burch Sturme angerichteten Balbbeichäbigungen an Broke nuch.

Bom etwa 50. Jahre ab finkt die Belastung burch Schnee bei allen wichtigeren Holzarten aus zwei Grunden. Bunachst nimmt die Reisholzmaffe ber Baume von biefem Alter an wesentlich ab. Aukerbem wird ber Bestanbesichluß loderer; es fällt baber mehr Schnee auf ben Boben.

Die Schneebruchstatistit tann nur Lotal (nach einzelnen Walbgebieten) berfolgt werben. Giner ber bedeutenbiten Schneebruchschaben ber neueren Reit ereignete fich am 29. September 1885 im (ftabtischen) Sihlmalbe bei Zürich; hierburch brachen (in Buchen) ca. 30 fm pro ha ober etwa bas 6fache bes jahrlichen Ctats. 1) 3m Winter 1886/87 fanben u. a. in Württemberg grauenvolle Schneeschaben statt.

### 2. Shubmabregeln.

- a) Bermeidung des Anbaues gefährdeter Holzarten in Schnee= Diefe Regel gilt wenigstens fur die gemeine Riefer, Schwarz- und Weymouthstiefer. Die Fichte widersteht — infolge ber Claftigität ihres Holges, zumal ber Zweige - boch beffer. Begunftigung bes Laubholzes, baw. reichliche Ginfprengung besfelben in die Radelholzbeftande.
- b) Gruppenartige Berjungung und planterweife Birtschaft in Sobenlagen behufs Anzucht ungleichalteriger Beftanbe, ba biefe weniger durch Schnee zu leiben scheinen, als gleichalterige Buchse.
- c) Bei Bahl tunftlicher Berjungung ift bie Pflanzung mit träftigen verschulten Bflangen vorzugiehen. Die Bflangreiben find in ber vorherrschenden Windrichtung (meift S.W. nach NO.) angu-Bur möglichsten Begegnung von Aftwurzelbruchen ift eine mittlere Berbandweite zu wählen.
- d) Frühzeitige und häufige Durchforftung, um die Tragtraft ber Baume möglichst zu erhöhen. Dieses Mittel ift -

3. Coag: Der Schneebruchichaden vom 28/29. September 1885 in ben

Waldungen ber Schweiz. Bern, 1887.

<sup>1)</sup> Dr. Bühler: Untersuchungen über Schneebruchschaen (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1886, S. 485). — Diefer vorzügliche Artikel gehört mit zu den besten Leistungen auf diesem Gebiete.

richtige, den lokalen Berhältniffen (Holzart, Standort 2c.) angepaßte Handhabung vorausgesest — bas wirkfamfte.

Durch bie Durchforstung wird bie Belastung ber Stämme vermindert und eine gleichmäßigere Kronen-Ausbreitung nach allen Richtungen hin begünstigt; daher verteilt sich der Schnee mehr auf den Kronen. Außerbem fällt in durchforsteten Orten mehr Schnee auf die Bodenoberstäche, als in undurchforsteten, was durch Messungen der Schneehohe leicht konstatiert werden kann.

Bas die Behandlung anlangt, so dürfen in Stangen- und Baumhölzern, welche durch Schneebruch heimgesucht worden sind, nur die gebrochenen oder ganz aus dem Boden herausgewalzten Stangen gefällt und aufgearbeitet werden. Die bloß gebogenen richten sich mit der Zeit wenigstens zum Teile wieder auf; nur muß der auf ihnen etwa noch befindliche Schnee durch Abschütteln rechtzeitig entsernt werden. Unter Umständen wird es auch notwendig, die wieder aufgerichteten Stangen mit Wieden an sesstsche stärkere Stangen anzubinden. Man hat dieses Stützerfahren 1868 in verdrochenen Kiesernorten Württemberg's mehrsach mit gutem Ersolge durchgesührt. Die Anwendung im großen dürste aber doch wohl aus Mangel an Arbeitskräften und am Kossenpunkte scheitern.

e) Sorge für den Überhalt stufiger Lagreitel im Mittelwalde.

## Siebentes Kapitel.

## Duft und Eis.

1. Instreten und Shaden. Duft (Raureif, Anhang) und Eis bewirken unter gewissen Umständen Bruch der Afte, Sipfel und Schäfte ober auch Auswurzelung ganzer Bäume. Duft allein, d. h. ohne nachfolgenden Schnee oder Eis, schadet indessen selten in erheblichem Maße.

Dem Eisbruche unterliegen hauptsächlich Kiefern- und Fichtenbeftände vom Stangenholzalter ab und einzeln stehende Stämme (Mutterbäume, bzw. Walbrechter im Hochwalde, Oberhölzer im Mittelwalde, Alleebäume 2c.), weil diese der Auflagerung von Eis eine große Oberstäche darbieten. Tannen und Lärchen leiden, insofern nicht etwa letztere noch benadelt sind, weniger. Unter den Laubhölzern sind besonders Rotbuche, Aspe, Erle und Akazie gefährdet. Der furchtbare Eisbruch vom 18.-25. November  $1858^{-1}$ ), welcher

<sup>1)</sup> Rähere Mitteilungen über biefes großartige Raturereignis und feine

vorzugsweise die Forste West- und Süddeutschlands heimsuchte, traf aber Birke und Eiche fast noch härter, weil diese beiden Holzarten zur betreffenden Zeit noch (grünwelk) belaubt waren. Die größten Schäden ereignen sich in Beständen zwischen etwa 30—70 Jahren in dem Gürtel von 500-800m Meereshöhe und an schutzlosen, steilen Ost- und Kordosthängen. Wenn nach stattgehabter Eisauflagerung auch noch Stürme hinzutreten, so brechen oft ganze Waldteile rettungslos zusammen.

#### 2. Soubmakregeln.

- a) Begründung ftandhafter Jungwüchse burch Gingelnpflan-
- b) Vermeibung des Anbaues der Kiefer und Schwarzkiefer in Duftbruchlagen.
- c) Unterlaffung plötzlicher starker Bestandesdurchhiebe. Die Anbahnung eines räumlicheren Standes muß namentlich in dicht erwachsenen Beständen (aus natürlichen Berjüngungen oder Saaten) allmählich vor sich gehen.
- d) Anzucht und Erhaltung eines Balbmantels an ungeschützten öftlichen und norböftlichen Bestanbesrändern.
- e) Abtrieb der hiebsreifen Orte von Südosten oder Süden her nach Nordwesten, bzw. Norden.

Diese hiebsfolge ift nur für ausgesprochene Duftbruchlagen gemeint und auch nur insoweit zuläffig, als fie mit den auf die vorherrschende Sturmgefahr zu nehmenden Rückfichten nicht tollibiert (f. S. 112 und 113).

### 3meiter Abschnitt.

## Schut gegen gewisse Natur-Greignisse.

In den Areis biefer Betrachtung sollen biejenigen Schutmaßregeln aufgenommen werben, welche bie Wälber gegen Uberschwem-

mungen, Bobenabbrüche, Versumpfung, Lawinen, Flugsand und die Bliggefahr zu schützen ober die hierdurch unvermeidlichen Schäden wenigstens räumlich zu begrenzen vermögen. Im allgemeinen find fast alle genannten Kalamitäten an gewisse Standortsverhältenisse geknüpft, woraus sich ergibt, für welche Örtlichkeiten die betreffenden Verhütungsmittel anzuwenden find.

## Erstes Kapitel.

# Überschwemmungen.

- Die Überschwemmungen entstehen in Tief-I. Entfiehung. lagen, jumal Flugnieberungen, burch bas Austreten von Gemäffern. Die Urfachen biefes Austrittes konnen in lange andauernben, beftigen Regenguffen, Wolfenbruchen, Abflutung von Bodenkrume ober Berollmaffen an Bangen, Bergfturgen ober ploglicher Schneeschmelze im Frühjahre befteben. Der lette Grund ber überschwemmungen liegt häufig in ber Entwalbung ber Bergtuppen und Gebirgsbange ober ichlechter Bewirtschaftung ber Söhenwälder (erzeffiver Beideund Streunutung 2c.), welche in ihrer Wirkung schlieflich einer Robung gleichkommt. Die Erfahrungen der neueren Zeit haben aber vielfach gezeigt, daß die Erhaltung und pflegliche Benukung des Walbes in ben Quellengebieten allein nicht genügt, um Uberfcwemmungen vorzubeugen, indem auch Länder, welche bis hinauf ju ben äußersten Gebirgshöhen gut bewalbet find, in furchtbarem Mage von diesem Ubel heimgesucht wurden und noch bis in die neueste Zeit hierunter leiden. Die meisten Überschwemmungen finden im Frühjahre und Berbste statt.
- 2. Shaden. Der durch Überschwemmungen angerichtete forstliche Schaben besteht in: Hinwegführung von Laub und Dammerde, Bernichtung junger Pflanzen, Berhinderung des Wiederausschlages der Stöcke (im Niederwalde) infolge der Überstauung, Vernässung und hierdurch Erkältung des Bodens, Störung der Holzhauerei und Entführung gesertigter Hölzer. Frühjahrsüberschwemmungen haben oft Treibeis im Gesolge, welches die Stämme am User arg beschädigt.

Die größten Hochwasserschaft ber neueren Zeit fallen in die Jahre 1856, 1868, 1878, 1882 und 1888. Dieselben haben hauptsächlich Sübfrankreich (Departement Basses-Alpes), die Schweiz, Tirol, Kärnthen, Un-

garn und auch Deutschland (Rhein-, Elbe- und Obergegenden) betroffen. Durch die Katastrophe von 1868 wurden zumal in der östlichen und süb- lichen Schweiz 1) großartige Berheerungen angerichtet. Die Überschwemmung der Theiß (1878) bei Szegedin 2c. ist noch in unser Aller Gedächtnis. In Kärnthen und Tirol sielen durch die Hochwasser von 1882 (September) innerhalb weniger Tage Werte von über 25 Millionen Gulden (öst. Whrg.) zum Opfer.

3. Ich maftregeln. Die nächst liegende und sicherste Affekuranz gegen Hochwasserschäden liegt in einer guten Forstwirtschaft. Außerdem hat hier die Staatshilse durch entsprechende Gesetz und Verordnungen einzuschreiten, weil die im Gebirge zu errichtenden Sicherungsanstalten — ohne Unterschied der Eigentums-Qualität der betreffenden Grundstücke — in einen planmäßigen Zusammenhang gebracht werden müssen, um sich gegenseitig wirksam unterstützen zu können. Das übel ist möglichst an der Quelle zu verstopfen. Bor allem sind daher die Gebirgswälder in den oberen Sammelgebieten der Gewässer zu erhalten und sorgfältig zu bewirtschaftung gebieten, sind neue Wälder anzulegen. Die Bewirtschaftung hat plänterweise zu geschehen. Weibegang (zumal der Ziegen), Streu-nutzung und sonstige devastierende Nutzungen sind auszuschließen.

Für die Bewaldung der Quellengebiete und die Legislative in Bezug auf diese Frage traten schon Zallinger2) und Freiherr Georg von Aretin3) ein. Die von dem letztgenannten Schriftsteller entwickelten Anssichten über Begegnung der Hochwasserschaften siberhaupt — mit geringen Ausnahmen — noch heute die herrschenden. Wo die Wälder salen, da fangen die Muhrbrüche an, und geradezu mörderisch für den Holzbestand ist der Zahn der Ziege.

Bon sonstigen Maßregeln find hauptsächlich folgende namhaft zu machen:

a) Verbauung der Wilbbäche<sup>4</sup>) schon im Gebirge und Regulierung der Bäche, bzw. Flüsse auch im unteren Laufe.

2) Abhandlung von den Ursachen und Mitteln der Überschwemmung im Lande Throl. Aus dem Lateinischen vom Graf Ih. Bapt. v. Auersberg. Inns-bruck, 1779.

<sup>1)</sup> J. Co az: Die Hochwasser im September und Oktober 1868 im bündenerischen Rheingebiete, vom naturwissenschaftlichen und hydrotechnischen Standpunkte betrachtet. Leipzig, 1869.
2) Abhandlung von den Ursachen und Mitteln der Überschwemmung im

<sup>3)</sup> Neber Bergfalle und die Mittel benfelben vorzubeugen ober wenigstens ihre Schablichkeit zu mindern. Innsbruck, 1808.

<sup>4)</sup> Zur Litteratur: Dr. Arthur von Sedenborff: Zur Geschichte ber Wilbbach-Berbauung ober

Den Schwerpunkt bilbet bie Berbauung im Sammelgebiete (Aufnahmsbeden). Man muß barauf bebacht fein, bas Geschiebe ber Bache hauptfachlich ichon in ben Gebirgen gurudguhalten, um Dubrgangen (Muhren, Rufen, Laven, Giegen zc.) möglichft borgubeugen. bort eine große Anzahl spezieller Bauten, beren Berftellung namentlich für bie von Sochwäffern beimgesuchten Gebirgelander von großer Bedeutung finb. Beifvielsmeife follen folgenbe ermabnt merben:

- 1) Kur ben oberen Lauf ber Bache: Berhaue burch eingehängte Raubbaume, Flechtwerke quer über bas Runfenbett (Jonny'iche Methobe), Thalfperren aus Raschinen ober Mauerwerk, Schalen u. bergl. Die Wahl biefer ober jener bautechnischen Borkehrungen richtet fich in erster Linie nach bem Charafter bes Wilbbaches. Man unterscheibet nämlich unterwühlende Wilbbache und Wilbbache ber Schutthalben und Gleticher: bache: bie beiben letteren konnen niemals gang jum Erloschen gebracht werben. Sand in Sand mit obigen Sicherwerken geht die Befestigung der Ufer, baw, fteiler Uferhange durch Langeflechtwerke, Sinterfüllung berfelben, fanfte Abdoffierung, baw. Bepflangung in Reihen (unter einem Wintel von ca. 45° gegen bie Wildbachage), Anlage eines Syftemes kleiner Entwäfferungegraben, um bie Siderwäffer icon an ihrem Urfprunge abzufangen und jo bie Urfache von Bergabrutichen gleichsam im Reime zu ersticken.
- 2) Für ben unteren Lauf ber Bache: Durchstiche icarfer Rrummungen behufs Ermäßigung bes Gefälles, Schuftennen, ftredenweise Pflafterungen der Sohle, Buhnen (Sporen), Befestigung ber Ufer burch Abboidung, Ropfrafen, Weiben-Stedlinge, Pfahlbauten, bolgerne Bollwerte, Trodenmauern 2c. — Sobe Baume langs ber Ufer find nicht zwedmäßig.

Die Berftellung ber erforberlichen Schuthauten in ben oberen Sammelgebieten ber Gemäffer wird am beften ber Forstverwaltung übertragen, mahrend ber Entwurf und bie Leitung umfaffender Bauten in bem unteren Berlaufe ber Bache Sache ber Ingenieure fein muß. Gine hervorragende Thätigkeit auf bem Gebiete ber Wilbbachverbauung wird zur Zeit

am 27. März 1886. Wien, 1886. Der selbe: Die Wildbäche, ihr Wesen und ihre Bebeutung im Wirthschafts-leben der Völker. Vortrag, gehalten am 9. April 1886. Wien, 1886. — Alle drei Vorträge bieten eine reiche Menge von interessantem Material und find in angiehender Sprache verfaßt.

Was ift in Desterreich auf bem Gebiete ber Wilbmaffer-Bekampfung geschehen? Bortrag, gehalten am 16. März 1886. Wien, 1886. Derfelbe: Das forftliche Syftem ber Wildbach-Berbauung. Bortrag, gehalten

El. La nbolt: Die Bache, Schneelawinen und Steinschläge und bie Mittel gur Berminberung ber Schabigungen burch biefelben. Mit 19 lithographirten Tafeln. Herausgegeben vom schweizerischen Forstverein. Zürich, 1886. - Gine auf langjähriger eigener praktischer Erfahrung beruhende, höchst empfehlenswerte Schrift, beren Fingerzeige mut. mut. auch für andere Bebiete als bas Beimatland bes Berfaffers, Befolgung verbienen.

in Subfrankreich 1) und ber Schweiz entfaltet. Auch in Tirol und Rarnthen find vielversprechenbe Anfange hiermit gemacht worben.

b) Unlage von größeren Bafferbeden nabe an Fluffen und Strömen, um bem bei ftarter Schneeschmelze ober beftigen Regenauffen ploklich anschwellenden Waffer der Aluffe einen fofortigen Abfluß zu ermöglichen. Aufführung bon Dammen u. f. w.

Die hierher gehörigen Ginrichtungen und Magregeln fallen lebiglich in bas Gebiet bes Wafferbau-Technikers 2), gehören baher nicht vor unfer Forum.

### Zweites Kavitel. Boden-Abbrüche.

- 1. Entfehnug. Abbrüche ober Abrutichungen bes Bodens entstehen nicht selten an fteilen, klüftigen, unbewalbeten Sangen burch im Innern andringendes Schichtwaffer ober durch unterwühlende Auch heftige Regenguffe konnen bas übel veranlaffen Wildbäche. ober wenigstens befördern. Außerdem ift noch das Untergraben des Fußes folder Bergwände als Urfache ju nennen.
- 2. Inaben. Die Folgen folder Abbruche befteben in: Berminderung der produktiven Balbbodenfläche. Verschüttung von Rulturen und forftlichen Anftalten (Grenzzeichen, Wegen) und Bilbung bon Hohlriffen, beren Erweiterung burch bie hier fich ansammelnben Tagewaffer immer mehr vergrößert wirb. Als weitere Rachteile tonnen hierburch, je nach Umftanben, Stauungen ber Wafferlaufe, baw. in letter Inftang überschwemmungen hervorgerufen werben.

#### 3. Soubmafregeln.

- a) Sorgfältige Erhaltung einer ftanbigen Bewalbung innerhalb ber Quellengebiete burch umfichtige, pflegliche Wirtschaft.
  - b) Betrieb ber Stodichlagwirtschaft in turgem Umtriebe

<sup>1)</sup> P. Demontzey: Etude sur les travaux de revoisement et de gazonnement des Montagnes. Paris, 1878. — Diese Schrift wurde 1880 von Dr. A. v. Seckendorff ins Deutsche übersetzt.

Dr. A. v. Seckendorff: Berbauung der Wildbäche, Aufforstung und Berasung der Gebirgsgründe. Nebst Atlas (35 Blatt). Herausgegeben vom k. k. Ackerbauministerium. Wien, 1884.

2) Dr. F. C. Schundert: Landwirthschaftlicher Wasserbau. Handbuch für Landwirth Landwirthschaftlicher Wasserbau.

für Land- und Forftwirthe, Rultur- und Bautechniter. Berlin, 1879.

Sef, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenicaft. It.

an gefährbeten Sangen. Sobe Baume wirken baselbst leicht belastenb, beförbern baher bas übel, anstatt es zu verhüten.

- c) Unterlassung ber Stockrodung, des Biehtriebes, der Streunutzung und sonstiger auf Bodenlockerung hinauslausenden Operationen, wo die Gefahr des Bodenabbruches zu befürchten ist.
- d) Ableitung oberirdischer Zuslüffe ober im Innern anbringenden Schichtwaffers am oberen Bergrande durch Graben, Röhrenftrange ober Sickerbohlen.
- e) Bermeibung des Untergrabens von Bergwänden, wozu mitunter die Rücksicht auf Gewinnung von Steinen (zu Straßenbauten) oder Erde verleitet.

Wenn trot sach- und ortgemäßer Anwendung der vorstehenden Maßregeln gleichwohl Bergabbrüche, Abrutsche, Hohlrisse, Schotterrinnen u. dergl. entstehen sollten, so müssen behufs Verhinderung des weiteren Umsichgreisens solcher Kalamitäten ähnliche Sicherwerke angelegt werden wie zum Behuse der Wildbach-Verbauung (s. S. 303 und 304).

# Drittes Kapitel. Versumpfung.

- 1. Entstehung und Schaden. Bon den Ursachen (Standortsverhältnissen), welche die Vernässung und Versumpfung einer Örtlichkeit bewirken, war bereits in der Walbbaulehre (s. S. 44) die Rede. Auch die Nachteile, welche ein Übermaß von Bodenseuchtigkeit im Gefolge hat, wurden daselbst (s. S. 45) kurz zusammengestellt. Wo sich, wie zumal in höheren Gebirgen mit seuchtem Klima, (bei Schlußunterbrechung der Bestände) Sumpsmoose einmal
  angesiedelt haben, greift die Versumpfung von den Kändern der
  Sumpsstelle aus immer weiter um sich, wodurch das kulturfähige
  Gelände eine zunehmende Verminderung erleidet, insofern dem Übel
  nicht zeitig energisch entgegengearbeitet wird.
- 2. Sonnemafregeln. Alls Berhütungsmittel find namhaft zu machen:
  - a) Erhaltung eines guten Schlusses der Bestände, zumal im

Gebirge. Wo berfelbe unterbrochen wurde, ift er — burch Fülloder Bobenschutzbolz — möglichst rasch wieder herzustellen.

Belege dafür, daß die Entwaldung der Gebirgshöhen — wenn gewisse Umstände (thoniger Untergrund, hohe Luftseuchtigkeit, niedrige Jahresmittel der Temperatur 2c.) zusammentressen — Bersumpfungen veranlaßt, bzw. wenigstens zur Folge haben kann, bieten namentlich die hohe Benn und das Rhöngebirge.

- b) Offenerhaltung aller Waffer-Abfluffe im Forfte.
- c) Fleißiger Durchforftung 8 = und Aftungsbetrieb in ben Beftanden naffer Tieflagen, um ben belebenden Luftzug und hierdurch bie Berbunftung bes Bodenwaffers zu befördern.

Während im Gebirge durch Entwaldung häufig Sumpfstellen sich bilden, bewirkt umgekehrt in Ebenen (mit höherer Luftwärme) eine räumigere Bestandesstellung, ev. ein Holzschlag, daß eine vorhandene Sumpfstelle wieder verschwindet.

d) Regulierung ber Walbgewäffer.

Die Beseitigung übermäßiger Bobennässe hat durch Entwäs= ferung stattzufinden (j. S. 45-47).

# Viertes Kapitel.

## Jawinen.

1. Entstehung. Die Lawinen 1) bilben sich — bei gewissen Standorts- und Witterungsverhältnissen (an steilen hängen 2c.) — im Hochgebirge durch Abbruch oder Abrutschen gewaltiger Schneemassen. Man unterscheidet hiernach Staub- und Grundlawinen. Die ersteren bestehen aus losem Schnee, welcher zerstäubt und sich in der Luft, unter Erregung von Sturm, nach der Tiefe bewegt. Die Grundlawinen hingegen entstehen dadurch, daß der Schnee zur Zeit der Schmelze dis zum Erdboden erweicht wird, sich zusammenballt und in geschlossener Masse rutschend oder rollend abwärts bewegt. Die Grundlawinen treten häusiger, als die Staublawinen, auf und sind wohl auch gefährlicher. Der Losdbruch derselben erfolgt gewöhnlich gegen Mittag bei anhaltendem Südwinde (Föhn). Bedingend auf den Grad und die Raschheit der Schneebewegung sind

<sup>1)</sup> J. Coaz: Die Lawinen ber Schweizeralben. Bern, 1881. El. Lanbolt: Die Bäche, Schneelawinen und Steinschläge zc. Zürich, 1886.

bie Reigung ber hange, Aussformung ber Bobenoberfläche, Schneemenge und die Temperaturverhaltniffe. Steile hange, hohe Schneebede und glatte Bobenoberfläche (Grasbede) begünstigen die Bewegung in bemselben Maße, in welchem die entgegengesesten Verhältnisse verzögernd wirken.

2. Shaden. Durch Lawinen werden nicht nur einzelne Bestände, welche in deren Zuge liegen, sondern sogar ganze Wälder gebrochen und menschliche Ansiedelungen vergraden. Schon der den Lawinen vorausgehende Luftdruck ist so bedeutend, daß oft noch mehrere hundert. Meter vom Ruhepunkte der Lawine entsernt Windwürse vorkommen. Ein weiterer Lawinenschaden besteht in Bergrößerung des Terrains für spätere Lawinen, denn die Grundlawine vernichtet alle ihr sich entgegenstellenden Objekte, und durch diese Rasierung wird späteren Schneeanhäufungen das Abrutschen erleichtert.

Der Winter 1887/88 hat durch den Niedergang einer großen Anzahl von Lawinen eine traurige Berühmtheit erlangt. Auch der Gemswilbstand hat hierunter empfindlich gelitten.

#### 3. Idubmafregeln.

a) Erhaltung ber Gebirgswälber bis zur Baumgrenze. Man nennt die namentlich zur Berhinderung der Lawinenbildung beftimmten Höhenwälber in der Schweiz "Bannwälder" und das zum Schutze berselben bestellte Forstpersonal "Bannwarte". Bei der Bewirtschaftung dieser Schutzwälder muß der Schutzweck in erster Linie stehen.

Durch das Borhandensein von Holzwuchs an den Hängen werden Unebenheiten begründet, welche die Schneedewegung entweder ganz verhindern oder wenigstens verlangsamen und verteilen. Ähnlich wirken Grassftoppeln; man muß daher die Gräser in solchen Regionen hoch abschneiden. Im Walde müssen meterhohe Stöcke belassen und oberhalb berselben wertslose Stämme (als Bollwerke) horizontal gestreckt werden. Die hiebe sind sehr vorsichtig zu führen. Die Lücken zwischen dem natürlichen Nachmuchse sind dem Aushiebe des Dürrholzes durch geeignete Holzarten (Fichten, Lärchen, Arven) auszusüllen; hierbei verdient die Pflanzung den Borzug. Die vorhandenen Krummholzkiesern und Bergerlen (Alnus viridis D. C.) sind sorgsältig zu erhalten. Weides und Streunutzung dürfen in solchen Wälbern nicht ausgeübt werden.

b) Berhinderung der Entstehung von Lawinen durch Horizontalgraben, Terassierungen und Berbauungen aus Holz (Pfahlgäunen) ober Stein (Trodenmauern) an ben Abbruchsftellen, welche fich bem tundigen Auge leicht kenntlich machen. In Berbindung hiermit muffen — an den produttiven Bodenstellen — Aufforstungen ftattfinden.

Bunftige Erfahrungen mit folden Berbauungen find in ben zwei letten Jahrzehnten namentlich in ben ichweizerischen Rantonen Graubunden und Wallis gemacht worden. Die betreffenden Bauten muffen ftets etwas oberhalb ber fog. Abbruchelinie beginnen.

# fünftes Kapitel. flugfand.

Unter Flugsand (Wehsand) 1) versteht man einen außerorbentlich feinkörnigen Sand, welcher fo arm an lehmigen (bindenben) Bestandteilen ift, daß er im trodenen Zustande und bei mangelnder Bobenbecke burch Winde in Bewegung gesetzt und von einer Lagerftatte jur anderen verweht wird. Je nach ben Ortlichkeiten, in welchen folder Sand auftritt, unterscheibet man Dunenfand und Binnenfand.

### I. Titel. Dünenfand.

1. Anfireten und Shaben. Der Dunenfanb2) tritt an ben Geftaben mancher Meere auf, aus welchen er bei hochgehender Flut ausgeworfen wird. Derfelbe formiert fich hier zu Sügeln, bzw. hügelketten (Dünen), welche — mitunter in mehreren parallelen Reihen — längs ber Ruste hinstreichen.

Durch biefe nur bei Seewind ausgeworfenen Sandmaffen werden anftogende Rulturlander und menfchliche Unfiedelungen ber Berschuttung preisgegeben. Die am meisten gefährbeten Stellen find die Ruden ber Dunen und die Rehlen (Windtrichter) bagwischen.

<sup>1)</sup> Jul. von Pannewit: Anleitung zum Anbau ber Sanbichollen im Binnenlande und auf den Strand-Dünen, für Landwirthe, Walbbefiger und Forstbeamte. Mit 3 lithogr. Abbildungen und 2 Beilagen. Marienwerder, 1832.

Joj. Weffelh: Der europäische Flugsand und feine Kultur. Wien, 1873.

2) C. A. Krause: Der Dünenbau auf den Office-Küfern West-Preus

Bens. Rebft einer Ruftentarte und 6 lith. Blattern ac. Berlin, 1850.

2. Shutmakregeln. Da von einer Berhütung bes Auswurfes von Sandmaffen vom Meere aus nach dem Lande hin nicht die Rede fein kann, so muß man sein Augenmerk darauf richten, den ausgeworfenen Sand in möglichster Nähe des Gestades zu sixieren, b. h. die Bildung der Dünen zu begünstigen, damit hierdurch das dahinter gelegene Land vor der Gesahr der Bersandung bewahrt bleibe. Als bezügliche Mittel dienen Strauchwerk und Sandgräser.

Durch Anlage aweier mit ber Strandlinie parallel laufender Baune aus Strauchwert in etwa 2m Abstand von einander und in 50m Entfernung vom Meere entsteht mit ber Beit bie (außere) Borbune, indem ber bom Winde in Bewegung gefette Sand bor, amischen und hinter biefen Bäunen fich anlagert. hieran schliekt fich entweber noch eine zweite (innere) Bordune ober alsbalb bie Sauptbune, beren ursprüngliche Serftellung man in ähnlicher Weise Bebufs Befestigung (Binbung) biefer Dunen erfolgt nun beren Bestodung mit Sandgrafern, g. B. Sandrohr (Arundo arenaria L.), Sandhafer (Elymus arenarius L.) ober Sandsegge (Carex arenaria L.). Am beliebteften ift, jumal für ftart bewegten Sand, bas Sanbrohr (auch "Belm" genannt), weil fich biefes am bichteften beftodt. Der Anbau geschieht, nach vorausgegangener Ausgleichung größerer Unebenheiten ber Boichung, durch Buichelpflangung in Reihen, welche man rechtwinkelig zur vorherrschenden Windrichtung Alle genannten Gras-Arten befigen bie Eigenschaft, bas Aufwehen von Sand gut zu vertragen. Sie fangen ben Meeresfand awischen ihren Salmen auf, treiben von den überlagerten Stellen aus neue Rhizome, und hieraus entwickeln fich wieder oberirbische Stengel, welche bas Geschäft bes Sandfangens fortsetzen. Auf biefe Weise nimmt die Dune nach außen an Umfang, nach innen an Reftigleit zu. Selbstverftandlich barf feine Ernte ber Salme ftattfinden.

In angemessener Entfernung von den Dünen beginnen hier und da Dünenwälder aufzutreten. Ihre Bestockung und ihr Wuchs sind freilich, zumal an den der See zugekehrten Kändern, meist recht kümmerlich, allein sie gewähren doch den weiter landeinwärts sich anschließenden Anlagen und Ansiedelungen einen erheblichen Schutz. Bon Holzarten sind in diesen Wäldern hauptsächlich vertreten: ge-

meine Riefer und Bergtiefer 1) (Seeland). Auch verschiebene Laubbolger (Pappeln, Beigerlen, Birten ac.) treten in Mulben auf; als besonders widerstandsfähig gegen den Seewind hat sich die Silberpappel bewährt. In ben jum Teile icon jum Binnenfandgebiete gehörigen "Landes" ber Gascogne ift die Seekiefer (Pinus maritima Lam.) in größerer Ausbehnung angebauet worden. Die Bewirtschaftung diefer Wälder muß in einem fehr vorsichtigen Planterbetriebe, unter forgfältiger Schonung ber Bobenbede, befteben.

#### II. Titel. Binnenfand.

1. Auftreten und Schaben. Auch im Binnenlande gibt es größere Gebiete, welche entweder reine Flugfandstreden find oder in Bezug auf ihre Bobenbeschaffenheit bem Flugsande wenigstens nabe Man bezeichnet biefelben als "Sanbichollen". Berbreitung in Deutschland finden fie hauptfächlich in der nordbeutschen Tiefebene (Mart) und in der Proving Hannover (Kreis Meppen). Außerdem find zumal in Ungarn, im Banate und in Südrußland ausgedehnte Alugiandstrecken vorhanden. Diefer Bin= nenfand ichabet nicht nur burch Überschüttung 2) der benachbarten Gelande, sondern auch durch Bloglegen der ursprünglichen Lagerftätten. In ber Regel geben folche Berfandungen von Sügeln aus, welche unvorfichtig entwaldet wurden ober nur mangelhaft bestodt find.

#### 2. Idubmakregeln.

A. Borbeugungsmagregeln. Als Sauptmittel jur Berhütung von Versandungen ift die Erhaltung einer fortwährenden Beftodung folder Soben ju bezeichnen, von welchen aus eine Berfandung der Umgebung zu befürchten ift. Flugfandwälder gehören mit in die Rategorie ber Schugmalber, muffen baber ihrem 3mede entsprechend bewirtschaftet werben. Die Rardinalpunkte ber betreffenden Wirtschaft find: Femelbetrieb, kein zu hoher Umtrieb, Bermei-

<sup>1)</sup> Bermutlich die Hakenkiefer (Pinus montana, var. uncinata Ramd.).
2) Herm. von Lattorff führt in seiner Schrift: Die Entwaldung unsserer Gegenden und die Nothwendigkeit eines Forstkultur-Gesehe (Dessau, 1858) einen Fall an, wo in nicht ganz 30 Jahren fruchtbares Land über 1m hoch mit Sand überfcuttet wurde.

bung bon Bobenloderung, Unterlaffung ber Stodrobung, Weibe- und Streunugung ac.

- B. Bindung des Sandes. In Bezug auf die Bindung des Binnensandes gilt als Hauptprinzip: das weitere Berwehen des Sandes von seiner ursprünglichen oder einer späteren Lagerstelle zu verhindern. In Ermangelung von Walb muß man die Binnensandstrecken durch Koupierzäune oder Deckwerke binden und hierauf in Kultur sehen. Bei großen Sandschollen, deren Besestigung Jahre erfordert, hat die Bermessung und Einteilung der Fläche, sowie die Aufstellung eines förmlichen Planes, nach welchem die Binzbung (und spätere Bewaldung) erfolgen soll, vorauszugehen. Man beginnt mit den betressenden Arbeiten von der gefährbeten Windseite her, also gewöhnlich an der Westgrenze.
- a. Koupierzäune. Diese bestehen vorherrschend aus kiefernen Pfählen mit horizontalem Flechtwerke dazwischen. Dasselbe muß so locker sein, daß es den angewehten Sand wenigstens teilweise hindurchläßt. Früher waren diese Zäune zumal an den Grenzen des Flugsandgebietes, auf gefährdeten Rücken, in Windtrichtern zc. sehr verdreitet; gegenwärtig kommen sie nur noch vereinzelt u. zw. vorzugsweise an den Kändern der Schollen oder längs der Wege vor, welche durch das Flugsandgebiet führen. Die Dauer solcher Zäune kann auf ca. 6—8 Jahre veranschlagt werden.
- b. Deckwerke. Als Deckmaterialien in Flugsandgebieten werden, je nach den örtlichen Berhältnissen, angewendet: Radelholzstangen oder Radelreißig, Forstunkräuter (Haide, Schilf, Binsen), Stroh, Seetang oder Rasenplaggen. Man deckt namentlich die Rücken, Mulden und Wege. Die Stangen und Äste werden mit den dicken Enden dem herrschenden Winde zugekehrt, damit sie von diesem nicht gehoben werden können. Mit Plaggen deckt man entweder voll (kostsspielig) oder nur stellenweise und im letzteren Falle entweder regelsmäßig oder in beliebiger Anordnung. Das beste Deckwerk besteht in Rasenplaggen (von etwa 30 cm Seitenlänge), weil hierdurch der Sand am meisten beschwert und die Benarbung des Bodens am leichtesten erreicht wird.
- C. Holzanbau. Der Befestigung bes Sandes folgt die Bc= walbung; man beginnt hiermit auf der vom Winde am meisten

bedrohten Seite und entwirft für größere Bebiete geradezu einen befonberen Aufforstungsplan, beffen Ausführung erft mit ben Jahren erfolgt. Als Sauptholzart für Flugfanbstreden tommt die gemeine Riefer in Betracht. In Ungarn 1) finden faliche Atagie, Birte und tanabische Bappel vielfach Anwendung. Der Anbau ber Riefer erfolgt burch Saat ober Pflanzung. Im letteren Falle bevorzugt man 1-2jährige Ballenpflangen. Das Ginfegen berfelben erfolgt tief, bamit bie Burgeln feuchtes Erbreich finden und bie Ballen nicht fo leicht losgeweht werben. Der Anbau ber Pappeln, Weiben 2c. geschieht burch Stecklinge, welche man gleichfalls tief in ben Boben einbringt. In Bezug auf die Bewirtschaftung ber Riefernwalbungen gilt das auf S. 311 Gesagte. Der Schutz des Flugsandwaldes ist feine wichtigfte Leiftung und fein befter Ertrag.

### Sechstes Kapitel. Blibichaden.

1. Sedingende Momente ber Blibgefahr. Die Wirtung eines Bligftrahles?) auf ben Baum tann eine bochft mannigfaltige fein. Derfelbe schält entweber nur einen ober mehrere Rindenstreifen bom Schafte ab ober bewirkt einen vom Sipfel zum Fußpunkte verlau-

<sup>1)</sup> A. Kerner: Die Aufforstung bes Flugsandes im ungarischen Tieflande. (Separat-Abbrud' aus der österr. Monatschrift für Forstwesen, Jahrg. 1865, Hebruarhest.) Wien, 1865. — Der Verfasser sührt hier nach einer eingehenden Schilderung der standbritchen Verhältnisse näher aus, nach welchen Grundssähen das entwaldete Kandgebiet Ungarn's wieder zu bewalden sein möckte. Der Krundgedanke seines Shstemes ist der, daß man auf den im Hochsommer bis zu 40°R. sich erwärmenden Sandselbern zunächst solche Pklanzen (Sandgräser, Quecke, Bocksdorn 2c.) heranziehen solle, welche, ähnlich den "Forstunkräutern" im Holzschlage, das entblößte Erdreich den Einstüssen von Wind und Sonne entziehen, und erst dann unter deren Schuß eine Baumvegetation (Pappeln, Virken 2c.) begründe; später werde sich vielleicht sogar die Anzucht anspruchsvollerer zohen zerten (Sichen) bewirken lassen. Die Möglichkeit einer Aufforstung der großen zentralen walblosen Steppe hält Kerner wegen der klimatischen und geologischen Berhältnisse für ausgeschlossen.

2) Klein: Das Gewitter und die dasselbe begleitenden Erschinungen 2c.

<sup>2)</sup> Rlein: Das Gewitter und die basselbe begleitenden Erscheinungen 2c. Graz, 1871.

In Fürstentum Lippe-Detmold werben, auf Beranlassung des Forstmeifters Feye, seit 1875 interessante Beodachtungen über die Gewitter in den dortigen Staatsforsten angestellt und alljährlich in den Forstlichen Blättern, N. F. und anderen Fachzeitschriften veröffentlicht.

fenden Riß; er splittert Afte (Gabeln) ab oder spaltet ben Baum der Länge nach in mehrere Teile. Es tommt sogar vor, daß ein ganzer Stamm durch den Blitz gebrochen wird. Die getroffenen Stämme verderben fast immer, wenn auch erst nach längerer Zeit; das Holz verliert seine ursprüngliche Härte und Festigkeit. Sekundär stellen sich Holzkäfer ein. Höchst eigentümlich ist die immer noch nicht genügend erklärte Erscheinung, daß mitunter infolge eines Blitzschlages eine ganze Gruppe von benachbarten Stämmen nach und nach abstirbt, ohne daß an benselben Spuren eines Blitzschadens wahrnehmbar sind.

Die Entstehung eines Walbbrandes durch den Blit kommt zwar selten vor, ist aber keineswegs ausgeschlossen. Nicht nur der getrossene Baum kann in Brand geraten; auch ausgetrockneter Moorgrund ist in einzelnen Fällen durch den Blit entzündet und hierdurch schon manche benachbarte Dickung in Brand gesetzt worden.

Der Blit trifft vorwiegend Baume mit ausgesprochener Pfahlwurzelbildung, namentlich Eichen, Phramidenpappeln und Weißtannen.
Dürre Gipfel und Üste ziehen den Blit vorzugsweise an. Rotbuchen
leiden hierdurch selten. Da seuchte Erde ein guter Elektrizitätsleiter
ist, werden Stämme auf wasserhaltigem Boden und Userbäume vorherrschend heimgesucht; auch Beregnung steigert die Gesahr des Einschlagens. Endlich wirtt noch die Baumstellung insofern disponierend,
als freistehende Bäume — wegen stärkerer Anhäufung von Elektrizität — dem Blisschlage mehr unterworfen sind, als solche im Schlusse.

2. Shuhmakregelu. Solche existieren eigentlich nicht. Man hat zwar vielfach behauptet, daß der Walb (durch Verteilung des elektrischen Fluidums) einen abschwächenden Einfluß auf die Blitzgefahr ausübe. In der That will es auch scheinen, als ob es in gering bewaldeten Ebenen häusiger einschlage, als in stark bewaldeten Gebirgen; allein der bezügliche Einfluß des Waldes entbehrt zur Zeit noch der wissenschaftlichen Feststellung. 1) Im allgemeinen hat die Blitzgefahr für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Laufe der letzten Jahrzehnte entschieden zugenommen. Ob dies meteorolo-

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber bie im ersten Teile bieser Enchklopabie (1885), S. 34, Anmerkung 6 zitierte Abhanblung von Daube.

gischen ober tellurischen Einstüffen (Entwaldung, Eisenbahnanlagen, metallischen Leitungen 2c.) ober dem Zusammenwirken beider zuzuschreiben ist, muß als eine zur Zeit noch offene Frage dahin gestellt bleiben.

#### Unhang.

# Einige Krankheiten. 1)

Wie schon aus der Disposition der Forstschutzlehre ersichtlich ist (s. S. 190), sollen in einem Anhange noch einige Krankheiten (Rot-, Weißfäule, Schütte und Hüttenrauchschäden) kurz abgehandelt werden, welche bezüglich ihrer Ursachen in das seitherige System nicht gut eingefügt werden konnten.

1. Die Rotfäule. Man versteht hierunter einen Krankheits-, bzw. Fäulniszustand des Holzes, bei welchem dasselbe, unter Einbühung seiner technischen Eigenschaften, allmählig ein lockeres, mürbes Gesüge von anfangs rot-, später dunkelbrauner Farbe annimmt (Trockenfäule) oder schließlich in eine torsartige Masse (Raß-fäule) zerfällt. Die Cellulose wird bei diesem Krankheitsprozesse durch ein auf die Zellwände zersehend wirkendes Ferment aufgelöst, und eine aus Holzgummi, Gerbstoff, Asche zc. bestehende Substanz bleibt zurück, welche durch Oxydation des Gerbstoffes eine braune Färbung annimmt.

Je nach bem örtlichen Site ber Krankheit wird Wurgel-, Stock-, Stamm- und Aftfäule unterschieden. Die Stock- und Stammfäule tritt entweber bloß in einigen Jahresringen auf (Ringschäle) ober im ganzen Kerne (Kernfäule).

Die Rotfäule zeigt sich bei allen Holzarten; jedoch werden Fichte, Kiefer und Eiche vorwiegend von ihr befallen u. zw. hauptsächlich auf setten (Kalk-) ober undurchlässigen (Letten-) Böden. Al-

<sup>1)</sup> Zur Litteratur über Baumkrankheiten überhaupt: Dr. Paul Sorauer: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Für Landwirthe, Gärtner und Forstleute. Berlin, 1874. 2. Aust. in 2 Bänden. Dasielbst. 1886

felbst, 1886. Dr. B. Frank: Die Krankheiten ber Pflanzen. Gin Handbuch in 2 Hälften. Breslau, 1880 u. 1881.

Dr. Robert Bartig: Lehrbuch ber Baumfrantheiten. Berlin, 1882.

tere Bestände leiden hierunter zwar mehr als jungere, jedoch tritt bie Rrantheit schon in Stangenhölzern auf.

Rach ben Forschungen R. Hartig's tann bie Rotfäule entweber burch parasitische Pilze ober gewisse Bobenzustände ober äußere Berletzungen hervorgerufen werben.

- a. Bon ben Schmaroperpilzen, welche Rotfaule und Ringschäle erzeugen, war bereits früher die Rebe (f. S. 277).
- b. Ungünstige Bodenzustände, welche Rot- u. zw. Wurzelssäule veranlassen können, sind z. B. plastischer Thon (Letten) und mehlartiger Sand. Bei einem solchen Untergrunde wird der Luft, bzw. dem Sauerstoffe derselben, der Zutritt zu den Wurzeln erschwert. Hierdurch wird die sog. Grundlust immer reicher an Kohlensäure, d. h. zunehmend verschlechtert, so daß die Wurzeln ersticken und versaulen. Pilze wirken hierdei fast stets sekundär mit, insbesondere die von M. Willkomm beschriebenen und als Rotsäule-Pilze bezeicheneten Formen (Xenodochus ligniperda und Rhynchomyces violaceus), welche derselbe s. 3. als die Ursache der Krankheit erklärte.
- c) Infolge äußerer Verletzungen der Stämme durch Mensichen, Tiere oder Naturereignisse dringt Wasser und Luft an den Wundstellen in den Holzkörper ein, wodurch chemische Zersetzungsprozesse eingeleitet werden, welche die Zerstörung des Gefüges veranlassen. Auch in diesem Falle treten fast stets Moderpilze auf.

Solche Berletzungen entstehen durch Harzscharren, Steigeisen, andrallende Steine (an Hängen), Auffallen oder Anstreisen von Stämmen (bei der Holzfällung), Grünästung (zur Saftzeit), Wilbschällung, Insektenfraß, Frostrisse, Kindenbrand 2c.

Die wichtigsten Maßregeln, um ber Rotfäule vorzubeugen ober die Überhandnahme derselben wenigstens in Schranken zu halten, sind: sorgfältige Auswahl der Standorte bei der Holzzucht, normale Bestandesbegründung, intensive Bestandespssege, Einhaltung niedriger Umtriebe (auf solchen Standorten, welche zur Fäule disponieren), strenger Forstschutz und rasche Entsernung aller rotfaulen Stämme und Stöcke aus dem Walde.

2. Die Weißfäule. Die Weißfäule ist ein in Bezug auf Wesen und Entstehungs-Ursachen ber Rotfäule ganz ähnlicher Zersehungsprozeß bes Holzes; nur nimmt daßselbe — wie schon der

Name fagt - ftatt ber roten eine weißliche Farbe an. Lettere rührt davon her, daß das Ferment des Bilg-Myceliums auflösend auf bas Lignin wirtt, weshalb farblofe (helle) Cellulofe zurückbleibt. Die Pilze, welche Weißfäule an ber Giche erzeugen, wurden früher (f. S. 280) wenigstens genannt. Bekampfung wie bei ber Rotfaule.

3. Die Schütte. 1) Mit biefem Ausbrucke merben berfchiebene Rrankheiten ber gemeinen Riefer bezeichnet, welche in ber Regel nur an jungen (1-5jährigen) Pflanzen auftreten. Außerlich zeigt fich die Ertrantung gewöhnlich erft im Frühjahre burch ein allmähliches ober plögliches Rotwerden, Welten und Abfallen ber Rabeln. Ruweilen macht fich aber schon im Nachsommer und herbste zuvor eine verbächtige (violette) Nadelfärbung, baw. ein Flectigwerden ber Primordialblätter und Nadeln bemerkbar.

Die erfte und (nach R. Hartig) häufigste Form ber Schütte ift die Pilgschütte, welche durch einen parafitischen Pilg (Hysterium pinastri Schrad.) 2) hervorgerufen wird. Die Nadelverfarbung ift hier eine allmähliche und beginnt oft fcon im Berbste. Ihre Erscheinung und Befampfung murbe bereits früher (f. G. 279) gewürdigt.

Eine zweite Form ber Rrantheit, welche fich barin außert, daß die bisher grunen, fledenlofen Nadeln ploglich rotbraun merben, ift eine Folge bon Froftwirtung gur Begetationszeit. Diefe Froftschütte3) tritt, wenn auch felten, noch an alteren (bis 20jahrigen) Riefern auf.

Eine dritte Form der Krankheit, welche fich ebenfalls durch gleichzeitig erfolgende Rötung der zuvor völlig gesunden Nadeln zu erkennen gibt, beruht auf einer abnormen Vertrodnung. 4) Diefe

<sup>1)</sup> Aus ber reichhaltigen Litteratur über bie Schütte follen nur bie beiben

nachstehenden Sammelwerke hervorgehoben werden: Friedrich Freiherr von Löffelholz-Colberg: Beitrag zu einer kritischen Rachweisung über die Schüttekrankheit der Föhre oder Kiefer mit Angabe ber verschiedenen Ansichten über Entstehung und Wesen dieser Krankheit

Dr. Georg Holzner: Die Beobachtungen über die Schütte der Kiefer oder Föhre und die Winterfärdung immergrüner Gewächse. Für Forstmänner und Botaniker zusammengestellt. Freising, 1877.

2) Bertreter der Pilztheorie sind Göppert, Prantl, R. Hartig u. a.

3) Hördlinger und Alers erklären alle Formen der Schütte-Krankheit ausschließlich für eine Wirkung des Frostes.

<sup>4)</sup> Die Vertrocknungstheorie ift zuerft von G. Cbermager aufgeftellt worben (1873).

Schütte zeigt sich gewöhnlich im Frühjahre, zumal wenn grelle Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht stattsinden.

Hohe Lufttemperatur und zumal birektes Sonnenlicht regen bie Pflanze häufig schon im März zu starker Berdunftung an. Der hierdurch entstehende Wasserverlust kann aber deshalb nicht wieder ersest werden, weil — selbst bei reichlich im Boden vorhandener Feuchtigkeit — wegen der niedrigen Bodentemperatur doch nur eine geringe Aufnahme von Wasser durch die Wurzeln stattsindet. Die Pflanze verdunstet hierdurch mehr Wasser, als ihr durch die Wurzeln zugeführt wird; die Nadeln müssen daher welken und absterben.

Die Schütte wirkt zwar nur dann tötlich, wenn auch die Spitzknospen mit von der Krankheit ergriffen werden; allein ein längerer Kümmerungszustand ist unvermeidlich. Für Kiefernwirtschaften ist diese Krankheit eine Kalamität ersten Ranges; dieselbe kann den Anbau dieser nützlichen Holzart sogar in Frage stellen.

Gegen Frostschütte und Trockenschütte empfiehlt sich Besichattung durch Mutterdäume (natürliche Berjüngung der Kiefer) oder Seitenschutz (Führung schmaler Schläge). Für Saat- und Pflanz-beete kommen Bedeckung mit Reisig oder Lattengittern in Betracht, wobei letztere in ca. 1m Höhe über dem Boden anzubringen sind, um Luftstockungen und Berdämpfung vorzubeugen. Jedoch sind oft gerade diejenigen Mittel, welche die eine Form der Schütte verhüten sollen, die besten Förderungsmittel für eine andere. Deckung mit Kiefernreisig begünstigt z. B. die Berbreitung der Pilzschütte.

4. Die Hüttenrauchschäben. 1) Holzbestände, welche bem Rauche benachbarter Hütten oder sonstiger industrieller Anlagen dauernd ausgesetzt sind, bekunden ein mit der Zeit zunehmendes Siechtum, welches unter Umständen mit einem partiellen oder totalen Absterben endigt. Zuerst fangen die Blätter (Nadeln) an, von den Rändern her gelb, dann braun und endlich schwarz sich zu färben;

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: Robert Hafenclever: Ueber die Beschädigung der Begetation durch saure Gase. Mit einem Farbendruck und vier photolithographischen Taseln. Berlin, 1879.

Dr. Julius von Schröber und Carl Reuß: Die Beschäbigung der Begetation durch Rauch und die Oberharzer Hüttenrauchschöfen. Unter Beihülfe des Königl. Preuß. Ministeriums für Landwirthschaft, Domainen und Forsten. Mit 5 Farbendrucktaseln und 2 Karten. Berlin, 1883.

einzelne Zweige sterben ab, später wird die Krone im ganzen Umfange ergriffen; zulezt gehen die Stämme total ein. Als sekundare Nachteile des Hüttenrauches sind Bodenverwilderung auf den entstandenen Bestandeslücken, Berschlechterung des Waldgrases (Futterverlust), Disposition der Bestände zu Insektenfraß, Windbruch, Schneebruck, Waldbrand und sonstige Gesahren zu bezeichnen.

Als eigentlich schäblicher Bestandteil des Rauches sind Säuren, zumal schwefelige Säure, erkannt worden. Dieselbe wirkt — bei andauerndem Borhandensein in der Luft — selbst in großer Berbünnung start beizend auf den Holzwuchs ein. Die Aufnahme der schwefeligen Säure geschieht an der Oberstäche der Blattorgane; hieraus gelangt das pflanzenseindliche Gas in die Zweige.

Als hauptsächliche Quelle ber schwefeligen Säure (SO2) find ber Schwefelkies ber Erze und die als Heizmaterial verwendete Kohle zu bestrachten; letztere enthält i. M. etwa 2% Schwefel. Schon aus der Kohle geben etwa 0,20% schwefelige Säure in die Rauchgase über, und obgleich diese später noch stark verdünnt werden, so wirkt doch schon ein Gehalt des Rauches von 0,003% schwefeliger Säure nachteilig.

Die Rabelhölzer leiben unter bem Hüttenrauche mehr als die Laubhölzer. Unter ben letzteren scheinen Rotbuche, Hainbuche und Obstbäume besonders empfindlich zu sein. Eine Gruppierung der Holzarten in Bezug auf ihre Empfindlichkeit gegen den Hüttenrauch scheitert jedoch an der gleichzeitigen Mitwirkung anderer Berhältnisse. Die Größe des Schadens wird nämlich nicht nur von der absoluten Empfindlichkeit der Blätter, sondern auch mit von dem Reproduktionsvermögen der heimgesuchten Holzarten bedingt. Ferner üben der Standort, namentlich die Lage, auch das Alter der betrossenen Bestände und die Witterungsverhältnisse (Windrichtung, Kegen 2c.) einen bedingenden Einsluß aus. Die nächstgelegenen Orte von etwa 15—30 jährigem Alter unter dem vorherrschenden Winde leiben am meisten.

Von Hüttenrauchschäben haben besonders die Waldungen im Obers harze zu leiden. Auch aus dem industriellen Sachsen (bei Freiberg, im Grillendurger Walde u. s. w.) sind dergl. Rachteile zu verzeichnen.

Bon forftlichen Maßregeln zur Abschwächung ber in Rebe ftehenden Kalamität können höchstens Anbau besonders widerstandsfähiger Holzarten (Eichen, Birken, Ahe Ulmen 2c.) in der Um320 Zweites Buch. Forstschut. Dritter Teil. Schut ber Walbungen ac.

gebung ber Werke und Belaffung eines plänterweise zu bewirtschaftenben Streisens Altholz an bem gefährbeten Walbrande in Betracht kommen. Sonstige Abwehrmittel würden in Gegenvorkehrungen bei bem Hittenprozesse selbst bestehen, welche barin gipfeln müßten, bas Diffundieren der schödlichen Gase in den Luftraum zu verhindern. Die Erhöhung der Schornsteine kann nur bewirken, daß sich die betreffenden Rauchgase in einem weiteren Umkreise verbreiten.

# Drittes Buch.

# Forstbenutung.

#### Einleitung.

I. Begriff ber Forftbenugung. Unter Forftbenugung verfteht man den Inbegriff aller derjenigen Thatigkeiten, welche die Bugutemachung ber Forstprodutte bezweden. Es gehören hierher: die Gewinnung, Formung, Berbringung (Transport) und Berwertung ber Erzeugniffe bes Balbes. Die Forftbenugungslehre hat bie burch Wiffenichaft und Erfahrung bewährten Grundfage barguftellen, nach welchen biefe Bugutemachung, maßgeblich ber örtlichen Berhaltniffe, am beften zu betreiben ift. Als leitende Gefichtspuntte bierbei find bestmögliche Befriedigung bes Bedarfes und Erzielung bes hochftmöglichen nachhaltigen Gewinnes bei forgfältiger Erhaltung ber Waldfubstang festzuhalten. Der Walb barf — jährlichen Rachhaltbetrieb vorausgefest - nicht über fein durchschnittliches jahrliches Leiftungsvermögen ("la possibilite" ber Frangofen) hinaus jur Rugung gezogen werben; auch muffen bie angewendeten Rugungsmethoben ben Erforderniffen der Beftandespflege Rechnung tragen.

Je nach ber größeren ober geringeren Ausbehnung, welche man bem Worte "Formung" geben kann, ist zwischen Forstbenutzung im weiteren und engeren Sinne zu unterscheiden. Lettere begreift nur diejenige Aussormung der Rohsortimente des Holzes zc., welche unter gewöhnlichen Umständen zur Effektuierung des Verkauses notwendig ist. Wenn aber der Waldeigentümer seine Rohprodukte schon vor dem Verkause selbst zu Halb- oder Canzsadriaten umsormt, dzw. einem gewissen Veredelungsprozesse unterwirft, so vollzieht er einen sorsttechnologischen Akt, und einschließlich der "Forsttechnologie"

Def, Dr. R, Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. II. 21

(Lehre von ber Beredelung ber Waldprodukte) erweitert sich ber engere Begriff ber Forstbenutzung zu bem Umfange, in welchem er im Rachstehenden verstanden werden soll.

Der Betrieb ber sog. forsttechnologischen Rebengewerbe (Köhlerei, Teerschwelerei, Pechsieberei 2c.) hat gegen früher sehr abgenommen, weil ber Absah ber Hölzer als Rohsortimente, wie sie aus der Hand des Holzehauers hervorgehen, direkt aus dem Walbe bei den heutigen Verkehrsverhältnissen gewöhnlich keine Schwierigkeiten sindet. Die Grundursache für die weitere gebrauchsfertige Umsormung des Holzes oder der Rebenprodukte durch den Walbeigentümer ist hiernach — wenigstens in Teutschland — gesallen. Immerhin gibt es aber auch bei uns noch einzelne Forsthaushalte, 1) in welchen eine weiter gehende Formung dieses oder jenes Produktes aus anderen Gründen (wegen Selbstbedarses oder vorhandener Berechtigungen) rätlich oder sogar notwendig wird, und in Ländern wie Oesterreich-Ungarn, Rußland und Standinavien spielen die betreffenden Gewerbe noch heute eine bedeutende Kolle.

II. Einteilung ber Lehre. Da nach Borstehendem die Forsttechnologie mit in den Kreis der Betrachtung gezogen werden soll und da der Forstmann, wenn er die Zugutemachung der Waldprodukte unter dem lukrativen Gesichtspunkte betreiben will, auch über deren Eigenschaften und Verwendung bis zu einem gewissen Grade unterrichtet sein muß, so gliedert sich unser Shstem in folgender Weise:

### I. Teil. Forfibennhung im engeren Sinne.

- I. Abschnitt. Technische Eigenschaften und Berwendung der Forstprodukte.
  - II. Abichnitt. Ernte ber Forstprodukte.
- III. Abichnitt. Transport der Forstprodukte (zu Land und zu Wasser).
  - IV. Abichnitt. Bertrieb ber Forftprodutte.

In jedem dieser Abschnitte wird je im ersten Kapitel vom Holze (als Hauptprodukt), im zweiten Kapitel von den Nebenprodukten die Rede sein.

#### II. Teil. Forftechnologie.

- I. Abichnitt. Beredelung bes holzes.
- II. Abichnitt. Beredelung ber Rebenprodutte.

<sup>1)</sup> Zumal Privat=, auch Kommunalforsthaushalte, weniger Staatsforst= haushalte.

- III. Litteratur. Bon neueren Spezialwerken find folgende namhaft zu machen:
- Dr. G. König: Die Forstbenutzung. Gin Nachlaß, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Carl Grebe. Gisenach, 1851. 2. Ausl. Daselbst, 1861. 3. Ausl. Berlin, 1882.
- Dr. Karl Gaper: Die Forstbenutzung. Aschaffenburg, 1863. 2. Aufl., 1868. 3. Aufl., 1873. 4. Aufl. Berlin, 1876. 5. Aufl., 1878. 6. Aufl., 1883. 7. Aufl., 1888.

Dieses gebiegene, mit vortrefflichen Abbildungen reich ausgestattele und den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend von einer Auflage zur anderen verdesserte Werk ist die hervorragendste Leistung auf diesem Gebiete. Wünschenswert ware nur, daß sich der hochgeschäte Verfasser entschließen möchte, bei einer etwaigen nochmaligen Umarbeitung seines Buches sein Augenmerk auch der Statik der Fällwerkzeuge, bzw. der mathematischen Begründung der Lehre von den Holzhauer-Geräten, insbesondere Rodemaschinen zc. zuzuwenden, weil diese den Studierenden an höheren Lehranstalten doch wenigstens dis zu einem gewissen Grade gedoten werden muß. — Bei der nachfolgenden Darstellung ist dieses Werk mehrsach benutzt worden.

Dr. Richard Heß: Erundriß zu Borlefungen über Forstbenutzung und Forsttechnologie (mit Literaturnachweisen). Berlin und Leipzig, 1876.

Dieses (erweiterte) Inhaltsverzeichnis pflegt ber Herausgeber seinen bezüglichen Spezial-Borträgen zu Grunde zu legen, um die Studierenden alsbald über den Umfang des gebotenen Stoffes zu orientieren und dens selben das nötige Quellenmaterial zu bieten.

# Erster Ceil.

# Korfibenukung im engeren Sinne.

Erfter Abidnitt.

# Tednische Eigenschaften und Verwendung der Forfiprodukte.

Erstes Kapitel.

# Dom Holze.

#### I. Titel. Eigenschaften des Holzes. 1)

Die Eigenschaften ber Bolger, welche beren Gebrauchswert nach irgend einer Richtung bin bedingen, werden als technische Eigenschaften bezeichnet. Diefelben find in erster Linie von dem anatomischen Baue der Holzarten und Baumteile (Schaft, Afte, Wurzeln) abhangig. Außerdem wirken aber auch andere Faktoren. jumal Stanbort, Baumalter, Schlufgrab, Behandlungsweife, Fallungszeit, Gefundheitszuftand zc. fo modifizierend auf den Charatter bes holzes ein, daß die wiffenschaftliche Erforschung biefes Gegenftandes hochst kompliziert ift. Man wird hiernach stets mit mittleren Werten als Anhaltspunkten fich begnügen muffen.

Die Beurteilung der Ruggute eines Baumftammes, bzw. Stammabichnittes wird von der Besamtheit feiner Gigenschaften bebingt; jedoch ftellen die verschiedenen Verwendungsweisen fo verschiebenartige Ansprüche an die Holzqualität, daß bald biefe, bald jene Eigenschaft im Vordergrunde fteht ober fogar ben Ausschlag gibt.

Manche Eigenschaften bes Holzes laffen fich ichon aus einfachen empirischen Merkmalen herleiten; andere find nur burch eratte wissenschaftliche

Gine kurze Zusammenstellung der technischen Eigenschaften und des Gebrauchswertes der gewöhnlichen Baumholzarten findet sich u. a. auch in meiner Schrift: Die Eigenschaften und das forftliche Berhalten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holzarten. Berlin, 1883.

<sup>1)</sup> Walther Lange: Das Holz als Baumaterial. Sein Wachsen und seine Gewinnung, seine Eigenschaften und Fehler. Rebst einer aussührlichen Beschreibung ber gebrauchlichsten Methoben, bie eine Berbefferung ber Eigen-ichaften bieses Baumateriales bezwecken (Impragniren, Anstreichen, Rösten, Dampfen zc.). Holzminben, 1879.

Bersuche zu bestimmen. Aus dem Berlaufe von Längsriffen am stehenben Solze laft fich z. B. auf die Lang- und Gerabfaferigteit, aus geringer Beaftung auf Feftigkeit und gute Spaltbarkeit, aus gleichformigem Baue ber Jahrringe auf geringes "Arbeiten" bes Holges, aus ber Farbe, sowie bem Tone beim Anschlagen bes Stammes mit ber Art auf beffen Gefundbeit, aus bem Zuftanbe bes Holzes an alteren Wunden auf bie Dauer ber betreffenden Holzart u. f. w. fcliegen. Mit wiffenschaftlichen Untersuchungen über die technischen Gigenschaften ber Bolger hat fich besonders Professor Dr. S. Norblinger1) (Tübingen) beichaftigt. In seinen Sammlungen bunner Holg-Querschnitte 2) liegt ein vorzügliches Material zum Studium bes inneren Holgkörpers bor, womit beffen Gigenschaften in innigem Bufammenhange fteben. Außerbem haben neuerbings 2B. F. Erner's) (Wien). 3. Baufchinger4) (Munchen) und R. Bartig5) erfolgreich auf biefem

1) Dr. B. Nordlinger: Die technischen Gigenichaften ber Bolger für Forst- und Baubeamte, Technologen und Gewerbtreibende. Stuttgart, 1860. — Ein gediegenes, reiches Material enthaltendes Werk, welches noch immer eine portreffliche Grundlage bilbet.

2) Derfelbe: Querschnitte von 100 Holzarten 2c. Stuttgart, 1852.
2. Band, weitere 100 Holzarten enthaltend. Daselbst, 1856. 3. Band, 1861.
4. Band, 1867. 5. Band, 1869. 6. Band, 1874. 7. Band, 1876. 8. Band, 1878. 9. Band, 1880. 10. Band, 1882. 11. Band, 1888. Jede Kollestion befindet sich in einem besonderen Futterale; die Einrichtung ist sehr handlich.

Der felbe: Der Holzring als Grundlage bes Baumkörpers. Gine benbro-

logische Stige. Stuttgart, 1872.

Derfelbe: Anatomische Merkmale ber wichtigsten beutschen Wald- und

Gartenholzarten. Stuttgart, 1881.

Der Rördlinger'ichen Rollettion ahnlich ift Burtart's Sammlung ber wichtigsten europäischen Rughölzer in charakteriftischen Schnitten ausgeführt von F. M. Podanh in Wien. Mit einem erläuternden Text. 4 Serien à 10 Nummern. Brünn, 1881. — Empfehlenswert.

3) Dr. W. F. Exner: Studien über das Rothbuchenholz. Mödlinger Lehrmittel-Ausstellung. Wien, 1875 (Schwindungsversuche).

Derfelbe: Das Viegen des Holzes — die Gwundlage einer großen Insbustie (Centralblatt für das gesammte Forstwessen, 1876, S. 35 u. S. 79).

Derfelbe: Berfuch einer Theorie der Spaltfestigkeit und der Spaltwerkzeuge. Gine forst-technologische Studie (Separatabbruck aus dem "Land-wirthschaftl. Wochenblatte" des t. t. Ackerbauministeriums).

4) J. Baufchinger: Einige Refultate über die Festigkeit von Bauhölzern (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1879, S. 373).

Derfelbe: Mittheilungen aus bem mechanisch-technischen Laboratorium ber königl. polytechnischen Hochschule zu München. Diese Mittheilungen ericheinen seit 1873 in Geften; bis 1888 (incl.) sind 17 Hefte veröffentlicht worben. — Als ein besonderer Borzug bieser Bersuche ift hervorzuheben, daß bieselben mit größeren Holzstuden (Balten), wie fie in der Technit Berwendung finden, angestellt worden find, mahrend z. B. Nordlinger hauptsachlich mit fleinen Stücken operierte.

5) Dr. R. Hartig: Die Unterscheidungsmerkmale ber wichtigeren in Deutschland wachsenben Hölzer (Specielle Xylotomie). München 1879. 2. Aufl.

1883. Mit 14 Holzschnitten. — Gin vortrefflicher Führer.

Bebiete gearbeitet. Die Untersuchungen bes lettgenannten Forfchers gelten mehr bem morphologischen Baue und ber physiologischen Seite, als bem technischen Rutwerte ber Solger.

#### I. Einleitende Bemerkungen über den Ban des Holzkörpers.

Das Sola besteht aus brei verschiebenen Organen, welche aber nicht in ieder Bolgart vorhanden find, aus Befägen (Bolgröhren, Boren), Golgfafern und Golggellen (Golgbarenchum). Den Sauptbestandteil bes Golgtorpers bilben bie Bolgfafern, welche - je nach ihrem fpeziellen Baue - wieber in Tracheiben, echte holzfafern und Erfakfafern unterschieden werben. 1)

Den Rabelhölzern fehlt bas Holzvarenchym meift gang; auch befigen diefelben nur in der nachften Umgebung der Martrobre Befaße, sowie von den Holgfasern nur die Tracheiben. Charafteriftisch für fie ift aber (wenigstens bei ben meiften Arten) bas Auftreten bon Ranalen, welche Terpentin (Barg) führen (Bargkanalen).

In jedem Jahre bildet fich aus ber Rambialichicht zwischen Bolg und Rinde ein neuer Jahrring, beffen Breite über bas Didenwachstum ober ben Stärkezuwachs bes Baumes entscheibet. Die mehr oder weniger leichte Erkennbarkeit dieser Ringe hängt mit dem Baue und der Anordnung der Elementar-Organe zusammen. Bilben fich im Frühjahre bei den Laubhölzern viele weiträumige Gefäße, so nennt man die betreffenden Bolgarten ringporige; die fubstangreichere Commerholg= (Berbstholg=)Bone bebt fich bann leicht burch dichtere Masse, baw. dunkleren Farbenton hiervon ab. Im Gegen-

Der selbe: Das Holz der beutschen Nabelwalbbäume. Mit 6 in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, 1885.

1) Die ausstührliche Betrachtung der anatomischen Berhältnisse des Holzes

Dr. Julius Schröber: Das holz ber Coniferen. Mit 11 holz-schnitten. Dresden, 1872. Dr. J. Möller: Beiträge zur vergleichenben Anatomie des holzes.

Wien, 1876.

Derfelbe: Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institute zu Dunchen. II. leber bie Bertheilung ber organischen Substanz, bes Baffers und Luftraumes in ben Baumen zc. Mit 4 Holzschnitten und 16 lithographirten Tafeln. Berlin, 1882.

muß in die Bflangen-Phyfiologie berwiesen werben. Ginige Werte find nachstehend verzeichnet:

Dr. N. J. C. Müller: Atlas ber Holzstructur bargeftellt in Microphotographien. 21 Tafeln mit erläuternbem Texte. Letterer enthält 63 Holzschnitte. Halle a. d. S., 1888.

fate hierzu fteben die gerftreutporigen Laubholzer, bei welchen fich die Gefäße mehr über den gangen Ring verteilen. 3m Rabelholze haben die Tracheiden im Berbstholze eine ftartere Wandung und ein engeres Lumen als in der Frühjahrsschicht; die einzelnen Jahrringe laffen fich daber hier in der Regel leicht unterscheiden.

Die holgringe werben in rabialer Richtung bon mehr ober weniger gahlreichen, bzw. breiten Markftrablen (Spiegelfafern) burchfett, welche aus verholzten Bellen befteben, die im Winter meift Stärkemehl führen. Die Bloglegung des Holgkörpers wird durch drei rechtwinkelig auf einander geführte Schnitte bewirkt, ben Birn=, Radial= und Setantenfcnitt. Befonders geeignet gur Betrachtung mit unbewaffnetem Auge ist bas Holz der Giche, Rotbuche, Ulme, Atagie zc. wegen großer Deutlichkeit ber einzelnen Teile.

Der Bau ber Jahrringe und bie Beschaffenheit ber Martstrahlen üben einen hervorragenden Ginfluß auf die technischen Gigenschaften ber Bolger aus. In erfter Linie bezüglich vieler Gebrauchszwecke fteben bas Berhaltnis ber Fruhjahrs: jur Berbstgone und bie Berteilung ber Gefafe Bu ben ringporigen Bolgarten gehören g. B. Giche, Efche, Illme, Edelfaftanie, falfche Atagie ac. Berftreutporige Bolgarten bingegen find: Rotbuche, Bainbuche, Birte, Ahorn, Roterle, Bappeln, Weiben ac. Je breiter die Berbstholzzone entwickelt ift, besto mehr Masse ift im gleichen Raum abgelagert, befto wertvoller ift baber im allgemeinen bas Solz. Diefer Sat gilt namentlich für die ringporigen Laubholzarten. Tiefgrunbiger, frischer und mineralisch fraftiger Boben, ungehinderter Lichtzufluß und feuchtwarme Witterung wirfen ringverbreiternb. Unter entgegengefesten Berhältniffen bilben fich fcmale Jahrringe aus; außerbem wirken auch turge Begetationsbauer, Froft und Infettenfraß auf Ringverfcmalerung bin. Gine möglichst gleichförmige, tonzentrische Ablagerung ber Sahrringe um die Stammachse in Berbindung mit wenig eingebauten Uften erhöht bie Nutholaqualität mefentlich. Das Berhältnis ber Ringbreite bes aft= freien Schaftes zu ber Gipfelbartie wird wefentlich von bem Schlufiarabe bedingt. An Stämmen, welche im Schluffe fteben und noch ein lebhaftes Söhenwachstum entwickeln, find bie Jahrringe oben gewöhnlich breiter als unten (bom Wurzelanlaufe abgefehen, der ftets neiloidifch ift); bei frei er= wachsenen Bäumen hingegen kehrt fich bas Verhältnis um. Außerbem hat es aber ber Forstmann auch burch rationelle Brunaftung in ber Sand, die Schaftstärke in der oberen Stammhälfte zu fteigern (f. S. 137).

Die Markstrahlen beginnen entweder schon im Marke (primare) ober von einem fpater gebildeten Bolgringe aus (fetundare). Bahl, Dimenfionen, Farbe und Glang ber Markftrahlen bariieren je nach holzarten

und Baumteilen außerorbentlich. Sie find balb breit (Giche, Rotbuche, Roterle), balb fcmal (Weißbirte, Ciche, Fichte), balb boch (Roterle, Sainbuche), bald niedrig (Richte, Arve), bald zahlreich (Efche, Bergahorn, Giche), balb fparfam (Larche). Manche Holzarten haben zugleich breite und fchmale Spiegelfafern (Giche). Gehr wenig entwidelt, aber bicht gufammengebrangt find bie Martftrahlen bei ben Rabelholzern.

Mit Bargporen ausgestattet ift bas Solz ber Richte, Larche und famt: licher Riefernarten. Spuren von harzporen enthält bas Bolg ber Beißtanne. Ohne Bargporen find: Wachholber, Taxus, Lebensbaum und Cypreffe.

Das frische Holz fest fich aus fester Holzmaffe, Saftwaffer und ben in diefem gelöften ober im inneren bes Baumes abgelagerten Stoffen zusammen.

Das bolggerüft, welches bie Banbe ber Bolgfafern und Bellen bilbet, besteht aus Cellulose (C6 H10 O5) und Lignin (C8 H12 O5). Die Umwandlung der geschmeidigen Cellulose in bas härtere (tohlenstoffreichere) Lignin scheint in der Regel schon im Bilbungsjahre ju erfolgen.

Der durchschnittliche Wassergehalt des grünen Holzes kann zu etwa 45 Gewichtsprozenten angenommen werden; die bezüglichen Schwantungen je nach holzarten, Jahreszeiten zc. bewegen fich zwischen etwa 35 und 55%. Im allgemeinen find die Laubhölzer reicher an Waffer als die Nadelhölzer. Ferner find die Bäume im großen gangen, insbesondere die Laubhölger, im Borfommer am mafferreichsten, mahrend fie im Berbste und Rachwinter bas wenigste Baffer enthalten; jedoch zeigen fich in dieser Sinficht feinere Unterschiede je nach Solzarten. Innerhalb eines und besfelben Baumes ergibt fich gewöhnlich eine Wafferzunahme vom Fugbuntte nach dem Gipfel hin, jedoch find die Burgeln ftets mafferreicher als ber Schaft.

Die fonftigen im Bolge befindlichen Substangen (Gimeikförper, Stärkemehl, Buder, Dertrin, Gerbfaure, atherische Ble und Barge, Farbstoffe, Afchenbestandteile zc.) find ber Quantitat nach gering und nur jum Teile (Barg, vielleicht auch die Gerbfaure) bon Ginfluß auf die Ruggute.

Endlich ist an dieser Stelle noch auf die vom technischen Standpuntte aus wichtige Unterscheidung des holges in Splint, Reifholz und Rern hinzuweisen. Unter Splint versteht man die helleren, faftreichen Außenringe, unter Rern die dunkle, faftarme

ober trodene Innenpartie bes Stammes. Wenn bas um bie Stammachse gelagerte innere Goly diefer Farbung entbehrt, so wird es Reifhola genannt. Be ftarter bas (gefunde) Rernhola entwickelt ift, besto wertvoller ift bas bolg. Es gibt nämlich auch franten Rern infolge bon Froft, Sagelichlag, fehlerhafter Aftung, Bilginfettion, Berlegungen burch Stok ober Schlag 2c.

Auf ber porftehenden Berichiedenheit beruht bie Ginteilung ber Solaarten in Splint=, Reifholg= und Rernholgbaume. Bu ben erfteren gehören Ahorn, Birte, Sainbuche, Erle zc.; hier ift ber innere Holzkörper gerade fo faftleitend als ber Splint. Reifholzbäume find Buche, Fichte und Weißtanne. Rernbäume find Giche, Efche, UIme, Riefer, Larche ac. Im allgemeinen nimmt bie Rernholzbilbung mit ber Bute bes Stanborts (Bobentraft) und bem Alter ber Stamme gu. 1)

### II. Würdigung der einzelnen technischen Gigenschaften des Holzes.

1. Textur. Man verfteht hierunter bas bem unbewaffneten Auge fich barftellende äußere Gefüge (Gewebe) des bearbeiteten Holzes. Dasfelbe hangt von bem morphologischen Baue ber Glementar-Organe, zumal ber Holzsafern ab, und prafentiert fich - je nach Schnittrichtungen — verschieben. Die Fasern find entweder lang ober turg, fein ober grob, gerabe ober verschlungen, gleichmäßig ober ungleichmäßig aufgebaut. Die beffere Textur tommt im allgemeinen ben bichten zerftreutporigen Laubhölzern zu; viele Afte beeinträchtigen diese Eigenschaft wesentlich.

Sehr feine Tertur haben a. B. Buchsbaum und Tarus; feine: Sainbuche, Birnbaum, Elzbeere; ziemlich grobe: Fichte, Tanne, Roterle; grobe: Platane, Wildfirsche; fehr grobe: die Gichenarten, Afazie, Ulme 2c.

2. Jarbe. Die Farbe bes holges hangt mit dem verschiedenartigen Baue des Frühjahr= und Herbstholzes, dem Waffergehalte und mit den in den Zellen abgelagerten organischen Substanzen (Pigmenten) zusammen. Sie schwantt von gelblichweiß bis zu buntel= braun in allen Nüancen je nach Alter, Standort und Gefundheits= auftand bes Baumes: besonders auffallend tritt die Berschiedenheit

<sup>1)</sup> C. Maerker: Einiges über die Kernholzbilbung der Kiefer (Forstliche Blätter, R. F. 1885, S. 73). — Die Untersuchungen des Bersassers beziehen sich auf 140 Stämme, in der Annadurger Haide auf Böden verschiedener Bonität erwachsen. Die Kernholzbildung dei der Kiefer beginnt durchschnittlich etwa im 30. Jahre. Die Kernholzprozente schwanken je nach Alter 2c. dei einzelnen Stämmen zwischen 10 und 39%. Im Durchschnitt ganzer Bestände bezrechnen sich dieselben zu 15—28%.

derselben bei den Rernbaumen und bei vielen exotischen Sölzern hervor. Gie ift namentlich am frifchen Golze charatteriftisch; an der Luft erleidet fie mit der Zeit fast bei allen Holzarten Berände= rungen (Bergrauen, Bergelben, Berblauen).

Der Rern zeichnet fich ftets burch buntlere Farbe aus, jumal bei ben Gichenarten, ber Magie, Maulbeere, Larche zc. Bu ben burch besonbers intenfive Farbung ausgezeichneten auslandischen Holzarten gehört namentlich bas Blau:, Rot:, Gelbholz zc. - An ber Luft wird bas zuerft fleischrote holz ber Roterle gelbrot, bas grunliche holz ber Stechpalme grunblau; Eiche wird violett. Amarant: und Plahagoniholz werden im Laufe ber Beit etwas buntler u. f. w.

3. Slanz. Dieser rührt hauptsächlich von ben eingelagerten Martstrahlen ber, welche fich auf bem Rabial- und Sefantenschnitt als mehr ober weniger breite Banber zeigen.

Schonen Glang haben 3. B. Aborn, Giche, Rotbuche, Ulme 2c. niger glaugend find: Erle, Giche, Sainbuche; ju ben matten Bolgarten gehoren: die Sorbus-Arten, Birnbaum, Schwarzfiefer, Buchsbaum ac.

4. Sernd. Gin fpegififcher Beruch ift nur wenigen einheimischen Holzarten eigentümlich, besto charafteristischer aber für viele Bolger ber heißen Bone. Derfelbe macht fich nur am frifchen Solze bemerkbar und ift eine Folge eingelagerter Substanzen, ba die reine Solzfafer geruchlos ift.

Beilviele: Beichiel, Traubentiriche, Springe, Roftaftanie, Bohnenbaum, Silber-, Baljam- und Ppramibenpappel, Beiftanne, Bachholber, Lebensbaum, Beilchenholz, Pfeifenftrauch u. f. w.

5. Sewicht. Das spezifische Festgewicht 1) ber reinen Golzsubstanz ift bei allen Holzarten größer als basjenige bes Baffers und zwar nahezu basielbe (ca. 1,56).2) Wegen ber berichieben großen Ablagerung von Festmasse im gleichen Raume und des - nach Daß= gabe des Trockengrades — verschiedenen Waffergehaltes ift aber das Bolumengewicht ber einzelnen Solzarten, deffen Bestimmung betanntlich als absolutes ober fpegifisches erfolgen tann, febr ber-

<sup>1)</sup> Dieje Bezeichnungemeije rührt von Theobor Bartig ber. 2) Schon Rumford (1812) und Ropp (1840) fanden teinen erheblichen Unterschied im Festgewichte der einzelnen Golzarten. Ih. Hartig ermittelte zwar später Differenzen von 1.05—1.97, allein seine Untersuchungsmethode war nicht frei von Brrtumern. Die oben angegebene Ziffer beruht auf neueren übereinstimmenden Untersuchungen von Julius Cache und Robert Bartig.

Innerhalb gleicher Holzart begründen außerbem Standortsverhältniffe, Alter, Baumftellung, Gefundheitszustand zc. mannigfaltige Abweichungen, wodurch die Gewichtstenntnis erschwert wird. Sinfictlich ber Ablagerung von Holgsubstang find bie harten Laub-Der Luft ausgesett, wird alles Holz hölzer bedeutend im Vorteile. nach und nach leichter, weil fein Baffer allmählich verdunftet; es wird zunächst walbtroden und später lufttroden. trodene Solz enthält aber immer noch 10-15% Baffer, welches nur burch fünftliche Erwärmung ausgetrieben werben fann. nabere Erforschung bes Lufttrodengewichtes ber Solzer ift beshalb von Wert, weil verschiedene andere technische Eigenschaften, J. B. bie Barte, Stetigkeit, Dauer, Brennfraft zc. mehr ober minber in Begiehung ju bem Gewichte fteben. Außerdem bat bie Renntnis ber Gewichtsverhältniffe auch in Bezug auf ben Transport (Labungsmöglichfeit auf einen Wagen) und die Verwendungsweife (als Bebachungsholz, zu Maschinenteilen ac.) Wert.

Alle Stanborts = und Witterungsverhältnisse, welche auf reiche Sommer= und Herbstholzbildung hinwirken, vermehren das Holzgewicht. Wärme und Licht sind hierbei von derselben Bedeutung wie die Bodenfruchtbarkeit. Ein zuberlässiger Schluß aus der Ring = breite auf die Dichtigkeit kann aber — bei dem großen Wechselder obigen Faktoren nach Orten und Jahren — doch nur in Bezug auf die ringporigen Laubhölzer und die Radelhölzer gezogen werden. Jene sind im allgemeinen um so schwerer, je breitere Jahrringe sie aufgelegt haben; bei diesen hingegen steigt das spezisische Gewicht mit der Engringigkeit. Hiema (Standinavien), auf höheren Gebirgen, an Süd= und Westhängen erwachsenen Radelholzes zusammen. Bei den zerstreutporigen Holzarten, zumal der Rotbuche, ist aber die Jahreringbreite ohne Einsluß auf das Gewicht (R. Hartig).

Mit bem Alter nimmt das Gewicht wenigstens der harzführenden Radelhölzer zu, weil namentlich bei den Kernbäumen (Riefern-Arten, Lärche) im höheren Alter ein Verkienungsprozes der innersten und untersten Stammpartien stattfindet. Bei den Laubhölzern hingegen ist junges und mittelaltes Holz leichter als altes und ganz altes (wegen bereits beginnender Zersehung des Kernes). Im freien Stande erwächst bichteres Holz, weil bas Erwachen ber Frühjahrsthätigkeit umsomehr sich verzögert, je volltommener ber Bestandesichluß ift.

Durch einzelne technische Fehler, Schaben ober gar Krankheit (Zersehung, Fäulnis) wird bas holzgewicht erheblich vermindert.

Bezüglich des Gewichtes der einzelnen Baumteile bei gleicher Holzart läßt sich im großen ganzen der Satz aufstellen, daß das spezisische Trockengewicht des Schaftholzes größer ist als dasjenige des Wurzelholzes, aber geringer als dasjenige des Aftholzes. Ferner ist die untere Stammhälfte meistens schwerer als die obere. Kernsholz ist — trockenen Justand vorausgesetzt — bei vielen Holzarten schwerer als Splint (Eiche, Lärche 2c.). Es gibt aber auch Holzarten, bei welchen das innere Holz leichter ist als das äußere (Birke), oder bei welchen eine erhebliche Gewichtsdifferenz zwischen Innensund Außenholz überhaupt nicht besteht (Fichte).

Die im Vorstehenden als Regeln bezeichneten Verhältniffe erleiden im einzelnen wegen der großen Anzahl von Kombinationen, in welchen die maßgebenden Faktoren auftreten können, vielfältige Ausnahmen, was hiermit nochmals ausdrücklich hervorgehoben werden foll. 1)

Bei Bilbung von vier Gewichtstlaffen ergibt fich (nach Gaper) folgenbe Stufenleiter:

- 1. Rlaffe. Sehr schwer (0,75 und höher im Lufttrodenzustand): Berreiche, Taxus, Rrummholztiefer, Elzbeere, Esche, Stieleiche.
- 2. Rlaffe. Schwer (0,70-0,75): Traubeneiche, Hainbuche, Akazie, Birnbaum, Rotbuche.
- 3. Rlaffe. Mittelschwer (0,55 0,70): Ulme, Felbahorn, Apfelbaum, Ebelkastanie, Bergahorn, Birke, Lärche, Roßkastanie.
- 4. Klasse. Leicht (0,55 und weniger): Roterle, Salweibe, Kiefer, Aspe, Schwarztiefer, Weißerle, Silberpappel, Tanne, Linde, Fichte, Arve Weymouthetiefer.

Die in Deutschlands Wälbern auftretenben 7 hauptholzarten (S. 14) haben, in aufsteigenber Reihe geordnet, im Mittel, folgende spezifische Luftstrodengewichte:

<sup>1)</sup> Diefe Ginfchrantung gilt nicht nur in Bezug auf bas Gewicht, fonbern auch bezüglich ber ihater aufgezahlten technischen Gigenichaften.

|            | Nach     | Angaben bon |  |  | Gager: |      | Rörblinger |
|------------|----------|-------------|--|--|--------|------|------------|
| Fichte     |          |             |  |  |        | 0,45 | 0,48       |
| Weißtann   | e.       |             |  |  |        | 0,47 | 0,48       |
| Riefer     |          |             |  |  |        | 0,52 | 0,52       |
| Lärche     |          |             |  |  |        | 0,59 | 0,62       |
| Rotbuche   |          | •           |  |  |        | 0,71 | 0,74       |
| Traubenei  | фe       |             |  |  |        | 0,74 | 0,75       |
| Stieleiche | <b>.</b> |             |  |  |        | 0.76 | 0.86.      |

Um aus dem spezifischen Gewichte das absolute Gewicht pro 1 fm 1) in kg 2) zu erhalten, braucht man die vorstehenden Zahlen nur mit 1000 zu multiplizieren. 1 fm Kiefernholz würde hienach rund 520 kg wiegen. Im Handel und bei der Berzollung im Deutschen Reiche rechnet man 1 fm Holz (aller Sorten) = 600 kg = 6 Doppelzentner.

6. **Järte.** Hiermit bezeichnet man das Maß des Wiberstandes, welchen das Holz dem Eindringen von Werkzeugen in seine Masse entgegensetzt. Im forstlichen Sinne kommen von letzteren vorherrschend Axt und Säge in Betracht; hierbei wird die Einwirkung als senkrecht oder wenigstens winkelig zur Holzsaser (nicht parallel) vorgenommen gedacht.

Im großen ganzen ift die Härte einer Holzart ihrer Dichte ziemlich analog; nicht felten aber wird fie noch durch andere Berhältniffe erhöht (eingelagerte Pigmente, Harze 2c.). Trockenes Holz ift härter als frisches. Starker Frost erhöht die Härte des Holzes. Es gibt aber — da mit der Feuchtigkeit auch die Zähigkeit zunimmt — einzelne (locker gebaute, zähfaserige) Hölzer, welche sich im feuchten Zustande schwerer zerfägen lassen als im trockenen (Pappeln, Weiden).

Bei Gruppierung ber holzarten in Bezug auf ihre harte murbe fich etwa folgende absteigende Stala ergeben:

- 1. Sehr hart: Berg= und Spigahorn, Sainbuche, Mehlbeerbaum.
- 2. Sart: Giche, Berreiche, Afagie, Ulme, Platane.
- 3. Ziemlich hart: Rotbuche, Rußbaum, Apfel- und Birnbaum, Stiel- und Traubeneiche, Chelkastanie.
  - 4. Beich: Fichte, Tanne, Roterle, Beigerle, Riefer, Larche.
  - 5. Sehr weich: Weymouthetiefer, Linde, Pappeln und Weiben.
- 7. Spaltbarkeit. Diese Eigenschaft ift eigentlich nur eine be- sondere Form ber Barte, indem fie den Widerstand bes Golges gegen

L.

<sup>1)</sup> Diese Abfürzung soll in Zukunft stets für ben Festmeter (eigentlich Festkubikmeter) gebraucht werben.
2) Bebeutet Kilogramm.

Axt und Reil in der Richtung des Verlaufes der Holzsafern bezeichnet. Man nennt diesen Widerstand gegen die den Keil bewegende Kraft auch wohl Spaltfestigkeit. Gerad- und Langsaserigkeit, kräftige Markstrahlen und Aftreinheit erhöhen die Spaltbarkeit; gedrehter Wuchs vermindert sie hingegen. Im frischen und auch im dürren Zustande spaltet alles Holz leichter als im welken. Frost hebt die Spaltbarkeit unter Umständen ganz auf, weil gefrorenes Holz an seiner natürlichen Clastizität verliert. Am leichtesten spaltet alles Holz in radialer Richtung (Spaltrichtung), schwieriger in der Sehnen- und Jahrring-Richtung.

Zu ben schwerspaltigen Holzarten gehören: Weißbirke, Hainbuche, Ulme, Bergahorn, Spihahorn, Esche Elzbeere. Etwas schwerspaltig sind: Schwarzkieser, Krummholzkieser. Leichtspaltig sind: Rotbuche, Lärche, Roksastanie, Erle, Kieser, Siche, Linde. Sehr leichtspaltig: Fichte, Tanne, Wehmouthskieser, Silberpappel.

8. Siegsankeit. Ein Holz wird biegsam genannt, wenn es eine Beränderung seiner Form durch Strecken, Stauchen oder eine andere äußere Einwirkung erträgt, ohne zu zerbrechen. Den Gegensah hierzu bildet das brüchige (sprocke) Holz. Die Biegsamkeit tritt in zwei Formen auf, welche als Zähigkeit und Elastizität bezeichnet werden.

Wenn ein Stab die durch Biegung desselben veränderte Form mehr oder weniger beibehält, so spricht man von Zähigkeit; nimmt hingegen der gebogene Stab nach dem Aufhören der biegenden Kraft seine frühere Form und Lage wieder vollständig an, so bezeichnet man diese Eigenschaft als Elastizität. Beide Eigenschaften beruhen auf einer gewissen Dehnbarkeit der Holzsaser.

Leichte Hölzer find im allgemeinen zäher als harte. Junges Holz ift zäher als altes. Feuchtes Holz ift zäher als trocenes; man hat es daher in der Hand, die Zähigkeit zu befördern (z. B. durch Einlegen in Wasser oder Dämpfen).

Die Clastizität verhält sich vielsach umgekehrt, indem das Holz um so elastischer wird, je mehr es austrocknet. Harzgehalt verminbert die Clastizität. Frost hebt die Federkraft auf. Ferner sind die schweren Hölzer (Taxus, Ciche, Csche) in der Regel zugleich elastisch; es gibt aber auch leichte Hölzer (Fichte, Tanne), welche infolge gleichförmigen Baues und aftreinen Buchfes ein bebeutendes Mag von Glaftigität befigen.

9. Jeftigkeit.1) Dit Festigkeit bezeichnet man ben Wiberftand, welchen bas holz ber Aufhebung feines natürlichen Bufammenhanges burch eine Rraft entgegensett. Der Widerstand gegen ein Berreigen in ber Cangerichtung beißt Bugfestigkeit, gegen ein Berdruden in ber Langerichtung Drudfestigkeit, gegen ein Berbrechen durch eine senkrecht zur Richtung der Holzfasern wirkende Kraft Biegungsfestigkeit (Tragkraft), gegen eine an einem Ende tangential germalmend wirkende Rraft Drehungsfestigkeit und gegen ein Berschneiben Scheerfestigkeit. Dem absoluten Mage nach ift die Zugfestigkeit unzweifelhaft am größten, hingegen wohl die Scheerfestigkeit Bom forftlichen Gefichtspunkte aus ift bie Tragam geringsten. kraft die wichtigste Festigkeitsart, weil sie den Bauwert der Balken und die technische Berwendbarkeit vieler Bagnerhölzer zc. bedingt.

Die Festigkeit überhaupt fteht im großen gangen in Begiehung au dem spezifischen Trockengewichte. Bezüglich der Tragkraft ingbesondere treten als maggebende Faktoren noch Biegsamkeit, baw. Bahigkeit und Aftreinheit hinzu. hiernach ift gleichförmig gebautes, aftreines, gerabfaferiges, gefundes, ichweres Solg ftets tragfraftiger als mit ben entgegengesetten Gigenschaften behaftetes, welcher Sat namentlich innerhalb gleicher Holzart gilt. Was den Standort betrifft, fo foll (nach Tetmajer) bas auf Nordseiten erwachsene Solz tragfräftiger fein als bas an Subhangen.

Nach Baufchinger2) stellt sich die Tragkraft der oberbaperischen Nadelhölzer wie folgt:

> 545-745 Atmofphären. Lärche

Kichte 365--690 Riefer 245-705 485-570 Tanne

Der Atmosphärenbruck auf 1 gcm Fläche beträgt etwa 1 kg.

<sup>1)</sup> Untersuchungen über die Festigkeit der Hölzer aus den Ländern der ungarischen Arone, ausgeführt von Jenny. I. Heft. Beröffentlicht anläßlich der Weltausstellung von 1873. Buda-Pest, 1873. Tetmajer: Methoden und Resultate der Prüfung der schweizerischen

Bauhölzer. Zürich, 1883.

Tetmajer stellt in biefer Beziehung folgende absteigende Reihenfolge auf: Riefer, Fichte, Tanne, Larche, Giche, Buche. Die Erfahrungen ber Praxis fteben aber hiermit nicht in vollem Ginklange, indem man die Giche als die tragkräftigste Holzart betrachtet und der Richte eine höhere Tragfraft zuerkennt als ber Riefer.

10. Stetiakeit. Sierunter verfteht man die Gigenschaft bes holzes, fein Bolumen burch Bafferabgabe und Bafferaufnahme möglichst wenig ju veranbern. Das frifche bolg verliert fein Baffer an ber Luft nach und nach burch Berdunftung. Begunftigt wird biefe Bafferabgabe burch loderen, porbfen Bau (innerhalb berfelben Bolgart), burch Entrindung und Berkleinerung bes Bolges (mittels Art ober Sage), sowie burch trodene, in lebhafter Bewegung befindliche Luft. Runbholzer bedürfen unter Umftanden 3-4 Jahre, um vollständig auszutrodnen. Umgekehrt nimmt troden gewordenes Solz in feuchter Luft wieder Waffer auf; begunftigend in diefer Sinficht wirken dieselben Verhältniffe, welche bezüglich der Verdunftung als maßgebend bezeichnet wurden. Je loderer gebaut das Holz, je größer bie Oberfläche, je feuchter bie Umgebung ift ic., besto rascher faugt das Solz Waffer auf.

Mit dem wechselnden Waffergehalte des Holzes fteben die als Schwinden, Reiken, Quellen und Werfen bezeichneten Grscheinungen 1) im Zusammenhange. Infolge von Wasserabgabe verkleinert fich bas Bolumen bes Holges, b. h. basselbe fcwindet. Da bas holz nicht homogen gebaut ift (wie z. B. Metall ober Glas), fo kann die Schwindung nicht gleichmäßig nach allen Richtungen bin ftattfinden; infolge hiervon entstehen Riffe (Troden: ober Schwindriffe). Durch Wafferaufnahme andererseits vergrößert fich bas Bolumen, d. h. das Holz quillt; infolge ungleichförmigen Quellens oder Anschwellens aber wirft oder verzieht sich das Holz. allgemeinen schwindet und reißt das schwere Holz mehr als das leichte; dies gilt namentlich innerhalb gleicher Holzart. Die harten Laubhölzer werfen fich auch mehr als die weichen Laub- und die Nadelhölzer.

<sup>1)</sup> Der Holzarbeiter fast biefelben mit bem Ausbrucke "Arbeiten" bes Holges zusammen; er fagt von einem wenig arbeitenben Holge, es fei "ftetig" ober "ftehe gut".

Bur möglichsten Beseitigung biefer besonders die Brettmare (und mithin bas Tifchlerholg) beeintrachtigenden Borgange bienen: vorläufige Belaffung von Rinbenringen, langfames Austrodnen, Ginichlagen S-formiger eiferner Rlammern auf die hirnflächen, Aufbewahrung unter Waffer, Ausbampfen, Austochen zc.

Starte Schwindung zeigen g. B. Rotbuche, Bainbuche, Birte, Ulme zc., geringe bagegen: Fichte, Tanne, Carche, Wehmouthstiefer zc. Die bon einzelnen Autoren hierfür angegebenen Zahlengrößen bieten leider bis jest nur geringe Übereinstimmung. - In ber Richtung ber Solzfafer (Langerichtung) ift die Schwindung am geringften, in ber Richtung ber Martftrahlen (Rabialrichtung) tann fie bis ju 5% bes Frifchvolumens betragen. in ber Richtung bes Jahrringverlaufes (Tangentialrichtung) fogar bis ju 10% fteigen.

11. Janer.1) Dit Dauer wird ber Beitraum bezeichnet, mabrend beffen fich bas Solg in unverdorbenem, noch gebrauchsfähigem Ruftande ju erhalten im Stande ift. Bezüglich ber Verwendung als Nugholz ift diefe Eigenschaft faft die allerwichtigfte.

Die auf das vom Stocke getrennte Holy zerstörend einwirkenden äußeren Objekte find hauptfächlich Bilge und Infekten.2) bewirken entweder partielle oder totale Berfetung bes holgkorpers, ober fie treten wenigstens tonfekutiv auf, wenn die Raulnis durch andere Urfachen (gewiffe Bodenzuftande ober Baffer mit demifchen Berfetungsprodutten) eingeleitet worden ift (f. S. 316). In jedem Falle ift saftreiches bolg am meisten gefährdet, weil sowohl die Bilge als die Insetten vorzüglich bem Holzsafte nachstreben. Sorgfältiges und möglichst vollständiges Austrodnen vor der Berwendung erhöht daher die Dauer wesentlich.

Die Dauer fteht - abgefeben bon einigen Ausnahmen im geraben Berbaltniffe aum fbegififchen Gewichte: wenigstens ift bas bichtere holz berfelben holzart ftets bauerhafter als bas leichtere. Harzgehalt erhöht die Dauer. Ferner wird die Dauer des Holzes

<sup>1)</sup> Schon G. L. Hartig stellte Bersuche über die Dauer des Holzes (namentlich im Boben) an. Brgl. dessen Schriften: Bersuche über die Dauer der Hölzer. Stuttgart, 1882. Ersahrungen über die Dauer der Hölzer und über die Mittel, die Pauer des Holzes zu verlängern. Berlin, 1836.

2) Außer den Kerbtieren kommen als Zerstörer der Schissbölzer auch andere niedrige Tiere, z. B. die Bormuschel (Teredo navalis L.) und eine kleine Kredssorte (Limnoria teredrans Leach.) in Betracht.

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forfiwiffenicaft. II. 22

in hervorragender Weife bon ben außeren Berhaltniffen bedingt, welchen basselbe nach Dag feiner Berwendung ausgesett ift. Sang im Trodenen zeigen felbst sonst leicht zerftorbare Holzarten (z. B. Rotbuche, Birte) eine hohe Dauer, ebenso gang unter Waffer, weil hierburch ber Butritt ber Luft abgeschloffen wird, welcher zu jeder Berfetung erforderlich ift. Den Brufftein für die mabre Dauer liefert aber erft die Bermendung des Holges im Freien, wo Luft und Keuchtigkeit ungehinderten Zutritt haben, oder im Boben ober in dem Luftwechiel verichloffenen Räumen. Der bem verbauten Rimmerholze gefährlichste Bils ift ber Sausschwamm (Merulius lacrymans Fr.). 1)

Als Sauptmakregel jur Erhöhung ber Dauer ift 3m brag = nation zu nennen (f. II. Teil. Forsttechnologie. I. Abschnitt, I. Rabit.).

Die bauerhafteften Solzer find: Giche, Larche, Riefer, Schwargtiefer, Atazie, Ulme und Cheltaftanie. Die Dauer ber Rabelhölzer ift um fo größer, je kernreicher, harzhaltiger und engringiger dieselben find.

Bon mittlerer Dauer find: Gide, Fichte, Tanne, breitringige Larche

und Riefer.

Beringe Dauer befigen: Rotbuche, Sainbuche, Aborn, Erle, Birte, Linbe, Weymouthstiefer, Pappeln, Weiben, Safel.

12. Brennkraft. Die Wärmemenge, welche bie Holzarten bei ber Berbrennung in unferen gewöhnlichen Feuerräumen zu entwickeln vermögen, fteht fast genau im geraben Berhaltniffe zu bem fpezifischen Das bichte Holz liefert baber - abgesehen von Lufttrockengewichte. einigen Ausnahmen (Giche) - bie größte Warmemenge, bas weniger dichte bewirkt aber ein rascheres Feuer. Harzreiches Rabelholz ist brennkräftiger als harzarmes; gefundes Holz liefert mehr Wärme als anbruchiges ober gar faules. Bon befonderem Ginflug auf ben Brenneffett ift ferner ber Feuchtigkeitsgrab, indem ein um fo größerer Teil ber burch Berbrennung erzeugten Wärme verloren geht, je weniger ausgetrodnet bas Bolg gur Feuerung verwendet wird. Alle Umftanbe, welche bie rasche und vollständige Austrodnung bes Holzes begünftigen, erhöhen hiernach auch beffen Brennkraft. Bierher ge= hören Fällung im Vorsommer, möglichstes Kleinspalten, luftiges Auf-

<sup>1)</sup> Dr. Coppert: Der Sausichwamm, feine Entwickelung und Betampfung. Herausgegeben und bermehrt von Prof. Dr. Polek. Breslau, 1885. Dr. R. Hartig: Der achte Hausschwamm (Merulius lacrymans Fr.). Mit 2 lithographirten Tafeln in Farbenbruck. Berlin, 1885.

sehen der gesertigten Hölzer im Walbe, Reißen derselben, Aufbewahrung in trocenen Räumen u. s. w.

Man hat die absolute Brennkraft der einzelnen Holzarten teils auf physikalischem, teils auf chemischem Wege durch wissenschaft-liche Versuche 1) sestzustellen versucht; die bezüglichen Ergebnisse stehen aber mit der gewöhnlichen Praxis noch so vielfältig im Widerspruche,2) daß man vorerst noch mit den bei der Zimmerheizung gemachten Ersahrungen sich begnügen muß.

Scheibet man brei Brennholzklaffen aus, fo lassen fich bie gewöhnlichen Holzarten — gleichgroße Bolumina vorausgeset — etwa folgenbermaßen gruppieren:

I. Klasse. Größte Brenntraft besigen: Hainbuche, Rotbuche,

Ahorn, Giche, Birte, Atazie, harzreiche Riefer, Schwarzfiefer.

II. Rlaffe. Mittlere Brenntraft: Ulme, Giche, weniger hargreiche Riefer, Arve, Larche, Fichte, Tanne.

III. Rlaffe. Geringfte Brenntraft: Linbe, Erle, Beymouthetiefer, Bappeln, Weiben.

Da das (brennkräftige) Rotbuchenholz unter den Laubholzarten am meisten verbreitet ist, psiegt man dessen Brennkraft als Einheit anzunehmen (1 oder 100 zu sehen) und den Heizeffelt der übrigen Holzarten hiernach zu bemessen.

18. Cemnische gehler und Schäden. Die Fehler,3) welche als bleibende Rachteile die Berwendbarkeit des Holzes nach irgend einer

<sup>1)</sup> G. L. Hartig: Physicalische Bersuche über bas Berhaltnis ber Brennbarkeit ber meisten beutschen Wald-Baum-Hölzer. Marburg, 1794. 2. Aust. 1804. 3. Aust. 1807.

B. W. Brig: Untersuchungen über bie Beigtraft ber wichtigeren Brenn: ftoffe bes preußischen Staates. Berlin, 1853.

Dr. Th. Hartig: Ueber bas Berhaltniß bes Brennwerthes verschiebener Holz- und Torfarten für Zimmerheizung und auf bem Rochheerbe. Braunfoweig. 1855.

jameig, 1855.

3) Diese Erscheinung tann nicht befremben, wenn man bebenkt, daß — abgesehen von anderen Umständen — bei unseren gewöhnlichen Feuereinrichtungen ca. 40—50% der Heigkraft verloren gehen.

<sup>3)</sup> Saring: Busammenftellung ber Rennzeichen ber in Deutschland machfenben Gichengattungen und ihrer hauptsächlichsten Fehler. Berlin, 1853.

Dr. H. Göppert: Ueber bie Folgen äußerer Berlegungen ber Bäume insbesondere der Eichen und Obstdäume. Ein Beitrag zur Morphologie der Gewächse. Mit 56 Holzschnitten und einem Atlas mit 10 lithographirten Tafeln in Folio. Breslau, 1873.

Dr. Robert Hartig: Lehrbuch ber Baumkrankheiten. Berlin, 1882. 2. Aust. Mit 187 Textabbilbungen und einer Tafel in Farbendruck. Daselbst, 1889.

Richtung bin beeintrachtigen, laffen fich in Fehler bei gefunber Bolgfafer und in Fehler, welche in ber Rrantheit ber Bolgfafer felbft befteben, einteilen (Baper).

Da von den verschiedenen Fäulniszuständen (Rot=, Weißfäule 2c.) am ftehenden Golge und ben biefelben hervorrufenden Bilgen bereits in der Forstschutzlehre die Rede war (S. 272-281 und S. 315-317), fo haben wir es hier nur mit einer turgen Aufgahlung ber wichtigften jur ersten Gruppe gehörigen technischen Fehler ju thun. Rategorie geboren:

A. Rifbildungen (Rern=, Froft=, Ringriffe).

Die Rernriffe, in ungleichmäßiger Schwindung begründet, geben bom Martforper aus und treten in rabialer Richtung besonders an ben aus ber unterften Partic ftarter Stämme geschnittenen Sortimenten auf. — Hinfichtlich ber Frostriffe wird auf S. 284 u. f. verwiesen. — Ringriffe (ibentisch mit Ringschale) bestehen in Trennung ber Holzschichten burch eine in ber Richtung ber Jahrringe verlaufenbe Rluft. Als Entstehungsursachen werben entweber Bilgwucherungen (S. 277) ober ftarfer Frost, bzw. ungleichmäßiges Zusammenziehen und Wieberausbehnen ber Jahrringe angesehen. Sie find namentlich häufig an ber Grenze zweier Jahrringe von sehr ungleicher Breite, 3. B. an Tannen, welche lange im Drucke gestanden haben und bann plöglich freigestellt worden find.

B. Abnormer Solgfaserverlauf. In diese Rategorie fallen Wimmer-. Maser- und Drehwuchs.

Bei bem Wimmerwuchfe verlaufen bie bolgfafern wellenformig in einer gewiffen Orbnung, find also nicht in einander verschlungen. Der Maferwuchs hingegen, eine Folge maffenhafter brilicher Anofpenwucherung, zeigt ganz verschlungenen Bau der Fasern. Bon Drehwuchs spricht man, wenn die Holzsasern spiralig um die Stammachse verlaufen; hierbei wird zwischen Rechts- und Linksbrehung unterschieden. Bei ber Roftaftanie ist jene, bei der Byramidenpappel hingegen diese konstant; nicht immer bleibt fich aber die Richtung ber Drehung burch ben ganzen Stamm gleich. Rechtse (ober widersonnige) Drebung icheint vorzuherrichen. Bu Schnittund Spaltwaren ist brehwüchsiges Holz nicht tauglich ("wildes Holz" ber Schreiner). — Angabe einiger Theorien über die Ursachen Diefer Erscheis nungen im Bortrage.

C. Sorn- ober Durchfallafte ("Augen" ber Schreiner).

hierunter versteht man die namentlich in Radelholzschäfte eingewachfenen, baw. von ben Schaftfafern gang umfcbloffenen, beinharten abgeftor= benen Afte. — Die noch grunen eingewachsenen Afte vermindern den Wert bes Schnittmaterials viel weniger, weil fie fest im Brette fipen und nicht berausfallen.

D. Auftreibungen burch harznugung.

Un Richten werben burch bas Fortwachsen ber zwischen ben Lachen belaffenen Stammteile jene charafteriftischen Epicykloibenformen (im Querfcnitte) hervorgerufen; nicht felten ftellt fich überbies Rotfaule ein.

E. Sonftige Migbilbungen, welche in ben verschiedenften Formen auferlich zu Tage treten, find: Rollerwuchs, Bermachsung von Gipfeltrieben (Doppelgipfel), Berbanderung (Fasziation), Anollen am Schafte, an Aften ober Wurzeln, Anschwellung burch Bucherung ber Miftel und Riemenblume (S. 270), Bulftbilbungen burch Artfchlag, Anftreifen eines fallenden Stammes, Anprallen größerer Steinc (Baumfchlag), Wilbschälung zc. Bon Schaben im innern follen nur die Barggallen - aus ber Berichmelgung vieler Bargtanale entstehend - und die durch Steigeisen bewirkten Abnormitaten im Befüge ber Solgfafer erwähnt werben.

#### II. Titel.

### Berwendung des Holzes.

Das Soly unferer Walbungen findet entweder als Rugholy ober als Brennholy Bermenbung (f. I. Teil ber Encyflopabie, S. 13). Die Ausformung bes Rutholges ift eine febr mannigfaltige und ausgebehnte. Bedingend bezüglich ber Berwendung zu Rugzweden find die Maffe und außere Form bes Baumichaftes, fowie bie im Borftehenden (unter Bof. 1 bis 11) aufgezählten technischen Eigenschaften, wobei - je nach bem fpeziellen Gebrauche - bald biefe, balb jene wichtiger ift. Bedingend bezüglich ber Verwendung gu Brenngmeden ift lediglich ber Beigeffett (Bof. 12).

### I. Augholz.

Alle Rugholger tommen entweder im roben, beschlagenen, gerschnittenen ober gespaltenen Zustande zur Berwendung. Sierauf beruht beren Einteilung in Bollholz (Rund- und Balkenholz), Schnittholz und Spaltholz.

Die Rundholger werben in ihren natürlichen Stärkedimenfionen belaffen, jedoch vor dem Gebrauche in der Regel entrindet. Das Balkenholz wird entweder scharftantig oder rindenkantig bear-Die Bearbeitung besselben geschieht entweder burch Bimmerung (mit bem Dunnbeile) ober mittels ber Sage (auf Zimmerplagen ober in Sagemublen). Die gangbarfte Zimmerholzware (aum Sochbau zc.) liefern Stamme von 28-35 cm Rundftarte in Brufthobe (1,3 m über bem Boben) gemeffen.

Die Schnittware wird aus Sagekloben (Blochen) hergeftellt, bie man borwiegend aus ftarten Stämmen fertigt. Die in ber Technik gewöhnliche Unterscheibung ift bie in fantiges Schnittholy (Stollen und Latten) und in breites Schnittholy (Boblen und Bretter).

Das Spaltholy wird burch Trennung ber Stämme vom Rerne aus, radial und nach bem Berlaufe ber Holgfafern mittels ber Art (ober burch Spaltmaschinen) hergestellt.

Die Balten werben am tragfraftigsten, wenn man fie aus einem Rundstude burch vier Beschlagflachen (an ben einanber gegenüberliegenben Seiten) berftellt (Bangholg). Es tommt aber auch bor, baf vorerft eine Trennung des Stammes der Länge nach durch das Herz ftattfindet (Halb: hola) ober auch burch zwei rechtwinkelig auf einander geführte Schnitte (Rreug: ober Biertelholg). Rabere Erlauterungen über bie Begriffe: scharftantig, rindentantig, gebeilt, befaumt und bie Berftellungsweise, fowie bie Dimenfionen ber Stollen (Rahmholz), Latten (Spalier:, Gpps:, Plafondlatten), Bohlen (Planken), Bretter (Borbe, Dielen) zc. im Bortrage.

Da beim Spaltholze die Trennung niemals über den Span geht, während beim Schnittholze bie Solzfafern ber Quere nach burchschnitten werben. fo ist jenes fester, elastischer, stetiger und bauerhafter. Aukerbem findet beim Sageholze nur ein geringer Materialberluft (Sagemehl) ftatt; bei bem gebeilten Bolze gibt es aber Abfallfpahne.

Die Hauptverwendungsarten bes Nutholzes sind — je nach Bewerben - folgende:

1. fochban. 1) Die jum Bauferbau erforberlichen Sortimente bilben bas fog. Dimenfionsholz. Dasfelbe befteht aus langen und furgen Bolgern, welche bestimmte - nach Gegenden oft abweichende -Benennungen führen. In neuerer Zeit wird ber fog. Fachwertbau - namentlich in ben Stäbten - immer mehr burch ben Steinbau

<sup>1)</sup> Bur Litteratur:

Christian Hunbeshagen: Anleitung zum Entwerfen von Bauholz-Anschlägen und zur zweckmößigsen Ausarbeitung, Berwendung und Ersparung des Holzes, besonders des Eichenholzes, für Forstmänner bearbeitet. Mit Tabellen und zwei Kupferabbrücken. Hanau, 1818. W. Frauenholz: Bautonstructionslehre für Ingenieure. II. Theil. Holzeconstructionen. Wünden, 1876.

Walther Lange: Das Holz als Baumaterial 2c. Holzminden, 1879. 3. Promnig: Der Holzbau [Der praktische Zimmermann]. 2 Theile. 3. Aust. Rarlsruhe, 1881.

verbrängt; auch bas Gifen macht bem Solze immer größere Ronturreng (eiferne Saulen und Trager).

Als Saupteigenschaften bes Bauholzes werben - abgeseben bon gewiffen Langen und Starten - bom Zimmermann verlanat: geraber Buchs, Bollholzigkeit (3meischnurigkeit), Aftreinheit, geringes Gewicht, Elastizität, Tragfraft, Dauer und Gesundheit. barf nur volltommen ausgetrodnetes Solg verbaut werben.

Am beliebteften als Bauholz find bie Nabelhölzer, vor allen Fichte und Riefer. Die Berwendung ber Giche, welche fruher eine große Rolle als Hochbauholz gespielt hat, beschränkt sich heutzutage etwa auf Grundschwellen und bunftige, feuchte Räume. Außerbem finden in einzelnen Gegenden noch Ulme, Chelkaftanie (an Stelle ber Eiche) und Afpe (zu Dachsparren) teilweife Berwendung.

Der hölzerne Fachbau bebarf Schwellen (Grund:, Bruft: und Dach: fcwelle), Wandrahmen (Pfetten), Unterzüge (Trager), Balten (Tramen), Saulen, Riegel, Streben, Sparren und sonftige Bedachungshölzer. Das hauptfachlich gur Bermenbung gelangenbe Golg schwankt von etwa 15 bis 30 cm Mittelftarte, icarffantig beschlagen. Das turze Zimmerholy macht etwa bie Balfte bes gangen Zimmerholzverbrauches aus. - Bu ben fog. Bauruftungen werben borwiegend runbe Richtenftangen berwenbet.

2. Erdban. Diefer umfaßt ben Roftbau, bie Baffer= leitungen, ben Gifenbahn-, Wege- und Bergbau. Die Bolger befinden fich hier in weit ungunftigeren Berhaltniffen als beim Bod)= bau, nämlich an, in und unter der Erde, statt über derselben.

Roftpfähle und Spundwände machen besondere Ansprüche an Dauer; baber finden hierzu Giche, Larche und Riefer die meifte Berwendung.

Bu Brunnenröhren (Teucheln), welche am beften alsbald im grunen Zustande gebohrt und gelegt werben, verwendet man am liebsten harzreiches Riefern-, Schwarztiefern- ober Larchenholz. Ermangelung beffen begnugt man fich aber auch mit Tannen- ober Nichtenholz.

Die Länge ber Brunnenröhren schwankt gewöhnlich von 3—5 m; ihre Stärke beträgt 25-35 cm. Das Bohrloch erhalt ben britten Teil bes Durchmeffers bes betreffenben Stammabichnittes, fo bag eine ihm gleiche Wanbstarte verbleibt. Die Dauer folder Teucheln beträgt, je nach bem Bindig= und Feuchtigfeitegrade bes Bobens, 10-15 Jahre.

Der Eisenbahnbau bedarf vorwiegend Schwellenhölzer und Telegraphenstangen. Erstere unterscheidet man in Stoß- (Mittel-) schwellen und Weichenschwellen. Hierzu läßt sich auch einschnüriges Holz verwenden, wenn es nur dauerhaft ist.

Die geeignetsten Holzarten zu Schwellen find Eiche, Lärche und Kiefer. Imprägniert laffen sich aber auch andere Holzarten, sogar Fichte und Buche '), verwenden. Zu Telegraphenstangen verwendet man Fichte und gemeine Kiefer.

Die gewöhnliche Stohichwelle ist auf ben beutschen Bahnen 2,5 m lang, 26 cm breit und 16 cm hoch, während die Weichenschwelle 2,8—5 m Länge, 32 cm Breite und 16 cm hoch, während die Weichenschwelle 2,8—5 m Länge, 32 cm Breite und 16 cm höhe besigt. 1 fm Rohholz liesert 7—8 Stohschwellen; auf 1 beschlagene Schwelle entsallen aber im Durchschnitt nur ca. 0,10 cbm Festmasse, da bei der Schwellensabrikation 30—40% in die Späne fallen. Der jährliche Erneuerungsbedarf an Schwellen für den deutsch-österreichischen Eisenbahnverdand kann — bei Annahme einer durchschnittlich 10jährigen Dauer der Schwelle — auf rund 1,5 Millionen schwellen kohholz veranschlagt werden. Leider beginnt auch auf diesem Gebiete das Sisen dem Holze Konturenz zu machen (Hilf's Langschwellenspstem und neuerdings eiserne Querschwellen). — Die üblichen Dimensionen der Telezgraphenstangen sind 8—9 m Länge und 15 cm Durchmesser am Zopfe.

Bei Wegebauten im Forste werden nicht selten hölzerne Ginsassangen und Überbrückungen, sowie streckenweises Belegen der ganzen
Wegbreite mit Prügeln oder mit Reisig erforderlich, letzteres namentlich
an sumpfigen Stellen. Man ist bei bergl. Bauten (Knüppel- oder
Prügelwegen) in Bezug auf die Holzart nicht wählerisch, sondern
verwendet die am meisten zu Gebote stehende, zumal das Radelholz.

Die Straßenpflasterung mit Holzwürfeln, neuerdings in einigen großen Städten (Hamburg, Berlin, Dresben, Frankfurt a/M.)

<sup>1)</sup> Beise: Die Buchennugholzfrage. Bearbeitet bei ber Agl. Hauptstation für bas forstliche Bersuchswesen (Zeitschrift für Forst: und Jagdwesen, XIII. Jahrg., 1881, S. 529).

Max Rösler: Neber die Berwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken. Separat-Abdruck aus den Nrn. 65, 66, 67, 69, 71 und 73, Jahrg. 1885 der Deutschen Bauzeitung. Berlin, 1885.

H. Schumacher: Die Buchennugholz-Berwerthung in Preußen (mit befonderer Berücksichtigung des eigentlichen Buchengebietes im Westen der Monardie). Eine Denkschrift zur XVII. Versammlung deutscher Forstmänner in München. Berlin, 1888.

In Frankreich und Österreich findet das Buchenholz bis jest mehr Anwendung zum Schwellenbau als in Deutschland, wo etwa nur 1% aller Schwellen hieraus besteht.

versuchsweise eingeführt, erforbert besonders hartes Sola (Rotbuche, Giche); in neuerer Beit ift aber hierzu auch Riefernholz mit Borteil verwendet werden. Man impragniert die aufrecht auf ein schwach gewölbtes Cementlager zu ftellenden Rlobe am beften mit Chlorgint und fullt bie 3wifchenraume mit Asphalt aus.

Der Berabau bebarf einer bedeutenben Menge von meift turgem Zimmerholz zum Bau von Schachten und Stollen, zur Unterftützung ber einzelnen Stockwerte und zu Forberungs-, fowie Bumpwerten. Mit Rudficht auf die ungunftigen Berhaltniffe, welchen bie Brubenbolger ausgesett find, murbe wohl Gichenholg am besten baffen, allein biefes ift viel zu teuer. Man verwendet baber hauptfachlich Riefer und Larche, begnugt fich aber auch mit Fichten-, Tannen- und felbft Rotbuchenholz (zu Stempeln).

Brubenhölzer bauern felten langer als 5-6 Rabre: besonders rafche Bermefung tritt im talthaltigen Bebirge ein.

3. Waffer- und grucenban. Die in biefe Rategorie fallenben Bauwerke bestehen zunächst aus den verschiedenen Bauten und Ginrichtungen, welche zum Trift- und Alokereibetrieb erforderlich find. Ferner tommen bie einfachen Solgbruden und bie hiermit in Berbindung ftehenden Uferwerte (Spundwände, Bollwerte zc.) in Betracht. Auch bas Wafferrab mit bem bazu gehörigen Mühlgerinne (Fluder) gehört mit jum Bafferbauholze.

Bu ben Triftbauten wird am liebsten gut ausgetrochnetes Larchen= ober Riefernholz genommen. In Ermangelung besfelben begnügt man fich aber auch mit Richte und Weißtanne. und Uferwerke erforbern Giden=. Larchen= ober Riefernholg. Brudenbelagen ift neuerbings mit Borteil bas Buchenhols verwendet worden (Rheinbrude bei Koln). Begnugt man fich bei ber Uferbefestigung mit Faschinen, so werden im 4-6 jährigen Umtriebe er= zogene Beiben ober fonftige rafch machfenbe Straucher (Faulbaum, Spindelbaum, Heckenkirsche, Hasel, Schwarzdorn 2c.) als Material aebraucht.

Man unterscheibet bie Faschinen je nach Dimenfionen und 3weden in Bau-, Wurft- und Sentfaschinen. Die Baufaschine ift ein 30 cm ftartes, 3-4 m langes Gebund; die Wurstfaschine ift nur 12-15 cm ftart, aber 10-15 m lang und hat in Abständen von je 25 cm ein Band; bie Sentsaschine endlich ist turz (4...6 m), aber stark (60...90 cm). Die Wurstsaschinen werden mittels starker Buhnenpfähle (aus den Stammenden der Loden) über die Baufaschinen behufs deren Befestigung genagelt. Die Senksschinen, im innern mit schweren Steinen ausgefüllt, finden für tiese Geswässer mit starker Strömung Anwendung. Man fällt alles Faschinenholz am besten im Frühjahre (Marz, April).

Der Wellbaum am Wasserrade muß ein schnurgerade gewachsener, starter, gesunder Eichen-, Riefern- oder Lärchenstamm sein. Bu den Aränzen und Schaufeln kann auch anderes Holz verwendet werden. Das Fluder wird meist aus Fichten- oder Tannenholz hergestellt. Die Zapfenlager werden aus Rot- oder Hainbuche, die Lagerschwellen aus benselben Holzarten, wie der Wellbaum, angesertigt.

4. Shiffsban. Der Schiffsbau erforbert — insoweit Holz hierzu verwendet wird — sog. Konstruktions- und Bemastungshölzer. Erstere bilden den Schiffsrumps und zerfallen wieder in Lang- und sigurierte Hölzer (Krumm- oder Bucht- und Kniehölzer). Ju den letzteren gehören Mastbäume, Raaen und Segelstangen. Die Berwendung von Hölzern zum Schiffsbau beschränkt sich schon seit 10 Jahren mehr auf die kleineren Flußsahrzeuge und Kähne, indem namentlich die größeren Kriegs- und Dampsschiffe, jetzt ganz oder wenigstens größtenteils aus Eisen gebaut werden.

Im allgemeinen muß zum Schiffsbau Holz bester Qualität verwendet werden. Gleichmäßiger Bau der Jahreinge, Lang= und Geradsaferigkeit, Astreinheit, Dichte, Tragkraft, Clastizität, Dauer und Gesundheit sind insbesondere für Lang= und Masthölzer erforderlich. Kleine örtliche Fehler müssen aber, zumal hinsichtlich gewisser Sortimente, übersehen werden, weil man sonst das erforderliche Holz gar nicht aufbringen würde. Für die Krumm= bzw. Buchthölzer sind — je nach speziellen Gebrauchszwecken — bestimmte Krümmungen vorgeschrieben.

Unter den zur Verwendung kommenden Holzarten steht die Eiche in erster Linie; ihr reiht sich die Kiefer an. Bon sonstigen Holzarten, aus welchen diese oder jene Sortimente hergestellt werden, sind hauptsächlich Lärche, Fichte, Tanne, Buche und einige exotische Hölzer (Teak-, Mahagoniholz u. f. w.) zu nennen.

Welche beutsche Sichenart den Borzug als Schiffsbauholz verdiene, ift schwer zu sagen. Die meiste Berwendung findet die Stieleiche; in Öfter-

reich schätt man besonders die weichhaarige Giche. Breite, gleichmäßig berlaufende Jahrringe mit ichmalen Borentreifen, lange Bolgfafern, gleich= magig bellgelbe Farbe und fraftiger Gerbfauregeruch find Rennzeichen ber Solggute. Die Riefer hingegen muß engringig und harzreich fein; bie wertvollsten Riefern-Mafte machfen in Standinavien und ben Oftfeeprovingen (Riga). Die anderen oben genannten Nabelholzarten finden an Stelle ber Riefer Bermenbung. Aus Buchenholz werben namentlich Schiffeliele und fonftige gang unter Waffer befindliche Teile angefertigt.

Die geeignetfte Betriebsform jur Erziehung von Maftbaumbolgern ift ber hochwald mit forgfältiger Erhaltung bes Beftanbesichluffes bis gur Rulmination bes Sobengumachfes, alsbann aber Buchsförberung ber betreffenben Individuen burch entsprechenbe Umlichtung berfelben. giebung ber erforberlichen figurierten Bolger eignet fich teine Betriebeart beffer, als ber Mittelwalb mit Gichenoberholz.

5. Maininenban. Durch bie in einem fortwährenben Entwickelungsprozeffe befindliche Ginrichtung ber induftriellen Gewerte find bem Solzverbrauch auch auf diefem Gebiete immer engere Schranten gezogen worben. Das Gifen hat fich bezüglich ber inneren Ausstattung aller größeren berartigen Ctablissements (Schneide-, Mahl-, Loh-, Ol-, Zementmublen, Poch- und hammerwerte ac.) ju einem immer mächtigeren Ronturrenten für bas holz aufgeschwungen. 3mmerhin gibt es aber auch in ben auf ber Sohe ber Technit ftebenben Werten noch einzelne Teile, welche bes holges nicht gang entbehren tonnen, und bei den kleineren, burch Baffertraft getriebenen Gemerken auf dem Lande, fowie im Balbe wird der Bolgbau vielfach noch ausichließlich angetroffen.

Die an Maschinenbaubolger zu ftellenden Anforderungen find in erfter Linie: Schwere, Barte, Babigfeit, fowie Biberftanbsfraft gegen Drud, Stoß und Abreiben. Es tommen baber borgugsweise harte Bolger: Sainbuche, Ulme, Eiche, Giche, Rotbuche und Birte jur Bermenbung; nur für gewiffe Sortimente treten bie Rabelbolger an beren Stelle.

Man fertigt 3. B. Windmühlenflügel, ferner bie Gatterfaulen, Gatter= rahmen und ben Wagen in Sagmublen, ben Beutel-, Schrot- und Debltaften in Dahlmublen, die Arbeitstifche, Laufdielen ac. aus Riefer, Sichte ober Tanne u. f. w.

6. Handwerksbeiriebe. Die gewöhnlichen und wichtigften Brofeffionen, welche ein forftliches Intereffe barbieten, find bas Tifchler-,

Wagner-, Bottcher-, Glafer-, Dreber-, Schniger- und Rorbflechter=Gewerbe. Es gibt freilich noch zahlreiche andere Sandwerke, welche entweder Schnitt- oder Spalt-Rughölzer verarbeiten und - wegen ihres Umfanges - für einzelne Gegenden eine befondere volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt haben; ein näheres Gingeben hierauf wurde aber ben Rahmen biefer Darftellung überschreiten.

Bu den sonstigen Gewerben und Fabriken, welche vorzüglich Schnittnuthölzer verarbeiten, gehören: Riftenmacher (gewöhnliche Riften aus Nabelholz, Zigarrenkistchen aus Erlenholz), Zigarren-Wickelform-Fabriken (Buchen- und Sainbuchenholz), Pianoforte-Fabriten (Resonanzbobenholz aus Fichte) u. f. w. In die Rategorie der Spaltwaren-Gewerbe fallen -abgesehen von den oben genannten — die Herstellung von Dachschindeln 1) (Eiche, Nadelhölzer, fogar Buche und Aspe), das Spahnziehen 2) (Fichte, Buche, Afpe, Esche), die Siebmacherei (Fichte, Esche, Salweide, Eiche, Hafel), die Schachtelmacherei (Richte und Tanne), die Fabrikation von Rubern (Eiche), Holzstiften (Atazie, Eiche, Birte, Bainbuche), runden Staben 3) und Holzbraht 1) (Fichte 2c.), gespaltenen Instrumentenhölzern (Fichte und Weißtanne für Böben und Deckel, Aborn für die Seitenwände) u. brgl. mehr.

A. Tifchlergewerbe. Der Tifchler bedarf vorwiegend Schnitt= hölzer (Bohlen, Dielen). Für den Bauschreiner kommen besonders Fichte, Tanne, Riefer und Lärche unter Umständen auch Wehmouthskiefer in Betracht; zu Fußböden, Wandtäfelungen, Treppen 2c. finden aber auch Giche (Parkettboden) und Rotbuche (Dielung mit fog. Riemen, Treppenmangen ac.) Bermendung. Der Möbelschreiner macht fowohl in Bezug auf Mannigfaltigkeit als Qualität bobere Ansprüche an fein Material. Er verarbeitet fast alle Holzarten, felbst weiche Laubhölzer (zu fog. Blindholz) und beansprucht — neben schöner Textur und Karbe — reine Holzfaser, leichte Bearbeitungs= und Boliturfähigkeit, sowie namentlich Stetigkeit. Maserwuchs hat für Die Runfttischlerei bedarf Giche, Nugbaum. ihn besonderen Wert.

Leuchtspähne.

sengripagne.

3) Blumen-, Plakat-, Pinsel-, Kouleauxstäbe 2c.

4) Hieraus fertigt man Zündhölzigen, Tischbecken, Fußbobenbecken, Rousleaux 2c. Die echten schwebischen Zündhölzigen werden nur aus Aspenholz hersgestellt. Aus 1 rm (Abkürzung für Raummeter) Holz werden im Durchschnitt ca. 2 Millionen Zündhölzigen gewonnen. Der jährliche Bedarf für Deutschland wird auf 6000 fm Holz berechnet, für Europa auf 1,600,000 3tr. Holz.

<sup>1)</sup> Man fertigt Sand- und Maschinenschindeln. Unter ben Schinbel= maschinen ist die bon Cangloff am meisten berbreitet.
2) Es gibt Dach-, Etuis-, Buchbinber-, Spiegel-, Schufter-, Rlar- und

Ahorn, Birke, Obstbaum- und ausländische Holzarten, welche entweder als Massib= ober Fournierholz zur Berwendung tommen. brauch geschnitter Massiv-Mobel hat seit etwa einem Jahrzehnt immer mehr um fich gegriffen. Gebogene Dobel (Stuble 2c.) werben feit einiger Zeit vielfach aus Rotbuchenholz angefertigt (Thonet'iche Induftrie).

B. Bagnergewerbe. Der Bagner (Stellmacher) verarbeitet zu ben gewöhnlichen ländlichen Fuhrwerken und fonftigen Gegenständen der Ökonomie und des Haushaltes vorzugsweise Stamm- und Spaltholz. Die beliebtesten Vollhölzer find Stangen von 10—12 cm Durchmeffer; vom Spaltholze muffen herz und Splint vor der Berarbeitung entfernt werben, um bem Reigen und Werfen möglichft gu begegnen. Unter ben Stangen find bie frumm und bogig gewachfenen zur Anfertigung gewiffer Geräte von besonderem Werte (Pflugs= rebe, Schlittenkufen, Schiebekarrenbäume zc.). Das Wagnerholy muß möglichft reinfaferig, aftfrei, bicht, gabe und gefund fein. Bon ben Holzarten finden das Gichen=, Birken=, Cfchen=, Buchen=, Ulmen=, Afazien- und Bappelholz die meifte Berwendung; abgesehen von ber Erle kann aber der Stellmacher fast alle Holzarten gebrauchen. Bleiches gilt in Bezug auf ben Bau ber feineren Bagen (Rutichen zc.); nur treten hier noch Füllhölzer aus Linde ober Bappeln hinzu. den gegenwärtig zum versuchsweisen Anbau in Deutschland gelangenden ausländischen holzarten liefern die hickory= (Carya-)1) Arten das befte Baanerbola.

Bur Anfertigung der Gifenbahnwaggons, welche Holz befter Qualität beanspruchen, werden Giche (Balten), Ciche (Saulen und borizontale Berbindungsholzer), Ulme, bzw. Riefer (Dachrippen), fowie sonstige Radelhölzer und Bappeln (zur inneren Austleidung, lettere auch zu Bremfen) verwendet.

Spezialbericht über hickoryholz (Beilage jum handelsblatt für Balberzeugniffe, No. 26 vom 26. Juni 1875).

<sup>1)</sup> Rördlinger: Bas verspricht uns der hidorybaum? (Aritische Blatter für Forft- und Jagdwiffenschaft, 52. Band, 1. Beft, 1870, G. 139).

Dr. Heinrich Mayr: Das Holz ber zum Anbau empfohlenen egotischen Laubholz-Arten (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1885, S. 129).

Zum Anbau in Deutschland eignen sich von den Carya-Arten am meisten:
C. amara Nutt. und C. alba Nutt., weil diese beiden Spezies mit einem bessonbers lebhaften Langenwachstum eine mindere Frostempsindlichkeit verdinden, als C. porcina Nutt., C. tomentosa Nutt. u. a.

C. Bottchergewerbe. Der Bottcher bebarf Rund= und Spaltholzer. Er fertigt hieraus vorwiegend Fasser für geistige Flüssigleiten (Wein, Bier, Branntwein). Die sonstigen Fässer und Gesäße,
auf beren herstellung sein Arbeitsgebiet sich erstreckt, bestehen aus sog.
Schäfflerware (für Flüssigleiten nicht geistiger Art) und Trocken=
sässern. Leichtspaltigkeit, Jähigkeit, Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit und
volltommene Gesundheit sind die Hauptansorderungen, welche insbesondere an die zuerst genannten Fässer gestellt werden müssen. Ein
gutes Wein- oder Biersaß darf den Inhalt weder in tropsbarflüssiger
noch dunstförmiger Gestalt durch die Poren entweichen lassen, b. h.
ber Inhalt darf möglichst wenig "zehren".

Allen diesen Bedingungen entspricht in erster Linie das Eichenholz (Stieleiche); auch Atazie und Edeltastanie finden hier und da (Italien, Frankreich) Berwendung.

Die einzelnen Bestanbteile eines Fasses sind Dauben, Böben und Reise; das Daub: (Stab: ober Binder:)holz bilbet aber das hauptsorti: ment. Die Aufspaltung der Daubhölzer geschieht in radialer Richtung mit dem Daubenreißer. Beim deutschen Faßholze wird die Wölbung großen: teils durch Aushauen hervorgebracht, während der französische Faßbinder die Wölbung der Daube lediglich durch Beugung bewirkt. Besonders geschätzt wird das slavonische Faßholz. Auch die Fabrikation des Faß-holzes ist bereits zum Gegenstande industrieller Produktion geworden.

Bu Schäfflerware (Herings-, Öl-, Petroleumfäffer, Maischbottiche, Milchgeschirre 2c.) werden — außer Eichenholz — Buche, Birke, Ahorn, Birnbaum, aber auch Aspe und Radelholz verwendet. Die Trockenfässer endlich (zur Bersendung von Zucker, Zement, Chps, Salz 2c.) werden aus Radelholz angesertigt. Zu Reisen dienen Gerten und Loden von Eiche, Birke, Hasel, Siche und Weiden, welche man am besten vor dem Laubausbruche fällt.

D. Glasergewerbe. Das Rahmholz (Fenstergestelle) wirb heutzutage mehr aus Schnittware hergestellt als aus Rutholzscheitern, obschon die letzteren — wegen geringeren Arbeitens — vorzuziehen sein würden. Da Eiche zu kostspielig ist, verarbeitet der Glaser vor-

<sup>1)</sup> Abolf Danhelovski: Abhandlung über die Technik des Holzwaaren: Gewerbes in den flavonischen Eichenwälbern. Für Waldbesitzer, Forstwirthe, Taxatoren, Holzhändler und Gewerbetreibende. Mit nach der Ratur aufgenom= menen Bildern und Zeichnungen. Fünftirchen, 1873.

wiegend Kiefer und Lärche. Er macht dieselben Ansprüche an sein Material wie der Böttcher.

- E. Drehergewerbe. Der holzverbrauch bes Drehers ift ber Menge nach gering, allein die Gegenstände, welche biefer Sandwerter anfertigt, find bochft mannigfacher Art. Diefelben werben faft ausschließlich aus Spaltstücken hergestellt. Der Dreher bedarf besonders harter, politurfähiger Bolger von gleichförmiger Textur (Sainbuche, Rotbuche, Aborn, Elabeere, Birte, Nuftbaume und Obstbaume), schakt aber zu manchen Utenfilien (g. B. ju Pfeifentöpfen, Stockfnopfen) auch ben Majerwuchs und tann schließlich alle holzarten zur herftellung feiner Fabrifate berwenden.
- F. Schnikergewerbe. Der Schniker fertigt feine Waren aus Stammabichnitten und Rupscheitern, welche gleichmäßig bicht, leichtfvaltia, gefund und frei von Aften, sowie Fehlern fein muffen. Die groben Schnigwaren werben vorwiegend aus Rotbuche, Aborn- und Pappelholy hergestellt. Bu Holzschuben wird außerbem auch Erle und Birte verwendet. Flintenschäfte werden am liebsten aus Rufibaum-Mafer angefertigt. Die Sauptholzart für Rinderspielzeug bilbet bas Richtenhola: hierzu tommt bas Sola ber Linde, Albe, Weiferle. Der Bilbschniger bevorzugt vor allen das Lindenholz, und die Taufende von kleinen Gebrauchs- und Luxusartikeln, mit welchen wir unfere Wohnungen fcmuden, werben aus Aborn-, Birnbaum-. Rußbaumholz 2c. und — soweit sich Gelegenheit bietet — auch aus Arve und Krumniholztiefer (Oberammergau, Berchtesgaden u. a.) heraestellt.
- G. Korbflechtergewerbe. Das Material für die Korbflechterei 1) bilden fast ausschießlich 1-2jährige schlanke, zähe Weibenlohben, welche teils im berindeten Buftande, teils entrindet und teils gespalten zur Berarbeitung gelangen. Der Korbflechter tann awar alle Beidenarten gebrauchen, gibt aber für feinere Baren ben jog. Rulturmeiden (f. S. 14) - bor allen ber Sanf- ober Rorbweibe (Salis viminalis L.) - ben Boraug.

<sup>1)</sup> Die Korbstechterei, als Hausinbustrie betrieben, erfreut sich namentlich bei Lichtenfels (Bahern) einer größen Blüte. 35 Ortschaften mit etwa 25,000 Einwohnern verdienen hierdurch die Mittel für ihren Lebensunterhalt.

Busat: Der Korbstechterei nahe verwandt ist die Holzweberei (Sparterie), welche sich neuerdings zu einer förmlichen Runft aufgeschwungen hat. Ihre Erzeugnisse bestehen in (aus Holzsafern hergestellten) Mattenzeweben und Holzsaferteppichen (Tanne), sowie aus gewobenen Platten (Aspe), welche zu den mannigsaltigsten Gegenständen Berarbeitung finden (Hüte, Taschen, Tischbeden, Zigarrenetuis u. drgl. m.).

7. fandwirtschaftsbetrieb. Die ländliche Ötonomie bebarf zu verschiedenen Zwecken einer ansehnlichen Menge fog. Kleinnuthölzer, welche mehr ober weniger im roben Zustande zur Berwendung kommen. Sie kann zwar fast alle Holzarten gebrauchen; jedoch stehen für die Mehrzahl und gerade die größeren Sortimente die Nadelhölzer in erster Linie, während die kleineren Sortimente mehr aus harten Laub-hölzern gewonnen werden.

Man verwendet Radelhölzer, insbesondere Fichte und Riefer zu Holzund sonstigen Schuppen, Baumpfählen, Baumstützen, Zaunpfählen, Zaungerten, überhaupt Umfriedigungen von Hof und Garten, bopfen= und Bohnenstangen zc. Zu Bindreideln dienen Eichen=, Birken= oder Buchen= stangen, zu Erntewieden Haseln, Weiden und sonstige Strauchhölzer, zu Erbsenreisig die 1—3jährigen Triebe der Rotbuche, Hainduche oder Birke, zur Herstellung von Kehrbesen das krause Reisig der Birke.

In Beinbau-Gegenden wird alljährlich eine große Menge von Beinpfählen (Stideln) und Wingertsbalten nötig, beren Herstellung vorherrschend aus Spalthölzern erfolgt. Die hierzu beliebtesten Holzarten sind Eiche, Ebelkastanie, Atazie, Esche und Kiefer.

8. Sonkige Verwendung. Schließlich bürfte noch turz der Berwendung des Holzes als Surrogat für Hadern= (Lumpen=) Masse zum Zwede der Papierfabrikation zu gedenken sein. Als man ansing,2) das Holz diesem Zwede dienstbar zu machen, bewirkte man dessen Zerkleinerung ausschließlich durch das mechanische Schleif= verfahren. Bei dieser Methode werden sußlange, entrindete, von Astknoten und Faulstellen besreite Holzstüde im sog. Desibreur durch die reibende Wirkung eines rotierenden Steins unter ständigem Wasser=

1) In ausgebehntem Maßstabe find hölzerne Einzäunungen ber Grundftücke in ben österreichischen Alpenländern und in der Schweiz (wegen der Weide) üblich.

<sup>2)</sup> Die erste Ibee, Holzpapierzeug zu fabrizieren, rührt von F. G. Keller zu Krippen (Sachsen) her (1846); die ersten Holzschleifmaschinen wurden aber von Heinrich Völter zu Geidenheim (Württemberg) konstruiert (1854) und seitbem vielsach verbessert. Brgl. dessen Mitteilungen über die Darstellung von Papierstoff aus Holz nach Patent (1873).

zufluffe zerfasert und zermahlen. Rach Ausscheidung ber gröberen Splitter im Sortierapparate und Baffierung des Raffineurs behufs weiterer Bertleinerung gelangt ber holzbrei über ein Spftem von Walzen in den Entwäfferungsapparat, wo das überflüffige Waffer abaegeben wird, und wird aulent durch ftarte Breffen in die Form von Ruchen gebracht, welche im noch feuchten Zuftande in die Papierfabriken gelangen, um hier als Bufat jum Lumpenzeug zu bienen. Da fich aber das hieraus hergestellte Papier als brüchig und balb vergilbend erwies, fo wendete man fich fpater bem chemischen Magerationsverfahren, baw. der Gewinnung der Cellulofe 1) au. Das wesentliche biefer Methode befteht barin, bag man bas junachft in bunne Scheiben gerschnittene und hierauf durch tannelierte Balgen (welche einer Kaffeemühle ähnlich wirken) in kleine Splitter gerriffene Holg in mit einem Reffeltopfe verschloffene durchlöcherte Tonnen aus Gifenblech bringt, eine Lösung von Soba (toblensaures Ratron) ober schwefeligfaurem Kalt eindumpt und das Ganze 3—4 Stunden lang — unter einem bis auf etwa 10 Atmosphären zu steigernden Dampfbrucke einem Rochprozesse durch dirette Feuerung unterwirft. Man gewinnt hierburch robe Celluloje, welche noch gewaschen, raffiniert, burch Chlor gebleicht und gepreßt wird, um in der Form von Filztuch zum hanbelsobjette zu werden. Da die Celluloje feinfaseriger, verfilzungsfähiger und baber viel geschmeibiger ift als bas holzzeug, fo wird burch Beimengung berfelben gur habernmaffe ein weit befferes Bapier gewonnen. Re nachdem bas Holz in Sobalauge 2) ober boppeltschwefeligfaurer Ralklöfung getocht wird, unterscheibet man das Natron- und bas Sulfitverfahren (Spftem Mitscherlich). Letteres arbeitet billiger, auch wird der Sulfitzellstoff am meisten geschätzt; das wohlfeilste Produkt überhaupt liefert aber doch die Holzschleiferei.

Man tann zu biefer Produttion Solzer von jeder Lange gebrauchen, jedoch muffen diefelben frifch (im Safte gefällt), möglichft aftrein und gefund fein. Um gefuchteften find Stangen und Stämme

<sup>1)</sup> C. M. Rofenhain: Die Holg-Cellulofe in ihrer geschichtlichen Ent-wickelung, Fabritation und bisherigen Berwenbung. Berlin, 1878.

<sup>2)</sup> E. Rirchner: Bur Fabritation bon Holzcellulofe (Allgemeine Forftund Jagbzeitung, 1878, G. 215).

<sup>23</sup> Def, Dr. R., Enchklopabie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft. II.

von 10-30 cm Durchmeffer; daher liefern die Durchforstungen ein sein geeignetes Material.

Was die Holzarten anlangt, so beschränkte man sich anfangs auf Aspe und Linde; insbesondere liefert jene einen sehr weißen Stoff. Gegenwärtig sinden aber vorwiegend die Radelhölzer (Fichte), im geringeren Grade auch Pappeln, Buche und Birke Berwendung.

Bon bem Umfange, welchen dieser Produktionszweig inzwischen erlangt hat, mögen folgende Zahlen Zeugnis geben. Die Zahl der Holzschleifereien in Deutschland betrug 1885 gegen 500, welche eine Holzquantität von ca. 755,500 rm zu ca. 170 Millionen kg Schleifstoff verarbeiteten. Bon Cellulosefabriken sind gegenwärtig über 50 in Thätigkeit, beren Holzbedarf auf jährlich ca. 500,000 rm mit einer Jahresproduktion von 60 Millionen kg zu veranschlagen ist. Überdies ist der Verbrauch des Holzes für die Cellulose-Fabrikation im steten Wachstume begriffen; auch wird das Fabrikat selbst immer besser.

Man verwendet die Cellulose außerdem zur Herstellung von Ornamenten, Stukkaturgegenständen, Reliefs, Rahmen, Stuhlsigen, ganzen Mobilien, Zimmerteppichen und sogar als Beisutter (statt des Häcksels) zur Kütterung des Rindviehes 2c.

### II. Brennfiolz.

Ru Brennzweden wird alles holz verwendet, welches als Nuthola nicht tauglich ift; ber Quantitat nach überwiegt basselbe bedeutend (f. I. Teil der Encyklopädie, S. 14), so fehr auch in immer zunehmender Weise Stein-, Brauntohle und Torf in ben Rampf ber Konkurrenz eingetreten find. Bur Beigung unferer gewöhnlichen Wohnraume, sowie jum Waschen und Obstborren verbienen die harten Holzarten, welche eine mehr anhaltende, gleichförmige Warme geben — insbesondere Rotbuche, Sainbuche, Aborn und Giche — ben Vorzug. Wo es fich aber, wie beim gewöhnlichen Rochen, Braten und Baden, um rasche, intensibe Warme handelt, muß zu Rabelholz gegriffen werben. Weichlaubhölzer haben nur ge= ringen Brennwert. Auch bas Feueranmachen beim Steinkohlenbrand erfordert Weichholz. Was den Holzverbrand zu gewerblichen Zwecken anlangt, so bedürfen hiernach Seifenfieder, Wascher und Gewerke mit Reffelfeuerung harte Solzer, mahrend Bader, Topfer, Kalkbrenner, Blag- und Borgellanfabriten zc. weiche Bolger beanfpruchen.

Bon den einzelnen Brennholgfortimenten wird im folgenden Abschnitte die Rede sein. Dem Rugholze gegenüber find fie burch

weit geringere Dimensionen charakterisiert, indem eine möglichst weitzgehende Zerkleinerung des Brennholzes, welche schon im Walde (burch Aufspalten) beginnt, den Austrocknungsprozes beschleunigt, mithin den Heizeffekt erhöht.

Durch unvollständige Berbrennung des Holzes (trocene Deftillation) kann, je nach den technischen Einrichtungen und Methoden, Kohle, Holzessig, Leuchtgas, Teer, Kienruß z.c. gewonnen werden. Das Nähere hierüber wird in den II. Teil (Forsttechnologie) verwiesen.

### Zweites Kapitel.

## Pon den Aebenprodukten.

Das wichtigste forstliche Nebenprodukt bildet die Rinde, welche hauptsächlich infolge ihres mehr oder weniger großen Gerbsäurege-haltes 1) technische Verwendung im Gerbprozesse sindet; in erster Linie steht die Jungeiche und beren Erziehung im Stockschlagbetriebe. Der Gerbstoff sindet sich vorwiegend in der Bastschicht abgelagert. Die Rinde mancher Holzarten (Linde, Ulme) ist durch einen hohen Grad von Zähigkeit ausgezeichnet. Die Vrennkraft der Kinde steht im allegemeinen berjenigen des Holzes nicht nach.

Die Heizkraft bes Torfes entspricht im allgemeinen seinem Gewichte. Je schwerer ein Torf ist, um so mehr Wärme entwickelt er bei gleichem Trockengrab und Aschengehalt. Die Hygroskopizität und Absorptionsfähigkeit bes Torfes hat neuerdings Veranlassung zu bessen Verwendung als Streusurrogat (Torfstreu) gegeben. Die Fabrikation berselben berührt das forstliche Interesse insofern wesentlich, als sie eine wertvolle Handhabe zur Lösung der leidigen Streufrage bietet.

Die Eigenschaften der übrigen Nebenprodutte ergeben sich aus deren Berwendung, hinsichtlich welcher hier auf das im I. Teil der

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Theodox Hartig: Ueber ben Gerbstoff ber Eiche. Für Leberfabrikanten, Walbbesiger und Pflanzenphysiologen. Stuttgart, 1869.

<sup>3.</sup> G. Neubrand: Die Gerbrinde mit besonderer Beziehung auf die Sichenschälmald-Wirthschaft für Forstwirthe, Waldbefiger und Gerber. Gefrönte Preisschrift. Mit zahlreichen Illustrationen. Frankfurt a. M., 1869.

Dr. Joh. Ofer: Neber bie Gerbfauren der Giche. Wien, 1875.

Enchklopädie (S. 16—18) Gesagte erinnert werden mag. In Bezug auf deren Anzucht wird auf die Waldbaulehre (S. 143 u. f.) verwiesen.

# Zweiter Abidnitt. Ernte der Forstprodukte.

In Bezug auf die Gewinnung und Ausformung der Forstprodukte bis zu demjenigen Zustande, in welchem sie in die Sande ber Konsumenten übergeben, kommen als wesentlich in Betracht:

- 1. Die ausführenden Perfonen (Holzhauer, Holzseher, Lohichaler, Harzicharrer ic.).
- 2. Die erforderlichen Wertzeuge (Fällungs-, Rüchwertzeuge, Schälinstrumente, Harzscharrgeräte 2c.).
  - 3. Die befte Beit ber Ausführung.
- 4. Die zweckmäßigste Methobe ber Sewinnung, bzw. Ernte. Rach diesen vier Sesichtspunkten gliedern sich die folgenden Kapitel.

### Erstes Kapitel.

# Ernte des holzes.

## I. Titel.

### Holzhauer.

1. Infabe. Die Holzhauer haben die Fällung, Ausformung, bzw. Zerkleinerung, Sortierung und Auffetzung (Aufstellung) 1) des Holzes gewerdsmäßig auszuführen. Die hierzu erforderlichen Eigenschaften sind körperliche Küftigkeit, Ausdauer, Kenntnis der Fällungstechnik, Gewandtheit hierin und ein gewisses Maß von Überlegung, sowie waldpfleglichem Verständnisse. In manchen Forsthaushalten (z. B. Hessen) wird das Aussehen der Brenn= und Schichtnuthölzer von besonderen Personen besorgt, welche Holzser heißen. Diese Einrichtung ist deshalb empsehlenswert, weil die Holzser das Holzin der Regel dichter aussehen werden, als die eigentlichen Holzhauer.

<sup>1)</sup> In Sübbeutschland bebient man sich mehr ber Bezeichnung "Aufsjehung", in Rordbeutschland hingegen spricht man gewöhnlich von "Aufstellung" ber Hölzer.

Es kommt ihnen nicht nur größere Übung hierin zu statten, sonbern auch der Reiz zu betrügerischem Aufsehen ist für sie geringer als für die Holzhauer, weil der Gewinn, welchen sie hierdurch erlangen, außer Verhältnis zu der ihnen drohenden Strafe stehen würde.

Die Holzhauerei findet gewöhnlich auf Rechnung und Geheiß des Waldeigentümers statt. Ein ordnungsmäßiger Fällungsbetrieb und die nötige Bestandespstege werden hierdurch am besten garantiert. Es gibt aber auch Verhältnisse, unter welchen man dem Käuser die Fällung des Holzes auf eigene Rechnung entweder ganz einräumen oder wenigstens eine gewisse Mitwirtung hierbei ohne Nachteil gestatten kann. Hierher gehören namentlich solche Fälle, in welchen eine besondere Sorgsalt oder Kunstsertigkeit in Bezug auf die Aussormung angewendet werden muß, die von den gewöhnlichen Holzhauern nicht erwartet werden kann, oder wenn der Käuser insolge des Zugeständnisses, die Fällung selbst bewirken zu dürfen, höhere Preise bewilligt.

Beispiele ber Fällung ac. von seiten bes Käufers sind: Stockververkauf ganzer Schläge ober einzelner Stämme, Aushalten von Schissbaubölzern (Krümmlingen) in Mittelwalbschlägen, Zerschneiben von Böttchere' stämmen, Daubholzsabrikation im Walbe, Fällung von Sichenlohschlägen, Schnitt von Korbweiben, Besenreisig ac. — Ferner kann man soliben Käufern auch eine weitergehende Zerkleinerung ber Brennhölzer (burch Reißen) schon im Walbe ohne Bebenken gestatten. Im Nabelwalbe liegt hierin sogar eine Palliativmaßregel gegen die Borkenkaserssfahr.

2. Grganisation. Die Holzhauer find entweder ftandige oder unftandige. Lettere zerfallen weiter in Freiarbeiter und Unternehmermannschaften.

Die beste Arbeit liefern ohne Zweifel die ständigen Holzhauer, weil diese in einem dauernden Rechtsverhältnisse zu dem Walbeigentümer stehen, wodurch sie die nötige Ersahrung in der Fällungstechnik erlangen. Leider läßt sich aber dieses vorzügliche System nur in größeren zusammenhängenden Gebirgsforsten, deren Bevöllerung auf die Waldarbeit angewiesen und derselben auch mit Vorliebe ergeben ist, durchsühren. Im größten Gegensaße hierzustehen die sog. Freiarbeiter. Bei dieser Einrichtung sesen sich die Holzhauer aus allen möglichen Berufskreisen des Handwerkerund Bauernstandes zusammen und verrichten die Waldarbeit nur nebenbei, baw. zeitweilig, ohne in einem organisch geglieberten Berbande ju fteben. Der Balbeigentumer fleht fich ju biefem Spfteme, bei welchem er alljährlich aufs neue fast mit jedem einzelnen Arbeiter in Berbindung treten muß, namentlich in ben gerftudelten Balbungen ber Cbene in der Rabe volltreicher Stabte genotigt, welche lohnenderen und weniger beschwerlichen Erwerb im Fabrit- und Sandwertsbetriebe bieten. Bwischen biefen beiben Ginrichtungen steben bie Unternehmermannschaften. Sier tontrabiert ber Forstvermalter mit einem einzigen einflugreichen und gut fituierten Arbeiter (Un= ternehmer), welcher die volle Berantwortung für die vorschriftsmäßige Fallung und Ausformung ber Hölzer übernimmt und die hierzu erforberlichen Arbeitstrafte auf eigene Rechnung engagiert. In einigen Walbgegenben hat fich ein formlicher Stand von Berufsholzhauern (Stanbesarbeiter) herausgebilbet, welche die notigen Holzfällungen alljährlich neu in Aktord übernehmen (Holzmeisterschaften ber Alpen, bes Schwarzwaldes u. a. O.). Fattisch werben hierdurch für den Walbeigentumer alle Borteile bes Syftemes ber ftanbigen Walbarbeiter erreicht, ohne bag ihm die (unter Umständen läftige) Berpflichtung jur fortwährenden Beschäftigung ber Arbeiter bas ganze Jahr hindurch ermächst.

Die Holzhauer, welche in einem organischen Berbande mit einander stehen, bilben — meist je nach Wohnorten — Korporationen (Kotten, Kompagnien), welche wieder in einzelne Partieen (Passe) zerfallen. Der Kotte, welche für die von ihr eingegangenen Verpslichtungen solidarisch haftbar sein muß, steht ein Kottmeister (Oberholzhauer) vor. Dieser Vorarbeiter repräsentiert zugleich die Mittelsperson zwischen dem Forstverwalter und den einzelnen Holzhauern und ist bei den Unternehmermannschaften häusig auch der Unternehmer. Der Paß begreift etwa 3—5 Mann und untersteht einem Partiesührer.

Als Minimalzahl ber Partie find beshalb 3 Arbeiter erforberlich, weil 2 Arbeiter die Sage führen muffen, während der dritte keilt. Besser sind aber 4—5 Mann, weil der eine oder andere Arbeiter leicht durch Krankheit oder sonstige Umstände an der Arbeit verhindert sein kann.

In allen größeren geordneten Forsthaushalten bestehen für die Holzhauer besondere Instruktionen, welche den Arbeitern bei ihrer Einweisung in die Holzhauerei zur Richtschnur eingehändigt werden.

Der Inhalt dieser Instruktionen bezieht sich auf allgemeine Borsschriften hinsichtlich des Berhaltens der Holzhauer überhaupt und auf bessondere Bestimmungen mehr technischer Art in Bezug auf die Baum-Fällung und Zerkleinerung. Für Zuwiderhandlungen find vorwiegend Gelbstrafen sestgesetzt. Für die hefsischen Domanials und Kommunalwaldungen gilt die Instruktion vom 3. October 1871 1) mit Nachtrag vom 8. August 1876.

3. **Töhne.** Das den Holzhauern für die Bollziehung des Fälslungsbetriebes zu teil werdende Äquivalent besteht hauptsächlich in sesten Geldlöhnen, welche in der Regel durch Bertrag als Aktordslöhne (je nach Sortimenten) vereindart werden. Die Bergebung einzelner Arbeiten im Tagelohn ist zwar nicht ausgeschlossen, bleibt aber auf einzelne Fälle, bzw. solche Berrichtungen beschränkt, welche sich schwer auf ihren Berdienst abschähen lassen, und wo sorgfältige, auf Überlegung oder einer besonderen Kunstfertigkeit beruhende Ausssührung, die bei Eile stets notleidet, in erster Linie steht.

In diese Kategorie fallen z. B.: Reinigungshiebe, besonders diffizile Durchforstungen (etwa in Mischbeständen), Köpfen von Buchen zu Gunsten eingewachsener Sichen, Aufästungen. Unter Umständen kann sogar die Aufarbeitung von Bruchhölzern in schwachen Stangenhölzern im Tagelohn unter Aufsicht angezeigt sein. Man überträgt dann solche Arbeiten am besten älteren erfahrenen Holzhauern.

Die Bemessung der Löhne geht zunächst von dem Waldeigentümer aus, unterliegt aber insosern der Mitbestimmung seitens der Arbeiter, als diese ihr Einverständnis mit den offerierten Löhnen erklären müssen. Die Lohnhöhe wechselt begreislich je nach Orten und Zeiten nicht unerheblich. Als bedingende Umstände derselben kommen hauptsächlich die Zahl der disponibelen Arbeitskräfte, deren ökonomische Verhältnisse und Geneigtheit zur Beschäftigung mit der Holzhauerei in Betracht. Die beim Entwurf einer Lohnstala maßgebenden Gesichtspunkte sind folgende:

1. Die Kraftanstrengung, technische Geschicklichkeit und das waldbauliche Verständnis, welche Eigenschaften der Fällungsbetrieb erfordert.

<sup>1)</sup> Instruction für die Holghauer in den Domanialwaldungen, sowie Borschriften zur Anwendung der Instruction für die Holghauer in den Communalswaldungen des Großherzogthums Hessen. Darmstadt, 1871. Berlag der Hofsbuchhandlung von G. Jonghaus.

2. Die hiermit vertnüpften Unannehmlichkeiten, Entbehrungen und Lebensgefahren.

Aus diesen beiden Momenten ergibt sich als erster Grundsat, daß bei der Lohn-Fixierung zur Begegnung anderweiter Konkurrenz der durchschnittliche Tagesderdienst eines Holzhauers etwas höher bemessen werden muß, als der in der Gegend übliche gewöhnliche Tagelohn. Man kann das erforderliche Plus (gleichsam eine Geschicklichkeits- und Risikoprämie) — je nach Maßgabe der drilich wirkenden Lohnsaktoren — auf 20—30% des gemeinen Tagelohnes veranschlagen. 1)

- 3. Der Preisstand ber notwendigften Lebensbedürfniffe, insbesonbere bes Rorns.
  - 4. Die verschiebenen Sortimentswerte.

Die Löhne muffen, um die Interessen der Arbeiter mit denjenigen des Arbeitgebers zu vereinigen, im geraden Berhältniffe zu dem Sortimentswerte stehen. Hiernach sollen die Löhne für die Rughölzer höher sein als für die Brennhölzer.

Man bezieht den Tagesverdienst am besten auf die in überwiegender Menge anfallenden Sortimente (einen rm Scheit= oder Prügelholz, dzw. ein Sägekloß oder einen Langholzstamm<sup>2</sup>) von mittleren Dimensionen), welche in Beziehung auf den Verdienst den Ausschlag geben. Der Lohn für die Einheit des betressenden Sortimentes bildet den "Grundlohn". Die Lohneinheiten für die übrigen Sortimente werden — unter Berücksichtigung des größeren oder geringeren Arbeitsauswandes für die Herstellung anderer Sortimente, sowie deren Verkausswertes — hieraus hergeleitet. Sie bilden entweder ein Mehrsaches oder eine Quote des Grundlohnes. Der Atkordlohn

<sup>1)</sup> Um beurteilen zu können, ob die Klagen der Holzhauer über zu geringen Berdienst, welche man so häusig zu hören bekommt, begründet sind oder nicht, ist es nötig, daß der Forstmann über den durchschinktlichen Tagesverdienst eines Holzhauers und die diesen bedingenden, vielsältigem Wechsel unterworsenen Faktoren nach Orten und Zeiten genaue Erhebungen und Unterluchungen ansstelle. Das Kähere und die Art der Untersuchungsmethode habe ich in einigen Briesen (aus Gotha) in der Allgemeinen Forst= und Jagdzeitung angegeben (1861, S. 106; 1863, S. 19; 1864, S. 395).

<sup>2)</sup> In Brennholzschlägen, b. h. solchen, in benen vorwiegend Brennholz anfällt, wurde ber rm Scheitholz, in Rugholzschlägen hingegen bas zumeist entfallende Rugholzsortiment als Grundlage bienen.

ift entweder Stücklohn (für je einen Stamm, ein Bloch, einen rm u. f. w.) ober Bahllohn (für 100 Stangen, 100 Reifigwellen ober brgl.). Die Verlohnung ber Langnughölzer (Stämme, Stangen, runde Stammabichnitte) findet entweder nach Dimenfionen (Stärken) ober nach dem Rubikinhalte (fm) ftatt, ober man sucht beide Momente angemeffen zu kombinieren (Sachsen-Gotha). Das Verfahren ber Verlohnung nach dem Restgehalte hat zwar den Vorzug der Ginfachheit; die nach Stärkeklaffen gebilbeten Löhne (Sachfen) fteben aber, wie durch Untersuchungen 1) nachgewiesen worden ist, mit dem wirklichen Arbeitsaufwande mehr im Ginklange.

Nach Untersuchungen in bem sachfischen Reviere Rofenthal (April 1871) ftellte fich ber burchschnittliche Tagesverbienft eines Holzhauers:

| je nach ber Holzstärke | bei Berlohnung  |     | nadj         |
|------------------------|-----------------|-----|--------------|
|                        | dem Festgehalte | ber | Stärtetlaffe |
| 1. Im ftarken Holze    | 6,53 <b></b>    |     | 2,75 🔏       |
| 2. Im schwachen Holze  | 2,11 🔏          |     | 2,90 🔏       |

Bei bem Spfteme ber unftanbigen Golghauer werben bie Fallungsaktorde alljährlich schriftlich abgeschloffen, und zwar findet entweder Handakkord oder Mindestversteigerung statt. nicht übertriebene Anforderungen von seiten ber Arbeiter gestellt merben, so empfiehlt fich ber Abschluf von Afforden aus ber Sand mehr, weil man hierbei in der Lage ift. Arbeiter, welche aus sonstigen Grunden nicht geeignet erscheinen, jurudjumeisen.

- 4. Sonflige' Genuffe. Abgesehen bon feften Geldlohnen, werben ben Holzhauern wohl in famtlichen Forsthaushalten noch gewiffe Benefigien zu teil. Sierber geboren:
  - a) Unterftükungen in Rrankheits= und Unfällen. In einigen beutschen Staaten (Sachsen-Gotha, Sachsen) ober Gegenben (Barg, baberifche Alben)2) beftanden, baw. befteben noch zu biefem Behufe

<sup>1)</sup> Über die Verlohnung der Nuthölzer nach dem Kubikinhalt oder der 1) Iber die Verlohnung der Aughölzer nach dem Kubstinkalt oder der Stärkeklasse vrgl. die Miscelle von Judeich: Zur Frage der Verlohnung der Holzhauer (Tharander Forstliches Jahrbuch, XXII. Band, 1872, S. 82) und die Abhandlung von Schaal: Verlohnung der ausbereiteten Aughölzer (daselbst, XXIII. Band, 1873, S. 176).

2) Brgl. den Bericht über die XI. Versammlung deutscher Forstmänner zu Codurg 1882. Verlin, 1883. Thema III. Welche Einrichtungen empfehlen sich zur Verdesselbstragen der materiellen Lage der Waldardseiter? S. 124—179.

Im Herzogtum Sachsen-Gotha besteht eine die Forstbezirke Schwarzwald, Ge-orgenthal und Tenneberg umfassende Holzhauer-Unterstützungskasse schoo seit den

fcon feit langer Zeit fog. Golzbauer:Unterftugungetaffen, welche - nach Art ber bergmannischen Anappschaftstaffen eingerichtet - ben Walbarbeitern Subventionen bei Krankheits- ober Unfällen bei ober infolge ber Walbarbeit, ferner bei Tobesfällen und fogar Invaliden= und Witwenpenfionen gewähren. Bur Beit ift bas Rranten : und Unfallverficherungsmefen in Deutschland erfreulicherweise burch Reichsgesete 1) und Landesgesete 2) or: ganifiert worben. Auch bie Alters: und Invalibitatsverficherung ift neuerbings für gang Deutschland gefetlich begründet.

- b) Zuschüsse zur Beschaffung der besten Werkzeuge; Bramien für befonders ichwierige Dienstleiftungen.
- c) Unverzinsliche Borfcuffe zum Bau eines Saufes, Untauf eines Studes Rupvieh ober brgl.

Anstatt eines Borichuffes zum hausbau tann man bem holzhauer auch burch Abgabe von Bauholg zu ermäßigtem Preise eine Silfe gemahren.

d) Waldnebennutungen verschiebener Art.

In diese Rategorie fallen: unentgeltliche ober pachtweise Überlassung von Walbboben jum Zwede bes Rartoffelbaues ober fonftiger landwirtschaftlicher Benutzung, Geftattung bes Grasens ober Erteilung ber Weibebefugnis an gewiffen Orten, Berabfolgung von Balbstreu aus Ortlichkeiten. wo biefelbe ohne Nachteil genutt werden tann, zc.

Durch alle berartigen Einrichtungen, bzw. Einräumung solcher Genuffe wird die Innigkeit des Berhaltniffes zwischen dem Baldeigentumer und ben Holzhauern zu Gunften bes Walbes wesentlich Der Walbeigentumer follte baber - abgesehen von gerechter und humaner Behandlung, fowie ordentlicher Bezahlung ber Holzhauer — nicht barauf verzichten, fich burch solche Mittel ein tuchtiges, gefügiges Holzhauerpersonal heranzuziehen und dauernd zu erhalten. 8)

1) Reichs-Geset vom 15. Juni 1883, betr. Krankenversicherung ber Arbeiter; feit bem 1. Dezember 1884 vollständig in Rraft.

Unfall-Berficherungs-Gefet bom 6. Juli 1884; seit dem 1. Oktober 1885 feinem ganzen Umfange nach in Rraft. Reichs-Gefetz vom 5. Mai 1886, betr. die Unfall: und Krankenverfiche:

rung ber in land- und forftwirthichaftlichen Betrieben beschäftigten Berjonen.

Jahren 1810 und 1811. Die älteste Kasse im Königreich Sachsen stammt aus bem Jahre 1817 2c.

<sup>2)</sup> Für das Großherzogtum Heffen gelten bezüglich der Ausstührung des vorstehenden Gesetze vom 5. Mai 1886 das Gesetz vom 4. April 1888 und die Berordnung vom 11. Juli 1888; seit dem 1. Januar 1889 in Kraft. Eine empsehlenswerte Ausgade ist die von Regierungsrat Dr. W. Zeller veranstaltete. Rördlingen, 1889. 3) Mustergiltige Einrichtungen in dieser Beziehung bestehen in der Graf-

#### II. Titel.

### Solahauergeräte.

- 1. Aberficht. Die berichiebenen Solahauergerate 1) fann man je nach Gebrauchszwecken und hauptwirkungen in folgende Uberficht bringen:
  - I. Werkzeuge zur Fällung und Aufbereitung bes Holzes.
    - A. Bum Schneiben (Durchforftungsmeffer, Durchforftungs- ober Vorwuchsicheere, Faichinenmeffer).
    - B. Bum Stofen (Stofeifen).
    - C. Bum Sauen (Art, Beil, Bepbe).
    - D. Zum Sägen (Aufästungs- und Walbsäge).
    - E. Zum Spalten (Spaltart, Reil).
    - F. Bum Roben.
      - a. Ginfache Gerate (Robehaue Bidel, Robeart, Bebebaum, Brecheisen, Bahnbrecher, Biehftange, Seilhaten mit Bugseil).
      - b. Mafchinen. 2)
        - a. Bum Baumroben (Raffauifche Drudmafchine).
        - β. Bum Stodroben (Berner hebemaschine ac.).
        - y. Zum Baum- und Stockroben (Schweizer Walbteufel, Schufter'iche Maschine).
    - G. Bum Sprengen ber Erbftode (Sprengichrauben bon Breuiden, Fribolin, Urich).

fcaft Stolberg-Wernigerobe. Brgl. Die intereffante Schrift von Oberforstmeister Carl Müller: Die Berhältniffe ber Arbeiter in ber Graft. Stolberg-Wernigerobeichen Berwaltung. Dentichrift für bie internationale Ausstellung in Bremen. Braunichweig, 1874.

') Zur Litteratur im allgemeinen: Robert Micklig: Ueber Holzhauerwerkzeuge (Supplemente zur Allgemeinen

Robert Midlit: Neber Holzhauerwertzeuge (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 2. Band, 1860, S. 144).
Nobert und Julius Midlit: Rachträgliche Beobachtungen über die Leisstungsfähigkeit verschiedener Holzhauerwertzeuge (baselbst, S. 154).
B. F. Exner: Wertzeuge und Maschinen zur Holz-Bearbeitung, deren Construction, Behandlung und Leistungsfähigkeit. Sin Hand und Lehrbuch für Holz-Industrielle, Maschinen-Ingenieure und Forstleute. 3 reich illustrirte Bände. Weimar, 1878 (I.), 1881 (II.), 1883 (III.). — Gine Darsstellung ersten Ranges, gediegen und erschöpfend.

2) Heinrich Abolph Schuster: Anweigung zum wohlseilsten und gründlichen Baum- und Stockroben 2. Mit 51 Holzschitten. Leidzig, 1859. — Diese Schrift bringt Abbildungen einer großen Anzahl von Maschinen, ist aber in Bezug auf ihren physikalischen Teil nicht sehlerfrei. Die oben genannte Berner Gebemaschine scheint die älteste Stockrobemaschine zu sein.

Bebemafchine icheint bie altefte Stockrobemafchine gu fein.

Außerdem existieren je nach Gegenden noch einzelne Geräte von mehr Lotaler Bedeutung, worüber bem Bortrage bas Rahere überlaffen bleiben mag. Es befindet sich hierunter manches zur Einführung auch in weiteren Rreisen geeignete Wertzeug.

Die unter A und B genannten Werkzeuge, sowie die Aufählungssägen kommen mehr bei der Bestandespssiege, als bei der eigentlichen Holzhauerei, zur Anwendung, können daher hier um so mehr außer Betracht bleiben, als das nötigste über deren Gebrauch bereits früher (s. S. 128, 134, 138 u. f.) zum Vortrage geslangt ist.

II. Wertzeuge jum Ruden bes Solges.

In biese Kategorie gehören: Tragreff (Köge), Tragbahre, Schiebekarren, Rüdwagen, Schlitten, Seile, Ketten, Hebel, Griff, Wenbering, Krempe (Sapine, Jappel), Griesbeil, Lotteisen (Kamm-, Wirbeleisen), Lottbaum, Mähnehaken 2c.

Der Walbeigentümer ist verpstichtet, nach Maßgabe seiner Kräfte und Mittel durch Kat und That auf die Einführung der relativ besten Holzhauerwerkzeuge hinzuarbeiten, weil hierdurch den beiderseitigen Interessen gedient und die menschliche Arbeitskraft konserviert wird. Maschinen und kompliziertere Geräte (z. B. Sprengsschauben) sollte er selbst anschaffen und den Holzhauern zur unentgeltlichen Benutzung überlassen.

### 2. Jällungswerkzeuge.

A. Hauwerkzeuge. Die Axt besteht aus zwei Teilen, einem eisernen (eigentliche Axt) und dem hölzernen Stiele (Helm, Hölb). Der eiserne Teil muß ein vollständiger oder auf beiden Seiten etwas gewöldter Keil mit gut verstählter Schneide sein. Wichtig ist richtiger Härtegrad des Stahles. Der Helm wird aus hartem, zähem Holze gesertigt (Esche, Hainbuche, Hidorybaum). Die Axtsormen sind — je nach Gegenden — sehr verschieden. Für Hartholz haben sich besonders die amerikanischen Äxte mit leicht doppelt geschweistem, am Ende knopfförmig verdickem Helme bewährt, weil durch den Anlauf der eigentlich wirksamen Axt nach der Mitte hin die Keibung an den Einhiedsstächen vermindert und durch die Form des Helmes dem Prellen in der Hand beim Hiede begegnet wird. Auch die steierische Axt besitzt eine gute Form.

Die Art, welche bei Fällung des Baumes mehr horizontal als wirkliches Sau-Instrument - geführt wird, beißt Fällagt (Schrotart). Sie muß leicht und schneibig sein; ihr burchschnittliches Gewicht beträgt etwa 1,25-1,50 kg. Bei ber Holzhauerei im weiden Holze muffen die Axte in allen Teilen — zumal im hinteren (Saus, Saube) - etwas ftarter gebaut fein als für hartes Bolg, weil fie in jenem nicht nur schneibend, sondern auch brudend wirken. In manchen Waldgegenden führen die Holzhauer jum Entäften (Auspugen) der gefällten Baumftamme befondere Aftarte, welche megen ber febernden Wirkung best liegenden Stammes und gur Begegnung bes Ausspringens bei ftartem Froste etwas fchwerer find (1,50-2 kg). Der Abhieb ber Afte kann aber auch mit ber ortsüblichen Schrotaxt bewerkftelligt werben.

Das Beil unterscheibet fich von der Art baburch, bag es nur eine Bufcharfungeflache (Bahn) befigt, mahrend bei biefer beren zwei vorhanden find. Sonftige carafteriftische Merkmale besselben find: große Breite, jumal nach ber Schneibe bin, winkelige Stellung ber Beil- jur helmebene und kurger helm. Seine Form ift in ber Regel die des gewöhnlichen Zimmermannsbeiles. Andere Benennungen hierfür find: Dünnbeil (Thüringen), Breitbeil (Schwarzwald). ber Sand bes Solzhauers fpielt es nur in einzelnen Gegenden eine Rolle; man beschlägt g. B. die Floghölger im Schwarzwalde schon im Walde, damit fich diefelben beffer zusammenbinden laffen. tann es vortommen, daß ber Räufer ben Beschlag ber Waren gur Bedingung macht, weil das gebeilte Holz rascher austrocknet und fich auch beim Transporte mittels Spanngeschirres bichter aneinander fügt als runbe Stämme. 1)

Die Beppe (Bippe) wird mehr im ichwachen holze gebraucht, teils jum Abhiebe von Gerten, Loben, teils jum Berkleinern berfelben ober ftarferer Afte, um Wellen hieraus ju formieren, teils jum Aufaften. Die Rlinge ift entweder mehr fabel- oder mehr meffer-

<sup>1)</sup> Im gothaischen Thüringerwalde wurde früher kantiges Holz (Sticksholz) burch besondere Stickholzhauer vielsach schon im Walde hergestellt und fand stets guten Absat. Brgl. meine Abhanblung: Der Holzhauerei-Betrieb in den Domanial-Forsten des Herzogthums Sachien-Gotha (Supplemente zur Allgemeinen Forft= und Jagdzeitung, 3. Band, 1861, S. 94).

ober ficelformia. Der Schnabel (Rafe) am Ende erleichtert bas Berbeigieben ber Reifer.

B. Balbfagen.1) Die zweimannige Sage ober Balbfage bilbet bei ber gangen holzhauerei bas wichtigfte Wertzeug, weil fie mit bem geringsten Verlufte an Material arbeitet und mit einem bedeutenden Zeitanteil 2) am Fallungsbetriebe partizipiert.

Die Sage besteht aus bem Sageblatt und ben Sandbaben. Ihre Aufgabe besteht in Trennung ber Baumschäfte und Afte, fentrecht jum Berlaufe ber Holzfafer. hierbei hat fie den Widerstand des Holges, die Reibung der Blattflächen an der rauben Schnittwand und die hemmnisse, welche ihr das Sagemehl und bas Rlemmen bereiten, au überwinden.

Die haupterforderniffe 3) einer guten Sage find: ein bunnes Blatt aus beftem, gleichmäßig gabhartem, schneibefähigstem Gußstahle, schwache Berjungung besselben von der Zahnseite (Arbeitsseite) nach bem Ruden bin, gleichmäßig glatte Blattflächen und eine rationelle Zahnkonstruktion. In Bezug auf lettere kommen die Form der Schneibelinie, die Größe und Geftalt ber Schneibezähne, die Weite bes Bahnzwischenraumes, bas Fehlen oder Borhandensein der hobel= artig wirkenden Raumzähne und sonstige Ginzelheiten in Betracht. Sinfictlich ber Form ber Zahnseite tann man die je nach Gegenden Aberaus verschiedenen Sagen in die zwei Hauptgruppen: Gerabfagen und Bogenfagen bringen. Die Form ber Bahne ift entweder ein gleichschenkeliges Dreied, ober es find je Dreieds-Paare au einfachen Wolfs- oder Stockauhnen (M-ahnlich) verbunden, oder es find je 3-5 Arbeitszähne zu Gruppen vereinigt, mit tieferen

<sup>1)</sup> W. F. Exner: Wertzeuge und Maschinen zur Holz-Bearbeitung 2c. Erfter Band. Die Sanbfagen und Sagemafchinen. Defcriptiver Theil. Mit einem

Erster Band. Die Handsägen und Sägemaschinen. Descriptiver Theil. Mit einem auß 43 (lith.) Folio-Taseln bestehenden Atlas, gezeichnet von Ferd. Walla und 81 Holzschintten. Weimar, 1878. Zweiter Band. Desgl. Dynamischer Theil. Mit einem auß 7 Folio-Taselln bestehenden Atlas. Daselbst, 1881.

2) Wenn man von der Robe-Arbeit absieht, so nimmt die Säge nach unseren Untersuchungen etwa 50—65°/0 des Zerkseinerungsauswandes in Anspruch, mit Einschluß der Robearbeit aber nur etwa 15—20°/0.

3) Welche Ansorderungen haben Sägewerke, Holzindustrielle und Forstmänner an ihre Sägen zu stellen, und welche an ihre Arbeiter und Maschinen? Bon J. D. Dominicus und Soehne, Kemscheide:Wieringhausen im Rheinland (Allgemeiner Holzverkauss-Anzeiger, XIV. Jahrgang, 1889, No. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 2c.; die drei letzen Kummern enthalten zahlreiche instruktive Abbildungen). Abbildungen).

Buchten bazwischen. Man gibt im allgemeinen — zumal bei ben Bogenfägen — ben Dreieckszähnen ben Borzug und wählt einen Zwischenraum, welcher für weiche Solzer etwa bas 2-3fache, für harte Hölzer das 1-2fache der Zahnfläche beträgt. Die Raumzähne follen — nach neueren Untersuchungen (Lorey) — wenigstens bei ben Bogenfägen die Wirkung beeinträchtigen. Überhaupt ist die Frage nach ber Beschaffenheit, welche eine sog. Normalfäge je nach ben einzelnen Fattoren, die ihre Leiftungsfähigkeit bedingen, befiben muffe - trot ber gahlreichen Untersuchungen, 1) welche biefem Gegenstande bereits gewihmet worden find — immer noch nicht endgiltig entschieden.

<sup>1)</sup> Zur Litteratur, betr. bie Walbsägen und Untersuchungen über beren Leiftungsfähigteit:

Robert Midlig (Supplemente zur Allgemeinen Forst: und Jagdzeitung, 2. Band, 1860, S. 144, a. a. D.).

A. Rapfer: Ueber Leiftungefähigkeit verschiebener Walbjägen (Allgemeine Forst:

unb Jagdzeitung, 1861, S. 293). Frig: Neber Leistungsfähigkeit verschiebener Walbsägen (baselbst, 1861, S. 457). R. Beg: Untersuchungen über bie Leiftungsfähigteit ber Thuringer Bauch- ober Bogenfäge im Buchenholz (baselbst, 1865, S. 1).

C. Gaber: Leiftung einiger Walbsägen (Monatschrift für das Forst- und Jagd-wesen, 1871, S. 243).

weien, 1871, S. 243).
Tuisko Loreh: Zur Kenntniß der Wabsägen (Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1872, S. 397).
Oskar Beghold: Antersuchungen zur Ermittelung der Leistungsfähigkeit der schiedener Sägen (daselbst, 1873, S. 73).
Dr. T. Loreh: Welcher Procentjaß des Gesammtzeitauswandes beim Holzhauereis betried kommt auf die Arbeit der Säge? (daselbst, 1874, S. 109).
Dr. K. Heß: Untersuchungen über die Leistungen derschiedener Waldsägen (Centralkatt für des seiemmts Konstungen der 1875 S. 504).

tralblatt für das gesammte Forstwesen, 1875, S. 504).

Dr. Tuisto Forey: Jur Kenntniß der Waldsägen (Augemeine Forst- und Jagdzeitung, 1876, S. 257 [I.] und S. 365 [II.]).

Dr. E. Heher: Jur Kenntniß der Waldsägen (daselbst, 1877, S. 252).

Dr. Loreh: Ergönzende Bemerkungen zu den Artikeln "Zur Kenntniß der Waldsfägen" (baselbst, 1877, S. 326).
Derselbe: Zur Kenntniß der Walbsägen [III.] (baselbst, 1877, S. 329).
Derselbe: Die Bedeutung der Raumzähne (baselbst, 1878, S. 146).

Cberts: Ueber die Leistungen berichiebener Waldsagen (Zeitschrift für Forst-und Jagdwefen, IX. Band, 1878, S. 454).

Dr. Lorey: Bur Renntnis ber Balbfagen (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1879, S. 151).

Weise: Die Resultate ber im Winter 1877/78 angestellten Sageversuche (Zeit-

jörist für Forst- und Jagdwesen, Al. Jahrg., 1879, S. 1).
Dr. Loren: Neber Sägebersuche, insbesonbere Entwickelung bes Arbeitsplanes ber königlich Württembergischen forstlichen Versuchsanstalt (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1880, S. 7).
Derselbe: Sägebersuche ber Koniglich Württembergischen sorstlichen Versuchs

station zu Hohenheim (bafelbft, 1880, S. 293).

Im allgemeinen leiften die Bogenfägen etwa 40-50% mehr als die Gerabfagen, find baber biefen vorzugiehen. Befonbers empfeh= lenswerte Formen find bie Tyroler ober fteierische Bauchjäge, die Barger und die Thuringer Bogenfage, die Gießener Sage und die ameritanifche Nonparoil-Sage. Reuerbings will man mit perforierten (burchlochten) Sagen vorzügliche Resultate erzielt haben. Die hauptsache ift bei allen Bogenfagen gang leichte Führung; biefelben burfen nicht gurfidgeftoken, fonbern nur nach fich gezogen werben. Bon Ginflug auf ben Effett ift auch ber je nach Sagen verschiebene Rrummungsrabius.

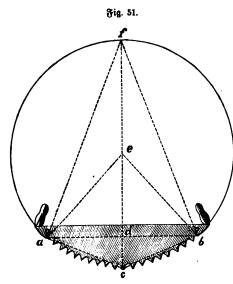

Bur Berechnung biefes Rabius gibt es vier Methoben. 1) Wir begnügen uns hier mit Angabe berjenigen, welche uns als bie befte ericheint. Gesucht wird (Fig. 51) ae = be = ce = r (Rabius). Begeben, baw. burch Meffung au ermitteln find ab, ac = be und ed. Unterftellt man nun, bag bie Bahnfeite ber Sage a c b ein Areisbogen unb e ber Mittelpunkt bes Rreifes fei, so ift:

be ift aber bie mittlere Proportionale zwischen cd und cf.

$$\angle$$
 cbf = 1 R.

Es ergibt fich hiernach bie Bleichung:

$$\frac{cf}{bc} = \frac{2r}{bc} = \frac{bc}{cd}.$$

A. Cherts: Etwas über bie Leiftungsfähigfeit von Walbfagen (Zeitschrift für

Forst- und Jagdwesen, XIII. Jahrg., 1881, S. 138). Weise: Bemerkung zu dem vorstehenden Aufsatze betr. die Leistungsfähigkeit der Walbsagen (baselbst, 1881, S. 152).

Derfelbe: Ameritanische Sagen (bafelbst, XV. Jahrg., 1883, S. 560). Dr. Lorey: Die Leiftungsfähigfeit ameritanischer Sagen (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1883, S. 82).

Derfelbe: Ameritanische Sagen (baselbft, 1884, S. 191).
1) Dr. R. heß: Wie berechnet man ben Arummungsrabius einer Bogenjage? (Centralblatt für bas gesammte Forstwefen, 1883, G. 582).

Mithin wirb:

$$2 r = \frac{(b c)^2}{c d}$$
$$r = \frac{(b c)^2}{2 c d}.$$

Nach Caper 1) soll die Bogenfäge mit einem Krümmungsradius von 1,55 m für hartes und weiches Holz am besten sich bewährt haben. Ob in der That ein Krümmungsradius als der beste für alle Sägekonstruktionen und Holzarten bezeichnet werden kann, erscheint uns zweiselhaft, und würden hierüber jedenfalls noch weitere Untersuchungen anzustellen zein.

Die Handhaben an den Sägen bestehen entweder aus Griffen oder Bügeln. Die Griffe (Hefte, Hörner) sitzen entweder in Ringen oder stehen auf Angeln (z. B. in Figur 51). An den neuen amerikanischen Sägen sind die Griffe abschraubbar, welche Einrichtung das Herausnehmen der Säge aus dem Schnitte gestattet, wenn dem Fortschneiden durch Aussehen des Stammes (Riemmung) Schwierigkeiten bereitet werden. Man verwendet zu Griffen mit Borliebe Kirschaum oder Ahornholz zc. Buchenholz "brennt" leicht in der Hand, ist daher nicht beliebt. Zu Bügeln wird Bogelbeere, Haselnuß oder unterdrückte Fichte genommen.

Alle Sägen müffen vor dem Gebrauche geschärft und gesschränkt werden. Zum Scharfmachen bedient man sich am besten einer dreiseitigen Feile, wobei der Feilstrich stets auf der Innenseite des Zahnes gegeben wird. Das Schränken wird mit dem Schränkeiseisen bewirkt. Hierdurch werden die ursprünglich in gleicher Sone mit dem Blatte liegenden Zähne, um dem Klemmen der Säge zu begegnen, in zwei Reihen gebracht. Die Zähne 1, 3, 5, 7 u. s. w. müssen haarscharf in eine Linie zu stehen kommen und die Zähne 2, 4, 6, 8 u. s. w. in eine zweite. Am gleichmäßigsten wird der Schrank, wenn man die amerikanische Patent-Schränkzange oder das Barthsche Schränkeisen?) hierzu anwendet. Für Nadelhölzer muß man die Säge etwas weiter schränken als für Laubhölzer, weil bei jenen mehr Sägemehl anfällt.

<sup>1)</sup> Forftbenutung. 7. Aufl. Berlin, 1888, S. 166.

<sup>2)</sup> Souberg: Ein neuer Schräntschlüffel für Sägen. Mit zwei Abblbungen (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1880, S. 140). — Dieser Schlüffel ift um den Preis von 6 .4 von dem Schreinermeister Ph. Ch. Barth zu Loffenau (Württemberg) zu beziehen.

Def, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forstwiffenichaft. It. 24

Trebpunkt bes Stammes und h ben in ber Richtung ber Baumachse Liegenben Angriffspunkt bes Wiberstandes W, welchen die Gesamtheit aller Wurzeln bem Ausbrechen bes Baumes entgegensett. Es findet alsbann zunächst die Proportion statt:

$$K:Q=bc:ac.$$

hieraus ergibt fich:

$$K = Q \cdot \frac{bc}{ac}$$
 (I.)

Gin weiteres Berhaltnis ift:

$$Q:W=gh:fg.$$

Bieraus folgt:

$$Q=W$$
 .  $\frac{gh}{fg}$  (II.),

b. h. je größer ber (ibeale) Hebelarm fg ift, befto geringere Rraft ift jum Ausroben bes Baumes erforberlich.

Substituiert man den für Q gefundenen Ausbruck II in Gleichung I, so ergibt sich:

$$K = W \cdot \frac{gh}{fg} \cdot \frac{bc}{ac}$$
 (III.)

Der Wiberstand W läßt sich jedoch auf theoretischem Wege ebensowenig bestimmen, als ber Abstand des Angriffspunktes h der Kraft W vom Drehpunkte g. Rennt man das von der Holzart, Baumstärke, Burzelbildung, dem Bindigkeitsgrade, sowie Zustande des Bodens (ob fest oder loder, ob gefroren oder nicht) 2c. abhängige und daher in jedem Falle verschiedene Widerstandsmoment W. gh = D, so wird:

$$K = D \cdot \frac{1}{fg} \cdot \frac{bc}{ac} \; (\text{IV.})$$

Das Maximum ihres Effektes leistet die Maschine dann, wenn die Drückstange in einem Winkel von etwa 45° gegen das Zwickbrett angelegt wird. Die Linie fg wird dann am größten.

Beweis: Man zerlegt ben Wiberstanb Q (Fig. 58) in eine horizontale Komponente  $\mathbf{Q}_1$  und in eine vertikale besgl.  $\mathbf{Q}_2$ , welch' lettere zur Wirkung wenig beiträgt und daher vernachläffigt werben kann. Alsbann

wirb: 
$$\cos \alpha = \frac{Q_1}{Q}$$
.  
Also ift:  $Q_1 = Q \cdot \cos \alpha$  (I.)  
Ferner ift:  $\sin \alpha = \frac{dg_1}{dc}$ .

Also wird: 
$$dg_1 == do \cdot \sin \alpha$$
 (II.)

Das statische Moment S ber Komponente  $\mathbf{Q}_1$  bezüglich bes Drehungs-punktes  $\mathbf{g}$  ift:

3meiter Abschn. Ernte ber Forstprodutte. Erstes Rap. Ernte bes Holzes. 375

 $S = Q_1 \cdot d_1 g = Q_1 \cdot dg_1$ .

Substituiert man in biese Gleichung die entsprechenden Werte aus ben Gleichungen I und II, so ergibt sich:

$$S = Q \cdot \cos \alpha \cdot d\sigma \cdot \sin \alpha$$
 ober,  
ba  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{\sin 2 \alpha}{2}$  ift,

$$S=Q$$
 . do .  $\sin rac{2 \, lpha}{2}$  (III.)

Dieser Wert wird am größten, wenn sin  $2~\alpha=1$ , also  $\measuredangle~\alpha=45^{\circ}$  wird.



Bon der Konftruttion des Waldteufels (Reutelzeugs) mag Fig. 59 (f. S. 376) eine Borstellung geben.

Der mit Eisenbeschlag versehene hölzerne Hebel (a) ist etwa 5—6 m lang; die beiden eisernen Ziehhaten (b und b<sub>1</sub>) stehen in ca. 15 cm Abstand von dem Umdrehungspunkte des Hebels und sind 1,10 m lang. Das Seil (c) hat etwa 22 m und die daran besindliche Rette (d) 8 m Länge. Mittels einer 3,5—4,5 m langen Kette (e) wird das ganze Hebelwerk an einem benachbarten Stamme oder Stock (A)

befestigt. Gesamtgewicht 90-95 kg; Koften 120 M. Der Beweis für die Theorie der Maschine wird in ganz ähnlicher Weise wie bei der Nassausschen Maschine geführt. 1)





Die Schuster'sche Baum- und Stockrobemaschine endlich (Fig. 60) beruht auf einer Kombination bes Rades an der Welle mit einer Schraube ohne Ende. Gewicht 75 kg; Preis 90 A. Diefelbe eignet sich nur für flachwurzelnde Holzarten (Fichte) mit wenigstens einer genügend langen und starten Ansahwurzel, welche als Hebel dient.

Bezeichnet P bie Kraft am Umfange bes Rabes, Q bie Laft am Umfange ber Welle, R ben Halbmesser des Rabes, r ben Halbmesser ber Welle, s die Höhe eines Schranbenganges, L die Länge der Kurbel und K die Kraft an der Kurbel, so sinden, wenn die Maschine im Gleichgewicht sich befindet, folgende Proportionen statt:

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Beiträge zur Theorie und Leistungsfähigkeit ber Baum: und Stockrobemaschinen (Centralblatt für bas gesammte Forstwefen, 1886, S. 105).

$$P : Q = r : R (I.)$$
  
 $K : P = s : 2L\pi (II.)$ 

Multipliziert man Bleichung I mit Bleichung II, so ergibt fich:

 $K: Q = r.s: R.2L\pi$ und hieraus:

$$K=Q\;.\;\frac{r}{R}\;.\;\frac{s}{2L\pi}.$$

Bezeichnet man bie Anfagwurgel, an beren äußerftem Ende bie an ber Rette befindliche Bange wirkt, mit &, fo ist bas Widerstandsmoment

$$\mathbf{D} = \mathbf{Q}$$
 .  $l$  oder  $\mathbf{Q} = \frac{\mathbf{D}}{l}$ .

Mithin ergibt sich als Endausbrud:

$$K = D \cdot \frac{1}{l} \cdot \frac{r}{R} \cdot \frac{s}{2L\pi}.$$



Die Lange l ift hierbei bis jur Baummitte zu rechnen. Bon einer rech= nerischen Berückfichtigung ber Reibungewiberftanbe ift fowohl bei biefer, wie bei ben früheren Berechnungen abgesehen worben, um ben Gegenstand nicht zu tompliziert zu machen.

E. Sprengwertzeuge. Die Sprengichrauben finden Unwendung bei ber Berkleinerung ftarter Stode burch Bulver. bilben zugleich den Zündkanal und Pfropf. Die besten Konstruktionen rühren von Fribolin und Urich i) ber; beibe find gleich wirkfam. Rur das erste System spricht namentlich Einfachheit in Bezug auf die Sandhabung und Wohlfeilheit; hingegen ereignete fich mitunter einmal ein Berfager, welcher bei ber Urich' fchen Bunbnabelfprengichraube faft ausgeschloffen ift.

Die Fribolin'sche Sprengschraube kostet etwa 18—20 M, die Urich'= fche mit allem Zubehör hingegen 55-60 M Als Zubehör bei ber let= teren tommen in Betracht: zwei Ginfaggblinder bon 25 und 40cm nut=

<sup>1)</sup> Ueber altere Ronftruttionen brgl. beffen Artitel: Die Sprengichraube (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 2. Band, 1860, S. 127 und Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1861, S. 459). Diese sind aber durch die Zündnadel-Sprengschraube (Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, 1876, S. 385 und Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, VIII. Bb., 1876, S. 418) überholt worben.

barer Tiefe, Bohrer, Mutterfcluffel, Schraubenzieher, Abzugsleine, Bulbermaß, Trichter, Magftab und Bunbfpiegel.

3. Rudwerkzenge. Die häufigste Bermenbung von ben Geraten, mit welchen bas Ruden ber Bolger vermittelt mirb, finden ber Schiebe= tarren und ber Schlitten. Unter ben Rudwägen wird ber Reubaufer') ober Ahlborniche?) Blochwagen besonders gelobt. Wendering, Briff und Arembe werben jumal im Schwarzwalbe jum Umwenden, Berbeiziehen und Fortstoßen von Stämmen und Rlöken gebraucht. Lotteisen und Lottbaum bienen jum Berausschleifen von Stämmen aus Berjungungen mittels Zugkraft (Rindvieh). Bum Bollzuge bes Rudens legt man häufig besondere Schlittwege, bzw. Schleifbahnen an.

### III. Titel. Fällungszeit.

1. Redingende Amfande. Die Fallungszeit fteht mit bem Bermendungszwecke des Holzes, der Betriebsart, Holzart, Hiebsmanibulation, Transportmethobe, ben klimatischen Berhältniffen, bisponibelen Arbeitskräften und Forderungen bes Holzmarktes in engem Bufammenhange.

Man unterscheibet gewöhnlich zwischen Winter- und Commerfällung. Das außerhalb ber Saftzeit (im Winter) gefällte Bolg befist größere Barte, Tragfraft, Dauer,3) Brennfraft, ift weniger burchläffig und reißt auch nicht fo leicht auf wie bas Sommerholz. Femelichlägen ichutt ber Winterhieb gur Beit leichter Schneebede ben jungen Aufschlag und Nachwuchs am besten. Der Schnee erleichtert ferner das Ruden der Hölzer, und die Arbeiter find im Winter meistens wohlfeiler zu haben. Sinfictlich ber Borkenkafer-Kalamität ist aber ber Sommerhieb vorzuziehen, weil dieser das vollständige

<sup>1)</sup> Urff: Die Berjüngung gemischter Kiefernbestände in der Mark (Forstliche Blätter, N. F. 1885, S. 146, bzw. 154). — Hier ist der betreffende Wagen erwähnt. Derselbe hat zwei hohe Käder, zwei unter dem Schemel befestigte halbtreisförmige, scheerenartig bewegliche Hafen, mit welchen der Stamm gehackt wird, und eine lange Deichsel.

Grunert: Der Reuhauser Kückwagen (daselbst, 1886, S. 159).

2) Derselbe: Zum Reuhäuser Kückwagen (daselbst, 1887, S. 38).

3) "Wer sein Hau dann zehnstach fällt, "Dem sein Bau dann zehnstan

<sup>&</sup>quot;Denn Fabian Sebaftian

<sup>&</sup>quot;Läßt ben Saft in die Baume gah'n."

Blankschälen ber Stämme geftattet. Das im Berbft und Winter gefällte bolg tann nur plat- ober ftreifenweise bon feiner Rinde befreit werden (Berappen oder Bereppeln). Auch der Flößerei= betrieb erforbert gut ausgetrodnetes Solz, wie es nur ber Sommer-Man ift zudem im hoberen Gebirge wegen hober bieb liefern kann. Schneebede und rauber Witterung mahrend einiger Monate bes Jahres geradezu am Siebe verhindert. Fehlt es an Nachfrage nach der Waldarbeit, so ist man schließlich zu derjenigen Fällungszeit geamungen, in welcher man überhaupt Arbeiter bekommen tann. Aus diesen Andeutungen geht hervor, daß die hiebszeiten, je nach ben örtlichen Verhältniffen und wirtschaftlichen Rücksichten, fehr von einander abweichen muffen. Wenn es irgend thunlich ift, fo berudfichtige man hinsichtlich ber Fallungszeit auch bie Bunsche ber Raufer, indem bie befte Berwendung des Holzes nicht felten an eine bestimmte Fallungszeit geknüpft ift, z. B. bei ber Holzschleiferei, ber Fabrikation gebogener Möbel u. brgl. m.

2. Gewöhnliche Fällungszeiten. Im allgemeinen führt man die Siebe in den milberen klimatischen Lagen, wo die Laubhölzer vorherrschen, im Winter (November bis Februar). Im höheren schneereichen Gebirge hingegen, wo mehr die Nadelhölzer zu Hause sind (zumal Fichte und Lärche), finden die regulären hiebe im Sommer und Herbste statt. Bei Rindenutzung im Fichtenwalde (Thüringen, Franken) ist der Safthieb geradezu geboten.

Licht= und Abtriebsschläge in Hochwalbungen führt man am besten bei leichter Schneebece. Bei hartem Froste ist aber die Arbeit zu unterbrechen, zumal in Rutholzbeständen, weil dann das Holz spröde ist und leicht bricht.

Für Ausschlagwälber ist der Spätwinter die beste Fällungszeit, wenn es auf die Holznugung abgesehen ist. Cichenschälmalbungen haut man im Mai bei dem Ausbruche der Knospen. Weidenschälzuten schneibet man gern im August. Erlen-Bruchwaldungen kann man, der Überschwemmung halber, oft nur im Winter bei Eisdecke abtreiben.

Bei ben Durchforstungshölzern braucht man hinsichtlich ber Zeit nicht so wählerisch zu sein, weil hier bas Material von ge-

ringerem Werte ift und bei ber Fallung auch weniger Schaben geschieht. Man tann baber fast bas ganze Jahr lang burchforsten. Bruchhölzer find stets balbmöglichst aufzuarbeiten und aus bem Walbe zu schaffen, wenigstens im Nabelwalbe (wegen ber Bortentafergefahr).

# IV. Titel. Fällungsart.

Die Gewinnung bes oberirbischen Holzes (Schaft und Krone) und bes Wurzelholzes tann entweder getrennt erfolgen (Schaft-gewinnung mit nachfolgender Stockrodung) oder zugleich in einem Atte vor sich gehen (Baumrodung). Die Wahl der Methode wird von den Terrain-, Bestockungs-, Absas- und ev. Berechtigungsverstältnissen bedingt. Wo z. B. das Stock- und Wurzelholz den Berechtigten zufällt, oder wo dessen Gewinnung überhaupt nicht lohnen sollte, würde die im allgemeinen vorteilhaftere Baumrodung nicht angebracht sein. In jedem Falle muß die Fällung so vollzogen werden, daß weder die zu fällenden Stämme, noch die umgebenden Jungwüchse Schaden erleiden.

Man teilt vor der Arbeitseinstellung den in Angriff zu nehmenden Schlag in so viele einzelne Teile, als Holzhauerpartien vorhanden sind, und nimmt bei dieser Einteilung darauf Bedacht, daß jeder einzelnen Arbeiterpartie sowohl bezüglich der Fällungs- als auch der Rückarbeit ein ziemlich gleicher Anteil an Arbeit und Verdienst zukomme. Die einzelnen Arbeitsteile werden hierauf numeriert und unter die sämtlichen Partien durch das Los verteilt (Arbeitslose).

- 1. Cetrenute Cewinnung. Das Wesen bieser Methobe besteht barin, daß man juerst ben Stamm vom Wurzelstocke trennt und hierauf die Wurzeln und ben Stock ausrobet. Die Stammfällung kann entweber bloß mittels der Heppe oder Axt oder bloß mittels der Säge oder durch angemessene Verbindung von Abhied und Abssägen stattsinden.
  - A. Abhieb. hierzu bienen heppe und Art.
- a. Mit der Heppe. Diese paßt nur für schwaches Holz (Riederwald mit kurzem Umtrieb oder ein dichtgebrängtes Gertenholz). Die Trennung erfolgt, insoweit es möglich ist, nur von einer Seite her (einhiebige Fällung), wenn auch durch mehrere Hiebe.

- b. Mit ber Axt. Schwaches Holz kann gleichfalls burch Fällung bloß von einer Seite vom Stocke getrennt werben. Stärkere Stämme find aber von minbestens zwei einander gegenüberliegenden Seiten her anzuhauen (Umschroten und Auskesseln). In jedem Falle wird der zu fällende Baum so tief als möglich am Boden abgehauen.
- a. Einhiebige Fällung. Die Schafttrennung von einer Seite her ohne Lösung eines Spanes (burch Gegenhieb) beschränkt sich auf geringe Stangenhölzer, Loben im Nieder- und Unterholz im Mittel-walbe. Die Abhiebsstächen müssen, wenn auf Wiederausschlag gerechnet wird, ohne Absah bloß in einer Richtung verlaufen und mög-lichst glatt gemacht werden.
- β. Umschroten. Hierunter versteht man den möglichst tiefen Abhieb von zwei einander gegenüberliegenden Seiten her. Die Fallkerbe (Schrot) muß etwas über die Schaftmitte hinausgehen und ein wenig tiefer angebracht werden als der Gegenschrot. Man beschrötet die Schrote auf ein möglichst geringes Maß, um den Hauspanverlust zu vermindern.

Derselbe beträgt für schwaches Holz (36jährige Pflanzsichten) nach Untersuchungen bes Berfasser') rund 2% ber Schaftmasse, kann aber bei stärkerem Holze 4—8% erreichen, weil bas untere keilförmige Ende bei Rutskammen abgeschnitten werden muß oder wenigstens dem Käufer bei ber Messung bes Stammes nicht mit in Anrechnung gebracht werden darf.

y. Auskesseln. Bei dieser Methode, welche auch "Ausköpfen" heißt, wird der Stamm knapp über dem Boden bis in den Burzel-hals hinein von allen Seiten her so angeschrotet, daß noch ein Teil des Wurzelstodes am Schafte bleibt und die hiebsstäche eine pfannen-förmige Bertiefung, deren tiefster Punkt im Bentrum liegt, repräsentiert. Man bedient sich dieses Versahrens, durch welches an Schaftstänge gewonnen wird, bei der Fällung wertvoller Ausstämme,<sup>2</sup>) sowie

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Neber die Größe bes Haufpahnverlustes durch Abhieb von Fichtenstangen (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1885, S. 403).

Hillerich: Über die Größe des Hauspanverlustes durch Abhieb von Fichtenstangen (daselbst, 1888, S. 69). — Durch diese auf meine Beranlassung stattgehabte Kontrol-Untersuchung wurde das früher gesundene Ergebnis von 20/0 bestätigt.

<sup>2)</sup> In Gegenden, wo die Starkhölzer nach dem Durchmeffer am Zopfe gehandelt werden (Schwarzwald), befigt diese Stammfällungs-Methode eine ganz befondere Bedeutung.

in allen benjenigen Fällen, wo bie nachfolgenbe Ausrobung bes Stockund Burgelholges mit Rudficht auf bie umgebenden Jungwüchse ober aus sonftigen Grunden unterbleiben foll, g. B. in Lichtschlagen.

Wenn ein abgehauener Stamm beim Falle mit den Aften in eine benachbarte Baumkrone fich verwideln follte, fo schneibet man unten ein bis einige Trumme ab. Wurde ber Baum hierburch immer noch nicht aus feiner unfreiwilligen Umarmung gelöft werben, fo breht man ihn mittels Wendehatens und Bebels seitwärts, bis er jum Sturze tommt.

- B. Abfagen. Man verfährt hierbei gang ahnlich wie bei bem Umichroten, nur bag an Stelle ber Art die zweimannige Sage tritt. Der Gegenschnitt (auf ber Fallseite) wird gewöhnlich zuerft, aber nur wenig tief gemacht, um bem Ginreigen thunlichft gu be-Sobald die (von der Gegenfallseite her wirkende) Sage guklemmen beginnt, wird ber Sagekeil eingebracht und — während amei Holahauer fortsägen - von einem dritten Arbeiter fo lange gekeilt, bis ber Stamm fällt. Der holzverluft bleibt zwar bei biefer Methode auf ein Minimum beschränkt, allein man hat die Fallrichtung nicht genau in ber hand; auch fplittert bas Stammenbe leicht Das blofe Umichneiden findet baber nur in beschränktem Umfange Anwendung. Schwache Stämme laffen fich auch blok von einer Seite ber burchfägen.
- C. Rombinationsverfahren. Das Charatteriftische biefes Berfahrens besteht barin, daß man den Stamm zu 3/4-4/5 seines Durchmeffers mit ber Sage burchschneibet, mahrend an ber Fallseite in gleicher Sohe über bem Boden — bevor man mit dem Sagen beginnt - ein Borhieb bis gu 1/4-1/5 ber Starte gemacht wird. Diefe Methode ift — wenn getrennte Gewinnung bes Stammund Stockholzes beabsichtigt wird - jedenfalls die beste und baber üblichfte. Der haufpanverluft ift geringer, als beim blogen Abhiebe (Methode A), und man hat die Fallrichtung best Baumes beffer in ber Sand, als beim blogen Abfagen (Methode B).

Infolge ber Bequemlichkeit ber Holzhauer fallen bie Stocke bei ben Methoden B und C leicht etwas ju boch aus. Der Walbeigentumer buft hierburch doppelt ein. Das (oberirbifche) Schaftholy fteht einmal höher im Preise als bas Stock- und Wurzelholz; ber Hauerlohn für bas lettere ift aber höher. Das wirtfamfte Mittel, um diefem Uebelftande für die Butunft

vorzubeugen, befteht barin, bag man bie bei ber Schlagubernahme zu boch befundenen Stode ohne Bergutung bon ben betreffenben Solzbauern nach. ichneiben läßt.

2. Sanmredung. 1) Dan fällt hierbei ben Baum alsbalb mit allen Wurzeln, nachdem ein mehr ober weniger gründliches Anroben besselben vorausgegangen ift. Das Werfen geschieht alsbann entweder mit einfachen Geräten ober mit Maschinen.

Die gewöhnlichfte Methode besteht barin, daß eine oben mit einem gekrummten, eifernen Saten berfebene binreichend lange Biebftange an einem genugend ftarten Afte ber Baumtrone eingehangt wird, worauf die gange Bolghauerrotte am unteren Ende ber Stange nach fich zu gieht, bis ber Baum mit ben gangen Burgeln aus bem Boden berausbricht. Bei boch angesetten Kronen tritt ein ftartes Banffeil an die Stelle ber Stange. Der an beffen oberem Enbe au befestigende Seilhaten muß entweder mittels einer augespitten, in ben unteren Teil biefes hatens hineingeschobenen Stange gur Rrone emporgehoben werben, ober ein Arbeiter muß ben Stamm mit bem (um den Leib gewundenen) Seil besteigen, um den haten an einem Afte der Rrone einzuhängen.

Bei Anwendung ber Raffauischen Baumrobemaschine (Fig. 57 auf S. 373) wird die Drudftange mittels ber beiben in einem Rreisbogen aufwärts wirkenben Bebeeifen (ac) bis zur oberften Rante je eines Bahnes am Zwichrette gehoben, worauf fie traft ihrer eigenen Schwere und bes vom Stamme ausgeübten Gegendruckes in ber Rerbe niederfällt. Schon nach ber ersten hebung ist ber Baum um etwas aus feiner ursprünglichen Lage gebracht, und basselbe geschieht immer mehr bei jeder folgenden. hiermit wird fortgefahren, bis der hierdurch mit seinen Wurzeln im Boben immer mehr gehobene Stamm endlich jum Falle tommt. Je nach der Baumftarte, bzw. bem Wurzelvermögen, und fonftigen einflugreichen Umftanden (Bobenfroft zc.) find zwei bis fechs Arbeiter erforderlich.

Bei dem Waldteufel (Fig. 59 auf S. 376) wird das Hebelwerk (a)

<sup>1)</sup> Dr. Carl Heyer: Die Bortheile und das Berfahren beim Baum-roben. Gießen, 1827. Ernst Friedrich Hartig: Praktische Anleitung zum Baumroben nach ben neuesten Bersuchen. Mit einer Kupfertasel. Marburg, 1827.

mit bem oben um ben Baum geschlungenen Rugfeile (c) und ber hieran befindlichen Rette (d) burch Ginbangen eines Bughatens (b,) in Berbindung gefett und burch zwei Arbeiter in horizontaler Richtung zuerst wegwärts vom Baume bewegt. Ein britter Arbeiter hängt bann ben zweiten Zughaken b in ein höheres Rettenglied ein, worauf der Bebel ebenfalls horizontal, aber entgegengesett zur vorigen Richtung, bewegt wirb. In biefer Weise wird bis jum Ausbrechen bes Stammes fortgefahren. Da ber Walbteufel feiner gangen Ronftruttion gemäß die größte Rraft außert, tann hier bas Anroben auf ben Durchhieb ber stärkeren oberften Tagwurgeln beschränkt bleiben. Die übrigen Burgeln brechen faft bis jum außerften Enbe mit einem machtigen Erbballen heraus, beffen alsbalbiges Abhacken von ben Burgeln fich namentlich bei Froft empfiehlt.

Eb. Beger 1) unterscheibet bei ber Anwendung bes Balbteufels in praxi zwei Falle und empfiehlt eine Rombination bes Zugfeiles mit einem gang leicht gearbeiteten Bebelgeuge bes Walbteufels.

Bei der Schuster'schen Maschine (Fig. 60 auf S. 377) handhabt ein Arbeiter die Kurbel K mit mittlerer Araftäußerung, unter Bermeibung ftogweifer Wirtung, bis ber Baum in's Fallen tommt. In bemfelben Momente muß bie Bange von einem zweiten Arbeiter gelöst und die Maschine wegwärts gebrückt werden, um keinen Schaben zu erleiben.

Das Baumroben (Vivotieren) ist dem Abschneiden ber Stämme in Verbindung mit nachfolgender Stockrodung aus folgenden Gründen 2) vorzuziehen:

a) Man gewinnt mehr Schaftmaffe, weil man ben liegenben Stamm tiefer abfagen tann als ben ftebenden, und auch mehr Burgelholg, weil die Wurzeln infolge der Schwere des Baumes vollstänbiger aus bem Boben berausbrechen, als wenn man fie burch fpe-

Neumeister: Untersuchungen über ben Ginfluß des Tiefabschnitts bei ber Baumrodung auf die Holzberwerthung zc. (Tharander Forstliches Jahrbuch,

XXXIV. Band, 1884, S. 119).

<sup>1)</sup> Aphoristische Mittheilungen aus dem Holzhauereibetrieb. II. Ueber ben Walbteufel (Forftliche Blätter, R. F. 1872, S. 329).

<sup>2)</sup> Ferdinand Gagmann: Ueber bie Bortheile bes Baumrobens im Bergleich zum Stockroben (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1862, S. 116). Dr. R. Heß: Comparative Untersuchungen über Baum- und Stockrobung (baselbst, 1875, S. 157).

zielle Robung gewinnen würbe. In manchen Fällen tann bie Baumrobung auch in Frage kommen, um Schiffsknie, Kahnknie, Pflugsterzen und andere gebogene Hölzer zu erlangen.

- b) Der liegende Stamm ift leichter bom Stode zu trennen als ber ftebenbe.
- c) Die Zerkleinerung bes Stock- und Wurzelholzes ift weniger mühsam und daher wohlfeiler. Die menschliche Arbeitskraft wird infolgebessen weniger in Anspruch genommen, als bei ber mühseligen Stockrobung, welche noch dazu häusig in die heiße Jahreszeit fällt.
- d) Der Fall bes Baumes erfolgt mit geringerer Wucht als berjenige bes bloß abgeschnittenen ober abgehauenen Stammes, weil bie Wurzeln während bes Sturzes noch einigen Widerstand entgegensehen. Unter bem Stamme befindlicher Nachwuchs leibet baher weniger Not.

Der Aussichrbarkeit ber Baumrodung find allerdings durch bie Terrain- und wirtschaftlichen Verhältnisse gewisse Schranken gezogen; man kann sie aber doch an sehr vielen Örtlichkeiten anwenden, wo sie zur Zeit noch nicht eingeführt ist. Man trifft sie besonders in den Waldungen des südwestlichen Deutschlands an (preußische Provinz Hessen-Rassau, Großherzogtum Hessen zc.).

3. Siekrodung. Das Ausbringen der Stöcke, von welchen der Stamm durch Absägen getrennt wurde, geschieht gewöhnlich mittels Rodehaue, Art, Keil, Hebebaum oder Brechstange zc. Kleine Stöcke bringt man alsbald im ganzen aus; größere werden stückweise abgespalten. Den Anfang macht man in jedem Falle mit Bloßelegung und Abhieb oder Ausbrechen der Seitenwurzeln. Man hat auch Maschinen jum Stockroden in Vorschlag gebracht; allein in der Praxis hat sich bis jest keine recht bewährt. Beim Vorhandensein einer genügend langen und starken Ansakwurzel würde allenfalls der Waldteusel gute Dienste leisten.

<sup>1)</sup> Bu ben eigentlichen Stockrobemaschinen gehören bie Berner Heber maschine, sowie die Maschinen von Du Hamel, Hassenstraß, Gangloff, Lo Presti, Mitterbacher und Glöckner. Abbilbungen und Beschreibungen berselben bringt die auf S. 363, Anmertung 2 zitierte Schuster'sche Monographie.

Deg, Dr. R, Enchtlopabie und Methodologie ber Forstwiffenschaft. 11. 25

### V. Titel.

# Solgaufbereitung.

1. Ansformung und Berkleinerung. Die gefällten Stämme werben bom Holzhauer ausgeputt und mittels Art, Sage und Reil in Robiortimente zerlegt. Die Afte find bicht und glatt am Schafte Im ftarteren Bolge ift bei ber Bertleinerung auf moglichste Anwendung der Sage zu sehen, weil durch das Zerschroten ber Stämme ein bebeutender Saufpanverluft ftattfindet. Soll die Lobe besonders gewonnen werben, so folgt die Entrindung unmittel= bar auf die Entaftung. Für Nukstämme empfiehlt fich die Entrindung jedenfalls vor der Abgabe. Hierzu ift mit Erfolg der Roth'iche Rinbenichaler 1) anzumenben.

Alles zu rundem Rutholze taugliche Bolz ift in geeigneten Langen hierzu auszuhalten.2) Der Reft wird zu gespaltenem Rutholg und gu Brennholg aufgearbeitet.

Die Zerkleinerung der nach ftattgehabter Baumrobung abgeschnittenen Stode geschieht in ber Regel burch Aufspalten mittels Spaltart und Reil. Man spaltet thunlichst stets auf den Kern; nur bei sehr starten oder verwachsenen Stöcken bewirkt man die Berkleinerung beffer durch Abspalten (Abschmaßen) von einer Seite her. Mehr empfiehlt fich aber - wenigftens für ftartere, gefunde Stoce (von ca. 45 cm Durchmeffer ab) — das Auseinandersprengen durch Bulver oder Dynamit. Das Bohrloch wird in der Regel vom Hirne aus im Rentrum mit dem Schnecken= ober Spikbohrer (Hohlbohrer)3) angebracht; unter Umständen (z. B. bei fehr hohen Stöcken) kann aber das Einbohren von der Seite her — zwischen amei Beben bes Burgelftodes - vorteilhafter fein.

Derfelbe: Nochmals ber Rinbenschäler für Nabelholz (Forstwiffenschaft= liches Centralblatt, 1879, S. 28).

<sup>1)</sup> Roth: Ein Rindenschäler für Nadelholz (Monatschrift für das Forst: und Jagdwefen, 1875, G. 133).

<sup>2)</sup> Hinfichtlich ber Sortimentsbilbung wird auf ben folgenden Baffus

<sup>(</sup>S. 388 u. f.) verwiesen.

3) Dr. R. Heber die Leistungsfähigkeit von Bohrern in Kiefernsholz (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1875, S. 424). — Der Schneckensbohrer hat nach unseren Untersuchungen dem Hohlbohrer gegenüber eine Mehrsleitung von 5—8% ausgaweisen; durch den letzteren wird aber die Herausstein Rechtstein Vickstein nahme ber Bohrfpane erleichtert.

<sup>2.</sup> Sam pel: Ueber Leiftungefähigfeit von Bohrern (bafelbft, 1876, S. 574).

Bei ber Bulverfprengung wird gewöhnlich die Fribolin'sche ober Urich'sche 1) Sprengschraube in bas gefertigte Loch eingebohrt, in ober unter welcher bie ben Dimenfionen bes Stockes entsprechenbe Ladung (70-120 gr) grobes Sprengpulber fich befindet. Mittels bes Ratetchens2) ober ber Bunbichnur3) tann man aber auch ohne Sprengichraube operieren. Roften pro Schuf im Durchschnitte 15-18 & 4)

Da bas Dynamit 5) ein viel brifanteres und mehr nach unten wirkendes Sprengmittel ift, fo braucht bei beffen Anwendung bas Bohrloch weniger tief gemacht ju werben; auch reichen felbft für ftartere Stode 50-60 gr Dynamit vollständig aus. Als Besat gibt man auf bie Dynamitpatrone, in welche die mit bem Bundhutchen abichliegende Bunbichnur eingefest wird, Erbe, Schnee ober Baffer. Rosten pro Schuß etwa 20-22 & Die Ersparnis bei Anwendung von Dynamit — gegenüber ber Handarbeit — wird, je nach Berhältniffen, ju 16-500/0 (?) angegeben.6) Wegen ber leichten Er-

1) D. Eglinger: Bersuche mit ber Urich'schen Zündnabel-Sprengschraube (Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, 1877, S. 395).

A. Ebert 3: Ueber die Zwedmäßigkeit der Berwendung der Urich'schen Zündnadelsprengschraube bei der Stockrodung. Mittheilung der sorstlichen Verzsuchsstation (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, IX. Band, 1878, S. 318).

Aun ze: Bersuche mit der vom Forstmeister Urich in Büdingen construirten Zündnadelsprengschraube (daselbst, S. 322).

2) Körber: Die Stuken-Sprengung (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1861, S. 213).

3) Derselbe: Die Stuken-Sprengung (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1861, S. 458).

3 Derfelbe: Die Stuten-Sprengung (Augemeine Forft: und Jagdsgeitung, 1861, S. 458).

Derfelbe: Die Holz-Sprengung (baselhst, 1862, S. 252).

d) Dr. R. Heß: Untersuchungen über den Erfolg und Kostenauswand bei Stocksprengungen mit Pulver (Forstwissenstätztiches Centralblatt, 1881, S. 17 [I. Artifel]; 1883, S. 146 [II. Artifel]; 1885, S. 511 [III. Artifel]).

Dasselbe besteht aus 75% Ritroglycerin und 25% ausgeglührem Kieslpulver, welch' lepteres dei der Berdrennung des Dynamites als weiße Aschricks

6) Zur Litteratur über bie Dynamitsprengung:

Mahler und Cichenbacher: Die moberne Sprengtechnit bargeftellt burch Bohrmaschinen, Luftkomprefforen, Dynamit und verschiedene Zundungen &c. Wien, 1873. 7. Aufl. unter etwas verandertem Titel. Dafelbft, 1876.

Julius Mahler: Die Sprengtechnit im Dienste der Land:, Forst- und Garten- wirthschaft nehst einem Anhange über Sprengungen bei industriellen Arbeiten. Mit 23 in den Text eingedruckten Abbilbungen. Wien, 1877. 8. Aust. 1878.

Ifibor Traugl: Die Dynamite, ihre Gigenschaften und Gebrauchsweise sowie ihre Anwendung in ber Landwirtschaft und im Forstwefen. Mit 28 in

ftarrung (schon bei 6-8° R.) und Explosionsfähigkeit bes Dynamites ift aber bei bessen Gebrauch die größte Borsicht geboten.

Die Versuche, die noch im Boden befindlichen Stöcke durch Pulver ober Dynamit herauszufördern und gleichzeitig zu zerkleinern, haben keine befriedigenden Resultate erzielen lassen und die Sprengmethode überhaupt bei den Praktikern vielfältig in Mißkredit gebracht. Man muß eben daran festhalten, daß die Sprengung nicht zur herausförderung der Stöcke aus dem Boden, sondern lediglich als Zerkleinerungsmethode des bereits zu Tage geförderten Stockes zur Anwendung kommen darf.

Das auf ben Schlägen zurückleibenbe Abfallholz (Späne, Brocken, Rinde 2c.) wird nach Abfuhr des Holzes am beften verbrannt und die Asche über den Schlag hin ausgestreut. Die unentgeltliche Berabsolgung besselben an die Holzhauer empfiehlt sich nicht, weil diese sonst der Aufarbeitung verschwenderisch zu Werke gehen würden, um möglichst viel Abraumholz für sich zu gewinnen.

2. Sortimentsbildung. Hinfichtlich ber Bilbung und Benennung der Sortimente gelten sur die größeren und auch einige kleinere deutsche Staaten 1) auf Grund der Beschlüsse der betr. Bevollmächtigten vom 23. August 1875 die nachstehenden einheitlichen Bestimmungen

gänglichen Zeitschriften zerftreuten Resultate berartiger Versuche zusammengestellt und hieraus praktische Folgerungen gezogen. Dr. Wilhelm von Hamm: Die Sprengcultur. Versuche und Ersahrungen über Bobenlockerung und Stockrobung mittelft Dynamitsprengung. Wien, 1877.

Neber Stockroben und die bei Benutung bes Sprengstoffes Ohnamit bisber gemachten Ersahrungen (Hanbelsblatt für Walberzeugnisse, 1877, Nr. 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 43 und 47).

29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 43 und 47). W. Burger: Neber Dynamit-Stockhrengversuche (Forstwissenschaftliches Centralsblatt, 1880, S. 99). — Burger fand bei seinen sehr sorgfältig ausgesführten Versuchen, daß bei der Dynamit-Sprengung 1 rm Eichenstockholz 50 & billiger, 1 rm Kiefernstockholz hingegen 28 & theuerer zu stehen kam, als bei bloßer Handarbeit.

als bei bloger Handarbeit.

1) Preußen, Bahern, Württemberg, Sachsen, Baben und Sachsen-Gotha.

— In Preußen, Bahern, Württemberg, Sachsen, Baben und Sachsen-Gotha.

— In Preußen traten diese Bestimmungen am 1. Januar 1876 in Kraft (Allsgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1876, S. 36). Hessen trat diesen Bestimmungen erst vom Holzentejahr 1877 ab bei. Die betreffenden Vorschriften des früheren Reglements vom 8. April 1870 wurden zugleich aufgehoben.

ben Text gebruckten Abbilbungen. Berlin, 1876. — Im allgemeinen Teile sinden sich die wichtigsten Angaben über die Eigenschaften und Berwendung des Oynamites. Im speziellen Teile werden die in vielen, oft schwer zugänglichen Zeitschriften zerstreuten Resultate derartiger Versuche zusammensgestellt und hieraus praktische Folgerungen gezogen.

- a) In Bezug auf die Baumteile wird (nach § 1)1) Derbhola und Richt-Derbhola unterschieben. Derbhola ift bie oberirbifche holamaffe über 7 cm Durchmeffer, einschließlich ber Rinbe gemeffen, mit Ausschluß bes bei ber Fällung am Stode verbleibenben Schaftholzes. Richt-Derbholz ift die übrige Golzmaffe, welche in Reifig und Stocholy (intl. Wurgeln) gerfallt (I. Teil ber Enchtlopabie, S. 14).
- b) In Bezug auf die Gebrauchsart werden die zwei Sauptgruppen: Bau- und Rugholy und - Brennholy angenommen.
- α) Bau- und Rugholg. Sierher gehören Langnugholg, Schichtnugholy und Rugrinde (I. Teil ber Enchklopabie, S. 13).

Man verfteht unter bem Langnutholze biejenigen Solzabschnitte, welche nicht in Schichtmaße aufgearbeitet, sondern tubisch vermeffen und berechnet werben. Die Baumichafte gerfallen in Stamme, b. h. folde Langnuthölzer, welche über 14 cm Durchmeffer haben, bei 1 m oberhalb bes unteren (Stod-)Endes gemeffen (§ 2), und (entgipfelte oder unentgipfelte) Stangen, welche bis mit 14 cm Durchmeffer an berfelben Defftelle aufweifen. Die Stangen bis mit 7 cm Stärke heißen Reisstangen (Gerten), die Stangen über 7 bis mit 14 cm werben als Derbstangen bezeichnet (§ 3). In ben Rabelholzwalbungen fpielen ferner bie Sageflote (Bloche), beren Langen von 3 bis 6 m schwanken, eine hervorragende Rolle. Im Sandel find Sagekloge bon 3,5-4,5 m Lange am meiften begehrt.

Welche Nugholgsortimente man überhaupt in einem bestimmten Forfthaushalte ausformt, hängt von ber Schaftqualität, Nachfrage und Berbringungsmöglichkeit ab. Mittelftarte Stämme läßt man in moglichfter Länge liegen; nur ber Gipfel (Bopf) wird an geeigneter Stelle abgeschnitten. Starte Stämme hingegen werben in Sagetloge und fonstige runde Abschnitte gerfägt. Das Ablangen ber Bolger besorgt gewöhnlich der Rottmeister ober der betreffende Forstwart.

Das meifte Rugholg liefert ber Hochwalb u. zw. namentlich ber Nabelwalb. Die Buchenhochmalbform fteht hier am meiften zurud. Gine bis in's Aleinste gehende Rupholz-Sortierung (auch nach Gute innerhalb gleicher Stärken) ift insbesonbere im Gidenhochwalb angebracht.

<sup>1)</sup> Diefer & bezieht fich auf die betreffenden Bestimmungen, ebenso alle fonftigen, in diefem und bem folgenden Titel noch angeführten §S.

Mit bem Ausdrucke Schichtnutholz!) bezeichnet man alles in Schichtmaße eingelegte ober eingebundene Rutholz. Dasselbe ist entweder Rut=Scheitholz ober Rut=Knüppelholz (Prügelholz) ober Rut=Reisig. Die Rutscheiter haben über 14 cm Stärke am oberen Ende der Rundstücke (§ 4), die Rutknüppel über 7 bis mit 14 cm Stärke an demselben Ende (§ 5), das Rutreisig bis mit 7 cm Durchmesser am stärkeren unteren Ende der Stücke (§ 6).

Bon ber Augrinde (§ 7) wird im II. Rapitel, I. Titel bie Rebe fein.

- β) Brennholz. Bon diesem werden (§ 8) folgende Sorti= mente unterschieden:
- 1. Scheiter, ausgespalten aus Runbstücken von über 14 cm Durchmeffer am oberen Ende,
- 2. Anüppel (Prügel) über 7 bis mit 14 cm Durchmeffer am oberen Ende,
  - 3. Reifig bis mit 7 cm Durchmeffer am unteren Enbe,
  - 4. Brennrinde,
- 5. Stode. hierher gehoren auch die Burzeln bis zu ben Dimenfionen, welche die Gewinnung überhaupt noch lohnend machen.

Die normale Scheitlänge beträgt für Deutschland 1 m (in Heffen 1,25 m). Hinsichtlich der Größe der Spaltstücke (Scheiter) existieren allenthalben besondere Borschriften; als äußerste Grenzen der Sehnenstärke sind etwa 14 und 28 cm anzunehmen. Die Ausformung des Brennholzes hat im großen ganzen — ebenso wie die des Ausholzes — einen vorwiegend lokalen Charakter.

3. Insammenbringung und Jufsetung. Die Stämme werden gewöhnlich nicht weiter zusammengebracht, sondern einzeln liegen gelassen, ev. gerückt (s. Bos. 4), da man sie stückweise verwertet. Die Stangen hingegen bringt man je nach Stärken, Längen und Gütegraden zu hunderten oder Quoten hiervon (25, 50, 75 Stück) auf haufen. Gleichlange Sägeklöhe werden (je nach Stärkeforten) zu größeren oder kleineren haufen phramidensörmig vereinigt, damit sie weniger aufreißen, zumal auf Kahlschlägen an Sommerwänden. Man

<sup>1)</sup> Dasselbe heißt auch Werkholz, weil es von den Handwerkern weiter verarbeitet wird (Felgenholz 2c.). In Oesterreich besteht hierfür die Bezeichnung "Müsselholz".

nennt diese Prozedur das "Aufrollen". In den Laubwaldkomplegen ist dieses Aufrollen wegen der außerordentlichen Berschiedenheit der Längen, Stärken und Gütegrade der einzelnen Klöhe nur in besschränktem Maße thunlich.

Das Schichtnutholz, die Brennscheiter, Prügel und das Stockholz schichtet') man möglichst dicht zu Raummetern (§ 15) auf trockenem Grunde auf. Zur Ersparnis von Stickel- und Streben-holz vereinigt man als Regel zwei, drei oder sogar vier Raummeter', zu einem Berkaufsmaße. Je kürzer und glatter das Holz ist, desto dichter legt es sich zusammen, desto massenreicher ist daher die Schicht. Das Prügelholz wird rund eingelegt; die Aufspaltung desselben würde aber manche Borteile gewähren, wie zahlreiche Bersuche') dargethan haben. Ein Übermaß (Darrscheit) bei der Schichtung in Raummetern (wegen des Schwindens) wird — richtiges Maß vorausgesett — in der Regel nicht gegeben. Wo aber längeres Belassen des Holzes im Walbe es ersorberlich macht, und insbesondere an Orten, wo Herkommen oder Rechtsverhältnisse die Beibehaltung eines bestimmten Übermaßes bedingen, kann dasselbe gewährt werden, ist aber dann auch bei Feststellung der Reduttionszissern zu beachten (§ 16).

Das Brennreisig wird in Raummeter eingelegt ober in Wellen gebunden; die Aufsehung erfolgt im letteren Falle nach Wellenhunderten. In manchen Gegenden ) bedient man sich zum Binden des Reisigs einer Wellen-Bindemaschine.

Wo viel kauflustige städtische Bevölkerung konkurriert, empfiehlt es fich, neben langen Wellen (für die Abnehmer auf dem Lande) auch kurze Wellen (von ca. 0,5 m Länge) anzufertigen, weil sperriges, langes Reisig von den in Bezug auf den Plat oft sehr beschränkten Städtern nicht gern gekauft wird.

<sup>1)</sup> Andere Bezeichnungen für Schichten find: Schlichten, Setzen, Aufftellen, Arten, Aufzainen, Aufmaltern zc.

<sup>2)</sup> In heffen bilben 2 rm die Norm; 1 ober 3 rm werben nur ausnahmsweise gesetzt. Im übrigen Deutschland bagegen ist die Bereinigung von 3 rm zu einem Stoke am meisten üblich.

<sup>3)</sup> Untersuchungen über die Borteile des Aufspaltens der Prügelhölzer sind angestellt worden von: Ihrig (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1860, S. 31), Koth in Zwingenberg (Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, 1866, S. 214), Fribolin (baselbst, 1869, S. 210), Seidel (baselbst, 1870, S. 133), Biehler (baselbst, 1871, S. 53), Kallenbach (baselbst, 1872, S. 111) 2c.

<sup>4) 3.</sup> B. in ben Mittelwalbungen von Elfaß-Lothringen.

4. Minen.1) Unter bem Ruden bes holges verfteht man beffen Berbringen an die Abteilungsranber, auf Abfuhrschneißen ober befonders bierfür bestimmte freie Blate (Rud- und Stellplate). Dasfelbe geschieht in erfter Linie aus Rudfichten ber Balboflege. im Dienste bes Walbeigentumers ftehenden und jum Schutze bes Balbes verpflichteten holghauer werben bei bem Busammenbringen bes holges, schon um feine Strafe ju erleiben, viel pfleglicher ju Werte geben, als die Arbeiter, baw. Fuhrleute des Holzempfängers. Bei bem Rahlichlagbetriebe tann man bas bolg ohne Rachteil als= balb auf ben Schlägen felbst auffegen. Aus Schonungen, Durchforftungen, regulären Licht- und Abtriebsschlägen, überhaupt allentbalben. wo natürliche ober kunftliche Borverjungung ftattfindet, muß aber bas holy gerudt werben. Dasfelbe gilt in Bezug auf bas infolge Dürrmerbens, Windbruches, burch Infetten ober Bilge gur Rugung tommende unvorhergesehen innerhalb fast aller Bestande vereinzelt anfallende Material.2)

Das Rücken kann — je nach Sortimenten, Terrainverhältnissen, Rückweite und Jahreszeit — vor sich gehen durch: Tragen, Wälzen, Bocken, Stürzen, Schleifen, Abschießen, Seilen, Fahren
oder Schlitteln. Am pfleglichsten ist das Tragen; jedoch läßt sich
basselbe nur für Hölzer von geringen Dimensionen und auf kurze
Strecken anwenden. Wälzen und Bocken ist nur an Hängen ohne
Holzwuchs mit kurzem Holze (Trummen) aussührbar und stets mit
Holzverlust (Zersplittern, Zerbrechen, Abstoßen, Abreiben 2c.) verknüpft. Noch größer ist dieser beim Stürzen des Holzes über eine
jähe Felswand hinab. Das Schleifen beschränkt sich auf Stämme
und Stangen. Man bedient sich hierzu der Menschen- oder Tierkräfte und vollzieht den Transport meist auf besonderen Bahnen
(Schleiswegen). Zum Ansassen mit Wendehaken, Hebelstangen, Ketten,

<sup>1)</sup> Darstellung ber in ben Gebirgswalbungen bes oberbaherischen Salinen-Forstbezirkes in Anwendung kommenden Holzbringungs-Mittel. Herausgegeben vom Agl. Baher. Ministerial-Forstbureau. I. Von den verschiedenen Bringungsweisen des Holzes zu Lande. Mit vielen Holzschnitten. (Aus den forstlichen Mittheilungen III. Band, 2. Heft besonders abgedruckt.) München, 1860.

<sup>2)</sup> Man bezeichnet die infolge obiger Ereigniffe anfallenden Solzer in Breugen als "Totalitatonugung".

Mähnehaken, Lottbaum 2c., ober man hängt bas mit ber Rette gefakte Stockende unter dem Vordergestell eines hochraberigen Blochmagens auf. Beim Abschießen (an fteilen Gangen) muß bas bide, etwas abzurundende (abgetoppte) Ende der Stämme ftets vorausgeben. Gine febr pflegliche Methode jum Berablaffen ber Langnughölger an folden Ortlichkeiten ift bas im Schwarzwalbe übliche Auch bas Fahren bes Solzes auf Raber-Fuhrwerten ift Seilen. eine bestandespflegliche Methode: dasselbe beschränkt fich fast ausfchlieklich auf ebene Lagen und furgere Entfernungen. Die ausgebehnteste Unwendung beim Ruden findet aber auf geneigtem Terrain, zumal im Hochgebirge bei Schneebahn, 1) das Schlitteln. jede Gegend hat ihre besondere Schlittenkonstruktion. Das Schlitteln findet auf besonderen Schlittwegen statt (f. III. Abschnitt, I. Rapitel, I. Titel, II. 2. A).

Die einzelnen Beftandteile eines gewöhnlichen Bolgichlittens find: bie Rufen (mit Hörnern), Joche (Polfter), Spangen (Lager) und Rungen (Stidel); hierzu tommt noch bie Deichfel. Ginfach und leicht zu führen ift zumal ber im öftlichen und füblichen Schwarzwalbe gebrauchliche Schlitten. Für Schnee und trodene Bahn gleich verwendbar ift ber mit einem Radvaar ausgestattete Schlupf'iche Rollichlitten.

# VI. Titel. Holzaufnahme.

Wenn ber Holzschlag vollständig fertig gestellt ift, wird bas aufbereitete Bolg - ben Borfchriften bes betreffenden Forfthaushaltes gemäß — nach Quantität und Qualität aufgenommen. Die betreffenben Arbeiten befteben in ber Rumerierung, Meffung und Buchung. Die auf Grund ber ichon öfter ermahnten Bereinbarung vom 23. August 1875 für eine Anzahl beutscher Staaten erlaffenen Beftimmungen erftreden fich auch mit auf bas Meffungsverfahren und bie tubifche Berechnung.

1. Unmerierung. Jebes Stud-, Bahl- ober Raummaß erhalt eine besondere Nummer. Die Nummerfolge erstreckt fich entweber blog auf einen einzelnen Schlag, ober fie läuft burch einen Diftritt,

<sup>1)</sup> Das Rücken auch nach anderen Methoden empfiehlt fich bei einer tuchtigen Schneelage am meiften; freilich ift man oft auch ohne folche auf biefe Förderungsart angewiesen.

ev. die gange Oberforfterei hindurch. An manchen Orten erhalten bie Sortimente je für fich besondere Rummern, also die Langhölger für fich, beegl. bie Bloche und bie Brennbolger (Sortiments=Rummer= folge); an anderen erstreden sich die Rummern ber Reihenfolge nach über alle Sortimente je eines und besfelben Schlages (gemeinfame Rummerfolge). Jebes Spftem ift recht, wenn nur bafur geforgt wirb, baß fich jebermann leicht und schnell zu orientieren bermag.

Bum Anbringen ber Rummern bienen in Ol gefettete Griffeltoble (aus Afpe, Salweibe 2c.), schwarze Ölfarbe, G. Mabla'iche Förftertreibe'), fonstige Buntstifte ober besondere Rumerier-Apparate.

Die Zahl ber Rumerier=Apparate ist zwar sehr groß; jedoch genügen nur wenige ben an einen guten Apparat zu ftellenden Anforderungen (Ginfachbeit, Wohlfeilheit, Saltbarteit, Lieferung icharfer, wetterfefter Rummern). Die bekannteften Apparate find:

- 1) bas Rumerierrab bon Schufter2);
- 2) bie Batronentasche (mit eisernen Stempeln) von Ihrig3);
- 3) bas Raftchen (mit hölzernen Stempeln) von Pfizenmager4);

1) Dr. R. Heß: Die Mahla'sche Förstertreibe (Forftliche Blätter, R. K. 1873, G. 315). - Am beften ift bie blaue Rreibe.

- A. Cberts: Holznumerirverfuche. Mittheilungen ber forftlichen Bersuchsanstalt zu Reuftadt-EB. (Zeitschrift für Forst- und Jagdwefen, VII. Band, 1875, S. 463). — Diese Bersuche erstreckten sich auf die Mahla'sche Förstertreibe und den Pfigenmayer'schen Stempelapparat; letterer wurde als besser befunden.
- 2) Das Schuster'sche Rumerirrab. Mit Zeichnung vom Stud. T. Loreh (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1863, S. 115). — Gewicht 2 kg; Preis
- Ab. Schufter: Das Rumerirrad und bie Robemafchine (bafelbft, 1863,

Jum Numerirrad (baselbst, 1864, S. 34 und S. 204). Brief aus Kurhessen (baselbst, 1864, S. 363).

F. A. Gleichmann: Bum Rumerirrad (bafelbft, 1865, S. 40).

3um Rumerirrade (bafelbst, 1865, S. 120). Abolph Schuster: Zum Epicycloidenrad, zum Rumerirstern und Numerirrad (baselbst, 1865, S. 476).

- 3) Jhrig: Neber den Gebrauchstwerth der eisernen Stempel zum Rumeriren des Holzes (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1865, S. 293).

  Derselbe: Jur Nachricht für Besteller des im Augusthest von 1865 beschriebenen Rummerirapparates (daselbst, 1866, S. 116). Ihrig konstruierte (1856) bloß die Patronentasche als Transportapparat für die schon seit dem Ansang der 1830er Jahre bekannten eisernen Rummerierstempel. Gewicht mit Stempeln 3,8 kg; Preis ohne Stempel 14 A
- 4) 28. Pfigenmager: Ueber bie Berwendung holzerner Stempel mit Filgnummern gum Rummerieren bes Holges (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1866, S. 79). — Gewicht 1,5 kg; Preis 3 A

- 4) ber Rumerierichlägel bon Bohler 1);
- 5) bie mechanischen Numerierstempel von Ed2);
- 6) ber felbstfarbenbe Numerierstempel von Ed's);
- 7) der Numerierhammer von Ect. 4)

Das Anschreiben aus freier Faust mit einem in Ölfarbe zu tauchen= ben Binfel forbert amar, ift auch am wohlfeilften; man erhalt aber bier" burch weber fo schone, noch fo beutliche, noch fo wetterfeste Nummern, als mit einem auten Apparate. Wo bas Sola lange im Walbe fiken muß, ift baber bie Anwendung eines Rummerapparates unbedingt zu empfehlen. Das vorzüglichste Inftrument ift unzweifelhaft ber Göhler' sche Schlägel.5) Die hiermit in's Solz geschlagenen Rummern find fast unverlöschbar. Gin geübter Arbeiter ichlägt hiermit in einer Minute 12-14 Biffern, und ber Apparat ift fo außerorbentlich folib gearbeitet, bag Defette hieran außerst felten bortommen. Im Großherzogtume Beffen fteht biefes borzugliche Inftrument fast allenthalben im Gebrauche. Bon ben übrigen genannten Upparaten ift noch Ed's Rumerierhammer anerkennend zu erwähnen.

## 2. Meffung. Die Meffung erstreckt sich beim Langnugholz

Dr. R. Beg: Burbigung ber verschiebenen Rummerirmethoben bes Bolzes (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1873, S. 142).

B. Pfigenmager: Neber Rummerirapparate (bafelbft, 1874, S. 35).

1) Schaal: Das Rumeriren ber Ruhhölzer mit bem Göhler'schen Rumerirschlägel (Forstliche Blätter, N. F., 1874, S. 265).

Bernhardt: Der sächsische Rumerirschlägel und seine Anwendbarkeit bei dem Rumeriren des Holzes in den Schlägen (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, VI. Band, 1874, S. 71).

Der Göhler'sche Rumerirschlägel (Centralblatt für das gesammte Forst-

mejen, 1876, S. 652).

Berbreitung bes Göhler'schen Rumerirschlägels (Allgemeine Forst: und

Jagdzeitung, 1883, S. 143).

Wilhelm Göhler: Neber schnelle, beutliche und dauerhafte Rumeration der Hölzer (Allgemeiner Holzverkaufs-Anzeiger, Rr. 20 vom 18. Mai 1887, S. 249).

Da Wilhelm Göhler später noch einen anderen Rumerierschlägel konstruiert hat, ist dem in den vorstehenden Artikeln beschriebenen Apparate von bem Erfinder fpater bie Bezeichnung "Revolver=Rummeririchlagel" beis gelegt worden. — Gewicht 2,27 kg; Preis 36 .4

2) Diefe Stempel existieren bom ein- bis zum fünfreihigen.

reihige toftet 6 M, ber fünfreihige 22 M

3) Dr. R. Heß: Holznumerirversuche (Centralblatt für bas gesammte Forstwefen, 1882, S. 106). — Preis 6 &

1) Derfelbe: Der Ed'iche Rumerir-Hammer (Forftwiffenschaftliches Centralblatt, 1884, S. 605). — Gewicht des vierstelligen hammers 1,4 kg; Preis 25 . . S. Ed: Jum Artitel im Decemberheft 1884: "Der Ed'iche Rumerir- hammer" (bafelbit, 1885, S. 847).

5) S. Grunewalb und Dr. R. Heg: Untersuchung über bie Leiftung

verschiedener Nummerirapparate (Forstliche Blätter, R. F. 1878, S. 216).

Dr. R. Heß: Holznummerirversuche (baselbst, 1879, S. 190 und Centralblatt für bas gesammte Forftwefen, 1882, G. 106).

auf die Langen und Starten. Die Lange ber Stamme und Stangen wirb nach Metern und geraben Decimetern (2, 4, 6 ac.), die Starke in ber Mitte nach gangen Centimetern gemeffen, wobei Bruchteile von Centimetern unberfichtigt bleiben. Bei fürzeren Studen bis mit 5 m Lange (Rlogen, Blochen) ift es jeboch nachgelaffen, ben oberen Durchmeffer ju meffen und die Rubierung nach lotalen Erfahrungsfähen auszuführen. 1) Die Langen biefes Sortimentes können nach einzelnen Decimetern abgeftuft werben (§ 9). Bei Stangen (Bopfen-, Bohnen-, Zaunftangen zc.) genügt bie Meffung und Inhaltsberechnung nach Brobeftangen, eb. die Rubierung nach Durchschnitts- ober Erfahrungsfähen für die üblichen einzelnen Rlaffen (§ 10).

Die Meffung der Stärken bat mit der Rinde zu erfolgen. 3st aber bas holy bor ber Meffung entrindet, fo erfolgt bie Meffung am entrindeten Golge u. am, in der Regel, ohne daß ein Ruschlag für die unbenutt bleibende Rindenmaffe gemacht zu werden braucht. Ein folder Buichlag tann nach lotalen Erfahrungsfähen gemacht werben, wo in Nadelholzbeftanden die Entrindung ohne Berwertung der Rinde notwendig wird (§ 11).2)

Im übrigen bestehen in den einzelnen deutschen Staatsforfthaushalten noch besondere Modifikationen.3)

3. Suchung. Gleichzeitig mit ober balb nach ber Numerierung, bam. Meffung wird das aufgearbeitete Sola nach Diftritten, Abteilungen, Holzarten und Sortimenten (Dimenfionen, Gutegrad 2c.) Der Forstwart ober ein sonstiger subalterner Forstbeamter vollzieht biefes Geschäft in fog. Nummerbücher (ober Abpostungsregister). Zugleich mit ber Schlagaufnahme wird auf fämtliche Solzer ober wenigstens auf die Langnuthölzer ber Waldhammer (Reviereisen) angeschlagen, wodurch die von seiten der Forstbehörde erfolgte Übernahme konftatiert und für den späteren Räufer bei der Abfuhr

3) Brgl. hierüber Jubeich's Forsttalender, Jahrgang 1878. I. Theil,

<sup>1)</sup> Dies geschieht z. B. in den Staats-Forsten des Königreichs Sachsen und des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha.
2) Bei der Versammlung der Delegierten der forstlichen Bersuchsanstalten in Ulm (1888) ist für diesen z eine etwas andere Fassung beschlossen worden, indem in Jukunst der Messung entrindeter Hölzer ein Zuschlag für die Rinde nach örtlichen Erfahrungefagen gemacht werben foll.

ber rechtliche Erwerb botumentiert wird. In ben meiften Forfthaushalten erfolgt noch eine Revifion bes Schlages (Abgahlung) burch einen boberen Beamten (Oberforfter, Forstmeister) und ber befinitive Abschluß ber Rummerbücher (Abzählungsprototolle).

Die Schluggeschäfte ber Bolgernte find: bie tubifche Berechnung ber Schlagergebniffe auf Grund ber borfchriftsmäßigen Tafeln und die endgültige Auslohnung der Holzhauer, welche bereits während ber Holgarbeit - etwa alle vierzehn Tage - Abschlagszahlungen erhalten müffen.

Der Aubikinhalt der Langnughölzer wird stets in Festmetern (fm) und hundertteilen berfelben angegeben (§ 12). Die Berechnung bes Schichtnutholzes und bes Brennholzes erfolgt zunächst nach Raummetern (rm) ober Wellenhunderten. Diese Mage find aber auf Grund festgesetzter Reduktionsfaktoren in Festmeter umzurechnen (§ 17), da ber Rubitmeter fester Holzmasse (fm) als Rechnungseinheit für bas Hola bei ber Abichakung und Abichakungs-Kontrolle angenommen wird (§ 18).

Ausgebehnte Untersuchungen 1) über biese Reduktionsfaktoren find neuerbings von feiten ber beutichen forftlichen Berfuchsanftalten angeftellt worben. Das Refultat biefer Untersuchungen geht im großen ganzen bahin, daß die seither (in Heffen) 2) üblichen Reduktionsfaktoren von:

0,70 für 1 rm Rug= und Brennicheithola,

0,60 für 1 rm Rug= und Brennfnüppelholg,

0,50 für 1 rm Stockholz und

2 fm für 100 Wellen Rug- und Brennreifig, jumal für größere Forsthaushalte beibehalten werben tonnen. Auch bie öfterreichische forftliche Bersuchsanstalt hat bezügliche Berhältniszahlen ermittelt und publigiert. 3)

<sup>1)</sup> Dr. Frang Baur: Untersuchungen über ben Festgehalt und bas Gewicht bes Schichtholzes und ber Rinbe. Ausgeführt von bem Bereine beutscher forstlicher Berjuchsanstalten und in bessen Auftrag bearbeitet. Augsburg, 1879.

jorplicher Versuchsanstatten und in dessen Auftrag bearbeitet. Augsburg, 1879.
— Eine sleißige und geschickte Zusammenstellung, welche reiches Material in übersichtlicher Form bietet.

2) Brgl. das Heffische Staats-Recht. Neuntes Buch. Bom Forstwesen. II. 2. Darmstadt und Leipzig, 1836 (S. 292—302).
— Die auf odige Jahlen sührenden Erhebungen fanden schon in den Jahren 1819—1823 statt.

3) Dr. A. von Seckendorff: Untersuchungen über den Festgehalt der Raummaße und das Gewicht des Holzes im frischgefällten Zustande. Mit XII Taseln und 8 Holzschichten (Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchs-Oesterreichs. I. Band. Wien. 1878. S. 1—431 Defterreiche. I. Band. Wien, 1878, G. 1-43).

# Zweites Kapitel.

# Ernte der Mebenprodukte.

Als allgemeiner Grundfat bezüglich ber Gewinnung ber forftlichen Rebenprodutte ift ber an die Spige zu ftellen, bag bierburch die nachhaltige Holgproduktion nicht beeinträchtigt werden barf. Es find baber bie jeber Rugung unter biefem Gefichtspuntte gu giebenden Grengen nicht ju überschreiten. Die Betrachtung ber wichtigften Betriebe foll in berfelben Reihenfolge, welche bei ber Unjucht ber Waldnebenprodutte eingehalten wurde (f. S. 143-152), erfolgen. Im Schalmalbe bilbet bie Rinde gerabezu bas hauptprobutt, und rechnerisch wird ja in ben Staatsforsthaushalten, welche bie Bestimmungen vom 23. August 1875 angenommen haben, die Rinde überhaupt als Hauptprodukt behandelt (f. I. Teil der Encyklopabie, S. 13).

#### I. Titel.

## Rindenernte.

1. Solgarten. Die Rugung ber Baumrinde jum 3mede ber Gerberei wird hauptfächlich in Eichen- Nieberwaldungen (Schalmalbungen)1) betrieben. Man bevorzugt im allgemeinen die Glanglobe ber Traubeneiche wegen größerer Rindenstärke, reicherer Lodenent= widelung und leichterer Schälbarfeit. Nächstbem wird bier und ba auch in Eichen= und Fichten-Hochwaldungen 2) Lohe geschält (Thü= ringen, Franken 2c.) und zu biesem Behufe ber Safthieb gemählt. In untergeordneter Weise kommt hier und da noch die Rinde der Beigbirke, Roterle, Larche und einzelner Beidenforten (jumal ber Rulturmeiben) in Betracht.

Frig Fribolin: Der Eichenschlätwaldbetrieb mit besonderer Berücksichtigung württemb. Berhältnisse. Mit 28 Holzschnitten. Stuttgart, 1876. — Brgl. außerdem die auf S. 170, Anmertung 1, aufgezählten Schriften.

2) Grunert: Die Fichtenrindennuhung im Thüringer Walde (Forstliche Blätter, 10. Heft, 1865, S. 30).

R. Heß: Ueder Ansertigung, Bertriedsweise, Nebergade, Erträge und

wefen, I. Band, Augeburg, 1877, G. 158).

<sup>1)</sup> Aus der zahlreichen Litteratur über den Gichenschälmaldbetrieb soll als befonders empfehlenswert hier nur ermahnt werben:

Berwerthung der Fichtenlohe im Bergogthum Sachsen-Botha (Allgemeine Forftund Jagdzeitung, 1866, S. 41). Fichtenschälbersuche in Babern (Ganghofer: Das forftliche Bersuchs-

Der Gerbfaure-Gehalt ber Rinbe wechselt je nach holgarten und innerhalb berfelben Holzart je nach Alter, Stanbort, Erziehungsweise ac. außerorbentlich. Die außerften Grenzen besfelben ichwanten bezüglich ber Eichen glanglobe von etwa 6-20%. Die befte Gichenrinde enthalt 15 bis 20%, Mittelforte 10—15%, Altrinde 6—10%. Fichtenrinde mag etwa 6-90/0 Gerbfaure enthalten, Weiben rinbe 8-120/0.

- 2. Arbeitsübernahme. Das Schalen ber Lohe erfolgt entweder auf Rechnung und Geheiß bes Walbeigentumers ober bes Gerbers. Die erfte Methode verdient ben Borgug. Die Arbeit wird im Attorbe vollzogen und ber Lohn pro Zentner ober Gebund ober Raummeter pereinbart.
  - 3. Werkzenge. Dan unterscheibet Wertzeuge gum:
  - a) Schälen (Lobichliger, Lohreifer, Lohichaler, Lohlöffel);
- b) Rlopfen (Rlopfbeil, Rlopftnüppel; als Unterlagen tommen ber Rlopfftod ober bie Lohbant in Betracht);
  - c) Sauen (Seppe, Schälmalbart, Badmalbbeil).

Das befte Inftrument ift ber Lohlöffel, welcher - je nach Begenben - in verschiebenen Formen auftritt. Derfelbe befteht aus Griff, Sals und eigentlichem Löffel; bie beiben letten Teile bestehen aus Gifen. Die Berbidung auf ber Rudfeite bes Löffels beift Ballen. bidere Stangen bebarf man ftarter gefrummter Löffel als für ichmache. Unter ben Badwalbbeilen haben bas Cherbacher und Birichhorner wegen ihrer gefälligen Form und großen Leiftungefähigkeit eine gewiffe Bebeutung erlangt.

4. Inalgeit. Die Schalgeit im Gichenlohichlage beginnt mit bem Aufbruche ber Knospen, Ende April bis Mitte Mai, und endiat Mitte Juli. Nach bem zweiten Safte bin und mahrend besselben schält fich bie Rinde weniger gut, als ju Beginn ber Schälzeit. Man trachtet aber nicht nur aus diesem Grunde barnach, im erften Saftfluffe ju ichalen, fonbern auch beshalb, bamit ben neu austreibenben Loben ein hinreichender Zeitraum jum Berholgen bis jum Gintritte ber herbstlichen Frühfröste verbleibe. Um besten löst fich die Rinde bei feuchtwarmer Witterung (unmittelbar nach einem Regen), ferner früh am Morgen und fpat am Abend. An beißen Tagen muß bas Schälen in ben Mittagftunben mitunter gang ausgesett werben, ebenfo bei windigem und raubem Wetter.

5. 3hälart. Der Aushieb ber Raum- ober Fegehölzer 1) aus den vor der Axt stehenden Schälschlägen erfolgt als vorbereitende Arbeit im vorausgehenden Winter. An manchen Orten (Obenwald) verbindet man hiermit alsbald das sog. Puten des Schälschlages, b. h. den Abhieb alles desjenigen unterdrückten, ev. auf dem Boden hinkriechenden Gichenholzes (Flatterreiser), welches nicht geschält wersen kann.

Bezüglich ber Art bes Schälens und ber Aufarbeitung ber Schälhölzer 2c. unterscheibet man brei Methoben:

- A. Das Schälen am liegenden Golze. Dasfelbe erfolgt entweder mit oder ohne Rlopfen.
  - B. Das Schalen am ftebenben Bolge.
- C. Das Kombinationsverfahren. Hierbei wird zuerst vom unteren Schaftteile nach vorherigem Abgrenzen eine Lohdüte im Stande abgeschält, hierauf der Stamm unten am Wurzelhalse abgehauen oder in Brusthöhe zu 3/4 umgeknickt und dieser Teil im Liegen geschält. Diese Methode und zwar mit Unten-Abhieb ist die beste, weil man hierbei die meiste Kinde gewinnt. Es gibt hierbei keinen Kinden-verlust durch Hackpäne (wie beim Schälen nach Methode A), und man kann die Kinde bis zum äußersten Sipsel gewinnen (was beim Schälen nach Methode B nicht möglich ist).

Das Liegenbschälen ist wohl bie in Deutschland am meisten versbreitete Methode. Man findet sie in vielen Gegenden Württembergs, der Pfalz, in Baden, Franken, im hessischen Obenwalde (hier mit Klopfen sämtlicher Prügel) und anderwärts. Da durch das Alopfverfahren Gerbschoff verloren geht und die Lohe auch an äußerem Aussehen einbüßt, sollte man das Alopfen auf solche Baumteile beschränken, von welchen die Rinde außerdem nicht gewonnen werden könnte (Gipfel und Aste). Man fällt mit tiesem, glattem Hiede an einem Tage nicht mehr Stangen, als man schälen kann. Ein Holzhauer beschäftigt etwa zwei Schäler.

Das Stehenbichalen ift etwas teuerer; man gewinnt überbies hierbei weniger Rinde, weil bas äußerste Gipfelgut selbst mit Leitern nicht erreicht werben kann. Man erspart jedoch wenigstens besondere Trockenanstalten und kann bas schädliche Klopfversahren nicht anwenden. Das Rindenschälen am stehenden Holze ist üblich in Lorch a/Rh., Wehrstädt

<sup>1)</sup> Mit biesem Ausdrucke bezeichnet man alle anderen bem Eichenniederwalbe beigemischten Holzarten, weil biese "Raum" einnehmen, welcher beffer ber Giche überwiesen wirb, weshalb beren Beseitigung ("Wegfegen") sich empfiehlt.

(bei bilbesteim), Bildenbach (Weftfalen), einigen Gegenben bes Schwargwalbes (Renchthäler), in vielen Schälmalbungen Desterreichs und fast allgemein in Frankreich.

Das Rombinationsverfahren wird angewendet im Taunus (Oberrosbach), Lahnthal, bei Bingen, Eichwege a/W., Aichaffenburg, auf bem Sunborud, im größten Teile ber Bfala zc.

Die Stärke, bis zu welcher herab mit Borteil zu schälen ift, hängt bon ben Rinbenpreisen, Schalerlöhnen und Bolgpreisen ab, muß bemnach in jedem einzelnen Falle nach Örtlichkeiten festgestellt werden. Das Solz verliert zwar burch die Entrindung im Mittel etwa 20% an Volumen. allein ber gange Bruttoerlös aus ber Lohe verhalt fich zum bem aus bem Schälholze im Durchschnitte etwa wie 3:1. Das Schälen verlohnt fich baher bei hohen Rinbenpreisen fogar bis auf Afte von Fingerftarte.

Reuerdings wird das Liegenlassen bes Reifigs (natürlich nur in magiger Auflagerung) in ben Schalfchlagen empfohlen, weil hierdurch das Laub festgehalten, dem Boden größere Frische bewahrt und in wenig Jahren eine ansehnliche Menge humus zugeführt, sowie auch dem Grasdiebstahl in den Schlägen begegnet werde. Ferner sollen sich die neuen Loden, welche durch das wie ein Schutgitter wirkende Reifig hindurch wachsen, traftiger - als auf den gang kahlen Schlägen — entwickeln.

6. Cromung. Die Trodnung der bei dem Liegenbichalen und Rombinationsverfahren gewonnenen Rinde muß rafch bewerkstelligt werben, bamit die geschälte Rinde möglichst wenig burch Regen leibe. Diefelbe erfolgt mittels besonderer Anstalten, welche je nach Gegenden verschieden find. hierher gehoren: Bode, welche von bem vorherrichenden Winde burchftrichen werden, Gabelgerufte ober fonftige Stangenbermachungen bon berichiebener Ronftruttion ("Riden" bei Gießen), welche nach Guben zu richten find. Man fett bie in Buschel zusammengebundene Lohe zu diesem Behufe auch wohl auf (jugespitte) Pfable ober Stangen (reitenb) auf. Die Baftseite ber Rollen (huppen, Duten) muß ftets nach innen ju liegen tommen, weil fonft durch ben Regen Gerbfaure ausgelaugt werden wurde. Bei feuchtwarmer Witterung tritt leicht Umbilbung ber Gerbfäure in

<sup>1)</sup> Roth: Ueber das Liegenlaffen des Reifigs in den Schälschlägen (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1887, S. 201 und S. 487) — Weitere Berfuche über die Richtigkeit ber hier niebergelegten, oben turg pragifierten Beobachtungen ericheinen fehr munichenswert.

<sup>26</sup> Deg, Dr. R., Encotlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. II.

Sallusfäure und Schimmelbilbung ein, woburch bie Lohe untauglich für Gerbzwede wird.

Die beste Trocknungsmethobe burfte bie in Böcken sein, welche — etwas geneigt — in der Richtung von Osten nach Westen verlaufen. Man stellt dieselben durch zwei kreuzweise in die Erde geschlagene Paare von Schälprügeln her, welche ebenfalls durch einen Prügel mit einander verbunden werden. Die Lohe ist die biesem Verschren von der Erdseuchtigkeit isoliert. Die Luft streicht durch die an beiden Enden offenen Lohdüten hindurch, und die warme Sübsonne kann ihre volle Wirkung auf die Breitzeite ausüben. Der Gewichtsverlust vom grünen zum waldtrockenen Justande beträgt für Eichenrinde je nach Stammteilen (Schaft, Afte) und Alter ca. 33—45%; bis die Lohe mahlbürr wird, entweichen aber immer noch 5—10% Wasser.

7. Infkellung. Sobald die Lohe ohne lange Fasern sich brechen läßt, bzw. "bruchtroden" (b. h. waldtroden) geworben ift, wird sie von den Trodenanstalten abgenommen und in Gebunde (Wellen, Büschel) von örtlich verschiedenen Dimensionen gebracht oder in Raummeter aufgeschichtet. Bei der Glanzlohe bilbet das Aufbinden die Regel. Dasselbe geschieht entweder aus der Hand oder in Bindböden. Man verwendet hierzu Wieden, Eisendraht, Strohseile oder Stricke aus Manillahans. In manchen Gegenden erfolgt noch vor dem Auswellen das Sortieren in Schäls und Klopslohe. Wo dies nicht geschieht, gibt man jeder Schällohe-Welle etwas Klopslohe bei. Die Eichen-Altrinde") und Fichtenlohe wird von den groben Borkenschuppen befreit ("gepust") und gewöhnlich in Raummeter gebracht, woselbst ihre Aufschichtung entweder in Kollen oder platt erfolgt.

Bur längeren Aufbewahrung ber bereits getrockneten Lohe im Walbe bienen geteerte Tücher (Lohfchirme) aus Strohgestecht ober leicht gebaute Schuppen (aus Holz mit Strohbächern).

8. Infnahme und Berechung. Die bruchtrodene Glanzlohe wird unmittelbar vor der Abfuhr durch den Käufer in deffen Beisein von seiten der Forstverwaltung gewogen. Man bedient sich hierzu der Schnellwage oder der Federwage. Am sichersten ist das Wiegen aller

<sup>1)</sup> Nach ben Bestimmungen vom 23. August 1875 wird die vom Stamme getrennte Rinde, soweit sie zur Gerberei oder zu sonstigen technischen Zwecken benutzt wird, als Nutrinde bezeichnet (§ 7). Alle andere Rinde fällt unter die Kategorie Brennrinde (§ 8). Die Sichenrinde wird in Altz und Jung-Rinde getrennt. Für die übrigen Holzarten sindet eine solche Trennung nicht statt.

Gebunde, jumal ba bas Wieggeschäft, bei richtiger Organisation, febr rasch von statten geht. Die Aufnahme der Groblobe findet nach Raummetern statt. Die Umwandelung des Gewichtes oder Raummaßes in Festmasse geschieht für jeden Forsthaushalt nach besonderen Rormen (§ 17).

In Beffen wird 1 Atr. jungere Rinde zu 0.06 fm. 1 Atr. Grobrinde au 0.07 fm angenommen.

#### II. Titel.

## Harzernte. 1)

1. Kolzarten. Die harzigen Säfte mehrerer Rabelhölzer bilben einen Gegenftand ber besonderen Rugung in Deutschland, Ofterreich, Frankreich, Portugal zc. Der beutsche Harzbaum ift die Fichte. Die Weißtanne enthält Terpentin nur in Rindenbeulen. In Riederösterreich wird die sehr harzreiche Schwarztiefer 2) in größerer Ausbehnung geharzt; in Tirol wird die Harznutzung an der Lärche 3) (Lorietnugung) betrieben. Frankreich und Portugal gewinnen bas Harz ber Seekiefer. 4)

Da das Terpentin seinen Sit - je nach Holzarten - in verschiedenen Baumteilen (Baft, Cambium, Splint, Rern) hat, muß bie Methode behufs Gewinnung bes harzes für jede holzart eine

Schwarzföhrenharzes. Wien, 1873. Im Selbstwerlage bes Herausgebers. Hilben hagen: Die Harzung der Schwarztiefer im Wiener Walbe (Zeitschrift für Forst- und Jagdwefen, VII. Band, 1875, S. 106).

Syrutschek: Die "Lerget"-Gewinnung in Süd-Tirol (baselbst, 1885, S. 366).

<sup>1)</sup> Dr. J. Winkelmann: Die Terpenthin= und Fichtenharz-Industrie. Bortrag, gehalten in der Polytechnischen Gesellschaft zu Stettin. Berlin, 1880. heft 355 der Sammlung gemeinderständlicher wissenschaftlicher Bortrage, herausgegeben von Rud. Birchow und Fr. von Holkendorff. XV. Serie (Heft 337—360 umfassend).

<sup>2)</sup> Die Harznutzung in ben Schwarztiefernforften Rieberöfterreichs (AU-gemeine Forst- und Jagdzeitung, 1865, S. 161). Carl Singer: Bericht über die Gewinnung und Berarbeitung bes

<sup>8)</sup> C. Beprowsty: Die Gewinnung bes Lärchen-Terpentins in Steiermart und beren Gemeinschädlichkeit (Centralblatt für bas gesammte Forstwefen, 1876,

<sup>4)</sup> Dr. J. Ofer: Bericht über eine im Auftrag bes t. t. Aderbau-Mi-nisteriums unternommene Reise jum Stubium ber in Frankreich üblichen harjung ber Pinus maritima (Allgemeine Forft: und Jagdzeitung, 1874, G. 152).

besondere fein. Wir beschränken uns im nachstehenden auf die Bargnukung an ber Richte 1).

Der Weißtannenterpentin tommt unter bem Ramen "Strafburger Terpentin" in ben Sandel. Man fticht bie Beulen, in welchen fich berfelbe angesammelt bat, mit einem fpigigen Instrumente auf und fangt ben ausfließenben Terpentin in Ochsenhörnern auf. Diese Rugung wird hauptfachlich in ber Schweig, in Tirol und Savopen betrieben.

Der Larchenterpentin beißt "Benetianischer Balfam". Man bohrt, um ihn zu gewinnen, ein Bohrloch fchrag aufwarts ober abwarts bis zum Rerne, verschlieft basselbe mit einem Golapfropf und ichopft ben in biefer Sohlung fich ansammelnben Terbentin im Gerbste mit einem entsprechend geformten Löffel aus.

In Bezug auf die etwas tompliziertere Harznugung an der Schwarzund Seefiefer wird auf die unten angegebene Litteratur ermiefen.

- 2. Sewinnungszeit. Man icarrt bas harz ber Fichte alle zwei Jahre im Sochsommer (Juni, Juli). Ginjahriges Barg ift noch nicht reif genug; bei breifahriger Scharrzeit wurbe aber bie Ausbeute eine ju geringe fein.
- 3. Gewinnungsart. 3m Borfommer werden an bem Stamme. welcher auf hars genutt werben foll, mit einem fichelformig ge= frümmten Meffer (hargreißer, Lachenreißer) 1-2 Rindenstreifen von ca. 3-5 cm Breite und 1-1,5 m Lange bis auf ben Splint abgelöst. Dieselben endigen rinnensörmig etwa 30-40 cm über bem An starten Bäumen werden später noch einige berartige Einschnitte, baw. Lachen (Laten, Lachten) angebracht u. zw. am beften über größeren Wurzelwinkeln. Man rechnet auf 1 m Umfang etwa brei Lachen; ihr Minimalabstand muß 25 cm betragen.

An den Rändern biefer Bermundungen tritt Terpentin aus, welcher an der Luft durch Sauerstoffaufnahme zu Barz erhärtet. Diefes reine harz (Baum- ober Bruchharz) wird in jedem zweiten Sommer mit bem löffelartigen Scharreifen in Die aus Fichten=

<sup>1)</sup> Dr. Grebe: Die neuere Harznugung am Thuringermalbe (Aus bem Walbe, I. Heft, 1865, S. 48).

Orunert: Die Harznuhung im Thüringerwalde, ihre Bebeutung und Ablösung (Forstliche Blätter, 15. heft, 1868, S. 139).
Schuberg: Einiges über Harznuhung (Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, 1870, S. 463).
R. Böhmerle: Fichtenharzung in Sachsen (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1883, S. 663).

rinde hergestellte Barghode (Bargmeste) gescharrt, wobei weber bie Rinde, noch das holz verlett werden darf. Um den harzfluß durch Aufreißen neuer Bargtanale abermals anzuregen, erfolgt gewöhnlich in jedem vierten Jahre, u. zw. unmittelbar nach bem Bargicharren, bas fog. Angieben ober Regen ber Lachen. Man reißt zu biefem Behufe mit bem Lachenreißer die inzwischen fast wieder zugewachsenen Überwallungsränder auf und gewinnt später mit dem Pickbeil eine zweite, burch Solz= und Rindenteilchen verunreinigte Sarzforte, welche Bidhary beißt und befonders gesammelt wird. Gleichzeitig hiermit nutt man bas über bie Lache herab auf die Rinde gefloffene Barg (Flugharg), welches auch mit Rinbenteilchen vermischt ift. Bid- und Flugharg gusammen machen etwa ben britten Teil ber gefamten Bargausbeute aus. Das Baumbarg wird für fich in größere, mit Reifen gebundene Korbe aus Fichtenrinde gefammelt und in diefen gur Bechhütte verbracht. Ebenfo verfahrt man mit bem unreinen Bid- und Mugharze, welches aber nicht getrennt zu werden braucht. Über die weitere Behandlung, bam. Berarbeitung biefer harzsorten gu Bech, Rienruß zc. belehrt die Forsttechnologie.

4. Würdigung der Ankung. Mit ber harznugung find wegen der hierzu erforderlichen Baumberlehungen mancherlei Nachteile verknüpft. Sie bewirkt Zuwachsverluft, Nutholzschmälerung, Beeintrachtigung ber technischen Holzqualität und Berminberung ber Samenproduttion; fie begünftigt ferner die Entstehung der Rotfaule und bisponiert bie Stämme zu Borkenkaferfraß. Das Mag biefer Nachteile hängt von der Intenfität der Rugung ab. Ob der Nettoerlos aus bem Sarge biefe Schaben in ber Regel aufwiegt, muß beaweifelt werden. Aus diefen Gründen hat die früher teils als reguläre Rugung, teils infolge von Erbpacht- ober Berechtigungsverhältniffen sehr verbreitet gewesene harzung in Fichtenwälbern immer mehr an Terrain verloren. Immerbin konnte aber unter gewiffen Umftanben (bei hoben Barg- und niedrigen Bolgpreifen) eine auf die letten 10 Jahre vor dem Abtriebe beschränkte Harznugung als vorteilhaft sich erweisen.

Die Rotfäule angeharzter Stämme tritt oft nicht nur sehr frühzeitig ein (in Preußisch-Thüringen schon im 4. bis 5. Jahr der Nugung), sondern zieht sich auch oft hoch im Stamme hinauf (in den Waldungen bei Rippolbsau bis auf 10 m Höhe).

## III. Titel.

## Futterlaubernte. 1)

- 1. Untungszeit. Am stehenden Holze verschiebt man die Rutung des Laubes und der jungen Triebe zu Fütterungszwecken aus forstlichen Rücksichten am besten auf August, Anfang September, weil dann das Jahreswachstum nahezu beendigt ist. Den landwirtschaftlichen Interessen würde freilich mit der Rutung im Mai und Juni, weil das Laub um diese Zeit noch zart und besonders schmackhaft ist, mehr gedient sein. Am liegenden Holze dagegen unterliegt die Rutung keiner Zeitbeschränkung.
- 2. Antungsart. Die Autung des Futterlaubes kann entweder burch Abstreifen der Blätter von den Zweigen mit der Hand oder durch Abschneiden der jungen, blätterreichen Triebe vor sich gehen. Man trocknet sowohl das abgestreiste Laub, als die in nicht zu feste Büschel zu bindenden Futterreiser möglichst rasch auf Blößen, Schneißen oder am besten unter Dach, weil das Laub an Futterwert verliert, wenn es beregnet wird.
- 3. Würdigung der Unhung. Bom forstlichen Gesichtspunkte aus ist die Futterlaubnutzung eigentlich nur am gefällten Holze zulässig. Bei Futtermiswachs wird man aber der Rutzung aus volkswirtschaftlichen Gründen auch stehendes Holz einräumen müssen. Man beschränkt sie dann auf die vor der Axt stehenden Bestände. Auch die Reinigungshiebe bieten Gelegenheit, das Bedürsnis zu befriedigen.

Was die forstlichen Betriebsarten anlangt, so eignen sich hierzu am besten die Ausschlagsormen (Niederwald-, Kopfholz-, Schneidel-holzbetrieb).

#### IV. Titel.

## Baumfrüchteernte.

1. Werkzenge. Bur Ernte ber Baumfrüchte braucht man je nach ber mit ber Holzart in Berbindung stehenden Gewinnungsmethode: engzinkige Holzrechen, stumpfe Besen, Stangen, Arte, Heppen, Brechgabeln, Scheeren, Stoffeisen, Leitern, Tücher, Rege und Sade.

<sup>1)</sup> Josef Wesselb: Das Futterlaub, seine Zucht und Berwenbung, zum britten Male besprochen. Wien, 1877.

2. Uninngszeit. Die Sammelzeit ber Baumfrüchte, bzw. Sämereien richtet sich nach beren Reise und natürlichem Absallc. Die meisten Holzsamen reisen im Herbste, balb früher, balb später, je nach Boben, Lage und ben Witterungsverhältnissen. Die meisten Früchte müssen vor bem Absalle, andere können nachher gesammelt werben. Wie biese Verhältnisse je nach Holzarten liegen, ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

| Orb. Rr. | Holzarten.       | Zeit ber Reife<br>ber Baumfrüchte.  | Zeit bes<br>natürliğen Abfalles. | Beste Sammelzeit.                              |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|          | I. Radelhölzer.  |                                     |                                  |                                                |
| 1.       | Weißtanne        | September,Anfang<br>Oktober.        | Anfang Ottober.                  | September, sobald die<br>. Zapfen sich öffnen. |
| 2.       | Ficte            | Anfang Oktober.                     | Nachwinter bis zum<br>Frühjahre. | Enbe Februar, Anfang<br>März.                  |
| 3.       | Gemeine Riefer . | Oftober bes 2. Jah=<br>res.         | März, April bes<br>3. Jahres.    | besgl.                                         |
| 4.       | Schwarztiefer .  | besgl.                              | besgl.                           | besgt.                                         |
| 5.       | Bürbelfiefer     | Oftober, November<br>bes 2. Jahres. | April bes 3.Jahres.              | begg[.                                         |
| 6.       | Arummholzkiefer  | Ottober des 2. Jah:<br>res.         | September, Ofto:<br>ber.         | September.                                     |
| 7.       | Weymouthstiefer  | September bes 2.<br>Jahres.         | besgl.                           | besgl., sobalb sich Harz-<br>tröpschen zeigen. |
| 8.       | Lärche           | Oktober, November.                  | März, April. ¹)                  | Bom März ab.                                   |
| 1.       | Rotbuche         | Oftober.                            | Ende Oftober, Ansfang November.  |                                                |
| 2.       | Stieleiche       | Ende September,<br>Anfang Oftober.  | ~····                            | Mitte bis Ende Of-<br>tober.                   |
| 3.       | Traubeneiche     | Mitte bis Ende Of-<br>tober.        | Ende Oftober.                    | besgl.                                         |
| 4.       | Hainbuche        | Ottober.                            | Vom November ab.                 | Ende Oftober, Anfang<br>Rovember.              |
| 5.       | Felbulme         | Ende Mai, Anfang<br>Juni.           | Juni.                            | Wenn ber Same ab-<br>zusliegen anfängt.        |

<sup>1)</sup> Um ben Lärchensamen zum Ausfluge zu bringen, bebarf es teilweise ber Thätigkeit ber Tiere. Brgl. ben Artikel von Beise: Wann fliegt ber Lärchensame? (Zeitschrift für Forst= und Jagdwesen, XIX. Jahrg., 1887, S. 5).

| Crb. Rr. | holzarien.     | Zeit ber Meife<br>ber Baumfrüchte. | Zeit bes<br>natürliğen Abfalles. | Beste Sammelzeit.                            |
|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.       | Flatterulme .  | . Ende Mai, Anfang<br>Juni.        | Juni.                            | Wenn der Same ab-<br>zufliegen anfängt.      |
| 7.       | Giáse          | . September, Otto:<br>ber.         | Im Laufe bes Win=<br>ters.       | November, Dezember.                          |
| 8.       | Bergahorn .    | . besgl.                           | Robember.                        | Oftober.                                     |
| 9.       | Spipahorn .    | . besgl.                           | Anfang November.                 | besgi.                                       |
| 10.      | Weißbirte .    | Juli, August.                      | August.                          | Sobalb bie Zäpfchen<br>bräunlich werben.     |
| 11.      | Ruchbirke .    | . besgl.                           | besgl.                           | besgl.                                       |
| 12.      | Roterle        | . Oftober.                         | Bom Dezember ab.                 | Bom November ab.                             |
|          |                | . September, Ofto-                 | Rovember, Dezem=<br>ber.         | besgl.                                       |
| 14.      | Sommerlinbe    | . Oftober.                         | November.                        | Nach dem Laubabfalle.                        |
| 15.      | Winterlinbe .  | . 3weite Hälfte Ot-<br>tober.      | ImLaufe des Win-<br>ters.        | Vom November ab.                             |
| 16.      | Pappeln        | . Ende Mai, Anfang<br>Juni.        | Anfang Juni.                     | Sobalb einige Samen=<br>tapfeln fich öffnen. |
| 17.      | Beiben         | . besgl.                           | besgl.                           | besgl.                                       |
| 18.      | Ebelkastanie . | . Ottober.                         | Oftober.                         | Oftober.                                     |
| 19.      | Roßtastanie .  | . September, Ofto-<br>ber.         |                                  | September, Oftober.                          |
| 20.      | Falsche Akazie | . Ende Oftober, No:<br>vember.     | Bom Februar ab.                  | Vom Februar ab.                              |

- 3. Unbungsart. Man gewinnt bie Baumfrüchte nach eingetretener Reife durch:
  - a) Auflefen (Buchedern, Gicheln, Maronen, Rogtaftanien);
  - b) Bufammen rechen ober Bufammentehren (biefelben Früchte);
  - c) Schütteln ober Anprällen (Schlagen) mittels ber Art und Auffangen auf untergebreiteten Tüchern (Buchedern, Gicheln, Sainbuchen=, Ahornfamen);
  - d) Abbrechen nach vorherigem Befteigen ber Baume (Rabelholgapfen, Sainbuchen-, Efchen-, Aborn-, Linden-, Atagienfamen);
    - e) Abichneiben (Ulmen-, Gichen-, Birken-, Atazienfamen);
    - f) Abftreifen (Ulmen-, Birten-, Lindenfamen);
  - g) Abstoßen mittels eines mit Saten versehenen Gifens (Nabelholggapfen);

h) Auffischen aus Bemäffern, bam. an ber Oberfläche bon Teichen (Erlenfamen).

Die Nugung bes Samens ber Bappeln und Weiben kommt faft gar nicht bor, ba beren Fortpflanzung ausschließlich burch Stedlinge ober Setftangen bewirkt wirb.

Die reinste Fruchternte liefert bas Auflesen; biefe Methobe läßt fich aber nur bei ben größeren Baumfamen ausführen. ben Lefefrüchten (Bucheln, Gicheln) find die zuerft abgefallenen meist wurmstichig ober taub. Man läßt baber diese am besten burch Schweine aufzehren, damit fie nicht unter die auten, erft spater abfallenden Früchte fich mischen. Bei dem Zusammenrechen ober -kehren muß das angehäufte Laub nach ber Ginfammlung der Früchte wieder auf den ursprünglichen Lagerstellen ausgebreitet werden. Das Schlagen hat lokale Faulstellen zur Folge. Gegen das Abstreifen und Sammeln ber Früchte an ben gefällten Stämmen (im Winter) ift nichts einzuwenden. Aufgefischter Same bedarf febr forgfältiger Abtrodnung.

Die Gewinnung geschieht in ber Regel im Attorbe, wobei man ben Lohn nach Gewicht ober Raummaken vereinbart und in Bezug auf Orte, Zeit und Art ber Gewinnung die erforderlichen waldpfleglichen Anordnungen trifft.

Reine Steigeisen, 1) kein Anschlagen ber Stämme mit ber Art (höch: ftens an Aftftumpfe), tein Abbrechen von Zweigen ober Gipfeln zc. Un= terlaffung bes Sammelns bei naffer Witterung, sowie bei ftartem Froste.

- 4. Weitere Behandlung ber Baumfrüchte. Die meiften Golgfamen. Arten bedürfen bor der Aussaat noch einiger weiterer Borbereitungen. Bierher gehören:
  - A. Die Abtrodnung, bam. Bemirtung ber Rachreife.

Diefe Behandlung beanspruchen namentlich die Samen ber Weiftanne, Buche, Giche, Bainbuche, Ulme, Birke und Rastanie. Man breitet biese Samen-Arten nach ber Einsammlung 4—5 cm hoch in trockenen, luftigen Speichern aus und wendet fie taglich mehrmals mit bem Rechen ober ber Schaufel um. Nach 4-5 Wochen find die Samen reif und trocken. Die mit ben 3weigen abgeschnittenen Früchte hangt man unter Dach auf und

<sup>1)</sup> Dr. R. Heß: Ueber Beschäbigung von Kiefern burch Steigeisen (Forst-wissenschaftliches Centralblatt, 1882, S. 605). Dr. Sbuard Heher: Beschäbigung ber Kiefer burch die Zapsenbrecher (Forstliche Blätter, R. F. 1883, S. 257).

tehrt bann die von felbst ausfallenden Samen zusammen. Unter Umständen beschieunigt man das Aussallen noch durch entsprechendes Ausklopfen 2c. Bei dem Birten- und Ulmensamen, die sehr leicht in Zersehung übergehen, ift ein dunnes Ausschichten und fleißiges Umstören ganz besonders notwendig.

- B. Die Reinigung von Blättern und Fruchthüllen burch Sieben und die Absonderung tauber Samen durch Wurfen mit der Schaufel.
- C. Das Austlengen und Entflügeln (f. II. Teil Forft= technologie, II. Abschnitt, I. Kapitel).
- 5. Insverahrung der Saumfrückte. Da die meisten Baumsamen im Herbste reisen, während als Hauptsaatzeit das Frühjahr in Betracht kommt, müssen dieselben durch zwedmäßige Ausbewahrung den Winter über gegen Tiere (Mäuse) geschüht und am Keimen verhindert, aber doch keimfähig erhalten werden. Zu diesem Behuse ist Abhaltung größerer Temperaturschwankungen (Frost) und des Zutrittes von Feuchtigkeit geboten. Die Keimdauer ist je nach Samen-Arten verschieden groß. Stärkemehlgehalt vermindert sie; daher halten sich Eicheln, Buchedern, Kastanien, Wallnüsse zc. höchstens einen Winter über keimkräftig. Hingegen bewahren solche Samen, welche reich an setten Ölen oder Harzen sind, ihre Keimkraft weit länger, ost Jahre lange, wie z. B. die meisten Nadelholzsamen (Lärche, Kiefer, Fichte).

Es gibt eine große Anzahl von Aufbewahrungsmethoben. Man kann die Samen im Freien oder unter Dach, ferner in Schichten, Bänken, Haufen, Eruben, Säcken, durchlöcherten Käften oder besonderen Häuschen aufbewahren. Hauptsache bei allen Methoden ist Psolierung der vorher vollständig abgetrockneten Früchte und Samen durch ein geeignetes Medium (Sand, Sägemehl oder bergl.) oder wenigstens lockeres Aufschütten (zur Begegnung der Erhikung), überbeckung mit einer Stroh- oder Laubschicht und Andringen eines sog. Verdunstungsbüschels in der Mitte der Haufen oder über den Gruben, um der Luft Zutritt und der stets noch vorhandenen Feuchtigkeit den nötigen Abzug zu verschaffen. Gegen Mäuse schützt bei Ausbewahrung im Freien ein um den Fruchtlegel gezogener hinreichend tieser Graben. Überwintert man den Samen auf Böden unter Dach, so sind Mäusefallen aufzustellen.

Dr. Carl Beber 1) empfiehlt jur Aufbewahrung grokerer Samen (Gicheln. Buchedern zc.) anstatt ber haufen befondere Flechtzaunhauschen mit trodenem Moosfutter im innern.

Bufag: Die Baumfruchte tann man auch burch Gintrieb bon Schweinen verwerten (Maftnugung). Siervon mar aber bereits früher die Rebe (f. S. 213-214).

#### V. Titel.

## Waldarasernte.

- 1. Inhungszeit. Die befte Beit jur Grasnugung ift ber Juni, im Gebirge ber Juli. Um biefe Zeit ift sowohl bie Menge, als ber Wert bes Futters am größten. Auf fehr fraftigen Boben ift im Berbfte eine zweite Grasernte zuläffig.
- 2. Aufungsart. Man gewinnt bas Gras burch Ausrupfen, Abichneiben, Abficheln ober Abmaben.

Das Rupfen mit ber hand ift zwar mubfelig, aber am wald-Will man ficher fein, daß beim Ausschneiben und pfleglichsten. Sicheln Pflänzchen in den Verjüngungs- ober auf wieder bestockten Rahlichlägen nicht verlett werben, fo muß man um jedes herum einen kleinen Grasichopf fteben laffen. Der Gebrauch ber Senfe ift auf Plage, welche von Holzwuchs frei find, wie Schneißen, Blogen, Raine, Boidungen zc., ju beichränten.

3. Würdigung der Unbung. 2) Auf fraftigen Boben und in feuchten Lagen (Flugniederungen) tann man die Grasnugung — gute Aufficht vorausgesett — gestatten. Es wird hierdurch, abgesehen bon dem Gewinne für die Forstäaffe, der Berdampfung junger Solgwüchse vorgebeugt, die Froftgefahr ermäßigt und dem Mäuseichaben ac.

<sup>1)</sup> Der Walbbau ober die Forstproduktenzucht. 3. Aust. herausgegeben von Dr. Gustad heher. Leipzig, 1878, S. 118 (Fig. 120).
2) Dr. W. Bonhausen: Die Raubwirthschaft in den Waldungen. Frankfurt a/M., 1867. — Die Schrift enthält schöne Analysen. In Bezug auf die Schädlichkeit der Streunuhung geht aber der Berfasser etwas zu weit.

Neber Ausübung der Grasnuhung in Mittelwaldbeständen. Aus dem Berichte eines im Mittelwalde wirthschaften Obersörkers an seine vorgesetzte Pakarde (Cupplemente zu der Arklischen Mättern W. A. III. 1874 (S. 48)

Behörde (Supplemente zu den Forstlichen Blättern, R. F. III. 1874, S. 43).
Dr. B. Borg greve: Ueber "unschädlich" sein sollende "Forstnebennutzungen" w. (Forstliche Blätter, R. F. 1878, S. 166).
R. Weißter: Ueber die Graduntung im Walbe (Zeitschrift für Forst-

und Jagdwefen, XI. Jahrg., 1879, S. 228).

begegnet (f. C. 221 und C. 269). In vollswirtschaftlicher Sinficht ift die Rupung für den Biebhalter eine bedeutende Beihilfe. Die Rehrfeite ber Rutung liegt freilich barin, daß bem Boben im Grafe eine beträchtliche Menge wertvoller Afchenbestandteile (phosphorfaure Salze zc.) entzogen wirb, welche - bei Unterlaffung bes Grafens burch ichließliche Bermefung ben Holgemachsen wieder ju gute tommen wurden. Man barf fich baber mit biefer Rugung nicht auf geringe, trodene Boben verlieren, weil biefe einen Berluft an mineralischen Rahrstoffen nicht vertragen konnen.

Bufag: Die Grasnugung burch ben Gintrieb von Rindvieh und Schafen zc. (Balbweibenugung) ift in Bezug auf ihre forftlichen Rachteile und julaffige Ausübung bereits fruber gur Betrachtung gelangt (f. S. 210-213).

Diefe Rutung hat — infolge ber veränderten landwirtschaftlichen Berhaltniffe - heutzutage nur noch für gewiffe Brtlichkeiten (Waldgebirge mit wenig Wiesen und Kleefelbern) Wert. 1)

#### VI. Titel.

## Waldstreuernte.2)

1. Strenarten. Unter Walbstreu versteht man die organischen Baumabfälle (Blätter, Nadeln, Fruchtfapfeln, Triebe, kleine Zweige ac.)

2) Bur Litteratur über bie Balbftreufrage:

<sup>1)</sup> Thüringen, Harz, Fichtelgebirge 2c.

<sup>3.</sup> Chr. Sundeshagen: Die Waldweibe und Walbstreu in ihrer gangen Bebeutung für Forst-, Landwirthschaft und National-Wohlfahrt. Tübingen,

B. v. Schultes: Der Streuwald, ober kurze Erörterung ber großen nachtheile bes übermäßigen Streusammelns für die Walbungen zc. Coburg und Leipzig, 1849. Sanftein: Bebeutung ber Walbstreu für ben Balb. Berlin, 1863.

Arohn: Fraas und hanftein, Der Werth ber Walbstreu für ben Balb. Berlin, 1864.

Carl Fisch bach: Die Beseitigung ber Walbstreunugung für Land: und Forst: wirthe, insbesondere auch für die Gesetzgeber. Frankfurt a/M., 1864. — Diese Schrift behandelt besonders die technische Seite der Rutjung.

<sup>2.</sup> Beiß: Die Walbstreufrage vom forsttechnischen und volkswirthichaftlichen Standpunkte. Ein Beitrag zur Löfung bieser Frage und eine Beleuchtung der Brochüre des Herrn Bürgermeisters Boos von Ebesheim. Neustadt a. b. H., 1866.

Dr. Wilhelm Bonhaufen: Die Raubwirthichaft in den Waldungen. Frankfurt a/M., 1867. — Betont besonders die chemische Seite ber Streunutung. Ebuard Ren: Die natürliche Bestimmung bes Balbes und die Streunugung.

und den Balbboben bebedenden forftlichen Rleingewächse, welche im Laufe ber Beit zu humus verwesen. Die letten Bersetungsprodutte bes humus find beffen Afchenbeftanbteile, ferner Roblenfaure (CO2) und Baffer (H2O).

Man unterscheibet folgende Streuarten:

- A. Rechftreu (Bobenftreu).
- B. Untrautftreu (Pflangen- ober Langftreu).
- C. Sadftreu (Aft-, Reis- ober Schneibelftreu).

Die hiermit verbundenen Begriffe ergeben fich fcon aus ben Worten. Die Rechftreu besteht aus ben am Boben liegenben Blattern, Nabeln und fonstigen Baumabfallen, welche man mit bem Rechen gewinnen tann. Ebenfo gehört bie natürliche Moosbede hierher. Die Untrautftreu um: faßt alle Forftunkräuter, jumal bie in größerer Ausbehnung vortommenden, wie Saibe, Befenpfrieme, Ginfter, Farnfrauter, Beibel- und Breifelbeerfraut, Schilf, Binfen u. brgl. Die Sactftreu besteht aus ben grünen benadelten Zweigen ber Weißtanne, Fichte, Riefer und Larche, welche flein gehadt bem Bieh als Lager untergeftreut werben.

Moosstreu ist die beste (50 -75% bes Strohwertes); Laubstreu hat etwa 33% Strohwert; Saibe- und Beibelbeerstreu nur 25%. Die Aftftreu ift um fo wertvoller, je weniger holzige Teile ihr beigemischt find; obenan fteht bie Weißtannen-Sadftreu.

2. Untungszeit. Die Laubstreu wird mit dem geringsten Rachteile (für den Bald) an trodenen Tagen im Berbfte turz vor dem neuen Laubabfalle ober mabrend besfelben genutt; die Moosftreu erntet

empfehenswerte Brojedure.
C. Schuberg: Die Walbstreufrage und die Mittel zu ihrer Lösung (Monatschrift für Forst: und Jagdwesen, 2. Supplementheft, 1869).
Gustav Walz: Leber den Dünger und die Walbstreu. Jur Beherzigung für Land- und Forstwirthe. 2. Aust. Stuttgart, 1870.
Heinrich Zeeb: Die Walbstreu-Frage, ihre volkswirtschaftliche Bebeutung und die Mittel zu ihrer Lösung. Ravensdurg, 1871. — Eine recht gute Darftellung, welche sich besonders durch ihre Objektivität vor anderen Schristen auf diesem Gebiete auszeichnet.

Dr. Ernst Sveiter angeren Befammte Lehre ber Walbstreu mit Rücksicht auf bie chemische Statik bes Walbbaues. Resultate ber forftlichen Versuchsftationen Baperns. Berlin, 1876. — Eine hervorragende Schrift, welche sich über die an 87 Bersuchsorten Baperns über die Streufrage angestellten Untersuchungen verbreitet.

Frang Rraetl: Walb und Walbstreu. Gemeinfagliche Darftellung ber voltswirthichaftlichen Wichtigfeit bes Walbes und ber Walbstreu als Bobenbede. 1884. Berlegt von bem land- und forftwirthichaftlichen Berein gu

Friedland a/M.

Ein Wort ber Mahnung an die Gebilbeten. Dürkheim, 1869. — Eine empfehlenswerte Brofchure.

lann, 3. B. Bege, Schneißen, Graben, freie Plage, Blogen, Wiefen= ränder, auf welche bas Laub fällt ober übergeweht wird zc. Auch aus Schlägen mit reichem Untrautwuchse tann Bflangenftreu berabfolgt werben. Enblich unterliegt die Sacfftreuabgabe von gefällten Stämmen teinem Anftanbe. Sollte bas wirkliche Beburfnis ber Bevollerung an Walbstreu in ftroharmen Jahren burch bie Berabfolgung ber julaffigen Streumenge nicht gebedt werben, fo wirb freilich taum etwas anderes übrig bleiben, als auch einige Bestände auf Streu einzugeben. Man mable aber alsbann frohwüchfige. vollbestodte Orte und gestatte bie Rugung nur in alteren Baumholzern.

Dit bem geringften Rachteile fur bie Bestanbe tann man bie Streu auf mineralisch fraftigen, tiefgrundigen Bobenarten, in frifchen Tieflagen, Einsentungen und Mulben, wo bas Laub jufammengeweht wirb, nugen. Was die Exposition anbetrifft, so vertragen die Nord= und Oftseiten die Streunugung eber als bie Gub: und Wefthange. - In welch' erheblichem Grade bas Bachstum jugenblicher Beftanbe (20-40jährige Riefern) burch häufig wiederkehrende Streunupungen geschäbigt wird, haben einige neuere Untersuchungen beftätigt. 1)

## VII. Titel.

## Torfernte.2)

- 1. Corfforien. Die verschiedenen Torfforten laffen fich nach ben Bflangenarten, aus welchen fie fich bilben (f. S. 149), ober nach ihrem Ronfiftenggrabe ober nach ihrer Bewinnungsart gruppieren.
- A. Nach Bflangenarten unterscheibet man Moos=, Saibe=, Gras-, Schilf- und Holztorf.
- B. Nach bem Ronfiftenggrabe fpricht man von Fafer-, Baggerober Sumpf- und Specktorf. Dazwischen gibt es aber zahlreiche Uber-

<sup>1)</sup> Dr. Schwappach: Ueber ben Ginflug bes Streurechens auf ben 1) Dr. Schwappach: Ueber den Einfluß des Streurechens auf den Holzbestand. Untersuchungen der preußschen Hauptstation des forstlichen Berssuchswesens (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, XIX. Jahrg., 1887, S. 401 und 698; XX. Jahrg., 1888, S. 641).
Rarl Friderich: Bergleichende Bersuch über den Einsluß der Streusnuhung (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1887, S. 609).

2) Hernissic: Ueber den Torsstich des königlich sächsischen Staatsreviers Marienberg (Forstwirthschaftliches Jahrduch, herausgegeben von der Königl. Sächs. Akademie zu Tharand, II. Band, 1845, S. 25).
Rotizen über die ärarialische Torsnuhung in Bahern (Supplemente zur Marienberg and Konste und Kondeistung 1 Rand 1853, S. 49)

Allgemeinen Forst: und Jagdzeitung, 1. Band, 1853, S. 49). Die Torswirthschaft in den bayerischen Aerarial-Mooren (Forstliche Mittheilungen aus Bayern, III. Band, 2. Heft, 1860, S. 56).

gange, beren Qualität wesentlich burch beigemengte erbige Bestandteile modifiziert wird.

C. Nach ber Gewinnungsart hat man Stech-, Mobel- und Maschinentorf. 1)

Die Gute bes Torfes nimmt in ber Regel von ber Oberfläche nach ber Tiefe bes Moores ju. Die oberfte Schicht ber hochmoore bilbet ber Moostorf, bie oberfte Schicht ber Wiefenmoore (Grunlandsmoore) bilbet ber Rafentorf. Beibe Sorten gehoren jum Fafertorfe; fie find leicht, bon heller Farbe und bon geringer Gute. Bagger- und Spectorf fteben tiefer. Der erftere ift schlammig, ber lettere hingegen ift tonfiftent, bon fcwarzer Farbe, befitt auch im Trodenzustande ein hobes spezifisches Gewicht und hinterläßt beim Berbrennen nur wenig Afche.

Im Nachstehenden soll nur von dem Stechtorfe die Rede fein. Über ben Model- und Maschinentorf belehrt bie Forfttechnologie (II. Teil, II. Abschnitt, II. Rapitel).

- 2. Beit den Corffices. Der Torfftich beginnt, fobalb bie Spatfrofte borüber find (Dai), und bauert bis jum Gintritte ber erften Frühfröste (August). Im nebelreichen Gebirge trocknet ber Torf später nicht mehr gut.
- 3. Art den Corffines. Bevor man mit dem Abbaue eines Torflagers beginnt, ist ein wohl erwogener Blan, nach welchem ber Stich bor fich geben foll, aufzuftellen. Den Anfang macht bie Entwäfferung besienigen Teiles, welcher enttorft werben foll. ben au biesem Behufe in Betracht tommenben Methoben ift bie Entwäfferung durch Abzugsgraben die üblichfte. Sierauf folgt die Berstellung eines etwa 2 m breiten Grabens und die Abraumung ber oberen unbrauchbaren Dede.

Bon biefem Graben aus erfolgt bann ber Abstich mit einer Stechichaufel entweder horizontal (norbbeutiches Berfahren) ober vertital (bagerifches Berfahren). Beim Borigontalftiche find zwei Arbeiter beschäftigt, weil ein Mann bas fog. Borftechen beforgen

<sup>1)</sup> Die Benennungen der verschiedenen Torfforten innerhalb der obigen Gruppierung wechseln je nach Gegenben. So beißt 3. B. heller Torf auch Weißtorf, bunkler Torf Pechtorf u. f. w.

Seg, Dr. R., Enchtlopabie und Methobologie ber Forftwiffenfcaft. II. 27

muß. Der Bertikalstich hingegen bedarf bes Borstechens nicht, ist baher wohlseiler, aber mit größerem Berluste durch Abbröckeln des Torses verknüpft. Man bevorzugt daher im allgemeinen den wagerechten Abstich. Rimmt man Streisen an Streisen hinweg, so spricht man vom Reihenstiche. Lätt man hingegen vorerst abwechselnbschmale Torswände dazwischen stehen, so nennt man diese Gewinnungsart den Koulissenstich. Die gestochenen Torssoden (Torsziegeln, Torstäse) werden auf luftigen Plätzen im Freien nach einem gewissen Prinzipe zusammengestellt oder in besonderen Schuppen getrocknet.

Die Torfsoben müssen entsprechende Dimensionen erhalten, damit sie nicht zerbrechen und rasch austrocknen. Die Länge beträgt ca. 30-40 cm, die Breite 10-15 cm, die Dicke 8-12 cm.

4. Mirdigung der Untung. Die Bauwürdigkeit eines Torflagers hängt von bessen Ausbehnung, Mächtigkeit (in Bezug auf die Tiese), von den klimatischen Berhältnissen, Bringungskosten und lokalen Holzpreisen ab. Die Ausdehnung stellt man auf Grund einer Bermessung sest. Die Tiese ermittelt man an verschiedenen Stellen mittels des Torsbohrers oder durch Gräben, welche bis zur Sohle des Moores geführt werden. Bei einer geringeren als Meter-Tiese empsiehlt sich der Abdau kaum, da der obere Torf gewöhnlich von geringer Güte ist. Bei der Berechnung des Inhaltes ist die bedeutende Schwindung des Torses bis zum Trockenzustande zu berücksichtigen. Die klimatischen Verhältnisse spielen insofern eine Kolle, als der Tors in manchen Höhenlagen bis zum Eintritte der Frühströste und Herbstnebel nicht mehr ordentlich austrocknet.

#### VIII. Titel.

# Ernte fonftiger Rebenprodutte.

Von sonstigen Rebenprodukten würden hier noch Lefeholz, landwirtschaftliche Früchte, Steine und Erden, Seegras und Grassamen, Beeren und Schwämme, Wilb und Fische rc., soweit nicht schon früher hiervon die Rebe war, kurz zu erwähnen sein.

1. Teseholz. Was unter "Raff- und Leseholz" zu verstehen ist, beruht auf Servitut oder Herkommen. In der Regel ist hierher nur das bürre Aft- und Reisholz zu rechnen, welches auf dem Boden durch Auslesen gewonnen oder ohne Anwendung von Werkzeugen vom

stehenden Baume abgebrochen werden tann. An manchen Orten ift aber ber Begriff "Lefehola" ein fo umfangreicher geworben, bag felbft bas geringe Stod- und Wurzelholz, sowie bas Abfallholz ber Schläge mit hierzu gerechnet wird. Man verschließt junge Orte (bis etwa jum 25jährigen Alter) ber Rugung und beschränkt bieselbe auf gewiffe Wochentage und fogar Stunden (von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends). Wo fich ber bolgerne Reishaten eingeschlichen haben follte, geftatte man ben Lefeholasammlern an beffen Stelle lieber bie Abnahme ber burren Afte mittels fleiner Sanbfagen. Gine befonbers icharfe Auffichtführung in ben betreffenben Beftanben mare allerbings bann unerläglich.1) Der Gefamtlefeholganfall ift im Mittel auf 5-10% ber regulären Solzernte zu veranschlagen.

- 2. fandwirtschaftliche früchte. In biefer Begiehung wird auf früheres verwiesen (I. Teil ber Encyklopabie, S. 17 u. II. Teil, S. 148 u. f.).
- 3. Steine und Erden. Die ber Rugung unterliegenden Steine find bem Sortimente nach entweber Sau- ober Bruch- ober Bflafterfteine. Was bie Gefteinsarten anlangt, fo finden Sand-, Ralt- und Basaltsteine wohl die meifte Berwendung. In einigen Gegenden bilben Schiefer- und Dachsteine eine bemerkenswerte Rugung; anderwarts finden fich in ben Forsten mehr ober weniger ausgebehnte Braunkohlenlager.

Die Gewinnung ber Steine zc. kann entweder durch Tiefbau (in ftandigen Bruchen ober Gruben) vor fich gehen ober burch Sammeln bes auf ber Erboberfläche gerftreut umberliegenden Materiales, ber fog. Rollfteine (Findlinge) erfolgen. Jene Methobe tollibiert mit den Rudfichten ber Beftanbespflege weit weniger, als bas Bufammenlefen ber Rollfteine; baber ift bier bie meifte Aufficht geboten.

. Bon technisch wichtigen Erben, bam. Bobenarten werben burch Abbau in Gruben: Sand, Ries, Lehm, Mergel, Raolin, Gips, gute Walberde u. f. w. gewonnen. Für die Landwirtschaft find insbesondere Mergelgruben von Bedeutung. Gartner gablen für gute Walberben (Baibeerbe) oft hohe Preife, namentlich in ber Rabe vollreicher Stäbte (Frankfurter Stadtwald).

<sup>1)</sup> Die Leseholznutzung als Hilfsmittel zur Erziehung astreinen Holzes (Monatschrift für das Forst- und Zagdwesen, 1868, S. 59).

Im allgemeinen ift die Gewinnung zumal der in Gebirgs= malbungen baufigen Steine für ben Walbeigentumer hochft lutrativ, baber unter ben erforberlichen forftlichen Ginfchrantungen ju beförbern.

4. Beegras und Grassamen. Das Seegras (Carex brizoides L.)1) wird zumal in ben Walbungen bes babifchen Rheinthales aus 1 bis 10jährigen Laubholzschlägen als Surrogat für Roßhaare in großen Mengen gerupft. Die Rutung geht von Ende Juni ab bis Ottober bon ftatten. Das gerubfte Gras wird fofort aus ben Schlägen getragen, an fonnigen Stellen im Walbe getrodnet, bann ju Saufe gereinigt und mittels einfacher Maschinen in Bopfe geflochten, in welcher Form es in ben handel gelangt. Bei dem hohen Feuchtig= teitsgrade bes Bobens und wegen bes überreichen Wiedererfages ber entzogenen mineralischen Rahrstoffe burch Schlidablagerungen ift biefe Rugung bier ohne jeben Schaben.

Die Waldgrassamen 2) auf den Schlägen gewinnt man durch Abschneiben ber unter den Ahren bundelweise zusammengefaßten halme gur Reifegeit (Juni, Juli). Die Sorten werben getrennt in Sade gesammelt, hierauf an luftigen, sonnigen Orten getrocknet, bann abgedroschen und zulett durch Siebe geschlagen. Die Sammler haben ihr Augenmerk hauptfachlich auf Gewinnung eines möglichst reinen Samens zu richten.

5. Beeren und Ichwämme. Beibel-, Breifel-, Erd-, Sim- und Brombeeren wachsen an manchen Stellen (Schlägen) in gewissen Jahren

Š. 147).

<sup>1)</sup> Mittheilungen aus bem Großherzogthum Baben über die Gewinnung und den Ertrag des Seegrases, veröffentlicht anläßlich der Wiener Weltaussstellung (f. auch Monatschrift für das Forst: und Jagdwesen, 1873, S. 455).

Großbauer: Die Gewinnung des Raschgrases (Seegrases) in einigen Forsten Oberösterreichs (Monatschrift für das Forst: und Jagdwesen, 1873,

G. Büetlin: Einiges über die Seegrasnutung (Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1879, S. 420).

<sup>2)</sup> G. Roth: Das Sammeln ber Grassamen in den Waldungen und bas Berfälschen bes Grassamens (Monatschrift für bas Forst: und Jagdwesen, 1875, S. 193). Auch als Separatabbruck erschienen.
Dr. Fr. Nobbe: Wiber ben Hanbel mit Walbgrassamen für bie Wiesen-

cultur. Berlin, 1876.

G. Roth: Ueber bas Sammeln ber Grasfamen in ben Walbungen (Monatschrift für bas Forst= und Jagdwefen, 1877, S. 113). -- Dieser (zweite) Artitel betampft bie vorstehende Brofcure.

in folchen Mengen, daß beren Ginfammlung lohnend 1) werben tann. Man ftreicht bie am Boben machfenben Beeren nach ber Reife mit bolgernen Rammen in Befage.

Bon ben Schmammen 2) werben namentlich bie egbaren und offiginellen gesammelt. Ihr hober Stidftoffgehalt erfest, wenigstens aum Teile, ben Benug bes Fleisches. Man barf jumal bon ben Speifepilgen nur jungere und frische Exemplare sammeln und muß hierzu trodene Witterung benüten.

6. Jagb.3) Da bas Wilb heutzutage nur ben Charafter einer forftlichen Nebennutung hat (f. S. 150) und ben Holgewächsen in faft allen Altereftabien mehr ober weniger ichabet (f. S. 214-219), barf im Rulturmalbe tein überfetter Wilbftanb 4) erhalten werden.

1) Cherts: Der Berbienft aus ber Beerenfammlung (Allgemeine Forft-

und Jagdzeitung, 1883, S. 429).

2) Dr. Wilhelm Mebicus: Unsere efbaren Schwämme. Leitsaben zum Ertennen und Benüßen der bekanntesten Speiseilepilze. Mit 23 naturzgetreuen feinkolorierten Abbilbungen. 3. Aust. Kaiserslautern, 1882.
Rarl Klöber: Der Pilzsammler. Mit 9 anatomischen und 23 kolorirten Abbilbungen in natürlicher Größe auf 14 Taseln. Queblindung, 1883.

rirten Abbildungen in natürlicher Größe auf 14 Tafeln. Queblindurg, 1883.

3) Jur Litteratur über Jagd überhaupt:
Fr. E. Jester: Ueber die kleine Jagd. Jum Gebrauche angehender Jäger und Jagdliebhaber (8 Bändchen). Leipzig, 1797—1808.

2. Aust. 1848.

4. Aust. 1859. Die beiden letzen Austagen sind vom Obersorstrathe Dr. Edmund von Berg herausgegeben worden.
E. E. Diezel; Ersahrungen aus dem Gebiete der Rieder-Jagd. Offendach a/M., 1849.

2. Aust. in zwei Abtheilungen, 1856 und 1857;

3. Aust. 1872;

4. Aust. 1874;

5. Aust. herausgegeben von E. von dem Bosch. Berkin, 1880;

6. Aust. 1886, von demselben. — Eine auf gereifter Ersahrung beruhende, mit naturwissenschaftlichem Kennerblicke abgefaßte, dem Leben abs gelauschte ausgezeichnele Darstellung.

gelauschte ausgezeichnete Darftellung. August Goebbe: Die Jagb und ihr Betrieb in Deutschland. Berlin, 1874. Derfelbe: Die Jagb in ihrem ganzen Umfang mit besonberer Berucksichtigung

Derfelbe: Die Jagd in ihrem ganzen Umfang mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. 2 Hefte. Berlin und Leipzig, 1876 und 1877.

Grunert: Jagdlehre. Unterricht im Jagdwesen für angehende Jäger. 2 Theile. Hannover, 1879 (I.) und 1880 (II.).

G. Alers: Der Wildwechsel. Leipzig, 1885. 2. Aust. 1889.

Sonstige Litteratur s. S. 151, Anmertung 1.
In Bezug auf die Jagd gewehre ist als beste Monographie zu nennen: Adolf Jimmer: Die Jagd-Feuergewehre. Anleitung zur näheren Kenntniß und zum richtigen Gebrauch der Jagdsewehre. Mit 10 Taseln Abbilbungen. Darmstadt und Leipzig, 1869. 2. Aust. mit 30 Taseln Abbilbungen. bungen. Dafelbft, 1877.

In Bezug auf die Weidmannssprache brgl.: In Bezug auf die Weidmannssprache brgl.: Josef Kehrein und Franz Kehrein: Wörterduch der Weidmannssprache für Jagd- und Sprachfreunde aus den Quellen bearbeitet. Wiesbaden, 1871. 1) Die Erhaltung eines nur mäßigen Wildstandes ist besonders hin-sichtlich des durch Berbig und Schälen höchst schalben Rotwilbes geboten.

Die auf je 100 ha im forfilichen Interesse zulässige Wildmenge ist je nach Wildarten und den örtlichen Bestockungs-, sowie Standorts-Berhältnissen zc. so verschieden, daß allgemein gültige Durchsschnittszissern hierfür nicht gegeben werden können. Die Erhaltung des für zulässig erachteten Wildes bedingt genaue Einhaltung der Schonzeiten und waidmännischen Betrieb der Jagd nach allen Richtungen hin.

- 7. Fisherei. Die Gewinnung der in den Waldgewässern befindlichen, bzw. gezüchteten Fische (Karpfen, Forellen 2c.) geschieht entweder durch Ergreisen (nach Ablassung der Teiche oder in Uferslöchern) oder mit Netzen oder durch Angeln. 1) Das Aussischen der Karpsen geschieht im Ottober an hellen Tagen, am besten in den Morgen- oder Abendstunden. Forellen sischt man den April dis Mitte September. Die besten Angelplätze sind ruhige, nicht zu tiese Stellen an Krümmungen von Bächen oder Flüssen, ein mögslichst wenig behinderter Wasserlauf und beschattete User. Die wichtigsten forstpsseglichen Maßregeln in Bezug auf Fischzucht wurden bereits früher namhaft gemacht (s. S. 152).
- 8. Solzlagerpläte. Werben solche von Gewerbetreibenden im ober am Walbe begehrt, so entscheiben in Bezug auf die Willfahrung des Gesuches, abgesehen von der forstlichen Zulässigfigkeit, der offerierte Pachtschilling und die personlichen Verhältnisse der Bewerber.

# Dritter Abschnitt.

# – Transport der Forstprodukte.2)

Der Transport der Forstprodukte ist in der Regel Sache der Käufer. Der Forstwirt kann aber durch örtliche oder zeitliche Ber-

John Horrocks: Die Kunft der Fliegenfischerei auf Forellen und Aschen in Deutschland und Oesterreich. Mit Titelkupser und 4 Tafeln Abbilbungen. Weimar, 1874.

bungen. Weimar, 1874.

2) K. Fr. B. Jägerschmib: Handbuch für Holztransport und Floßwesen. 2 Bände. Carlsruhe, 1827 und 1828.

<sup>1)</sup> Der praktische Angler in Deutschland. Gin gründliches unentbehrzliches Hulfsbuch für alle Diejenigen, welche von Hause aus mit wahrem Interesse und mehr als ben gewöhnlichen Erfolgen bas Angelgeschäft betreiben wollen. Leipzig, 1864.

hältniffe genötigt werden, die Verbringung des Holzes ober eines anderen Balbbrobuttes in Magazine ober birett nach den Berarbeitungs-, baw. Konfumtionsorten felbst in die Sand au nehmen. Abgesehen hiervon, hat er jedenfalls die Aufgabe, die erforderlichen Bringungsanftalten im Walbe berguftellen und ftets im guten Bustande zu erhalten. Es gibt keine produktivere Ausgabe im ganzen Forftbetriebe als biefe. Die Wirtung gut angelegter und folid gebauter Wege auf den Preisstand der Hölzer tritt oft sofort zu Tage.

### Erstes Kapitel.

# Cransvort des holzes.

Der Holztransport tann entweder ju Land ober ju Baffer erfolgen. Mit bem zunehmenden Ausbaue guter Wege gewinnt ber Landtransport immer mehr an Bebeutung.

#### I. Titel.

### Landtransport.

Die gewöhnlichen Anftalten jur Bermittelung bes Canbtransportes find Waldwege von verschiebener Bauart und Wichtigkeit. Im hochgebirge treten als Binbeglieber zwischen ben Wegen und ben Fällungsorten oft noch fog. Riefen hinzu. In ben Walbungen der Ebene und sogar auch im Gebirge ist man hier und da mit Erfolg bereits jum Baue von Balbbahnen übergegangen.

### I. Riesen. 1)

1. Begriff. Unter Riefen versteht man aus holy tonftruierte ober in die Erde eingegrabene halbanlindrische Ranale, welche an

feln mit 211 Figuren und 385 Abbildungen. Wien, 1885.

1) Brgl. den bereits früher erwähnten Separatabbruck aus den Forstzlichen Mittheilungen aus Bayern, III. Band, 2. heft, 1860.

Bericht des Freiherrn Carl von Schilling über die dritte Versammzlung deutscher Forstwirthe zu Freidung. Fortsetzung (Centralblatt für das gessammte Forstwesen, 1875, S. 126).

Dr. W. F. Exnex: Das moderne Transportwesen im Dienste der Landund Forstwirthschaft, Für Agricultur: und Forst-Ingenieure, Eisenbahnbauer und Industrielle. Mit einem Atlas von 15 Folio-Taseln, enthaltend 131 Figuren. Weimar, 1877. 2. Aust. daselbst, 1880.

S. R. Förster: Das forstliche Transportwesen. Darstellung seiner Mittel und Anstalten mit Kücksicht auf zweichnisse Australien.

Benützung berfelben. Mit einem Atlas, enthaltend 40 photolithographische Ta-

steilen hängen in der Richtung des natürlichen Rinnfales mit der Bestimmung angelegt find, daß in ihnen Stämme oder Stammabschnitte durch ihre eigene Schwere zu Thal gleiten. 1)

- 2. Alaffffgierung. Die Riefen finb je nach
- a) bem Baumateriale: Bolg- ober Erbriefen;
- b) ihrer Bebeutung: Saupt- ober Rebenriefen;
- c) ihrer Benugungsbauer: ftanbige ober transitorische Riefen;
- d) bem Behitel: Troden- ober Ragriefen;
- e) ben Sortimenten, welche in ihnen geförbert werben: Langholz- ober Aurzholzriesen.

Die ftandigen Riesen sind stets hauptriesen. Die Nebenriesen heißen auch Seiten- oder Zubringriesen, weil sie das holz zur hauptriese bringen, in welche sie daher spiswinkelig einmünden mussen. Die Naßriesen sind Schnee-, dzw. Sis- oder Wasser-Riesen. Lestere gehören eigentlich schon zu den Wassertransport-Anstalten, weil das holz in dem in die Riese eingelassenen Wasser mehr fortschwimmt als abgleitet. Sine besondere Art der Erdriesen (Erdgefährte) sind die Wegriesen (Rieswege).

Der nachfolgenden Betrachtung wird die Einteilung nach bem Baumateriale jum Grunde gelegt.

A. Solgriesen. Die Solgriesen bestehen aus trogformig jufammengefügten Stangen, Stammen (Riesbaumen) ober Brettern. Am häufigsten find bie Stangen-, baw. Stammriefen. einzelnen, aus je 6-8 entrindeten Stämmen zusammengesetzten und durch schräge Überplattung mit einander verbundenen Fache, deren Gesamtheit bie Riefe ausmacht, ruben auf Jochen. Das unterste Fach heißt Sicherfach ober Auswurf. Man beginnt mit bem Bau einer Riefe stets unten und führt benselben nach oben hin Am oberen Berghange muß bie Riese immer etwas stärker geneigt fein als am unteren, bamit bas Solz gleich mit ber nötigen Geschwindigkeit ins Gleiten kommt. Das Sicherfach steigt sogar etwas an und endigt auf einem schräg aufsteigenden, oben mit einer eisernen Platte beschlagenen Prellbaume, damit die Hölzer infolge größerer Reibung mit geschwächter Gewalt ausgeworfen werden. Die Konftruttionen ber Joche muffen fich bem ganzen Terrain anschmiegen.

<sup>1)</sup> Die Riesen heißen baber auch "Gleitbahnen" ober "Autschen" (im Schwarzwalbe und in ber Schweiz) und "Laage" (in ben öftlichen Alpen).

Die Schemel ruhen bald auf ganz kurzen Joch beinen (Riesstecken), balb auf febr langen. Der Blat, auf welchem bie Bolger ausgeworfen werben, beift Berleer= ober Sammelblak. Mitunter fteben die Holariesen mit ber Trift in Berbindung und entleeren bas Hola alsbalb birett in Triftteiche ober -Bache, von welchen aus ber Baffertransport fich fortfekt.

Die Erläuterung ber Ausbrucke: Bobenftamme, Wehrftamme, Sattelftamme, Überfattel, Joce, Jochichemel, Riessteden, Stedenschuhe, gesattelte, halbgesattelte, übersattelte Riefe, Riestopf (Anlag, Antehr) zc. und nabere Angaben in Bezug auf bie Dimenfionen und Ronftruttion im Bortrage. Bafferriefen bestehen aus gezimmerten, mit ben beschlagenen Machen an einander ftokenden Stämmen, beren Zwischenfugen noch mit Moos verbichtet werben, um tein Waffer burchzulaffen. Die Bretterriefen finbet man nur im Schwarzwalbe.

Das Gefäll ber Holariesen hängt von ber Benukungsart (ob troden ober nag) und ben zu riefenden Solzfortimenten ab (ob Rurgober Langholger). Troden- und Aurzholgriefen bedürfen stärkeres Befall, als Rag- und Langholgriefen.

Die Dauer folder Riefen beträgt etwa 7-10 Jahre.

Unter Gefäll verfieht man bas Berhältnis bes Steigens ober Fallens zur Horizontalen. Man unterscheibet zwischen abfolutem und re-Lativem Gefälle. Das absolute ober Gefamt-Gefäll bezeichnet ben gefamten Bobenuntericieb zwifchen zwei gegebenen Enbpuntten. lative ober Strecken-Gefall hingegen bezieht fich ftets auf eine beftimmte Horizontalentfernung, z. B. ben auf eine Horizontalentfernung von 1 m ober 100 m durchsichnittlich kommenden Fall. In der Regel wählt man 100 m als Einheit, b. h. man brudt bas Gefall in Prozenten ber Horizontalentfernung aus.

Als Anhaltspunkte bezüglich bes Gefälles ber Riefen mogen etwa folgende Bahlen bienen:

| Charakter ber Riefen | Für Kurzholz | Für Langholz |
|----------------------|--------------|--------------|
| Trockenriesen        | 25-35 %      | 15—20 º/o    |
| Gisriefen .          | 812%         | 48%          |
| Wafferriesen         | 5-8°/o.      | 3-6º/o.      |

Ein gleichmäßiges Gefäll tann aber ber Riefe nur felten gegeben werben, weil bies bie Terrainverhaltniffe in ber Regel nicht gestatten. Man ift bei Trodenriesen mitunter gur Annahme eines ftredenweisen Befälles von fogar 40% unb barüber genötigt.

Die Bortehrungen, um bas übermaß ber Gefchwindigteit, welche die abgleitenden Stamme bei langen Riefen erhalten, ju ermäßigen, bestehen in dem Ginbangen fog. Bolfe ober bem Anbringen eines Burfes (Bechfels).

B. Erbriefen. Die einfachften Erbriefen befteben aus fladen, rinnenformigen Bertiefungen in ber Richtung bes an Bangen natürlich abfließenden Berawaffers. Unter Umftanben tonnen bereits vorhandene Rinnen burch tunftliche Beihilfe jum Abriefen von Bolgern benutbar gemacht werben. Um Stodungen im Rieggange porjubeugen, muffen Sohle und Bande ber Bleitbahn möglichft gleichmäßig glatt und fest fein. Bu biefem Endawede machen fich ftellenweise (g. B. an Rurben) Solgfütterungen und Bolgeinfaffungen mit Sattelbäumen notwendig. Das Gefäll folcher Riesen muß — wegen ber ftarten Reibung am Boben — meiftens etwas größer als bei den Holzriesen sein, etwa 20-25%. Man kann in folchen Ricfen nur Stämme und Sagefloge berablaffen.

C. Wegriesen. Unter Wegriesen 1) versteht man ihrer Lage und ihrem Gefall nach jum Abriefen geeignete Wege, welche auf beiben Seiten mit Wehrholzern eingefaßt werben. Diefelben eignen fich nur jum Abriefen von Stämmen. Rach beendigter Riestambagne werben auch die durch Pfähle am Boben fest gehaltenen Wehrstämme abgeschlagen und abgerieft, insofern die betreffende Unlage nicht mehrmals benutt werben foll. Das wünschenswerte Gefäll würde etwa 10—20% im oberen und 5—10% im unteren Teile betragen. Auf fürzere Streden bin tann bie Gleitbabn fogar fast horizontal Wege mit einem geringeren Durchschnitts-Gefälle als 10% erfordern jum Riefen eine Schneedede.

Die Wegriesen find den gewöhnlichen Erbriesen bei weitem Die Arbeit auf ihnen forbert fehr, und ein holzverluft vorzuziehen. burch Abstogen ber Rinde, Absplittern zc., welcher bei ben anderen Rieganlagen — insbesondere ben Holgriefen — gang unvermeiblich ftattfindet, ift bei ihnen fo gut wie ausgeschloffen.

gutes (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1875, S. 293). Josef Fuchs: Betriebsresultate der ersten Riesweganlage im Salzstammergute (daselbst, 1875, S. 584).
Carl Schuberg: Einige Worte über Riesweg-Anlagen (daselbst, 1877,

<sup>1)</sup> G. R. Förster: Riesweg-Anlagen in den Forsten des Salzkammer-

Man findet Rieswege u. a. im babifchen Schwarzwalbe, namentlich im Gebiete ber Wolf und Ringig.

- 3. Rieszeit. Will man Gis und Schneemaffer jum Riefen benuken, so muß die Operation auf ben Winter und bas Frühjahr beschränkt bleiben. Trockenriefen bingegen tann man bas gange Rabr hindurch jum Holztransporte in Gebrauch nehmen.
- 4. Riesart. Die erfte Bebingung für flotte Befchafsforberung ift gute Anftanberhaltung ber Riefe. Man muß berfelben burch Reinhalten von Schmut, sowie fleißiges Begießen mit Waffer bei Frost möglichste Glätte verschaffen und erhalten.

Die eigentliche Riesarbeit felbst gerfallt in bas Abschießen ber Solzer, bas Auselfen (b. h. Reinigen ber Riefe), bas Rach = riefen bes unterwegs ausgeworfenen Holzes und bas Abichlagen und Abriefen ber Riefe felbft, infofern biefe nicht etwa mehrmals benutt werben foll.

Während bas Riesgeschaft im Gange ift, muffen auch langs ber Riese in entsprechenden Entfernungen Riesknechte aufgestellt fein, um ben Gang bes Beichaftes zu überwachen und etwa eingetretene Stodungen im Abgleiten ber Bolger alsbalb zu befeitigen.

Bufag. Wenigstens bem Namen nach mit ben abgehandelten Bringungsanftalten verwandt find bie Drahtseilriefen, beren Zwed gleichfalls bem Holztransporte aus unwegfamen Walbteilen über Sange und Felsmande hinmeg nach paffend gelegenen Wegen ober freien Blagen gewibmet ift. Die primitivfte Ginrichtung berfelben besteht barin, bag an einem ju Anfang und am Ende über Bode ftraff gespannten ftarten Drabtseile Reifiggebunde ober Brugelwellen abwärts gleiten. hierbei bat man aber bas bolg, wenn es einmal (mittels eiferner haten) am Seile hangt, nicht mehr in feiner Be-Bei ben befferen Drahtfeilriefen läuft baber ein fog. Wagen, welcher mittels eines Lauffeiles regiert wirb, mit ben burch Retten an ihm angebrachten Solzern über bas Seil. Diefe Einrichtung ermöglicht auch bas Abbringen von Sagefloken und Brennholztrummen.

Man findet folde Drahtfeilbahnen bon berichiebenen Ronftruttionen in Tirol, Savoyen und in ber Schweiz. Die primitipfte Ginrich= tung berfelben foll (1857) querft bon einem Bauer Johann Babtift Prabi 1) zu Lewico (Subtirol) ausgeführt worben fein. Bei Meran find

<sup>1)</sup> Die Drahtriese in Subthrol (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1861, S. 404).

brgl. Riefen mehrfach an ben mit Rieberwalb ober Weinreben beftockten fteilen Bangen im Bebrauche. 3m kleinen Schlierenthal bei Alpnach 1) (Schweiz) ift ober mar wenigstens fruber eine Drabtseilriefe mit Wagen-Ginrichtung im Bange.

### II. Baldwege. 2)

1. Forteile. Zwedmäßig angelegte, folib gebaute und gut er= haltene Waldwege erhöhen bas Walbeinkommen, zerteilen ben Walb in fefte Abteilungen mit beutlichen Grengen, bewirken eine großere Schonung ber holzbestande beim Ruden und bei der Abfuhr bes holges, bienen gur Beschräntung um fich greifenber Walbbranbe und vermindern die Abnugung der Fuhrwerke. Alle diese Vorteile ge= währen insbesondere die Waldfahrwege. Allerdings beanspruchen

um Auftrage ber Forstbirektion des Kantons Bern entworfen. Mit 16 lithosgraphirten Taseln. Bern, 1872. 2. Ausl. 1873.

Ueber die Theorie und Anwendung der Drahtseile zc. belehrt der vorzügliche Artikel von Dr. W. F. Exner: Maschinenkunde an Forstlehranstalten (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 8. Band, 1872, S. 169).

3 Jur Litteratur über Waldwegebau überhaupt:

Ho. Raxl: Anleitung zum Walbwegbau. Mit Tabellen und Figurentafeln.
Stuttgart und Tübingen, 1842.

A. Reibhardt: Der Waldwegebau. Biebenkopf, 1853. Leopold Dengler: Weg-, Brücken- und Wasserbaukunde. Für Land- und Forstwithe, Guts- und Gewerkebesitzer, Gemeindebeamte u. s. w. Stuttgart, 1863. 2. Ausgabe. Mit 16 lithographirten Taseln in Folio und

1 Karte. Daselbst, 1868. Karl Scheppler: Das Rivelliren und der Waldwegbau. Aschaffenburg, 1863. 2. Ausl. u. d. T. Der Waldwegbau und das Kivelliren. Daselbst, 1873. — Der mathematische Teil ist nicht genügend, hingegen ist der technische embfehlenswert.

Dr. Chuard Heger: Anleitung jum Bau von Waldwegen, welche jum Forstproducten-Transport auf ber Are bienen. Mit 16 Figurentafeln. Giegen,

1864. — Der mathematische Teil ift sehr ausführlich.

Karl Schuberg: Der Maldwegbau und feine Borarbeiten. I. Band. Die Instrumente, die allgemeinen Grundsäße und die Borarbeiten. Berlin, 1873.
II. Band. Die Bauarbeiten, Kostenüberschläge und der Gesammtbau im wirthschaftlichen Betriebe. Daselbst, 1875. — Sine gehaltreiche, gründsliche Monographie, wohl die beste Leistung auf diesem Gebiete.

Rarl Mühlhaufen: Das Wegenet bes Lehrforftreviers Gahrenberg. Frant-

furt a. M., 1876.

B. Stöber: Waldwegebaufunde. Gin Handbuch für Prattiter. Mit 82 in ben Text eingebruckten Figuren in Holzschnitt. Frankfurt a. M., 1877.

2. Aufl. Daselbst, 1885. Dr. F. C. Schubert: Landwirthschaftlicher Wege- und Brückenbau. Handbuch für Landwirthe, Culturtechniker, Forstwirthe, Bauleute und Gemeinde-Borftanbe. Berlin, 1878.

<sup>1)</sup> F. Fanthaufer: Die Drahtfeilriefe mit befonberer Berudfichtigung ber Holztransport-Einrichtung im kleinen Schlierenthal, Ranton Unterwalben;

biefelben ein bebeutenbes Areal, welches ber Holzzucht entgeht; jeboch ist — wegen größerer Erstarkung ber Ranbstämme — eigentlich nicht die ganze Wegsläche als unproduktiv anzusehen.

- 2. Cinteilung. Die Waldwege laffen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten hin Kassissieren, z. B. nach ihrem speziellen Zwecke (Benugungsart), nach ihrer Bebeutung, Bauart zc. In ersterer hinsicht unterscheibet man die zwei hauptgruppen: 1)
  - A. Holarudwege und
  - B. Walbfahrwege. Diefe find je nach ihrer Bauart:
    - a) Erdwege.
    - b) Macabamifierte Wege.
    - c) Chauffierte Wege, baw. formliche Runftftragen (Chauffeen).
- A. Holzrückwege. Die Holzrückwege vermitteln ben Binnentransport des Holzes im Walbe von den Fällungsorten aus nach besonderen Stellplätzen oder direkt nach den nächsten Absuhrwegen. Die letzteren hingegen find dem externen Transporte der Waldprodukte nach den Konsumtionsorten gewidmet.

Die Bauart ber Rückwege hängt hauptsächlich mit ber Benutungsart, Benutungsbauer, Benutungszeit und ben Standortsverhältnissen zusammen. Man hat hiernach einsache Erdwege, Faschienwege, Knüppels ober Prügelwege u. s. w. Auf Moorgrund genügt die bloße Planierung nicht; hier muß auf das erhöhte Planum mindestens noch eine  $30-40\,\mathrm{cm}$  hohe Nabelreisholz-Schicht zu liegen kommen. Noch besser ist aber ein solider Holzbau aus Knüppeln oder Spältern quer über den Weg, welche durch beiderseits darüber und darunter angebrachte Belagstämme in ihrer Lage ershalten werden.

Die wichtigste Form ber Rückwege find die sog. Schlittwege im Gebirge. Der Transport auf ihnen erfolgt mittels Schlitten, u. zw. entweder durch Menschenkraft (Ziehwege) oder durch Tierkraft (Leitwege). Erstere bilden die Regel. Man gibt solchen Schlittwegen ein möglichst gleichmäßiges, nicht zu starkes Gefäll,

<sup>1)</sup> Streng genommen find die Wege bloß zum Zwede erleichterten Forts tommens, b. h. die Fuß: und Reitwege, als britte Gruppe auszuscheiden. Bom Standpunkte der Forstbenutzung aus bietet aber diese Kategorie von Wegen ein so geringes Interesse dar, daß man füglich hiervon absehen kann.

an bangen etwas Reigung gegen ben Berg, und fichert - jumal an Rurven - bie Thalseite burch Streichbaume, um bem Ausfpringen bes Schlittens vorzubeugen. Das Befäll ber Riehtwege schwantt — je nach ben Terrainverhältniffen — zwischen 6-15%; die Leitwege konnen etwa bis 10% Gefäll erhalten. Man ist ie= boch unter Umftanben - wenigstens ftredenweise - bei beiben Rategorien von Schlittwegen gur Annahme eines etwas ftarteren Gefalles gezwungen. Die etwas völlig zu greifende Breite ber Schlittenspur (1,5-3 m) genügt als Wegbreite. Müffen bie entleerten Schlitten auf bemfelben Wege gurudgeführt werben, fo erweitert man bie Breite auf ben boppelten Betrag ober legt von Strede ju Strede besondere Ausweichstellen an. Auf weichem Boben, und wenn ber Solztransport an teine bestimmte Jahreszeit gebunden ift, gibt man ber Sohle einen Holzbau, welcher aber bon bem ber gewöhnlichen Faschinen- und Knüppelwege abweicht. Die Entfernung der im Querschnitte halbkreisförmigen Streichrippen von einander hängt mit ber Lange bes Schlittens zusammen. Derfelbe muß während bes Abgleitens ftets auf minbeftens zwei folchen Rippen ruben; die gewöhnliche Entfernung wird hiernach etwa 60-65 cm betragen Rum Behufe bes Sommertransportes schmiert man bie Streichrippen mit Talg ober Speckschwarte. 1) Die Belaftung bes Schlittens schwankt je nach beffen Größe und bem Buftanbe bes Weges amischen etwa 0,5 und 1,5 rm.

B. Walbsahrwege. Die in unsern Waldungen vorhandenen Walbsahrwege entsprechen nur zum Teile den Ansorderungen, welche man heutzutage an planmäßigen Zusammenhang, Gesäll, Breite, Bauart zc. stellt, weil ihre Anlage großenteils in eine Zeit siel, in welcher der Waldwegebautunde die wissenschaftliche Grundlage noch fehlte. Man baute die Wege früher ausschließlich je nach den momentanen Bedürfnissen, ohne auf deren geeignete Verdindung zu einem planmäßigen, auch künftige Interessen berücksichtigenden Netze zu sehen. Wie weit man nun jest bei neuen

<sup>1)</sup> Im elfässischen Gebirgs-Forstreviere Barr stehen biese Schlittwege für Sommertransport in ausgebehntem Gebrauche. Die Anlagekoften belaufen sich (bei einer Gesamtlängenerstreckung von etwa 24 km) auf 43 Pf. pro laufenden Meter (f. Caper's Forstbenutung, 7. Aust., S. 264).

Weganlagen ben heutigen Erfahrungen Raum geben foll, bangt bon dem Berlaufe, baw, Auftande der vorhandenen Wege ab. mal wenigstens leibliche Wege bestehen, begnugt man fich im großen gangen mit beren Regulierung und beseitigt nur die gröberen Uebelstände durch Einschiebung neuer Glieber. Wo aber die Mehrzahl ber Wege ben Anforderungen ber Jettzeit nicht mehr entspricht, ba berbient entschieden ein gang neues auf die Richtung der berzeitigen Wege gar teine Rudficht nehmendes Walbwegenet 1) über ben gangen Waldkomplex den Vorzug, um hierdurch eine zweckmäßige und dauernde Grundlage für den gangen wirtschaftlichen Betrieb zu schaffen. Die neue Einteilung, bei beren Entwurf fämtlichen Inftangen ber betreffenben Forstverwaltung eine Mitwirkung eingeräumt werben muß, ist borher auf dem Bapiere und den Karten, soweit dies thunlich erscheint, bis in's einzelne festzustellen. Man hat hierbei nicht nur die gegenmartigen Bedürfniffe, bam. die Bestande, aus welchen gur Beit bic meiften Solzer gewonnen werden, ins Auge zu faffen, fondern aud ben Intereffen ber Zukunft Rechnung zu tragen. Die Legung ber Sauptlinien, welche das Berg bes Waldförpers durchschneiben muffen, wird durch die Richtungen, nach welchen der hauptabsat ber Waldprodutte fich bewegt, und die außerhalb bes Walbes verlaufenden Sauptstraffen bedingt. Die Rebenwege muffen fo angelegt werben, bag auf ihnen möglichft viel Bolg auch aus ben am meiften entlegenen Waldbiftritten zu ben hauptwegen beigeschafft werben fann.

Der Abstand ber Nebenwege von einander richtet fich nach ben Terrain- und wirtschaftlichen Berhältniffen. Da wenigstens für bie mehr eben gelegenen Walbungen Wege= und Wirtschaftsnet 2) aufammenfallen follen, ift bei einer eb. neuen Wege-Cinteilung auch

graphirten Rarten. Berlin, 1878.
3) Wimmenauer: Gin Beifpiel jur Lehre vom Wegenet und ber Balb-

R. F. 1878, S. 36). Dr. Haeß: Walbwegenet und Walbeintheilung im Gebirge. München, 1880.

<sup>1)</sup> Carl Crug: Die Anfertigung forftlicher Terrainfarten auf Grund barometrischer Höhenmefjungen und die Wegnesprojectierung. Mit 5 litho:

eintheilung (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1877, S. 113). Dr. Shuard Heher: Wegnet und Wirthschaftsnet (Forstliche Blätter,

Dr. Chuard Seper: Bermandlung mangelhafter Wirthichaftenege in rationelle, auf zwedmäßige Wegnebe geftügte (Allgemeine Forft= und Jagbzeitung, 1885, S. 222).

ben Bebürfniffen ber Walbertragsregelung (Größe, Form und Lage ber Abteilungen ac., Formierung ber Siebsauge) Rechnung zu tragen. Rur Gebirgeforfte wird bie Wegeneklegung und wirtschaftliche Ginteilung awar nicht vollständig mit einander vereinbart werden können: jeboch muß fich auch hier die in erster Linie auf das Terrain zu bafierende forstliche Grundeinteilung dem vorher festzustellenden Balbmegenete möglichft anschließen.

Die Bollendung ber einzelnen Glieber bes Balbwegbaunebes bangt bon bem momentanen Beburfniffe und ben verfügbaren Man baut zunächst die durch das haubare Holz Gelbmitteln ab. führenden Wege aus und fixiert die übrigen Linien vorläufig nur burch gang schmale Aufhiebe (Riveaupfabe).

Ru ben Waldtomplegen, in welchen bie neueren Grundfage bes Wegebaues vielleicht zuerft verwirklicht worben find, gehort insbesonbere bas vormals heffische hinterland (bie Gegend bei Wallan, Biebentopf, Battenberg ac.). Forstmannern wie Bofe, Reibhardt, bon Bangen gebührt bas Berbienft ber Initiative. 1) Spatere Berbefferungen an biefem Wegefustem rühren von D. Raifer2) ber. Seitbem find in vielen Balbtompleren namentlich ber breufischen Brobing Beffen-Raffau neue Walbmeg-Einteilungen nach Raifer'ichen Pringipien ausgeführt worben.

a. Gefäll. Man gibt den Waldfahrwegen ein möglichft geringes und gleichmäßiges Gefäll. Als Maxima besselben konnen — je nach Weg-Kategorien — etwa bezeichnet werden: 5—6% für Chauffeen, 7-8% für Hauptabfuhrwege und 9-10% für Nebenabfuhrwege. An Biegungen bes Wegtorpers muß bas Gefall entsprechend ermäßigt werben. Diejenigen Buntte, in welchen fich bas Gefäll bricht, heißen Wechselgefällpunkte. Dan gibt eine einmal überwundene Steigung, welche noch nicht die letzte ift, nicht gern auf ("verlorenes" Gefäll), hilft fich vielmehr burch Ginlegung horizontaler Strecken, welche namentlich bei ftärkerem Gefälle zu em= pfehlen find, ober auf sonstige Weise. Bergwände find in möglichst

Bericht über die VIII. Bersammlung beutscher Forstmänner zu Wießbaben 1879. Berlin, 1880. Thema 2, S. 94 – 142 und S. 148—161.

2) Erfahrungen über die Wegenetzlegung und forstwirthschaftliche Einstein

<sup>1)</sup> Abolf Müller: Aphorismen über Waldwegbau. Vorzugsweife im hinblick auf bie Weganlagen in ben Domanialwalbungen ber vormals Großherzoglich Heffischen Gebietstheile ber Provinz Heffen-Raffau (Forstliche Blätter, R. F. 1876, S. 161).

heilung in Gebirgsmalbungen. Wiesbaden, 1873.

langen geraben Linien ober in Wibergangen zu erfteigen; Bergtuppen in Spiralen (Serpentinen). 1)

Bur Ermittelung ber Gefällverhaltniffe (Aufnahme bes Langenprofiles) und gur herftellung ober Auffuchung von Weglinien mit einem beftimmten Gefalle bedient man fich eines Rivellierinftrumentes.

Die Rivellierinstrumente find ihrem Pringipe nach entweber:

- a. Pendelinftrumente, g. B. Segwage, Bergwage, Gefällftod, Inftrument von Bofe2) (befonbers empfehlenswert), ober
  - b. Röhreninftrumente, g. B. die Ranal= ober Quedfilbermage, ober
  - c. Libellenin ftrumente, 3. B. bas Rivellierbiopter mit Fernrobr.

Das Rivellieren geschieht entweber aus ber Mitte ober ben Enben. Bei ber erften Methobe ift bie Differeng ber Ablesungen amischen amei Stationspunkten gleich ber Steigung (+) ober bem Falle (-). Behufs Ermittelung bes Gefälles nivelliert man in ber Regel aus ber Mitte, jur Berftellung eines bestimmten Gefälles bingegen ftets aus ben Endpuntten.

b. Breite. Die Breite ber Balbfahrmege wird nach beren Bebeutung und ber hiermit zusammenhängenden Frequenz bemeffen. Bu breite Wege schmälern das produktive Holzboden-Areal in nuplofer Weise, ju schmale hingegen beeintrachtigen beren Bestimmung. wünscht ift gleiche Breite auf bie gange Weglange; bei geringer Breite muffen fur bie fich begegnenden Fuhrwerte von Strede gu Strede Ausweichestellen angelegt werben. Der mittlere, für die Fuhrwerte beftimmte Teil bes Wegs beißt Sahrbahn, baw. Steinbahn, wenn Berfteinung berfelben ftattfinbet. Bu beiben Seiten ichließen fich die Bankette, Graben und Boschungen an.

Die gange Wegbreite schwankt - je nach ben bierfür maßgebenden Berhaltniffen - amischen 3 und 7 m. Rebenwege II. Ordnung erhalten 3-4,5 m Breite, Schneißen, welche ftanbig gur Solgabfuhr benutt werden (Nebenwege I. Ordnung), 4,5-5 m Breite (mit 3-3,5 m Steinbahn). Vizinalstraßen macht man 6 m breit (mit 3,5-4 m Steinbahn), und formliche Chausseen legt man in 7 m Breite und darüber an. An Wendepläten wird die Normalbreite ftets etwas überschritten. Wo viel Langholztransport ftattfindet,

<sup>1)</sup> Dr. Eb. Heher: Neber Anlegung von Serpentinen beim Waldwegebau (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1885, S. 365).
2) Heinrich Ludwig Bose: Beschreibung zweier Instrumente zum Rivelliren der Waldwege und Messen der Baumhöhen. Mit vier Tabellen und zwei lithographirten Taseln. Darmstadt, 1863.

Deg, Dr. A., Enchklopabie und Methodologie ber Forstwiffenschaft. II.

muß die gerade Richtung möglichst lange beibehalten und ben Arümmungen ein größerer Radius gegeben werden. Für gewöhnlich genügt ein Arümmungsradius von 12—13 m; es ist aber wünschenswert, darüber hinaus zu gehen.

Die Ronftruktion ber Wegturben ') tann nach verfchiebenen Methoben erfolgen. Die gewöhnlichsten finb:

- 1. Die Bintelteilung.
- 2. Die Methobe bes Rabius. Bestimmenb für bessen Größe (r) find die Länge des Fuhrwertes incl. Bespannung (i) und die Wegbreite (b). Die bestehende Relation ist  $\mathbf{r} = \frac{l^2}{4\,\mathrm{b}} \left( \mathrm{eigentlich} \, \frac{l^2}{4\,\mathrm{b}} \frac{\mathrm{b}}{4} \right).$ 
  - 3. Die Deftifchmethobe.
  - 4. Die Biertelsmethobe.
  - 5. Die Roorbinatenmethobe. Am meiften zu empfehlen.

Mit zu kurzen Drehungen find zwei Rachteile verknüpft. Das Planum erhält hierdurch zu viel Gefäll, und dann bleiben beim Transporte von Langhölzern die Enden berfelben leicht an der inneren Böschung hängen. — Sogenannte Spauletten (mondfichel-ähnlicher Auftrag an der conveyen Seite) find nur ein Notbehelf zur Berbesserung zu kurzer Drehungen.

- c. Konstruktion bes Wegkörpers. In Bezug auf bie Bauart ift zwischen planierten, macabamisierten und chaussierten Wegen zu unterscheiben. Mitunter macht sich auch bei Walbsahrwegen — wenigstens streckenweise — ein Holzbau nötig.
- a. Erdwege. Das Charatteristische bieser Wege besteht darin, daß auf ihnen gar kein Steinbau stattsindet. Der eigentlichen Planierung geht der Aushieb und die Abräumung der Weglinie von Gestrüppe, Stöcken, stärkeren Wurzeln, Steinen, Unkrautsilz zc. voraus. Hierauf werden in der Ebene zu beiden Seiten Gräben gezogen; das hieraus gewonnene Erdmaterial wird zur Erhöhung der Jahrbahn verwendet. Man erhöht diese derart, daß der Querschnitt des Wegkörpers die Form eines Kreisabschnittes bildet; die Mittellinie heißt Wegachse. Durch das Besahrenwerden vermindert sich die Wölbung mit der Zeit um ca.  $1-2^{0}/_{0}$ .

An Bergwänden sucht man, um die kostspieligen Erdtrans= porte zu ersparen, die Planierung so einzurichten, daß Auf- und

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: H. Kröhnke: Handbuch zum Abstecken von Curven auf Eisenbahn- und Wegelinien. Für alle vorkommenden Winkel und Radien auf's Sorgfältigste berechnet. Leipzig, 1851. 2. Aufl. Mit einer Figurentafel. Daselbst, 1857. — Handliches Format, mit zahlreichen durchaus korrekten Tabellen.

Abtrag fich annähernd beden. 1) Bei ber Berechnung ber Querprofile ift nicht außer acht ju laffen, bag lodere Erbe einen etwa 20 bis 25% größeren Raum einnimmt als ber gewachsene Boben. Ein Graben tommt hier nur an die Bergseite. Auf festem Grunde (Taunusgeftein, Riefeliciefer, quargreichem Borphyr) tann man ben Braben baburch ersparen, bag man bem Wege felbft ein geringes Quergefäll (ca. 2%) nach ber Thalfeite hin gibt, um bem Waffer an jeder Stelle einen Abzug quer über ben Weg bin zu ermöglichen. 2) Mit der Zeit vergrafen die bloß planierten Wege (Blanigen), wodurch beren Bindigfeit und mithin Tragfabigfeit erhöht wird.

Neu angelegte Planigen find bem öffentlichen Gebrauche eine Beit lang zu verschließen, damit fich bas Material erft einigermaßen aufammenfeke.

β. Macabamisierte Wege. 3) Diese Bezeichnung gilt für Bege, bei welchen in die auf etwa 20-25 cm Tiefe ausgehobene Fahrbahn eine geschloffene Schicht klein geschlagener Steine eingebracht und festgestampft worden ift. Bu unterst kommen etwa 5-6 cm bide Steine zu liegen, nach oben bin u. zw. gleichmäßig an Größe abnehmenbe Stude bis zulett nur folche bon 2 cm Dide. Unter Umftanben begnügt man fich auch mit ber Stein-Beschüttung bes Blanums, ohne vorher ein Berfteinungsbett auszugraben. Diefe Ronftruttion tann awar ben foliben Grundbau ber cauffierten Straffen nicht erfeten, allein berartige Wege find boch, jumal auf bindigen (Lehm=, Thon=) Boden, ben bloken Erdwegen vorzugiehen.

Den Übergang zu ben Chauffeen bilben bie fog. Lugemburger Wege (Syftem Roly)4). hier werden blog zwei 60 cm breite und 36 cm

Derfelbe: Tafeln gur Erbmaffeberechnung beim Bau ber Walbmege.

Berlin und Leipzig, 1879.

Derfin und Reipzig, 1879.

3) Im vormals heffischen Hinterlande (Thon- und Riefelschiefer) ist diese Konstruktion bei den Wegen an Hängen eine sehr häusig vorkommende.

3) Ein Schottländer, namens "Mac Adam", brachte diese Wege zuerst in Vorschlag und zur Ausführung.

4) Koly: Wohlseile Waldwege (Kritische Blätter für Forst- und Jagds wissenschaft, L. Band, 1. Heft, 1867, S. 256).

Bericht über die Jahres-Versammlung des Forstvereins für das Groß-

<sup>1)</sup> Dr. Eb. Heber 1. Ausgleichung ber Ab= und Auf=tragsmaffen beim Waldwegbau. 2. Bestimmung der Transportweite der Erdmassen mittelst Massennivellements (Supplemente zur Allgemeinen Forst: und Jagdzeitung, 6. Band, 1867, S. 101).

tiefe Graben an benienigen Stellen ber Fahrbahn, auf welchen bie Raber ber Ruhrmerte fich fortbewegen, u. am. in einem etwa ber Wagenfpur gleichkommenden Abstande (72 cm Weite im Lichten), von Grund aus berfteint (27 cm Grundbau, 7 cm fleine Steine, 2 cm Ries ober fonftige Erbe). Bu beiben Seiten ftofen Bantette an biefe versteinten Geleife und breikantige Einschnitte an Stelle ber Graben. Dergl. Wege von 3 m Breite 1) tamen gegen Ende ber 1850er Jahre in Luxemburg auf. Man hat fie befonders im Großherzogtum Beffen nachgeahmt, wo folche Unlagen zumal in ben Oberförstereien Gichelsborf 2) und Schiffenberg (bei Biegen) mit geringen Roften und gutem Erfolge hergestellt worben find. Man hat aber die Steinspurwege in Gichelsborf etwas anders gebaut (80 cm breite Steinspuren und am hange bie eine Steinspur bicht an bie obere Boidung 2c.).

- y. Chauffierte Bege. Bur alle ftart frequentierten Sauptftraffen, welche mit schweren Laften befahren werden, muß ein foliber Steinkörper (Grundbau) in die Fahrbahn verfenkt werden. Diefer befteht aus ben Borbfteinen, bem Grundpflafter, ber Stein- und ber Erbbede. Bor bem Beginne ber eigentlichen Bersteinung muß die Kahrbahn auf die erforderliche Tiefe ausgegraben werben, wobei man ber Mitte, baw. Wegfrone, eine Wolbung von ca. 12-15% ber Wegbreite gibt,
- 1) Die Bord-, Rabatt- ober Wandsteine werben egal bebauen und tommen mit ber Langsfeite zur Begrenzung ber Nahrbahn In manchen Gegenben (Bogelsin die Strakenrichtung zu fteben. berg 2c.) baut man an beren Stelle die billigeren Rollfamme, bei welchen lange, schmale Steine fentrecht zur Mittellinie bes Weges bicht neben einander eingestellt werden.
- 2) Das Grundpflafter (Rollpflafter, Badlage, Geftlid), welches auf die Sohle des Versteinungsbettes kommt, besteht aus 15-25 cm hohen möglichst gleichbreiten und zumal oben rauben Bruchfteinen, welche queruber - alfo rechtwinkelig ju ben beiben

herzogthum Heffen zu Gießen am 27. und 28. August 1878. Darmstadt, S. 35—39 und Anlage III.

1) Hiervon kommen je 60 cm auf die zwei Geleise, 72 cm auf den (oberen) Zwischenraum und je 54 cm auf die beiden Bankette.

2) Th. Heher: Wegedau-Arbeiten in der Oberförsterei Eichelsdorf (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1878, S. 155; 1880, S. 369). — Diese beiden unmittelbar aus dem Walde kommenden Artikel verbreiten sich über eine ganze Anzahl einzelner Puntte, welche bei Gerstellung von Waldfahrwegen in Betracht tommen, und verdienen volle Beachtung.

Bordsteinreihen — bicht aneinander auf die hohe Kante eingestellt werben. Die Egalifierung biefes Pflafters findet durch Abteilen (Abamiden) ber Spigen mittels leichter Steinhammer ftatt. Die abgehauenen Spigenteile fullen die Lücken aus, und verdichtet fich auch infolge biefer Operation ber ganze Grundbau in gleichmäßiger Weise, wodurch der Weg die richtige Spannung erhält. Bei Bergstraßen wird mit bem Seken bes Grundbaues von unten nach oben vorgefchritten.

- 3) Über bas Gange tommt junachft eine 4-8 cm hohe Dede kleingeschlagener scharfediger Steine, burch welche zugleich alle etwa noch vorhandenen Vertiefungen ordentlich ausgefüllt werben.
- 4) Obenauf bringt man noch zur weiteren Ausgleichung, Binbung und Abwölbung eine 3-5 cm hohe Erbbede, am beften Ries ober Sand, wenn man ihn ohne große Rosten beibringen tann.

Die Bankette werden — ohne Stein-Unterlage — in etwa 0,75-1 m Breite angelegt. Die fertige Strafe ift, um möglichst fest und an ber Oberfläche glatt zu werben, schlieflich noch mit einer eifernen Walge 1) ju überfahren.

Wo Erbabrutichungen zu befürchten find, muß man torrette Boichungen von entsprechender Reigung (meift 1/1) anlegen und biefe an gefährlichen Stellen noch burch Belegen mit Ropfrasen ober Befteden mit Weiben befestigen ober burch besondere Trodenmauern 2) ftügen.

Der beste Löhnungsmodus für Wegebau-Arbeiten ift Afford.

d. Anstalten zur Trodenerhaltung. Die Troden= erhaltung bes Wegförpers wird junachst burch bie Bolbung besfelben und die Seitengraben vermittelt. Als befondere biefem 3mede gewidmete Anftalten find außerdem ju nennen: Mulben, Bulfte, Siderbohlen, Pflafterrinnen und Durchläffe.

Mulben (Randeln, Abschläge ober Abweise) find quer über ben Weg verlaufende Rinnen, welche ben oberirdischen Abfluß bes auf dem Wege fich ansammelnden Waffers nach den Graben vermitteln.

Demfelben Zwede bienen die Bulfte, b. h. wallformige, ebenfalls

<sup>1)</sup> Roth: Eine praktische Straßenwalze (Monatschrift für das Forst-und Jagdwesen, 1875, S. 172). 2) Aus Lesesteinen ohne Speise dazwischen auszuführen.

schräg zur Wegrichtung verlaufende Erhöhungen. Beibe Borrichtungen find der Passage, zumal im Winter bei Glatteis, nicht förderlich.

Die Pflasterrinnen treten bei starkem Gefälle auf lockerem Grunbe und an Stellen, wo der Fuß der Straße von Seitengewäßern (aus der Bergseite) bespült wird, an die Stelle der Gräben. Sie müssen so weit sein, daß sie das andringende Wasser vollständig aufnehmen und abführen können.

Siderbohlen werben an quellreichen Hängen auf naffen Wegstellen 30—40 cm unter bem Grundbaue in ganz ähnlicher Weise wie Raffeln 1) (s. S. 45) angelegt, um das durch die Fahrbahn auf ben Grund sidernde Wasser aufzunehmen und in die Seitengräben zu leiten.

Durchlässe find unterirbisch verlausende Kanäle zu bem Zwecke ber Aufnahme bessenigen Wasserquantums, welches durch die offenen Seitengräben nicht abgeführt werden kann. Sie empsehlen sich von allen genannten Vorrichtungen beshalb am meisten, weil sie die größte Wassermenge absühren, ohne die Passage zu sidren. Allerdings ist bafür Sorge zu tragen, daß sie sich nicht verstopfen.

Ihre Bauart kann verschieben sein. Früher bevorzugte man gemauerte, mit Steinplatten bebeckte Kanale; die Mauern müssen aber, anstatt mit Mörtel, mit Moos verkittet sein, weil jener durch das Wasser ausgewaschen werden würde. Reuerdings fertigt man sie durch Aneinandersfügung von mindestens 14 cm Lichtweite haltenden Thons oder Cementröhren.

Im höheren Holze find die Wegränder durch Aufästung der Randbäume dem Luftzuge zugänglicher zu machen (Auflichtung der Waldwege).

6. Sonftige Anstalten. In Verbindung mit den Wegen stehen noch einige sonstige Einrichtungen, welche entweder die Passage über Hindernisse vermitteln oder als Schuthauten gegen Unfälle sichern oder zur Orientierung oder sonstigen Zwecken dienen. Es gehören hierher: Brücken, Einfriedigungen, Wegweiser, Mei-lenzeiger, Baumpflanzungen 2c.

Brüden muffen ftets in der vollen Begbreite und mit genugend weiter Durchlagöffnung angelegt werden. An Stelle ber

<sup>1)</sup> Mit Steinen ausgefüllte, im oberen Drittteile mit Strauchwerk und hierüber Erbe ausgefüllte Gräben. Die Größe ber Steine von der Sohle nach oben zu muß abnehmen, wie in den Geleisen der Luxemburger Wege.

früheren Zochbrücken (aus Holz) treten immer mehr steinerne ober

eiferne Brüden (Sangewerte).

Einfriedigungen find an allen gefährbeten Stellen (an abschüssigen Hängen, Abgründen, Felswänden 2c.) zu errichten. Man hat zu diesem Behuse Prellsteine, steinerne Pfeiler, Holz- oder Eisengeländer von verschiedener Konstruktion, Brustmauern, lebendige Hecken (Fichte, Hainbuche, Rotbuche, Tanne).

Bu Baumpflanzungen 1) längs ber Straßen eignen fich in erster Linie Obstbäume (Kernobst), an zweiter Stelle falsche Atazie, Bogelbeere, Mehlbeere, Roßtastanie und Linde.

- . Bon ben Obstforten sind (in hierzu geeigneten Lagen) im allgemeinen Birn- und Apfelbäume am meisten geeignet, letztere namentlich für breite Straßen. Selbstverstänblich dürfen nur solche Sorten angepstanzt werden, welchen Boden und Klima zusagen. Für seuchtere Lagen eignen sich Pklaumen- und Zwetschenbäume, für höher gelegene Kirschen; in warmen Klimaten Rußbäume. Bogel- und Mehlbeere passen noch für rauhe Gebirgslagen. Roßkastanie und Linde gewähren schattige Alleen. Ganz ungeeignet sind Pappeln, weil ihre Wurzeln weit außstreichen, Schnee, Glatteis und Sturm ihre Üste brechen und wegen der vielen Pflanzenläuse und sonstigen Insekten, welche diese Holzart heimsuchen. Selbstverständlich muß den Anpslanzungen die nötige Pflege, namentlich deim Beschneiden, zu teil werden. Die Praxis läßt in dieser Beziehung sast allenthalben noch viel zu wünschen übrig.
- f. Unterhaltung. Durch starke Benutung, Wasser, Elementarereignisse und sonstige Unfälle erleiden die Straßen insbesondere im Gebirge vielfältige Beschädigungen. Es machen sich daher verschiedene Unterhaltungsarbeiten nötig. Die wichtigsten sind: fortwährende Erhaltung der Straßenwölbung, Einebenung der Geleise, Ausfüllung aller Bertiefungen mit entsprechend großen Steinen, Reinhaltung der Seitengräben, Erhaltung der Abweise, Abziehen des Schlammes und Staubes, Freihalten der Stützmauern von Gestrüppe 2c. Die Hauptreparaturzeiten sind das Frühjahr und der Herbst. Je solider eine Straße gebaut ist, mit desto geringeren Kosten läßt sie sich erhalten. Hauptsache ist baldige Beseitigung kleiner Desette, um hierdurch größeren vorzubeugen.

Bangliche Ginftellung ber Holgabfuhr, fo lange bie Strafen

<sup>1)</sup> Julius Jablanczh: Die Bepflanzung ber Strafen mit Obst- und Wilbbaumen. Mit 32 vom Berfasser entworfenen Abbilbungen. Wien, 1879.

aufgeweicht find, und Verbot ber Sperrtetten, sowie hemmschuhe find weitere weapflegliche Dagregeln.

Man teile jebe Oberforsterei je nach Saubtstraffenzugen in Wegmarteien und ftelle für jebe einen besonberen Begmart mit ber Berpflichtung an, bie betreffenden Streden ftets in gutem fahrbarem Buftanbe ju erhalten. Bu größeren Reparaturen muß ihm bie Annahme bon Silfstagelöhnern geftattet fein. Den Wegwarten gebe man festen Gehalt, eine Dienstwohnung und etwas Grabland, raume ihnen auch fonftige kleine Ruhungen ein, g. B. bie Gewinnung bes Grafes auf ben Strafenbofdungen. Bo bie Anstellung besonderer Wegwarte am Rostenpuntte scheitern follte, instruiere man wenigstens bas Forstschuppersonal über alle bei Waldwegbauten bortommenben Dinge.

### III. Baldeisenbahnen. 1)

Bereinzelte Anfänge von Walbbahnen jum holztransporte liegen amar schon seit einigen Jahrgehnten bor, g. B. bas Syftem Lo Presti in Ungarn, verschiebene Konftruktionen von Holgroll= bahnen in Osterreich und der Schweiz, allein erst in neuester Zeit wurden in ausgebehnterem Mage mehrere Spfteme folcher Bahnen in ganz anderer Konstruktion 2) auch in beutschen Waldungen verwirklicht.

1. Konftruktionen. Das Übereinftimmenbe aller Spfteme befteht barin, daß man leicht zu handhabende fertige Beleisftliche ju fog. "fliegenden" Geleifen jusammenschiebt, wodurch ein schmalspuriger, rasch verlegbarer Schienenstrang, unmittelbar vom Holzschlage ausgehend, nach allen Richtungen hin, welche tein Terrainhindernis bieten, heraestellt werden kann. Außerdem treten hierzu festliegende Streden, welche aus Schwellen und Schienen in gewöhnlicher Weise aufammengefett werben. Gine Berlafchung ber Schienenenben ift bei ben fliegenden Geleisen nicht notwendig. Als Schiene wird allenthalben die breitbafige Vignolichie ne aus gewalztem Beffemer Stahl angewendet.

bahnen in ber tgl. preußischen Oberförsterei Ebersmalbe (Allgemeine Forstund Jagdzeitung, 1885, S. 240). Abolf Runnebaum: Die Walbeisenbahnen. Mit zahlreichen in den Text

gebruckten Figuren und 17 autographirten Tafeln. Berlin, 1886. — Gine vortreffliche Monographie.

2) Der Erfinder ber "Felbbahnen" ist Docauville, ein Landwirt in Guadeloupe.

<sup>1)</sup> Aus ber Litteratur über biefen Gegenstand find hervorzuheben: R. Ralt: Ergebniffe ber Befichtigung ichmalfpuriger Gifenbahnen in ben Oberförstereien Gbersmalbe, Grimnig und Eggefin (Forstliche Blatter, R. F. 1885, S. 228). Dr. Schmappach: Bersuche mit verschiebenen Spstemen transportabler Gifen-

Die Konstruktionen der einzelnen nach den Kabrikanten 1) benannten Spfteme zeigen Berichiebenheiten in Bezug auf bas Material ber Schwellen, die Baufigfeit ber Schwellenunterftutung, die Befestigung ber Schienen, die Ginrichtung ber Stoftverbindung und die Konftruttion ber Unterwagen. Mit ben Unterwagen laffen fich Obergeftelle von ben verschiebenften Formen verbinben. Der Rabftanb muß in jedem Falle möglichst turz fein, um ftarte Rurven leicht paffieren zu konnen. In Berbindung mit den Waldbahnen fteben Weichen-Stellungen und verschiedene Auflade-Vorrichtungen.

Die Schwellen biefer Bahnen find entweder Bolg- ober Stahlfcwellen ober nur eiferne Spurftangen. Die Lange ber Beleisftude ift 2, 3 ober 4 m. Die Spurmeite fcmantt von 600-700 mm; erftere hat fich am beften bemahrt. Die Untermagen befteben gang aus Gifen (3. B. Dietrich's Truckwagen) ober zum Teil aus Holz. Die Obergestelle werben von bem fpeziellen Zweite bebingt (ob Brenn-, Langholy ober Erbe transportiert werden foll). Die Tragfähigkeit eines Wagens beträgt bei 2 Achsen etwa 1500 kg. Die Maschinen jum Auflaben bezwecken ent= weber ben Stamm birett vertital zu heben und bann auf bie untergeschobenen Bagen herabzulaffen, ober fie find barauf gerichtet, ben Stamm auf ben Wagenschemel hinaufzurollen. Alle biefe Ginrichtungen find in einem fortmabrenben Berbefferungsprozeffe begriffen.

2. Örtlichkeiten. Die Borausfehung für bie Anlage einer Waldbahn bildet ein ebenes ober mäßig (bis höchstens 8% in ber Richtung bes Holztransportes) geneigtes Terrain. Steigungen bon mehr als 20/0 find möglichst zu vermeiben. Die Rentabilität wirb, abgesehen von ben Berftellungetoften, wefentlich von ber Große bes Verbringungsquantums an holy und fonftigen Waldprodutten bebingt Das Feld für Errichtung biefer Holzbringungs-Anstalten liegt baher hauptsächlich in ben größeren Forsten bes Tieflandes mit ausgebehntem Rugholzabsage nach beftimmten Richtungen bin. Die Ausfindigmachung ber Grenze, bis zu welcher eine transportabele Walbbahn noch rentiert, tann nur nach Örtlichkeiten erfolgen.

Walbeisenbahnen find bis jest in ben preußischen Oberförftereien Cberswalbe, Grimnig, Eggefin, 2) Javenig 3), Rottenforft zc., in ber lothringischen

<sup>1)</sup> Dietrich, Spalbing, Dolberg, Koppel, Kähler, Krupp, Georg-Marienhütte (in Osnabrüch) 2c.

<sup>2)</sup> S. Ralf a. a. O.
3) Runnebaum: Die Befichtigung ber Walbeisenbahn in ber Oberförsterei Javenig im Regierungsbegirte Magbeburg (Zeitschrift für Forst: und

Oberförsterei Alberschweiler 1), der elsäßischen Oberförsterei Rothau und a. a. O. angelegt worden. Welche Konstruktion sich am besten bewährt habe, ist zur Zeit kaum zu sagen.

#### II. Titel.

### Waffertransport. 2)

Die Hauptvorteile bes Wassertransportes gegensiber bem Landtransporte bestehen in: Zeitersparnis, Kostenverminderung und Verbesserung ber technischen Ausgüte des Holzes (Auslaugen der Saftbestandteile). Als Nachteile hingegen sind zu verzeichnen: Materialverluste (durch Abkoppen, Durchlochen, Absplittern, Abstoßen, Versinken ic.) Verminderung der Brennkraft, Gefahren bei plöglich eintretendem Hochwasser, Sorge für Hersellung und Unterhaltung der erforderlichen Bauwerke, Auswand für Wiederherstellung der ev. beschädigten User und Wasserwerke und Beeinträchtigung der anderweiten Benuzung des Wassers, womit die Trift meistens nicht zu vereindaren ist. Wo gute natürliche Triftstraßen vorhanden sind, wird gleichwohl der Wassertransport nie ganz entbehrt werden könenen; dies ist namentlich im Hochgebirge mit seinem reich verzweigten Sussers von Wasser-Abern der Fall.

Der Wassertransport zerfällt in Trift (Schwemme) und Flöße.

## I. Solztrift.

1. Segriff. Unter Holztrift versteht man den Wassertransport einzelner Holzstücke in losem Zustande. Man sagt an Stelle von Trift auch wohl "Wilbflöße" (Einzeln- oder Berlorenslöße). Man triftet besonders Brenn- und kurze Aloghölzer in Gebirgsbächen.

Jagdwesen, XIX. Jahrg., 1887, S. 386). — Diese Bahn von 12 km Länge burchschiebet das Revier in der Längsrichtung und kostete 75000 . .

<sup>1)</sup> Hallbauer: Walbbahn in der Oberförsterei Alberschweiler in Lothzeingen (Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1886, S. 401).

<sup>2)</sup> Zur Litteratur: Darstellung der in den Gebirgswaldungen des oberbayerischen Salinen-Forstbezirkes in Anwendung kommenden Holzbringungs-Mittel. Hexausgegeben dem Königl. Bayer. Ministerial-Forstbüreau. II. Von den verschiedenen Bringungsweisen des Holzes zu Wasser, nebst den Triftbauten. Mit vielen Holzschnitten. (Aus den Forstlichen Mittheilungen III. Band, 3. Heft befonders abgedruckt.) München, 1862.

G. R. Förfter: Das forftliche Transportmefen zc. Wien, 1885 (f. S. 423).

2. Eriftftrafe. Die Triftftrafe wird in ber Regel burch einen natürlichen Wilbbach gebilbet; inbeffen ift nicht jeber Bach ohne weiteres jur holzschwemme benutbar. In erster Linie muß die Richtung des Baches der Lage der Absahorte entsprechen; außer= dem kommen angemeffene Breite und Tiefe, ein nicht zu ftarkes Gefall und die Möglichkeit einer zeitweisen Erhöhung des Wafferftandes in Betracht. Die Breite ist von der Länge der Trifthölzer abhängig. Bedingend auf die Tiefe wirken die Rascheit des Wafferlaufes, die Länge des Triftweges und die Dimensionen der Trifthölzer. gewöhnlichen Berhaltniffen genügt für die Scheitertrift eine Tiefe bes Baches von 60-70 cm; für Rlophölzer muß aber bas Triftwaffer mindeftens 1 m tief fein. Die Sohle und die Ufer muffen bei porhandenen hinderniffen (großen Steinen, Lochern, Untiefen ac.), wenn auch nur ftredenweise, torrigiert werben; bas befte Befall ift 0.5 bis 1.5%: jeboch tann von einem gleichmäßigen Befälle bei einem natürlichen Triftwege teine Rebe fein.

Man verftartt bas Triftwaffer mahrend ber Dauer ber Triftcampagne - namentlich im oberen Laufe - burch Buführung bon fremdem Waffer ober burch Aufftauung bes eigenen Waffers. Die Wahl ber Methode steht mit ber brtlichen Konfiguration bes Terrains und ben Wafferverhaltniffen fowohl bes Triftbaches felbft, als der benachbarten Gemäffer in Zusammenhang.

Rünftliche Triftstraßen 1) auf größere Ausbehnung tommen felten bor, weil beren Berftellung mit großen Roften verknüpft ift.

3. Crifibanten. 2) Fremdes Waffer wird dem Triftbache aus naben Te ichen ober anderen Bebirgsbachen jugeführt. Bu biefem Be-

S. 207, Anmerkung).

2) Bernat: Neber Triftbauten (Supplemente zur Allgemeinen Forstund Jagdzeitung, 4. Band, 1863, S. 15).

Dr. F. C. Schubert: Landwirthschaftlicher Wasserbau. Handbuch für

<sup>1)</sup> Das großartigste Beispiel eines fünftlichen Schwemmkanales ift ber Fürftlich Schwarzenberg'iche in ber böhmischen herrschaft Arummau. Eine Beschreibung besselben ift 1838 zu Wien bei Sollinger erschienen. Länge: 7 Meilen; Oberweite: 2 m; Gefäll: 0,18%, an einer Stelle bis 12%. Bautosten incl. berjenigen für zwei Forsthäuser und ben großen Rechen bei Bartenstein: 254,569 fl. öft. Whyg. Brgl. auch meinen Bericht über eine Reis bartenstein: 254,569 fl. öft. Whyg. Sachsen nach Böhmen, Fortsetzung (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1870,

Land- und Forstwirthe, Cultur- und Bautechniter. Mit 164 in ben Text ge-bruckten Holzschnitten. Berlin, 1879.

hufe find nicht selten an geeigneten Stellen künstliche Schwemmteiche und geeignete Verbindungskanäle (mit Stauschleußen) anzulegen. Die Aufstauung im Triftbette selbst wird, wenn es sich nur um vorübergehende Bewässerung der Triftstraße über ihren natürlichen Wasserstand handelt, in der Regel durch Klausen vermittelt. Man versteht hierunter Dammbauten quer über das Triftwasser, deren Anlage am besten an den schmalsten, zu beiden Seiten von Felswänden begrenzten Stellen erfolgt. Man unterscheidet Erd=, Holz= und Steinstlausen; letztere sind am dauerhaftesten, insbesondere die mit Cementzuß bis in den Grundbau hinein ausgeführten.

Die Ronftruktion ber Rlaufen ist je nach Ortlichkeiten außerst berfcieben. In ben beutschen Alpen ift ber fog. Steinkaftenbau ziemlich verbreitet. Der Raum, welcher die angespannte Waffermenge aufnimmt, beißt ber Rlaushof. Bum Durchlaffen bes Waffers bienen Thore (Wafferpforten) von verschiedener Ronftruttion. Man hat Schlag-, Beb-, Leiterthore, Berfage (liegende und ftebende), und Bapfen (Bapfenklaufen). Bei bem Shiteme ber Schlagthore flieft bie aufgestaute Waffermenge mit einemmale ab; bei den anderen Ronftruktionen hingegen hat man den Abfluß bes Waffers in ber Sand. Befonders empfehlenswert find Leiterthore und liegende Berfage. Die Bapfentlaufen leiben an häufiger Berfchlammung. Außer ben gewöhnlichen Sauptpforten gibt es an manchen Rlausbammen je für besondere Zwecke noch Grundablaffe, Vorwaffer: und Überfall-Von biefen find insbefondere bie Bormafferthore bemerkenswert, weil es biefe ermöglichen, ben Triftgang mittels bes Bormaffers einzuleiten. An die Rlausthore fciliegen fich thalabwarts die Fluder (Schuftennen) an, beren 3wed barauf gerichtet ift, bem Waffer rafchen Abfluß ju geftatten und hierburch ben Rlausbamm bor Unterwaschung burch bie Stogwirfung bes Waffers zu bewahren. Über bie Ronftruttionen biefer einzelnen Bauwerte famt Bubehor Naheres im Bortrage.

Soll ber Wasserstand eines sließenden Gewässers dauernd erhöht werden, so sind Wehre (Thalsperren) anzulegen; dieselben bezwecken zugleich Ermäßigung des Gefälles. Man unterscheibet Grund-, Streich- und Schleusenwehre. Der Effekt eines Wehrbaues hängt von der Stauhöhe und Stauweite ab. Unter jener ist die höhe des Wassersiegels am Wehre selbst zu verstehen. Mit Stauweite bezeichnet man die Entsernung des Wehres von demjenigen Punkte, wo das zurückgestaute Wasser mit dem nicht gesstauten zusammentrifft.

Bei ben Grundwehren überfteigt bie Rrone bes Wehres ben niebrig-

ften Bafferstand nicht; bei den Streich= (Überfall=) Behren liegt fie zwis fchen bem mittleren und bochften Bafferftande. Der Begriff bes Colleufenwehres ergibt fich schon aus bem Ramen. Größere Wehre ruhen auf Roften. Bei ber Ginrichtung eines Baffers ju Zwecken bes holztransportes bedarf man - zu verschiebenen 3weden - aller brei Arten. Dit= tels eines Schleusenwehres hat man begreiflich bas Maß ber Stauung eines Wafferlaufes vollständig in der Hand. Um das hinter den Wehren sich ansammelnbe und bas Flugbett allmählich erhöhenbe Steingerölle von Reit au Reit an beseitigen, verfieht man entweder die Wehre mit freien, verichliekbaren Öffnungen, ober man fest mehrere Schleufen nebeneinander auf ein Grundwehr. Wenn es im Intereffe bes Triftholges nötig erscheint, gibt man ben Schleusenwehren die Ginrichtung, daß die gange Schleusen= wand hinweggenommen werden kann.

Rum Auffangen bes holges an einem bestimmten Buntte ber Triftstraße bienen die Fangrechen. Jeder Rechen besteht aus Bfeilern (Tragern), Stredbaumen und Spindeln (Rechengabnen). Je nach ber Breite und Schnelltraft bes Waffers hat man höchft verschiedenartige Rechen-Ronftruttionen, von dem einfachsten Holzbaue an bis jum foliben Baue aus Steinquabern. Die Spinbeln muffen aber ftets aus bolg (geschälten Rabelholgftangen) befteben: auer bor ihnen liegt ein aut ausgetrodneter Zichtenftamm als Schwimmer, um den Anprall des Triftholges ju ermäßigen. In breiten Gewäffern zieht man die schiefe Berspindelung ber geraden bor, bamit ber Drud, welchen bas Solg und bas Triftwaffer ausuben, auf eine größere Oberfläche fich verteile. Man legt die Rechen in der Regel spitwinkelig gur Stromrichtung an, weil ihre Widerstanbetraft hierdurch bermehrt wird. Um eine große Holzmenge faffen zu konnen, gibt man ihnen gern eine gebrochene Form (Sadrechen), wenn es die Breite der Triftstraße geftattet.

Außer ben Fangrechen gibt es aber noch Abweisrechen. Die Bestimmung biefer Rechen ift - wie schon ber Rame fagt ben Eintritt bes Triftholges in ein Seitenwaffer zu verhindern ober die Haupttriftstraße zu verlegen, um das Holz einem Rebenkanale auguleiten. Das Lettere geschieht beshalb febr gern, weil der Rechen in einem Seitenwaffer bem Bruche weniger ausgesett ift als im Sauptwaffer. Um bem Drude und ben Gefahren burch bas hochwaffer beffer zu widerfteben, gibt man namentlich ben Abweisrechen gern eine möglichst schiefe und langgebehnte Entwickelung.

Oberförsterei Alberschweiler 1), ber elsähischen Oberförsterei Rothau und a. a. O. angelegt worden. Welche Konstruktion sich am besten bewährt habe, ist zur Zeit kaum zu sagen.

# II. Titel.

### Waffertransport. 2)

Die Hauptvorteile bes Wassertransportes gegensiber bem Landtransporte bestehen in: Zeitersparnis, Kostenverminderung und Verbesserung der technischen Rusgüte des Holzes (Auslaugen der Sastbestandteile). Als Nachteile hingegen sind zu verzeichnen: Waterialverluste (durch Abkoppen, Durchlochen, Absplittern, Abstoßen, Versinken zc.) Verminderung der Brennkraft, Gefahren bei plöglich eintretendem Hochwasser, Sorge für Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen Bauwerke, Auswand für Wiederherstellung der ev. beschädigten User und Wasserwerke und Beeinträchtigung der anderweiten Benutzung des Wassers, womit die Trift meistens nicht zu vereindaren ist. Wo gute natürliche Triftstraßen vorhanden sind, wird gleichwohl der Wassertransport nie ganz entbehrt werden können; dies ist namentlich im Hochgebirge mit seinem reich verzweigten Systeme von Wasser-Abern der Fall.

Der Waffertransport zerfällt in Trift (Schwemme) und Floge.

# I. Solztrift.

1. gegtiff. Unter Holztrift versteht man ben Wassertransport einzelner Holzstücke in losem Zustande. Man sagt an Stelle von Trift auch wohl "Wildflöße" (Einzeln- oder Verlorenflöße). Man triftet besonders Brenn- und kurze Klophölzer in Gebirgsbächen.

Jagdwefen, XIX. Jahrg., 1887, S. 386). — Diese Bahn von 12 km Länge burchschiebet bas Revier in ber Längsrichtung und kostete 75000 M

<sup>1)</sup> Hallbauer: Waldbahn in der Oberförsterei Alberschweiler in Loth=ringen (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1886, S. 401).

<sup>2)</sup> Zur Litteratur: Darstellung der in den Gebirgswaldungen des oberbaherischen Salinen-Forstbezirkes in Anwendung kommenden Holzbringungs-Mittel. Herausgegeben vom Königl. Baher. Ministerial-Forstbüreau. II. Bon den verschiedenen Bringungsweisen des Holzes zu Wasser, nebst den Tristbauten. Mit vielen Holzschnitten. (Aus den Forstlichen Mittheilungen III. Band, 3. Heft besonders abgedruckt.) München, 1862.

G. R. Förfter: Das forstliche Transportwefen zc. Wien, 1885 (f. S. 423).

2. Crifffrage. Die Triftstraße wird in ber Regel burch einen natürlichen Wilbbach gebilbet; inbeffen ift nicht jeber Bach ohne weiteres jur holgichwemme benugbar. In erfter Linie muß bie Richtung bes Baches ber Lage ber Absahorte entsprechen; außerbem tommen angemeffene Breite und Tiefe, ein nicht zu ftartes Gefall und die Möglichkeit einer zeitweisen Erhöhung bes Wafferstandes in Betracht. Die Breite ift von ber Lange ber Triftholger abhangig. Bedingend auf die Tiefe wirken die Raschheit des Wafferlaufes, die Länge des Triftweges und die Dimensionen der Trifthölzer. Unter gewöhnlichen Verhältniffen genügt für die Scheitertrift eine Tiefe bes Baches von 60-70 cm; für Klothölzer muß aber bas Triftwaffer mindeftens 1 m tief fein. Die Sohle und die Ufer muffen bei borhandenen Sinderniffen (großen Steinen, Löchern, Untiefen zc.), wenn auch nur ftredenweise, korrigiert werben; bas beste Gefall ift 0,5 bis 1,5%; jeboch tann von einem gleichmäßigen Gefälle bei einem natürlichen Triftwege feine Rebe fein.

Man verstärkt bas Triftwaffer mahrend ber Dauer ber Triftcampagne - namentlich im oberen Laufe - burch Buführung von fremdem Waffer ober burch Aufstauung bes eigenen Waffers. Die Wahl ber Methode steht mit der örtlichen Konfiguration bes Terrains und den Wafferverhältniffen sowohl des Triftbaches selbst, als der benachbarten Gewäffer in Zusammenhang.

Runftliche Triftstraßen 1) auf größere Ausbehnung tommen felten bor, weil beren Berftellung mit großen Roften vertnüpft ift.

3. Criftbanten. 2) Frembes Waffer wird bem Triftbache aus naben Teichen ober anderen Gebirgsbächen zugeführt. Bu biefem Be-

<sup>1)</sup> Das großartigste Beispiel eines künstlichen Schwemmkanales ist ber Fürstlich Schwarzenberg'iche in ber böhmischen Herrschaft Krummau. Eine Beschreibung besselben ist 1838 zu Wien bei Sollinger erschienen. Länge: 7 Meilen; Oberweite: 2 m; Gefäll: 0,18%, an einer Stelle bis 12%. Bautosten incl. berjenigen für zwei Forsthäuser und ben großen Rechen bei Bartenstein: 254,569 fl. öst. Whrg. Brgl. auch meinen Bericht über eine Reise durch Sachsen nach Böhmen, Fortsetung (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1870,

S. 207, Anmerkung).

2) Bernag: Neber Triftbauten (Supplemente zur Allgemeinen Forst: und Jagdzeitung, 4. Band, 1863, S. 15).

Dr. F. C. Schubert: Landwirthschaftlicher Wasserbau. Handbuch für Lands und Forstwirthe, Cultur: und Bautechniker. Mit 164 in den Text ges brudten Solgichnitten. Berlin, 1879.

huse sind nicht selten an geeigneten Stellen künstliche Schwemmteiche und geeignete Verbindungskanäle (mit Stauschleußen) anzulegen. Die Aufstauung im Triftbette selbst wird, wenn es sich nur um vorübergehende Bewässerung der Triftstraße über ihren natürlichen Wasserstand handelt, in der Regel durch Klausen vermittelt. Man versteht hierunter Dammbauten quer über das Triftwasser, deren Anlage am besten an den schmalsten, zu beiden Seiten von Felswänden begrenzten Stellen erfolgt. Man unterscheidet Erd=, Holz= und Stein=klausen; letztere sind am dauerhaftesten, insbesondere die mit Cementzguß bis in den Grundbau hinein ausgeführten.

Die Ronftruttion ber Rlaufen ift je nach Ortlichkeiten außerft berfcieben. In ben beutschen Alben ift ber fog. Steintaftenbau giemlich verbreitet. Der Raum, welcher bie angespannte Waffermenge aufnimmt, beift ber Rlaushof. Bum Durchlaffen bes Baffers bienen Thore (Wafferpforten) von verschiebener Ronftruttion. Man hat Schlag-, Heb-, Leiterthore, Berfate (liegende und ftebende), und Zapfen (Zapfenklaufen). Bei bem Spfteme ber Schlagthore flieft bie aufgestaute Waffermenge mit einemmale ab; bei ben anderen Ronftruktionen hingegen hat man ben Abfluß bes Waffers in ber Sand. Befonders empfehlenswert find Leiterthore und liegende Berfage. Die Zapfenklaufen leiben an häufiger Berichlam-Aufer ben gewöhnlichen Saubtvforten gibt es an manchen Rlausbammen je für besondere Zwecke noch Grundablaffe, Borwaffer- und Überfall-Bon biefen find insbesondere bie Bormafferthore bemerkenswert, weil es biefe ermöglichen, ben Triftgang mittels bes Borwaffers einzuleiten. An die Rlausthore ichliegen fich thalabwärts die Muder (Schuftennen) an, beren 3med barauf gerichtet ift, bem Waffer rafchen Abfluß zu gestatten und hierdurch ben Rlausbamm vor Unterwaschung burch die Stofwirkung bes Waffers zu bemahren. Über bie Ronftruttionen biefer einzelnen Bauwerte famt Bubehor Raberes im Bortrage.

Soll ber Wasserstand eines sließenden Gewässers dauernd erhöht werden, so sind Wehre (Thalsperren) anzulegen; dieselben bezwecken zugleich Ermäßigung des Gefälles. Man unterscheibet Grund-, Streich- und Schleusenwehre. Der Esset eines Wehrbaues hängt von der Stauhöhe und Stauweite ab. Unter jener ist die Sohe des Wasserspiegels am Wehre selbst zu verstehen. Mit Stauweite bezeichnet man die Entsernung des Wehres von demjenigen Punkte, wo das zurückgestaute Wasser mit dem nicht gesstauten zusammentrisst.

Bei den Grundwehren überfteigt die Rrone bes Wehres ben niebrig-

ften Wafferftand nicht; bei ben Streich= (Überfall=) Behren liegt fie amis fchen bem mittleren und bochften Wafferftanbe. Der Begriff bes Schleufenwehres ergibt fich ichon aus bem Ramen. Größere Wehre ruben auf Roften. Bei ber Ginrichtung eines Baffers ju 3meden bes Solztransportes bedarf man - ju verschiebenen Zweden - aller brei Arten. Mittels eines Schleufenwehres hat man begreiflich bas Daf ber Stauung eines Wafferlaufes vollständig in der Sand. Um bas hinter ben Wehren fich ansammelnbe und bas Flugbett allmählich erhöhenbe Steingerolle bon Zeit au Beit zu beseitigen, verfieht man entweber bie Wehre mit freien, berfcliefbaren Offnungen, ober man fest mehrere Schleusen nebeneinander auf ein Grundwehr. Wenn es im Intereffe bes Triftholges nötig ericheint. gibt man ben Schleusenwehren bie Einrichtung, bag bie gange Schleufenwand hinweggenommen werben tann.

Bum Auffangen bes holges an einem bestimmten Buntte ber Triftstraße bienen die Fangrechen. Jeder Rechen besteht aus Pfeilern (Tragern), Stredbaumen und Spindeln (Rechengahnen). Re nach ber Breite und Schnelltraft bes Waffers hat man höchst verschiebenartige Rechen-Ronftruttionen, von bem einfachften Bolgbaue an bis jum foliben Baue aus Steinquabern. Die Spinbeln muffen aber ftets aus holz (geschälten Nabelholzstangen) bestehen; quer bor ihnen liegt ein gut ausgetrochneter Fichtenstamm als Schwimmer, In breiten Beum ben Anprall bes Triftholges zu ermäßigen. wäffern zieht man die schiefe Berspindelung ber geraben bor, bamit ber Drud, welchen bas holy und bas Triftwaffer ausüben, auf eine größere Oberfläche fich verteile. Man legt die Rechen in der Regel fpikwinkelig zur Stromrichtung an, weil ihre Widerstandstraft bierburch vermehrt wird. Um eine große Bolgmenge faffen ju konnen, gibt man ihnen gern eine gebrochene Form (Sadrechen), wenn es die Breite ber Triftstraße gestattet.

Aufer ben Kangrechen gibt es aber noch Abweisrechen. Die Bestimmung biefer Rechen ift - wie icon ber Name fagt ben Gintritt bes Triftholges in ein Seitenwaffer ju verhindern ober bie Saupttriftstraße zu verlegen, um bas Solz einem Rebenkanale juguleiten. Das Lettere geschieht beshalb febr gern, weil ber Rechen in einem Seitenwaffer bem Bruche weniger ausgeset ift als im Sauptwaffer. Um bem Drude und ben Gefahren burch bas hochwaffer beffer au widerfteben, gibt man namentlich ben Abweisrechen gern eine möglichft ichiefe und langgebehnte Entwidelung.

in der Rabe von Wafferwerten (Mühlen) machen fich zu beren Schutz gegen bas Triftholz Abweisrechen (Berjatrechen) nötig.

Rabere Erläuterungen über bie verschiebenen Rechen-Konstruktionen je nach Örtlichkeiten, unter Bezugnahme auf konkrete Beispiele, im Bortrage. Sanz eigenartige, u. zw. bewegliche Triftrechen 1) (Bockrechen, Steinstobe, schwimmenbe Rechen), findet man vielfach in den Gebirgsgewäffern der italienischen Alben.

- 4. Criftzeit. Die geeignetste Jahreszeit zur Holztrift ist bas Frühjahr, weil um diese Zeit der Wasserstand am größten und das Wasser kühler, mithin tragfräftiger ist, als im Sommer und herbste. Bei Wasserreichtum läßt sich das ganze Jahr hindurch triften. Wenn man aber die Holzschwemme auch den Sommer über betreiben will, so müssen zur Füllung der Teiche und Klaushöfe Gewitter- und Landregen benutzt werden. In den italienischen Alpen triftet man vorwiegend im Winter.
- 5. Triftart. Eine Hauptbebingung für guten Triftgang ist gefundes und durch 1—2jähriges Sigen im Walbe an luftigen Plägen gut ausgetrocknetes Holz. Auf dem Stocke dürr gewordenes Holz eignet sich nicht zur Trift, weil es sich mit Wasser sättigt und dann untersinkt.

Die Trifthölzer (Scheit-, Prügelholz, Sägeklöße) müssen knapp am Ufer aufgesetzt (gezaint) sein, so daß sie nur umgestürzt zu werden brauchen, um in das Wasser zu gelangen (Anwässern oder Einwersen des Holzes). Dies geschieht stets unterhalb der Rlausen, nachdem durch teilweise Öffnung der Pforten das erste Vorwasser gegeben wurde. Das Einwersen endigt, sodald der größere Teil des Klauswassers abgelassen worden ist. Das zuerst eingeworsene Holze jeult zum Teile die Buchten und Winkel der User aus, gelangt aber schließlich doch mit dem letzen Holze zur Abtristung. Das leichte, glatte Holz sammelt sich allmählich und schwemmt zuerst ab (Kopf der Trift), das knotige, schwere hingegen zuletzt (Schwanz der Trift). Längs der Triftskraße sind in geeigneten

<sup>1)</sup> Joseph Wesseller: Die beweglichen Triftrechen, insbesondere die Bockrechen, in den italienischen Alpen Oesterreichs (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 4. Band, 1863, S. 1). 2) Man nennt dieses Holz den "Verlag".

Abständen Triftknechte postiert, welche den Gang der Trift beobachten und alle etwaigen Sinderniffe 1) mit dem Griesbeil und Alokhafen möglichft rasch beseitigen. Bu biefem Behufe muß bie Triftstraße auf ihre gange Lange wenigstens einerseits burch einen ununterbrochenen Triftpfab zuganglich fein.

Das im Verlaufe der Trift an den Ufern hängen bleibende und fich baselbst festsegende Holz hat die Nachtrift beizubringen. Gleichzeitig hiermit wird bas Auffuchen bes infolge ber Durchfättigung mit Waffer untergegangenen Holzes (Senkholz) betrieben, wozu man fich des Floßhakens bedient. Diefe Arbeit läßt fich nur bei niedrigem Wafferstande ausführen. Je trodener bas zu triftenbe Sola, je kurger und beffer reguliert die Triftstraße ift, besto geringer ist der Senkholzverlust. Auch die Schwere des Holzes ist hierauf von Einfluß, indem bei harten Laubhölzern mehr Senkholz anfällt, als bei ben Weichlaub- und Rabelhölzern.

Nach Beendigung ber Triftcampagne wird durch eine Rachbesichtigung festgestellt, ob und welche Schäben durch die Trift an den eigenen oder fremden Bauwerten oder Grundstuden verurfacht worden find, um die erforderlichen Reparaturen anordnen und bie bezüglichen Entschädigungsbetrage festseken zu können.

Die Aufftellung (Zainung, Aufschlichtung) ber Triftholzer am Ausladeplat erfolgt — nach Sorten getrennt — in langen, schma= len Archen, welche an beiden Enden mit Kreuzstößen versehen sein muffen, um nicht einzufallen. Man gaint bie Solger wenn thunlich rechtwinkelig jur herrschenden Windrichtung auf und beläßt zwischen ben einzelnen Archen angemeffen breite leere Gaffen.

### II. Solzflöße.

1. Beariff. Unter Solafloke verfteht man ben Waffertrangport von Hölzern, welche nach gewiffen Regeln partienweise mit einander verbunden find. Man nennt das Bereinigen der Hölzer au diesem Behufe bas Binden (Ginbinden, Ginfpannen); dasselbe

<sup>1)</sup> Zu solchen Hinderniffen gehören namentlich quer fich vorlegende Schwemmhölzer, fog. Brücken, welche aufgelöft werben muffen. In tiefen Schluchten (Klannen), durch welche bas Wildwaffer fturzt, ist dieses Geschäft mit großen Gefahren vertnüpft.

Der Raufer übernimmt hierbei bie Aufarbeitung bes Holges in ber Regel auf eigene Rechnung und Gefahr. Das Raufgebot wird meift im gangen abgegeben. Der Raufer ichatt Daffe und Wert bes Solzes auf Grund feiner Erfahrungen ab und berechnet fich hiernach ben Gelbbetrag, welchen er ohne Rifito hierfur zu bieten im ftanbe Um beurteilen zu konnen, ob berfelbe bem verabfolgten Quantum und ber Qualität entspricht, muß auch die Forftverwaltung einem Taratum ber jum Bertaufe bestimmten Bestände fich unter-Eine Gewähr wird von ihr bei biefer Bertaufsform weder für die Quantitat, noch für die Qualitat übernommen. Man nennt biefen Blodverkauf ben vollständigen. Der Verkauf bes Holzes im Stehen tann aber auch in ber Weife vereinbart werben, bag ber Berkäufer den Schlag fertig stellt und die Breise je nach Sortiments= Einheiten im voraus stipuliert werben. Diefen Blodvertauf mit Selbstgewinnung, welcher gewiffermagen icon ben übergang au ber folgenden Berkaufsform bilbet, kann man als den unvollstän= digen bezeichnen.

Der vollstandige Blockverkauf heißt in Frankreich "vente sur pied et en bloc". Der Stockverkauf mit Preisbestimmung nach Sortimentszeinheiten wird als "vente sur pied et par unite des produits" bezeichnet. Die letzere Form unterscheibet sich von der Detailverwertung nur dadurch, daß sich der Eigentümer bei jener in Bezug auf die Abgabe des Holzes und den Preis schon vor der Ernte bindet, während er bei dem Detailzverkaufe beides nach der Ernte noch in der Hand hat.

ad B. Bei bem Detailvertaufe läßt der Walbeigentümer die Holzschläge auf eigene Rechnung durch die von ihm gedungenen Holzhauer in möglichst vorteilhafter Weise zu den in der Gegend üblichen Rohsortimenten ausarbeiten und vertauft diese in bestimmten Quantitäten (nach Festmetern oder Raummaßen). Der Verkauf geschieht entweder zu Wald (Waldverkauf) oder auf Holzhösen (Masgazinverkauf). Im ersteren Falle, welcher dei weitem die Regel bildet, ist der Transport der geschlagenen Hölzer Sache der Käuser; im letzteren Falle hingegen muß der Verkäuser den Transport und die Magazinierung der Sortimente selbst in die Hand nehmen.

### 2. Würdigung.

A. Blodverkauf. Der vollständige Berkauf en bloc ist zwar einfach, allein er beruht auf unsicherer Grundlage, woburch ber Breis leicht gebrudt wirb. Weitere nationalokonomische Schattenseiten biefer Berwertungsform find, bag ber Räufer bie Fällung lebiglich nach feinen eigenen Intereffen vollzieht, und daß ber Bertaufer jeber Ginwirtung auf die Bedarfsbefriedigung fich begibt. Wenn alle Bolgvertäufe en bloc erfolgen wurden, fo ware der Bedarf einer Anzahl von Gewerbetreibenden oder sonstigen Konsumenten von seiten bes Walbeigentumers gar nicht mehr birett zu befriedigen.

Der unvollständige Blodverlauf ift zwar von biefen Rachteilen ziemlich frei, läßt fich aber nur felten ausführen.

Der Blodvertauf tann hiernach nur unter besonderen Berhaltniffen ratlich werben. In Deutschland tommt berfelbe weniger für gange Beftanbe, als bezüglich einzelner wertvoller Stamme (Schiffsholzer, Bottcher= ftamme zc.) vor. Wenn die Fallung bem Raufer überlaffen wird, fo muß ihm namentlich möglichste Schonung bes fteben bleibenben Bolges und Wiebererfat für etwaige Beschäbigungen gur Pflicht gemacht werben.

B. Detailvermertung. Die Vorzüge biefer Verkaufsform bestehen in pfleglicher Holzfällung und solider Grundlage. zelnen Bertaufsobjette liegen ben Räufern bor Augen, tonnen baber von diefen leicht nach allen Richtungen bin auf Dimenfionen, Qualität und Gefundheitszustand geprüft werden. Aus diesen Gründen bilbet der Detailverkauf — wenigstens in Deutschland, Österreich und ber Schweiz — bie reguläre Verwertungsform bes Holzes.

#### II. Titel.

# Berwertungsarten.

- 1. Aberfint. Die üblichen Berwertungsarten bei bem Bertaufe bes Holzes in forftmäßig ausgeformten Sortimenten laffen fich in folgendes Spftem bringen:
  - A. Freihandvertauf.
    - a. Fefte Taxen (Tarifpreise).
      - a. Volle Taxen.
      - β. Ermäßigte Tagen (Unterthanentagen).
    - b. Affordvertauf.
  - B. Bertauf auf bas Meiftgebot.
    - a. Öffentliche mundliche Berfteigerung (Ligitation, Auttion. Berftrich).

a. Aufftrich.

β. Abstrich.

b. Geheime schriftliche Berfteigerung (Submiffion).

Bei dem Blockvertaufe konnen als Modalitäten nur Attord oder Ligitation in Frage kommen.

- 2. Würdigung. Die freie Wahl ber Berwertungsart steht bem Walbeigentumer nur hinsichtlich berjenigen Hölzer zu, welche er nicht auf Grund bestehender Berechtigungen, Deputate, Kontrakte ober zu sonstigen Zweden abzugeben verpflichtet ist ober für ben eigenen Besdarf nötig hat. Hinsichtlich der einzelnen, hierher gehörigen Mosdlitäten gilt folgendes:
- A. Taxvertauf. Unter Taxen (Tarifpreisen) versteht man bie aus den Lizitationspreisen einer Reihe von Jahren für je einen bestimmten Bezirk (Taxgebiet) sich ergebenden Durchschnittspreise je nach Sortimenten. Sie repräsentieren also den jeweiligen vollen Lokalwert des betreffenden Sortimentes u. zw. um so richtiger, je größer die zum Verkause gelangten Holzmassen waren. Wegen der sortwährenden Fluktuationen des Holzmasses darf man den Zeitzaum zur Berechnung nicht zu groß wählen.

Wenn  $m_1 m_2 \ldots m_n$  bie Massen je eines Sortimentes (3. B. Scheitholz, Sägekloß von gewissen Dimensionen 2c.) je nach (n)Jahren und  $r_1 r_2 \ldots r_n$  bie bei bem Berkause auß Meistgebot entsprechenden Einsheitspreise (pro rm ober fm) bebeuten, so ergibt sich als arithmetischer Ausdruck für die volle Tare (T):

$$T = \frac{m_1 \ r_1 + m_2 \ r_2 \dots \dots + m_n \ r_n}{m_1 \ + m_2 \dots \dots + m_n}.$$

Die Abgabe bes Holzes zu Taxpreisen empfiehlt sich:

- a) bei Holzabgaben an Beamte, welche mit Ruckficht auf ihr Dienstverhältnis bei ben öffentlichen Versteigerungen nicht gut mit konkurrieren können;
- b) für Holzsortimente, welche auf dem Wege der Versteigerung nicht gut absehbar sind;
- c) wenn die Verkaufsobjekte nach Quantität ober Qualität so geringfügig find, daß eine Versteigerung derselben nicht lohnt;
- d) in Notfällen, bei unvermutet zu tage tretendem Bebarfe, welcher fofortige Befriedigung erheischt u. f. w.

In manchen Gebirgswaldungen beziehen bie Ginmohner ber

fog. eingeforsteten Ortschaften bie ju ihrem eigenen Bebarfe erforberlichen Brennhölzer feit unborbenklicher Zeit aus ben Staats. bzw. Domanenwalbungen gegen eine ermäßigte Taxe. Im allgemeinen widerftreiten zwar folche Taxen ben Intereffen bes Balbeigentumers, allein - abgefeben bavon, bag bie Befeitigung folcher Berhaltniffe in ber Regel nicht ohne weiteres möglich fein burfte muffen boch wenigstens ber Staatsregierung die volkswirtschaftlichen Momente, ev. Magregeln ber Armenpflege hober fteben, als einseitige finanzielle Intereffen. Die ofonomischen Berhaltniffe ber Bebolterung find baber in Bezug auf die Entscheidung ber Frage, ob überhaupt und binnen welcher Zeit die betreffenden Unterthanentaren in volle Tagen überzuführen fein möchten, als ben Ausschlag gebend zu erachten.

Die Bedarfsanmelbung auf Taxholzer gefchieht an jog. Solzschreibtagen, welche alljährlich auf Grund vorausgegangener Bekanntmachung in den betreffenden Ortschaften abgehalten werden.

Die Ermittelung ber Tagen ift auch in fonftiger Beziehung bon Wert, g. B. gur Aufftellung ber Ginnahmegahlen in ben Bubgets bes Staates ober einer Gemeinbe, jur Beurteilung ber Berfteigerungsgebote, Berechnung bon Ablösungen und Entschädigungen, Beranschlagung bon Boben=, Beftanbes= und Walbwerten ac.

B. Attorbvertauf. Während bei bem Taxverlaffe die Beftimmungen bezüglich ber holzverabfolgung und bes Preises lediglich von bem Vertäufer ausgeben, liegt bas Wefen biefer Verwertungsart barin, daß ber Preis hierbei als bas Resultat ber gegenseitigen Aufeinanderwirfung bes Räufers und Bertaufers fich herausftellt. wöhnlich ergreift der Raufer die Initiative gur Unterhandlung.

Man greift jum Affordvertriebe:

- a) bei Mangel an Konkurrenz und wo Komplottbilbung unter ben Steigerern au befürchten ift:
- b) wenn vorteilhafte Afforde mit Großhandlern ober Sola verzehrenden Gewerten, eb. auf eine Reihe von Jahren abgeschloffen werden tonnen;
- c) bei Solgern, die nur ju beftimmten 3meden verabfolgt werben (Telegraphenftangen, Bahnfchwellen, Beinpfahlen ic.);
- d) wenn raiche Entfernung ber aufgearbeiteten Solzer aus bem Walbe geboten ift (3. B. bei Insettenfraß-, Bruch-, Branbhölgern) u. s. w.

- C. Ligitation. Die offentliche munbliche Berfteigerung ift pringipiell entschieden ber beste und baber auch am meisten in Ubung ftebende Bermertungsmodus. Durch bas freie Aufeinanderwirken von Angebot und Nachfrage bilben fich - infofern nicht Bufalligkeiten ober Berabredungen unter ben Steigerern ftorend einwirken - Breife, welche ben örtlichen und zeitlichen Berhaltniffen am meisten ent= Bugleich verteilt sich hierbei die Holzernte in einfachfter Beise und ohne bas hinzuthun bes Balbeigentumers nach Maggabe bes wirklichen Bedürfniffes. Da an einem Tage große Holgquantitaten jum Berftriche gelangen tonnen, fo ift ber mit biefer Methobe verknüpfte Zeitverluft am geringsten. Endlich ift der Forstverwalter bei biefem Mobus gegen ben Borwurf ber Parteilichkeit am meiften gefichert, ba er es nicht in ber Sand hat, einem Golgtäufer irgend einen Borteil zuzuwenden. Allerdings find auch verschiedene Gin= wände gegen biefen Bertaufsmodus geltend ju machen, von welchen ber am wichtigsten ift, daß burch Berabredung ber Lizitanten unter einander ober außere zufällige Momente (fchlechte Witterung, übel gewählte Zeit) ein ungunftiges, ben zeitlichen Berhaltniffen bes Solzmarktes nicht entsprechendes Verkaufsergebnis erzielt werden konne.
- a. Aufstrich. Bei dem in Deutschland ausschließlich üblichen Aufstriche (vente aux encheres) wird die Taxe oder ein unter dem mutmaßlichen Werte stehender Preis zu Grunde gelegt. Alsdann werden von den Steigerern in einem öffentlich anberaumten Termine Mehrgebote auf die einzelnen Lose in Prozenten der Taxe oder absoluten Ziffern abgegeben und wird dem Höchstbietenden der Zuschlag erteilt. Dieses Versahren ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz üblich.
- b. Abstrich. Bei bem Abstriche (vente au rabais) ruft die Forstverwaltung das zu versteigernde Holz (ebenfalls losweise) zu einem über dem vollen Lokalwerte stehenden Preise aus und ermäßigt benselben selbst durch fortwährendes Abbieten, dis sich ein Käufer zur Übernahme meldet, welchem dann das Los zu dem letzten Auszufspreise zugeschlagen wird. Das Ausrufen der immer niedriger werdenden Preise geschieht meist nach einem ein für allemal setztehenden Tarife. Dieser Modalität bedient man sich mit Borliebe

bei dem Blockverkaufe ganzer Abteilungen in Frankreich, Belgien, Holland und Elfaß-Lothringen. 1)

D. Submiffion. Man versteht unter Submiffion2) bie Bergebung bes holzes auf Grund geheimer, bis zu einem gewiffen Tage ichriftlich eingereichter Gebote. Dieselben werben an einem bestimmten Tage im Beisein der Submittenten eröffnet, und wird dem Meist= bietenben ber Zuschlag erteilt. Die Preisbestimmung geht also auch hier bon bem Räufer aus. Man wendet biefes Berfahren befonbers dann gern an, wenn die Käufer entfernt wohnen, oder wenn heimliche Berabredungen unter ben Ligitanten zu befürchten find. dings hat die Submission namentlich wegen des letteren Umstandes an vielen Orten ben öffentlichen meiftbietenden Bertauf in ben bintergrund gedrängt.

Die Berabfolgung bes holges an bie Raufer geschieht, insofern nicht Bedenken betreffs beren Zahlungsfähigkeit bestehen, alsbalb nach bem Bertaufe, bzw. ber Berfteigerung im Falle ber Genehmigung berfelben, burch Behandigung fog. Abfuhricheine (Nummer= ober Abfuhrzettel), wodurch zugleich der rechtmäßige Erwerb des Holzes nachaewiesen wird. Bon bem Tage ber Solguberweifung ab fist das verkaufte holz auf die Gefahr des Räufers im Walbe.

#### III. Titel.

#### Mittel zur Bebung des Holzabsakes.

Bon einer erschöpfenden Darftellung und Burdigung aller berjenigen einzelnen Ginrichtungen und besonderen Magregeln, durch welche der Waldeigentumer zu feinen Gunften auf die Holzpreise einzuwirken im ftande ift, tann bier begreiflich nicht die Rebe fein. Auf die Anführung ber wichtigften bezüglichen Buntte glauben wir aber schon beshalb nicht verzichten zu dürfen, weil hier und ba noch die Meinung verbreitet ift, daß dem Walbeigentumer, baw. Forft-

Jahrg., 1888, S. 228).

<sup>1)</sup> Rey: Die Bersteigerung bes Holzes im Wege bes Abgebots (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1879, S. 440). — Der Bersasser schildert hier
bie Borzüge dieser Berkaufsart und empsiehlt sie namentlich für Gegenden mit
einer alteingesessenschaftlichen Holzhändlerschaft, beren Glieber den Wert eines Holzlooses
aus eigener Kenntnis zu schäen im stande sind.

2) Eberts: Leber Holzbertäuse im Wege des schriftlichen Angebots,
sogenanntes Submissionsdersahren (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, XX.

wirte als beffen Bertreter eine erfolgreiche Ginwirtung in bem angebeuteten Sinne nicht auftebe.

Bu ben wirksamften Dagregeln, ben Abfag bes Bolges gu beleben und zu fteigern, burften folgenbe zu rechnen fein:

- 1) Ginraumung eines gewiffen Rredites gegen angemeffene Spothet ober Stellung ficherer Burgen. Das Baargahlungssyftem 1) muß, wenigstens wenn es fich um große Betrage handelt, die Ronturreng beichränten, b. h. ben Preis herunterbruden. Für bas Borgfustem sprechen nicht nur privatwirtschaftliche, sonbern auch national= ökonomische Grunbe.2)
  - 2) Gewährung von Rabatt (3-4%) bei Baarzahlung.
- 3) Bahl ber ben örtlichen und zeitlichen Berhaltniffen am meiften entsprechenden Bertaufsform und Bermertungsart.
- 4) Anlage guter Balbfahrftragen (ev. Balbbahnen) und orbentliche Inftanberhaltung berfelben.
- 5) Raufmannischer Holzvertrieb bis in bas kleinfte Detail. "Reelle Ware, gutes Mag und Gewicht, bas find die Grundpfeiler jeder foliden taufmannischen Bebahrung" (Bager).

In manchen Staats = Forsthaushalten ist — merkwürdigerweise noch immer ein schablonenmäßiges Regieren und Bangeln ber Lotalforft= verwaltung vom Direktionstische aus in Mode. Man glaubt bem über bie jeweiligen Solzbandelstonjunkturen doch gewiß am besten unterrichteten und um Erzielung ber höchstmöglichen Preife felbstverftandlich am meiften intereffierten Lotalforstversonal ben Bermertungsmodus und Bufchlag ber Bolger nicht allein überlaffen ju burfen, sondern meint, bag noch ein höherer Forstbeamter mit hinein reben muffe. Es ware wirklich hohe Beit, mit diesem Borurteile ju brechen. Wie fehr es bem Intereffe bes Walbeigentumers entspricht, bem betreffenden Berwaltungsbeamten ein größeres Daß freier Wirtsamkeit bei ber Holzberwertung, freilich unter Buweifung voller Berantwortlichkeit, einzuräumen, beweift u. a. die Thatfache, baf bie Preise für bieselben Sortimente aus gleichen Lagen in ben

pertäufen (Forftwiffenichaftliches Centralblatt, 1882, S. 556).

<sup>1)</sup> Baarzahlung, ober Zahlungsfriften beim Holzvertauf? (Forstwiffen-1) Baarzahlung, oder Zahlungstriften beim Holzverkauf? (Forstwissensichaftlickes Centralblatt, 1879, S. 282). — Der Verfasser ich gegen ben Modus der Baarzahlung, wie solcher noch in Württemberg besteht und stellt die bzgl. Bestimmungen in Bayern, Baben, Hessenscher größeren standesherrlichen Forsthaushalten kurz zusammen.

3 hrig: Baarzahlung oder Zahlungsfristen beim Holzverkauf? (baselbst, 1879, S. 578). — Im Gegensatz zu den vorstehenden Ausführungen spricht sich der Versassers für Baarzahlung aus.

2) Roth: Die national-ötonomische Seite der Zahlungsfrist dei Holzverkunsen (Kurthmissensichtlickes Centralblatt 1882, S. 556)

standesherrlichen und fonstigen Privatwalbungen, wo ben Forstbeamten in biefer Sinficht meift größere Befugniffe gufteben, in ber Regel bobere finb, als in ben Staatsforften.

Bu ben scheinbar unbebeutenben, in ihrer Gesamtwirkung aber boch nicht einfluflosen Magregeln geboren: wieberholte Annoncierung ber Bertäufe in geeignete Holzhandelsblätter, 1) Wahl richtiger Bertaufszeiten (Berbft, Winter), Anberaumung paffenber Bertaufstage und Orte, Bilbung entsprechend großer Bertaufe, Formierung richtiger Bertaufflofe, Bemeffung nicht zu turger Abfuhrtermine, überhaupt Bermeibung laftiger Bertaufebebingungen u. bral. m.

#### Zweites Kapitel.

### Perwerinng der Nebenprodukte.

- 1. Rinde. Die für Gichenglangrinde bortommenben Berwertungsformen find:
- A. Bollftanbiger Blodvertauf, b. h. Gewinnung burch ben Räufer und Abgabe bes Gebotes in einer Pauschalfumme.
- B. Teilweiser Blockverkauf, d. h. Gewinnung durch den Walbeigentumer und Abgabe bes Gebotes pro Zeniner por bem Beginne ber Schälarbeit.
- C. Detailvertauf ber aufbereiteten Sortimente (Gebunde, Schichten, baw, Raummeter).

Bon biesen brei Formen entspricht ber unter B genannte Blockverkauf den Intereffen bes Walbeigentumers am meiften.

In Bezug auf ben Modus ber Verwertung gilt als Regel öffentlicher meiftbietenber Bertauf. Derfelbe geschieht in Weftund Subdeutschland auf besonderen Rinbenmartten. Dierdurch wird die Konkurreng gefteigert und die Komplottbilbung erschwert.

Das Syftem A in Berbinbung mit losweifer Berfteigerung ber zur Rupung beftimmten Schälwalbflache auf's Meiftgebot finbet fich u. a. in ben hadwälbern bes Obenwalbes. Der Steigerer arbeitet bier nicht nur bas auf feinem Lofe ftodenbe Bolg incl. Rinbe auf, fonbern betreibt auf ber betreffenden Flache auch noch einjährigen Fruchtbau. In ben rheinis ichen Gegenden erftredt fich ber Blodvertauf blog auf die Rindenmaffe, während bas Solg bem Walbeigentumer verbleibt. Der teilweife Blod-

<sup>1)</sup> Allgemeiner Holzvertaufs-Anzeiger (im Berlage von Schufler ju Bannover), Forftvertehrablatt (Rebacteur: D. von Riefenthal zu Berlin) ac.

verlauf findet sich in Baden, Württemberg, Preußen, der Pfalz und einzelnen Gegenden des Großherzogtumes Hessen. Der vollendete Detailverlauf paßt für Lohrinde deshalb nicht, weil sich diese ohne kostspielige Borzrichtungen (Magazine) nicht gut auf längere Zeit ausbewahren läßt. Rindenmärkte ersten Ranges bestehen in Heidelberg, Heilbronn, Hirschorn zc., solche zweiten Ranges in Friedberg, Erdach, Bingen, Rübesheim, Kreuznach, Kaiserslautern zc. 1) Auch für Norddeutschland sind schon vor Jahren Rindenmärkte angeregt worden, jedoch hat die Sache hier bis jeht keinen rechten Boden gefunden.

Die Grobrinde alter Eichen wird entweder revier- oder bistriktsweise am Stehen versteigert oder — im Falle größere Konsturrenz in sicherer Aussicht steht — nach erfolgter Ausbereitung in Raummaßen verwertet. Für Fichtenlohe gelten dieselben Berfahren. Daneben tritt hier und da wohl auch der Berkauf nach dem Massengehalte des Schälholzes auf. In diesem Falle muß das örtliche Berhältnis zwischen dem Holzmassengehalte (in fm) und der zugeshörigen Kindenmasse (in 3tr.) auf Grund umfangreicher Unterssuchungen bekannt sein.

- 2. Jarz. Die Harznutzung kann im Selbstbetriebe ober burch Berpachtung stattfinden. Für die Selbstgewinnung spricht, daß sie psleglicher gehandhabt wird; insbesondere hat es der Waldeigenstümer hierbei in der Hand, besonders wertvolle Stämme oder sogar ganze Bestände von der Nutzung auszuschließen. Die Verpachtung geschieht nach Forsten oder Distrikten, unter Festsetzung der ersorderslichen sorsten Maßregeln.
- 3. Interland. Die Augung von Futterlaub wird, insoweit ein wirkliches Bedürfnis hiernach vorliegt, durch Ausgabe von Scheinen, für welche eine geringe Gebühr zu entrichten ist, an bestimmten Orten und zu gewissen Beiten namentlich in Jahren allgemeiner Futternot gestattet. Hierbei, zumal in den Hegen, ist ftrenge Aussicht zu führen.
- 4. Baumfrüchte. Die Berwertung ber Baumfrüchte tann erfolgen burch:

<sup>1)</sup> Die Berfteigerungs-Refultate auf biesen Rinbenmärkten werben alljährlich in den forstlichen Zeitschriften in besonderen Berichten veröffentlicht (namentlich in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung und im Forstwiffenschaftlichen Centralblatte).

ı

- a. Sammeln auf eigene Rechnung und Bertauf ber nicht zu 3weden ber Aussaat erforberlichen Baumfrüchte. hierdurch wird man in die Lage verfett, das beste Saatgut zu gewinnen. Das Sammeln erfolgt entweder im Tagelohn ober gegen Stücklohn.
  - b. Berpachtung, am beften an Großbanbler.
- c. Überlaffung ber gangen Samenernte an einen Unternehmer gegen die Berpflichtung jur Ablieferung eines bestimmten Teiles ber Samenernte in natura.
- d. Ausgabe von Sammelscheinen an die fich melbenben Berfonen. hierfür ift entweder eine Ratural= ober Gelbbergutung au leiften.

Die Gestattung der Mastnutung aus freiem Antriebe des Balbeigentumers ereignet fich felten, wie ichon baraus bervorgebt, baß man die bestehenden Mastberechtigungen fast allenthalben burch Ablöfung beseitigt hat. Liegt aber die Absicht vor, fie zu gute zu machen, fo wurde bies am beften durch Berpachtung berfelben an tautionsfähige Landwirte zu effektuieren fein.

5. **Maldgras**. Die Grasnuhung auf ftanbigen Grasflachen (Schneißen, Blogen, Wiefen) wird entweder auf eine Reihe bon Jahren verpachtet ober burch alljährliche Berfteigerung genau abgegrenzter Flachenlose auf bem Salme verfteigert. Der lettere Modus ift für die Forstbehörde vorteilhafter.

Die Grasgewinnung in Rulturen geftattet man gegen Lofung fog. Grafegettel. Die Gebühren hierfür find niedrig zu bemeffen; jedoch ift in Bezug auf die Auswahl ber Berfonen, welchen man bie Befugnis jum Grafen einraumt, eine gewiffe Borficht geboten. Außerdem find die Diftritte anzuweisen, eb. Grastage festaufegen, und ift bas fonft gur Schonung ber Jungwüchse Erforberliche anzuordnen.

In Bezug auf die Bugutemachung ber Baldweibe=Rugung gilt bas bei ber Maftnutung Gesagte.

6. Maldiren. Die Berabfolgung von Balbftreu ift, infofern nicht Rechtsanspruche hierauf vorliegen, nur als eine außerordentliche Unterftutung ber Landwirtschaft bei wirklichem Rotstande als gerechtfertigt zu erachten (f. S. 415). Die Orte, in welchen

die Streunutung gestattet wird, find anzuweisen; auch die Art und Beife, fowie bie Beit ber Rugung muffen burch einen beftimmten Blan (Streunugungsplan) geregelt und genau feftgeftellt werden. Die Streu innerhalb biefer Orte ift entweder losweise an die eingelnen Empfänger zu vergeben ober auf eigene Rechnung einzuernten und nach Saufen (Rechstreu) ober Gebunden (Unkrautstreu) an die Antereffenten zu vertaufen. Diefer Bertauf tann entweber aus ber Sand um Taren ober in öffentlicher Berfteigerung geschehen.

Das Austeilen ber Flache nach unter bie einzelnen Intereffenten empfiehlt fich beshalb nicht, weil bann Jeber fein Flachenlos auf bas Beigigfte ausnugen wurde. Wollte man aber bie Betreffenden ohne fpezielle Buweifung einzelner Rugungsteile in die beguglichen Diftritte laffen, fo würden Erzeffe unausbleiblich fein. besten ist baber jedenfalls die Gewinnung der Streu durch den Waldeigentumer und der Verkauf berfelben auf das Meiftgebot. 1) biefem Falle bleibt ber Wald am meiften geschont und beschränkt fich das Streuquantum auf das geringste Maß, weil Jeder nur so viel Walbstreu einkauft, als er unbedingt nötig hat. Die Verabfolgung und Abfuhr ber gesammelten Streu muß ichon ber Feuersgefahr halber möglichft beschleunigt werden.

- 7. Corf. Der Abbau der Torflager geschieht entweder im Selbstbetriebe ober burch Berpachtung. Bei bem ersten Syfteme verwertet man die gestochenen Torfziegeln durch Berkauf aus freier Sand nach Raum- ober Bahlmagen. Bei ber Verpachtung bemißt man ben Bachtzins am einfachften nach ber Große ber ausgetorften Mache.
- 8. Sonfige Mebenprodukte. Die Befugnis jum Ginfammeln von Lefehola wird, abgesehen bon dem Falle einer Servitut, in beftimmten Diftritten und an bestimmten Tagen (f. S. 419) burch Ausgabe bon Erlaubnisicheinen erteilt. Die Fortichaffung des gefammelten Leseholzes mittels Spannaeichirres muß unterfagt werden.

<sup>1)</sup> Roth: Die Abgabe von Walbstreu aus den Kommunal- und Domanialwaldungen des Großherzogtums Heffen (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1879, S. 199 und S. 269). — In den hessischer Gemeindewaldungen wird die in Regie gewonnene Streu dei möglichst großer unbeschränkter Konsturrenz dersteigert und der Erlöß unter sämtliche Gemeindemitglieder verteilt (Kekkel von (Bejet vom 2. Juli 1839 und Berordnung vom 3. Ottober 1848).

weil sonft die wohlhabenden Ortsbewohner den hauptvorteil aus der Rugung gieben wurden, mahrend bas Lefeholg gerade mehr ben Bebürftigen zu gute tommen foll.

Walbrobelander, Steinbrüche, Lehm = und Sandgruben, Jagben und Fifchereien, holglagerplage zc. werben - infofern man nicht deren Selbstbetrieb vorzieht — auf eine Reihe von Jahren verpachtet. Die Bachttermine find nicht zu turz zu greifen (8-12 Jahre). Ries ober sonstige Erbe jur Befriedigung des Lokalbedarfes wird burch spezielle Abgabe in Raummetern, Raften ober Fudern um die Taxe verwertet.

Die Rugung von Grasfamen und Seegras wird alliährlich am Stehen verpachtet.

Die egbaren Beerenfrüchte, Schwämme und am Boben liegenden samenleeren Bapfen überläßt man gewöhnlich ber freien Einfammlung, wobei nur bie allgemeinen forftpolizeilichen Beftimmungen zu beobachten find. Gemiffe Diftritte läßt man nur auf Grund besonderer Erlaubnisscheine betreten. Bas bie Beerennugung betrifft, fo empfiehlt es fich aus gefundheitlichen Rudfichten, ben Termin, von welchem ab gefammelt werden darf, alljährlich — je nach der Reifezeit der Früchte - festzusegen.

# Zweiter Ceil.

# Korfiteanologie.

Die Forsttechnologie beschäftigt fich mit ber Berebelung ber Walbprobutte (f. S. 322), b. h. mit einer über bas Mag ber gewöhnlichen Ausformung im Walbe hinausgehenden Umgeftaltung berfelben, entweber bis jum unmittelbaren Bebrauche ober einem biefem wenigftens nahe tommenden Buftanbe.

Erfter Abichnitt.

# Beredelung des Solzes. 1)

Die Beredelung ber Rughölger tann entweder ohne ober mit Beranderung der außeren Form ftattfinden.

<sup>1)</sup> Dr. Georg Thenius: Das Holz und feine Destillations-Producte.

Die Beredelung ohne Formveranderung geschieht durch Anftreichen mit Teer, Ölfarbe oder einer anderen fäulniswidrigen Subftanz, in gründlicher Weise aber nur durch Durchtrankung seines Bolumens mit einem fäulniswidrigen Stoffe (Imprägnation).

Bur Beredelung mit Formveränderung gehören der Beschlag der Stämme oder sonstigen Rundhölzer zu Balken, Pfosten, Kantshölzer und das Zerschneiden der Klötze zc. in Bohlen, Dielen, Latten zc. Beides sindet nur selten durch die Forstverwaltung im Walde statt. Der Betrieb von Sägewerken wird gleichsalls besser der Privatindustrie überlassen, obschon es in einzelnen Ländern (Braunschweig) noch siskalische Schneidemühlen gibt.

Die Beredelung der Brennholzer ift ftets mit einer Formveranderung verknüpft. Sie geschieht entweder durch Berkohlung oder Berbrennung.

Als wichtigste forstechnologische Betriebe in Bezug auf bas Holz können die Imprägnation und der Köhlereibetrieb gelten. Insbesondere der letztere wird wegen Mangel an Absatz des Roh-holzes oder Unwegsamkeit oder infolge von Berechtigungsverhältnissen noch mehrsach im Walde entweder direkt von seiten der Forstverwaltung oder wenigstens unter deren Oberaufsicht betrieben. Eine gewisse Kenntnis dieses Betriebszweiges ist hiernach für den Forstmann unerläklich.

Die Herstellung von Pottasche 1) aus Holz burch Berbrennung besselben 2c. ist heutzutage nur noch in Ländern mit rohem Forstbetriebe üblich, z. B. und zwar in großartigem Umfange in den ausgedehnten Re-Ligionsfondsforsten der Bukowing. 2)

Neber die Abstammung und das Borkommen der verschiedenen Hölzer. Ueber Holz, Holzschleiftoff, Holzcellulose, Holzimprägnirung und Holczonservirung, Meiler- und Retorten-Verkohlung, Holzessig und seine technische Berarbeitung, Holztheer und seine Destillations-Producte, Holztheerpech und Holzkohlen 2c. Mit 32 Abbildungen. Wien, 1880.

Dr. R. Weber: Neber die Bebeutung der Holz verarbeitenden Industrie-

Dr. R. Weber: Ueber die Bebeutung der Holz berarbeitenden Industriezweige (Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1883, S. 1, 73, 189; 1884, S. 81, 141, 401 und 457).

<sup>1)</sup> Unt. G. Sobenftein: Die Pottaschefabritation. Wien, 1856.

<sup>2)</sup> Nawratil: Darstellung des Borganges bei der Pottaschegewinnung in ben Bukowinaer griechisch-orientalischen Religionssondsforsten, veröffentlicht anläßlich der Wiener Weltausstellung. S. auch Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1875, S. 70 und S. 107.

#### Erstes Kavitel.

# Solsimpräquation. 1)

1. 3men ber Impragnation. Unter Smpragnation bes Bolges versteht man beffen fünftliche Durchtrantung mit einer fäulniswidrigen (antiseptischen) Muffigleit behufs Erhöhung ber Dauer. Außerbem gewinnt bas Holy burch bie Impragnierung auch an Gewicht, Barte, Festigkeit, Stetigkeit und Wiberstandstraft gegen Insektenfraß. im Baume girtulierende Saftwaffer wirb teils burch bie einbringenbe Impragnierfluffigteit verbrangt; teils entfteben hierdurch unlösliche fefte Berbindungen, welche bie Solzfaser formlich intruftieren, woraus fich beren veränderte Beichaffenheit erklärt.

Man imprägniert insbesondere solche Holzarten, welche ben wechselnden Ginfluffen von Trodnis und Raffe ausgesett find, g. B. Bahnschwellen, Telegraphenstangen, Schiffsbauhölzer, Grubenhölzer, Zaunpfähle, Rebpfähle, Holzwürfel für Stragenpflafter zc. Effett, b. h. bas Mag ber Erhöhung ber Dauer burch bie 3mprägnation, ift nach Holzarten, Holzaltern, Imprägniersubstanzen, Trantungsmethoden und Bodenbeschaffenheit fehr verschieden. Ginige Angaben hieruber finden fich am Schluffe biefes Rapitels (f. S. 470).

2. Impragnations-Stoffe. Bur Impragnation im großen finden namentlich folgende Substanzen Verwendung: Rupfervitriol (schwefelfaures Rupferoryd), Bintchlorib (Chlorgint), Quedfilberchlorid (Sublimat) und freosothaltige Stoffe (Areosot, Areosotol. Teerdl. Gasteer).

Außerdem find mehr ober weniger erfolgreiche Versuche gemacht worben mit Gifenvitriol (fcwefelfaures Gifenoryb), Schwefelbarium, Borag (borfaures Ratron), Rochfalz (Chlornatrium), Wafferglas (Natriumfilitat), Raltmilch mit Urin (Frand's' Methobe), Gerbfaure, Fettstoffen, Bargen und flüchtigen Dlen.

<sup>1)</sup> Buresch: Darsiellung ber verschiebenen Versahrungsarten und Apparate, welche zum Imprägniren von Hölzern Anwendung gefunden haben 2c. Dresden, 1860. 2. Aust. u. d. A.: Der Schutz des Holzes gegen Fäulniß und sonstiges Verderben. Preisschrift. Dazelbst, 1880.

Johann Nepomuch: Mittheilungen über Holzimprägnirung auf der Oesterreichischen Priv. Kaiser-Ferdinands-Rordbahn. Rach amtlichen Verichten ergänzt und zusammengestellt. Wien, 1874. — Diese Schrift enthält Mittheis lungen über angestellte Imprägnierversuche und reiches statisstiches Material. Ueber die behufs Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Holzes disher zur Anwendung gekommenen Imprägnierungsmethoden und die erzielten Resultate (Handelsblatt für Walderzeugnise, 1876, Kr. 32, 33, 40, 41, 42).

<sup>(</sup>Handelsblatt für Walberzeugniffe, 1876, Rr. 32, 33, 40, 41, 42).

Seft, Dr. R., Enchtlobabie und Methodologie ber Forftwiffenfcaft. II. 30

- 3. Imprägnations-Ferfahren. Samtliche Trantungsmethoben bes Holzes laffen sich in Bezug auf bas ihnen zu Grunde liegende Prinzip in folgende Übersicht bringen:
  - A. Trantung burch Untertauchen.
  - B. Trantung burch Rochen.
  - C. Trantung burch Drud.
  - a. Sporostatisches Berfahren (Saftbrudmethobe).

hier verdrängt die Imprägnationsflüssigfeit den natürlichen Holzsaft nach und nach durch ihren eigenen Druck und füllt in demselben Maße bessen Stelle aus (Methode von Boucherie).

b. Pneumatifches Berfahren (Dampfbrudmethobe).

Her wird aus den vorher gedämpften Gölzern die Luft mittels einer Luftpumpe entfernt und hierauf die antiseptische Flüssigkeit durch starken Druck in das Holz eingepreßt (Methoden von Burnett und Bethell).

A. Untertauchen. Das Imprägnieren durch Untertauchen ber Hölzer ist jedenfalls die einsachste Methode. Bon den zur Berwendung kommenden Substanzen verdient besonders das Quecksilberschlorib hervorgehoben zu werden. Man bringt die vorher vollständig façonnierten Hölzer in hölzerne Ständer, welche mit einer Lösung dieses Salzes gefüllt sind und beläßt sie hierin etwa 8 Tage und Nächte. Die Mischung ist während dieser Zeit sleißig umherzurühren und der Abgang stets zu erneuern.

Das Eintauchen in eine Sublimatlösung (1 Gewichtsteil Hg Cl. auf 150 Gewichtsteile H2O) heißt nach seinem Ersinder (Khan) das "Khanissieren". Die Methode ist kostspielig und gefährlich, da das Sublimat ein sehr starkes Gift ist. Bei der badischen Bahnverwaltung steht das Berfahren trozdem schon lange in Gebrauch; auch bei anderen süddeutschen Bahnen ist es beliebt.

Außerdem gehören hierher das Einlegen in eine starke Lösung aus Kochsalz (Na Cl) oder in Kalkmilch. Im letzteren Falle werden die wieder herausgenommenen Hölzer, sobald sie trocken geworden sind, mit verdünnter Schweselsäure bestrichen; hierdurch entsteht in der äußersten Holzschicht ein Gipsniederschlag.

Das Rochfalz-Verfahren scheint in vereinzelten Fällen schon im 17. Jahrhundert für Buchenbauholz zur Anwendung gekommen zu sein, z. B. für das 1619 zu Lengenfelb unter'm Stein (Kreis Heiligenstadt)

erbaute Bfarrhaus. 1) Das hierzu verwendete Golg ift noch jest fo hart, bag taum ein Ragel eingeschlagen werben tann. Selbft an ber Wetterseite zeigt fich an bemfelben noch feine Sbur bon Faulnik. Wenn ein in ber Rabe befindliches Grabierwert Gelegenheit bietet, fo genügt es auch, bas zu impragnierenbe Holz unter ben Tropfenfall eines folden Werkes zu bringen und bafelbft etwa ein halbes Jahr lang liegen zu laffen. Aderwalzen aus Buchenhola, auf folde Art imbragniert, zeigten nach 17jabrigem Gebrauche noch feine nennenswerte Berichlechterung.

Alle biefe Methoben eignen fich namentlich für Zaunpfahle, Beinpfähle, Sopfenstangen, Telegraphenstangen und ahnliche Sortimente.

B. Rochen. Die ju impragnierenden bolger werben in Bottiche, welche mit ber Impragnierfluffigfeit angefullt find, eingelegt, und wird diese entweder durch birekte Feuerung ober eingeführten Dampf jum Rochen gebracht. Als Fluffigfeit wendet man gefättigte Boraglöfung2) ober Rochfalzlöfung ober Franck'iche Mischung3) an. Bur Abkurgung bes Rochprozesses bebient man fich in einigen Ctabliffements noch bes Druckes, wenn auch nur insofern, als man bas Entweichen ber Dampfe burch guten Verschluß thunlichst zu verhindern fucht.

Die von Francks verwendete Lauge besteht aus 95 % Ralfmilch und 5 % Menfchen= ober Pferbe=Urin. Der in eifernen Pfannen vor fich gehende Rochprozef ber Bolger in biefer Lofung bauert burchfcnittlich 8 Tage, worauf die Bolger entweder auf natürlichem ober auf funftlichem Wege getrodnet werben. Die Impragniersubstang bringt etwa bis auf ca. 6 cm. in das Holz ein, wie man an der Farbenveränderung der Holzfaser erkennt. Unfere gewöhnlichsten Holzarten (Eiche, Rotbuche, Hainbuche, Erle) gewinnen hierburch ein Aussehen wie bie feltenften ausländischen Solzer (Jacaranda, Poetholz, Mahagoni 2c.).

C. Drudverfahren.

a. Saftbrudverfahren. Die Impragnation muß nach bem Pringipe biefes Berfahrens an frifchen, noch vollftanbig berindeten Hölzern erfolgen. Als Impragnationsfluffigteit tommt Aupfervitriol zur Verwendung u. zw. in dem Mischungsverhaltniffe 1 kg Cu SO4 + 5H2O auf 100 kg H2O. Die in einem (auf hohem Ge-

2) Ronferviren von Holz (Allgemeine Forft- und Jagbzeitung, 1871, **6**. 439).

<sup>1) 270</sup> Jahre altes Buchen-Bauholz (Forstliche Blätter, R. F. 1886, S. 139). Diese Rotiz ist bem Centralblatt ber Bauverwaltung pro 1886, Rr. 7 entnommen.

<sup>3)</sup> Die Holz-Imprägnation für gewerbliche Zwede nach bem Berfahren bes Fabrikanten 3. D. Francks zu Hannover (Allgemeine Forst= und Jagbzeitung, 1882, S. 155).

rufte ftebenben) Bottiche befindliche Fluffigkeit tritt burch einen Guttaverchaschlauch vom Sirne ber in bie Runbholger ein. Um biefes Eintreten burch bie bier offenen Solaporen ju ermöglichen, werben vorber Metallbuchfen fo in bie hirnenben ber betr. Stamme eingetrieben, daß zwischen biefen und bem Boben ber Buchsen ein offener Raum verbleibt, in welchen bie Impragnierfluffigleit gunachft geleitet Das Berfahren ruhrt von einem Apotheter in Borbeaux, namens Boucherie 1) her. Sobalb die imprägnierten Golzer vollständig ausgetrodnet find, erfolgt beren Entrindung und weitere Faconnierung.

Die Boucherie'iche Methobe, etwa feit 1846 befannt, mar früher namentlich in Frankreich, Ofterreich und ber Schweiz für Rotbuche, Sainbuche, Birte, Erle, Sichte und Tanne febr üblich, wird aber neuerbings burch bas bneumatische Berfahren immer mehr verbrangt, weil bas Rupferfalg bas bolg nicht vollständig burchbringt und mit ber Zeit leichter ausgelaugt wirb, als manche andere Substanzen.

b. Dampfbrudberfahren. Bei Anwendung biefes Berfahrens werben bie Solzer vorber vollständig ausgetrochnet und zum Berbrauche fertig zubereitet. hierauf labet man fie in einen verfcliegbaren Praparierteffel und bampft fie etwa eine Stunde lang. Rach beendigter Dämpfung läßt man die Lauge ab und fest eine Luftpumpe in Thatigeeit, um im Reffel einen luftverdunnten Raum berguftellen. In biefen läßt man bie Impragnierlöfung, mabrend bie Luftpumpe ihre Arbeit noch eine Beitlang fortfest, einftromen. Ift ber Reffel hiermit angefüllt, fo wird bie betreffenbe Lofung mittels einer Dructbumbe unter einem Drucke bon etwa 7 Atmosbharen bei einer Temperatur von 60-90°C. in das Holz eingebrefit. Sobald dies einige Stunden lang geschehen ist, öffnet man den Keffel, läßt die Impragnierfluffigkeit behufs wiederholter Benugung in ihr Refervoir zurudlaufen und nimmt die fertigen Solzer heraus.

Als Impragniersubstanz wendete Burnett2) Chlorzinklösung

Derfelbe: Ueber Imprägnirung ber Hölzer (baselbst, 1861, S. 173). Erfolge bes Boucherie'schen Impragnationsverfahrens (baselbst, 1869, S. 118).

(Forstliche Blätter, R. F. 1873, S. 31).

<sup>1)</sup> von Berg: Ueber bas Berfahren von Boucherie (Allgemeine Forftund Jagbzeitung, 1858, G. 6).

<sup>2)</sup> Burthardt: Impragniren ber Bolger (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1861, S. 373). Die Imprägnirung der Eisenbahnschwellen mit Zinkchlorid und Paraffin

an (Burnettieren), Bethell 1) hingegen Areosotol. Neuerbinas verwendet man an deffen Stelle vielfach freosothaltiges Teerol (Spftem Rutgers) ober Gasteer. Auch tommt neuerbings bei bem Areofotieren das vorherige Dämpfen des Holzes immer mehr in Wegfall, weil man die Beobachtung gemacht hat, daß trockenes Holz treosothaltige Stoffe beffer aufnimmt als feuchtes. Man borrt vielmehr das Holz in Trodenofen, ehe man das Drudverfahren anwendet.

Beibe Berfahren find etwa feit ben 1840er Jahren bekannt und viel im Gebrauche, insbesondere in England und Holland. Gin Sauptpunkt bei bem Dampfbrudverfahren ift langfames und vollständiges Austrodnen ber Hölzer vor dem Trankungsprozeffe. Das Zinkchlorid gehört mit zu ben wohlfeilsten und wirksamsten Impragnationsstoffen. Man verwendet zu der betreffenden Lösung einen Raumteil Zn Cl., von 25—28 % Gehalt an metallischem Zink auf 40-50 Raumteile H.O. Durch bie Impragnation mit Gasteer nimmt bas Holz eine tiefschwarze Farbung an.

4. Eränkungsfähigkeit der Solgarten. Da sich die äußeren. jungeren holzlagen eines Baumes am leichteften und vollftanbigften burchtranken laffen, geboren die Splint- und Reifholgbaume u. gw. Aborn, Erle, Sainbuche, Birte und namentlich Rotbuche in die Rategorie ber tränkungsfähigsten Hölzer.

In zweiter Linie stehen die Nadelhölzer. Fichte und Tanne Laffen fich im allgemeinen leichter imprägnieren als Riefer und Lärche, weil der Harzgehalt die Durchtränkung erschwert.

Am wenigsten gut - baw. nur in den äußeren Holalagen durchtränken fich die Kernbäume, wie Giche, Chelkastanie, Giche, Ulme und faliche Atagie.

Das zu imprägnierende bolg muß in jedem Falle bollftandig gefund fein. Faule Flede und toter Rern nehmen die 3mpragnier= flüssigkeit nicht auf.

Die feitherige namentlich burch Brof. Dr. Robert hartig 2) unterftupte Annahme, daß bas rotternige Buchenholz die Impragnations= fluffigkeit nicht aufnehmen könne, ift durch die Erfahrungen, welche neuerbings auf ber Impragnieranftalt zu Gichelsborf (Großherzogtum Beffen) gemacht worben find, als widerlegt zu betrachten. Es hat fich hier heraus-

und Jagdzeitung, 1858, S. 508).

<sup>2</sup>) Forstliches Wochenblatt. Beilage zum Anzeiger, Kr. 39 vom 18. Ottober 1888 (S. 306). Beilage jum Allgemeinen Bolgvertaufs=

<sup>1)</sup> Ueber bie Confervirung bes Holzes burch Creofot (Allgemeine Forft-

gestellt, daß ber rote Rern ber Buche bie Impragniersubstang (Zinckelorib-Lolung) fogar in bebeutenber Menge in fich aufzunehmen vermag. 1)

5. Erhöhung der Jauer. 3m allgemeinen tann man fagen, bag bie Dauer ber holgarten burch bie Impragnation bei ben schon an fich bauerhaften Solzarten fast verdoppelt und bei einigen Bolgern von geringer Dauer (a. B. Birte, Rotbuche) minbeftens verbreifacht wirb. Die Ampragnation gewinnt biernach namentlich für die letteren an Bedeutung.

Als beiläufige Anhaltspuntte jur Bemeffung bes Effettes ber Impragnation mogen folgende Durchschnittszahlen gelten:

|           | Dauer ber               | Dauer ber Schwellen im          |  |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Holzarien | rohen Zustande<br>Jahre | imprägnierten Zustande<br>Jahre |  |
| Birte     | 3-4                     | 9—10                            |  |
| Rotbuche  | 3-4                     | 12—16                           |  |
| Fichte    | 45                      | 8-9                             |  |
| Riefer    | 7-9                     | 13—16                           |  |
| Giche     | 11—13                   | 18-22                           |  |

Speziellere Angaben, je nach ben einzelnen Trankungsmethoben. würden den Rahmen diefer Darftellung überschreiten.2)

# Zweites Kapitel.

## Köhlereibetrieb.3)

1. Chemilder Borgang. Die Bertoblung des Solzes besteht in einer trodenen Destillation desselben gewöhnlich bei beschränttem Luftzutritte. Aus einem Teile des im Holze vorhandenen Sauerftoffes (O) und Wafferstoffes (H) entsteht unter dem Ginfluffe der

1) Ohnader: Bur Buchenschwellenfrage (Allgemeine Forft: u. Jagb:

zeitung, 1889, S. 124).

<sup>2</sup>) Brgl. hierüber ben Artikel: "Die Dauer hölzerner Bahnschwellen" (Allgemeine Forst= und Jagdzeitung, 1881, S. 249). — Diese der Deutschen Bauzeitung (1880, S. 210) entlehnte Mittheilung bringt eine Reihe von Zahlen über die Dauer nicht imprägnierter und imprägnierter Gene-, Kiefern-, Friehern-, Frieh und Buchenschwellen je nach Trantungsmethoben u. 3w. Durchschnittszahlen, welche auf langjährigen Erfahrungen von Eisenbahn-Berwaltungen beruhen.

<sup>3)</sup> Carl Heinrich Schmund Freiherr von Berg: Anleitung zum Berkohlen bes Holzes. Sin Handbuch für Forstmänner, Hüttenbeamte, Technologen und Cameralisten. Mit 2 Steintafeln. Darmstadt, 1830. 2. Aust. Mit Titel-Rupfer und zahlreichen in ben Text gebruckten holzschnitten. Dafelbft, 1860. -- Noch heute bas beste Buch über biefen forsttechnologischen Betriebszweig.

Erhitzung Waffer (H2O), welches in Dampfform entweicht. Mit bem übrigen im holge vorhandenen O verbindet fich ein Teil bes Rohlenftoffes (C) ju Rohlenorydgas (CO), und ein anderer Teil bes C geht mit bem noch verbliebenen H in Rohlenwafferftoffgas (C. u. H.) über. Bei beschränktem Luftzutritte verbrennt vorzugsweise ber Wafferftoff ber flüchtigen Rohlenwafferftoffe ju Waffer, mahrend ber Rohlenftoff fich entweder als Rug abscheidet ober nur zu Rohlen-Durch die hierbei fich entwickelnbe Warme wird oxydgas verbrennt. bie gur trodenen Deftillation ber noch nicht erhitten Solzteile notige Barme geliefert. Bu ben bei biefem Brogeffe entftebenben organischen Bertohlungsprodutten gehören: Solzeffig, Solzgeift, Teer 2c. Als Rudftand bleibt Roble (b. h. in ber Saubtfache Roblenftoff). Außerbem enthält bie Roble etwas Wafferstoff, Sauerstoff, Stickstoff und 1-3% Afchenbeftandteile. Bei der Holzvertohlung ift es auf biefen Rudftand abgefeben; die Nebenprodutte geben verloren. Rohle entwidelt bei gleichem Volumen eine ftartere Bige als bas Holz, ist leichter und daher auch wohlfeiler zu transportieren. rauf und auf ihrer Reinheit beruht ihre Beliebtheit, insbesondere zu manchen Metallarbeiten.

- 2. Berkohlungsmethoden. Die Bertohlung des holges tann ftatt-finden:
  - A. bei ganglichem Luftabichluffe in Ofen (Ofentohlerei);
  - B. bei beschränktem Luftzutritte
    - a. in Gruben (Grubenföhlerei),
    - b. in Meilern (Meilerköhlerei) u. zw.
      - a. in ftehenben Meilern,
      - β. in liegenden Meilern (Baufen, Werten).

Die Methode der Ofenverkohlung wird insbesondere von seiten der Hüttenwerke in vollkommen luftbichten, gemauerten oder eisernen Räumen betrieben. Die Grubenverkohlung ist die älteste und roheste Methode. Den Forstmann interessiert bloß die Meilerköhlerei, u. zw. bilbet in Deutschland die Verkohlung in stehenden Meilern die Regel, weshalb dieser Methode im Nachstehenden das Hauptaugenmerk zugewendet werden soll. Sine von dem deutschen Verkohlungsversahren mehrsach abweichende Methode ist die (italienische) Alpenköhlerei.

#### I. Titel. Bertohlung in flehenden Meilern.

1. Jolisortimente. In stehenden Meilern verköhlt man gesunde, gespaltene, gut ausgetrodnete Scheit-, Prügel- und Stockhölzer.
Sämtliche Kohlhölzer muffen etwa 2 Jahre lang an sonnigen, luftigen Plähen im Walde geseffen haben, bevor sie zur Berköhlung
gebracht werden. Andrüchiges oder gar faules Holz liefert eine
undrauchbare Kohle. Die heutige Köhlerei beschränkt sich vorzugsweise auf Radel- und Rotbuchenstockhölzer.

Die geeignetsten Langen ber Rohlhölzer find: 1,25--2 m für Scheitund Prügelholz, 0,5-1 m für Stockholz. Abgesehen von geringen Prügeln, sollte alles Holz möglichst sorgfältig gespalten sein; dies gilt namentlich für die schienden Laub- und Stockhölzer.

- 2. Verkohlungszeit. Die geeignetste Zeit zur Berkohlung find die Monate Mai bis Anfang Ottober. Im Winter findet nur im äußersten Rotsalle Berkohlung statt, weil um diese Jahreszeit nicht nur die Kohlenausbeute, sondern auch die Kohlengüte gering ist.
- 3. Verhohlungsart. Als wichtigste Atte bei der Köhlerei kommen in Betracht die herstellung der Rohlstätte, der Aufbau des Quandels, das Richten und Deden des Meilers, die eigentliche Feuerarbeit, das Löschen und zulet das Ausbringen der Kohlen.
- A. Herstellung ber Kohlstätte. Man wählt zur Anlage einer Kohlstätte (Kohlplatte) 1), wenn es die Örtlichkeit hergibt, sandigen Lehmboden von gleichmäßigem Konsistenzgrade und ebene, windgeschützte Lage. Außerdem muß ein stehendes oder sließendes Wasser in der Nähe sein, weil solches zu verschiedenen Arbeiten des Köhlers unentbehrlich ist. Zunächst wird ein kreisrunder, freier Plat von 5—8 m Durchmesser abgesteckt, der Boden an dieser Stelle von allen Wurzeln und größeren Steinen befreit, gründlich durchgehackt und nach der Mitte hin mit einem schwachen Anlause versehen. Den Umfang der Platte umgibt man zuletzt noch mit einem aus Stangen und Reisig gesertigten Zaune (Windschauer), welcher die Meilershöhe etwas überragen muß. Man benutzt eine solche Kohlstätte,

<sup>1)</sup> Julius Sprutschet: Herstellungsart und Herstellungskoften von Kohlplatten für stehende Meiler (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1884, S. 159).

wenn es beren Lage, baw. Entfernung von ben Roblichlagen geftattet, gern eine Reihe von Jahren, weil man hierdurch die Berrichtungskosten für eine neue Platte erspart und — wegen des gut vorbereiteten Erbarundes — nicht nur mehr, fonbern auch beffere Rohlen erhält.

Auf Sandboden ift ber Bug bes Teuers zu hipig; auf Thonboben hingegen brennt ber Meiler ju trage. Die Entfernung ber Steine, Stode und Burgeln aus bem Boben ber Meilerstätte ift beshalb nötig, weil hierburch ein ben Berkohlungsgang beeinträchtigenber ungleicher Aug im Boben entstehen wurde. Der Anlauf nach ber Mitte zu (etwa 20-30 cm) hat ben 3wed, ben Luftzug in ber unterften Schicht zu vermehren, eine beffere Durchtohlung ber unmittelbar auf bem Boben ftehenben Bolger berbeigu= führen und den bei der Berkohlung fich erzeugenden mafferigen Brodukten einen geeigneten Abzug zu gestatten. Neue Meilerstellen haben anfangs leicht einen zu starken Zug; durch wiederholte Benutzung verbessern sich aber die phyfikalischen Gigenschaften bes Bobens, namentlich ein zu hober Bindigkeits= und Teuchtigkeitsgrad.

B. Aufbau bes Quanbels. Unter Quandel (Quandelraum ober =Schacht) verfteht man ben aus Stangen angefertigten gentralen hohlraum um die Meilerachse, in welchem das Anzunden erfolgt. Man bezeichnet den Mittelpunkt der Rohlplatte burch einen Pfahl (Quandelpfahl) und fclagt in 25-30 cm Abstand hiervon brei ober vier Stangen (Quandelftangen) von der Sohe des Meilers ein, welche man entweder vollständig oder bloß an einigen Stellen mit Wieden umbindet, um einen abgeschloffenen hohlen Raum herzu-Wenn der Meiler bon oben angegundet werden foll, fo werben die Stangen in vertikaler Richtung, also varallel zu einander, fo eingeschlagen, daß fie einen allenthalben gleichweiten, oben offenen cylindrischen hohlraum repräsentieren. Soll hingegen ber Meiler von unten angezündet werden, fo bilbet man burch schräges Gin= schlagen ber Quanbelftangen einen pyramibalen Schacht, beffen Spige nabezu ber bobe bes Meilers gleichkommt. In beiben Fallen füllt man den hohlen Raum mit Substanzen aus, welche leicht Feuer fangen (Rienfpanen, Rindenbroden, burrem Reifig, Genift ac.). am leichteften brennbare Material kommt dabin, wo das Reuer angelegt werden foll, also beim Obenangunden obenhin, beim Untenangunden auf ben Grunb.

C. Richten bes Meilers. Das nach gewiffen Regeln erfolgende funftmäßige Rebeneinanderfegen und Aufschichten ber Rohl=

bolger ju einem Deiler nennt man bie holgarbeit ober bas Man bringt nur einerlei Golgart und in ber Regel auch gleiches Sortiment in je einen Meiler und schichtet die einzelnen Bolger mit ber Spaltseite nach bem Quanbelschachte, mit ber Rinbenfeite nach außen gerichtet, ichrag möglichft bicht an= und übereinander. Das bidere Ende tommt hierbei ftets untenhin. Je nach ber Größe ber Meiler und Solzer ftellt man 3-4 Stoge übereinander ber (Bodenftog, Mittelftog, Oberftog, Saube). Dicht an ben Quandel= schacht tommt bas glatte, am meiften gertleinerte und baber am besten ausgetrodnete Holz. Hieran wird etwas stärkeres Holz gebracht: bann tommt (etwa in die Mitte des Radius) bas allerftartfte, und nach außen bin werben wieber an Starte abnehmenbe Scheiter Die Saube wird ebenfalls aus fleinerem Sola, welches überdem mehr liegt als fteht, formiert und ber gange Meiler aulest an feiner gangen Oberfläche noch tüchtig "ausgefchmält".1) fertige Meiler muß die Form eines oben etwas (um ca. 5%) abgeflachten Baraboloides erhalten.

Je nachbem ber Durchmeffer (d) ober Umfang (u) gegeben ift, wurde sich hiernach ber Rauminhalt (J), wenn h die Sohe bedeutet -- wie folgt berechnen :

$$J = d^{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{h}{2} \cdot 0.95 = \frac{d^{2} \cdot \pi \cdot h}{8} \cdot 0.95 = d^{2} \cdot h \cdot 0.3927 \cdot 0.95$$

$$= d^{2} \cdot h \cdot 0.3731 \text{ (I.)}$$

$$J = \frac{u^{2}}{\pi^{2}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{h}{2} \cdot 0.95 = \frac{u^{2} \cdot h}{8\pi} \cdot 0.95 = u^{2} \cdot h \cdot 0.0398 \cdot 0.95$$

$$= u^{2} \cdot h \cdot 0.0378 \text{ (II.)}$$

Um ben Derbholzgehalt bes Meilers zu finden, würde ber Raum: inhalt noch mit bem Rebuttionsfattor bes eingelegten Sortimentes ju multiplizieren fein. Bohmerle?) hat neuerdings bezügliche Tafeln berechnet.

Soll bas Angunden von unten erfolgen, fo muß beim Richten an ber Gegenwindseite ein Ründtanal am Grunde offen gelaffen werben, welcher mit bem Quanbelichachte in Berbinbung fteht.

Der Meiler beift nun holgfertig ober holggerecht. in ihn eingesette Solamaffe schwankt - je nach Ortlichkeiten - von

1) Man bezeichnet hiermit das Ausfüllen aller noch vorhandenen Lücken

und Unebenheiten mit kleinen Holzstücken.
2) Emil Bohmerle: Lafeln zur Berechnung ber Rubikinhalte ftehenber Rohlmeiler, der Rohlenausbeute und des Festgehaltes geschichteter Hölzer. Wien, 1877. -- Empfehlenswerth.

- ca. 12 bis 200 rm, b. h. man unterscheibet kleine, mittlere und große Meiler. Ein intensiver Köhlereibetrieb charakterisiert sich im allgemeinen durch kleinere Meiler (15-30 rm).
- D. Deden bes Meilers. Dem Richten bes Meilers folgt bas Deden, wodurch der Zutritt der äußeren Luft möglichst abgehalten werden soll. Man unterscheidet die grüne Dede (Rauhbach) und die erdige (Erdbach).
- a. Rauhdach. Die grüne Decke kommt etwa 12—20 cm hoch unmittelbar auf bas Holz und besteht aus Rasenplaggen, Laub, Moos, Reisig ober Forstunkräutern. Am besten beden bas Reisig ber Tanne und Fichte. Der Meiler heißt nun "grüner" Meiler.
- b. Erdbach. Die Erdbede besteht aus einem feucht gehaltenen, innigen Gemenge von fandigem Lehm, Dammerde und Kohlengestübbe (Lösche, Dred). Diese Dede wird etwa auf 10-15 cm Stärke aufgetragen und ber hiermit ausgestattete Meiler "Erdmeiler" genannt.

Bei bem Obenanzünden erhält der Meiler sogleich sein ganzes Erddach; nur wird dasselbe unten (am Meilersuße) etwas stärker gehalten als oben (an der Haube). Bei dem Untenauzünden hingegen läßt man den Meilersuß vorerst noch frei, damit hier der Luftzug nicht versetzt werde. Dieser Zweck wird aber noch besser erreicht durch die sog. Küstung, welche zugleich dem Abrutschen der Lösche begegnen soll. Damit sich Rauh- und Erddach möglichst innig mit einander verbinden, bearbeitet man zuletzt die Decke noch mit der sog. Klopfstange.

In Bezug auf die Rüftung unterscheibet man die Unter= und Ober=Ruftung. Die Unterrüftung besteht aus Ruftscheitern, welche auf rund um den Meilerfuß herum gelegte große Steine oder gestedte Holzgabeln (wie ein Kranz) zu liegen kommen. Bei größeren Meilern wird in halber Meilerhöbe in ganz ähnlicher Weise ein zweiter Kranz (Oberzrüftung) angebracht, welcher seinen Stützunkt auf Holzstücken findet, die von den unteren Rustscheitern ausgehen.

E. Feuerarbeit. Der gedeckte Meiler wird bei Windstille vor Tagesanbruch in der Weise angezündet, daß man brennende Kienspäne an das im Quandelschachte befindliche Holzmaterial bringt. Hat dieses Feuer gesangen, so verstopft man den Schacht mit einigen Grasplaggen und bewirft nun auch den unteren beim ersten Decken ev. noch frei gelassenen Meilersuß mit Lösche.

Rachbem die Quanbelfüllung ausgebrannt ist, erfaßt das Feuer — sowohl beim Oben- als Unten-Anzünden — zunächst die den Quanbelschacht umgebenden Spaltlinge und steigt zur Haube empor, in welcher der eigentliche Verkohlungsprozeß seinen Ansang nimmt. Von hier ab schreitet das Feuer nach unten und außen hin vorwärts. Der Köhler muß dessen Gang so regieren, daß dasselbe an allen Punkten des Meilerumfanges möglichst gleich mäßig und zwar weber zu rasch, noch zu langsam abwärts rücke.

Die hauptfächlichften Mittel jur Leitung bes Teuers find bas Stechen ber fog. Raume und bie Berftartung ber Dede. Raume find 2-4 cm weite Zuglöcher, welche mit bem Rechenstiele burch beibe Deden hindurchgestoßen werben, um ben Bertohlungsprozeg Sie schreiten gang allmählich bon ber haube nach bem anzuregen. Ruße bin fort. Anfangs tritt aus ihnen ein bider, graulicher Wafferdampf zu Tage, welcher nach und nach immer durchfichtiger wird und zulest in's blauliche fpielt (Rohlenorybgas). Sobald dies ber Fall ift, werden die betreffenden Raume geschloffen, weil biefe Farbung des Rauches anzeigt, daß die Bertohlung an der betreffenben Stelle jum Abschluffe gelangt ift. Es wird nun tiefer abwärts eine neue Reihe von Räumen gestoßen und in biefer Beife fortgefahren, bis man hiermit an dem Meilerfuße angelangt ift. umgekehrt eine Dämpfung des Reuers notwendig wird, hilft man fich burch noch weiteren Bemurf bes Meilers mit angenäßter Erbe. Dies wird namentlich an der Windseite häufig nötig. Bei heftigem Winde muß man "blind" tohlen, b. h. alle Raume forgfältig ichließen, ev. die Dede fogar um ben gangen Meiler herum etwas verftarten. Ein zu ftart gegebenes Erdbach bringt aber bie Befahr bes Schlagens (Schüttens) mit fich, indem die bei ber Bertohlung fich erzeugenden Gafe bann im innern fich ansammeln und schlieflich einen gewaltsamen Ausweg burch Sprengen ber Dede und Berausschleubern der Solzer fuchen. Alle - mahrend ber Meiler im Teuer fteht fich zeigenden Riffe find alsbald forgfältig zu schließen. dener Witterung ift häufiges Besprengen bes Meilers mit Waffer unerläßlich.

Bu ben Operationen, welche bei jedem Meiler, mahrend er im Brande begriffen ift, einigemale wiederholt werden muffen, gehort bas

Füllen (Nachfüllen). Durch das Verbrennen von einem Teile des Holzes entstehen nämlich im innern, und zwar zunächst im Quandelsschafte, Höhlungen und Lüden, so daß der Meiler durch Einsinken an diesen Stellen an seiner parabolischen Form einbüßt. Um das ausgebrannte Holz wieder zu ergänzen, wird der Quandelschacht geöffnet und, nachdem die Kohlen daselbst mit der Füllstange zusammengestoßen worden sind, so viel neues Holz eingebracht, dis alle Lüden wieder ausgefüllt sind. Die ganze Operation muß, damit der (geöffnete) Meiler nicht in Brand gerate, möglichst rasch vor sich gehen und die Öffnung alsbald nach dem Füllen wieder gedeckt werden. Auch ist vor und nach dem Füllen eine Zeit lang "blind" zu kohlen. Ze dichter der Meiler gesetzt war und je geschickter das Feuer regiert wird, desto weniger häusig bedarf es des Füllens; aber ganz ohne dasselbe geht es niemals ab.

Sobalb aus ben Fußräumen blauer Dunft zu tage tritt, geht ber Meiler "zur Gare". Man schließt alsbann die Fußräume, bewirft die ganze Oberfläche des Meilers nochmals mit feuchter Erde und hält ihn dann noch etwa 24 Stunden geschlossen.

Der Zeitverlauf zwischen bem Anzünden und Ausgaren eines Meilers ist je nach dessen Größe verschieden. Bei kleinen Meilern liegen 6—8 Tage bazwischen, bei mittelgroßen Meilern verstreichen 2—3 Wochen, bei großen 4 Wochen und barüber. Im allgemeinen ist ein mäßig beschleunigter Berzkohlungsgang für das quantitative und qualitative Ausbringen am besten.

- F. Löscharbeit. Sobalb sich ber Meiler abgekühlt hat, kratt man die sestgebackene Lösche mit einer Krücke streckenweise ab, hackt sie etwas durch und bewirft den Meiler hiermit aufs Reue, damit die klare Erde zwischen die Kohlen riesele, alle Zwischenräume ausssulle und so das Feuer ersticke. Diese Operation heißt das Löschen oder Fegen; sie bezweckt, den Luftzutritt zu der inneren Kohlenglut abzuhalten. Man löscht nur dei ruhigem Wetter; wenn die Gare in eine Regenperiode fällt, so kann man sich die Arbeit überhaupt ersparen.
- G. Ausbringen ber Kohlen. Das Ausziehen (Langen, Stören) der Kohlen erfolgt etwa 12-24 Stunden nach dem Löschen mit Ziehhaken zur Nachtzeit und immer nur stellenweise, damit der Meiler an keiner Stelle zu lange geöffnet bleibe. Wenn die Kohlen beim Langen noch glühen, so muß man sie mit Wasser löschen.

Man fortiert die Rohlen je nach ber Größe in Sutten= (Lefe=),

Rieb. (Rech-), Quanbel. und Grofetoblen. Erftere find am größten, lettere am fleinften. Die meiftens auf bem Grunde ber Reiler befindlichen nicht ober nur halbverkohlten Holzstücke von fuchfigem Aussehen beißen Branbe. Sie werben entweber in fpateren Meilern jum Fullen verwendet ober für fich in befonderen Meilern (Brandboden) vertoblt.

Sute Roble muß undurchfichtig, schwarz mit leicht ftablblauem Anfluge und glanzend fein. Sie barf nur wenig abreiben, muß muschelig brechen und beim Anschlagen an harte Rorper einen schonen Rlang bon fich geben.

Die Roblen-Ausbeute 1) beträat im Durchichnitte:

| bei             | bem Volumen nach | dem Gewichte nach |
|-----------------|------------------|-------------------|
| harten Hölzern  | 4550 º/o         | 18—20 º/o         |
| weichen Hölzern | 55—60 º/o        | 20—25 º/o.        |

#### II. Titel.

#### Bertohlung in liegenden Meilern.

1. folifortimente. Die in liegenden Meilern gur Bertohlung gelangenben Solafortimente befteben aus womöglich entrindeten geraden Nadelholzklögen von etwa 5-8 m Länge. Hier und da tommt auch die Bertohlung langerer Stammabichnitte bor.

#### 2. Berkohlungsart.

A. Berftellung ber Rohlftätte. Die Rohlftätte wird in ähnlicher Weise wie bei ben ftebenben Meilern, aber in Oblongform und mit etwas Steigung (4-5%) nach ber Hinterwand (Roof) angelegt. Die Breite ber Stätte hängt von ber Länge ber Rohlhölzer ab, muß aber etwas über biefe hinausgehen.

Auf die fertige Meilerplatte B. Aufbau bes Saufens. fommen junachft ber Langenausbehnung nach brei Stämme in gleichen Abständen von einander als Unterlagen und quer hierüber die Rohlhölzer. Der gerichtete Haufen repräsentiert ein von der Vorderwand

1) Zimmermann: Forstwirthschaftliches Berkohlungsergebniß auf der hochfürstl. Johann Liechtenstein'schen Herrschaft Plumenau in Mähren vom Jahre 1862 (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1863, S. 438).

Neber Holz-Berkohlung (daselbst, 1874, S. 179). — Diese Notiz bringt Untersuchungsergebnisse, betr. Bolumen und Gewicht der Kohlen aus Böhmen.

L. Hampel: Berkohlungsexesultate und die Porosität der Kohlen (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1877, S. 48).

nach dem Kopfe zu ansteigendes Prisma. Am Grunde u. zw. in der Längenausdehnung des Haufens verläuft der Zündkanal, welcher mit kleinem, leicht brennbarem Genist loder angefüllt wird.

Auch der liegende Meiler erhält ein Rauh- und Erdbach. Auf den Längsseiten und an der vorderen Stirnfläche wird die Decke durch eine Rüstung aus Brettern oder dunnen Scheitern, deren Berbleib man durch Pfähle sichert, sestgehalten. Auf der oberen Seite ist eine besondere Vorrichtung dieserhalb nicht erforderlich.

- C. Feuerarbeit. Das Anzünden der Quandelspäne geschieht am Fuße, und schreitet die Verkohlung von da nach dem Kopfe zu fort. Der Luftzutritt wird durch Räume in die obere Decke geregelt. Das Füllen fällt hier hinweg. Man beginnt nach beendigtem Prozesse mit dem Langen der Kohlen von der Fußseite her, wenn noch ein Teil des Meilers im vollen Brande steht, darf sich aber hierbei dem Feuer dis auf höchstens 3 m nähern. Diese Methode erfordert zwar weniger Arbeit als das Stehendverkohlen, dauert aber etwas länger (etwa 6—8 Wochen).
- 3. Örtlicheiten. Die Verkohlung liegender Haufen kann nur da rätlich sein, wo der Einschlag von Nutholz die Nachfrage hiernach übersteigt. In Deutschland findet eher das umgekehrte Verhältnis statt; daher sehlt sie hier gänzlich. Hingegen ist die Hausenverkohlung noch zu Hause in Österreich (Alpen, Salzkammergut, Steiermark), Schweden, Norwegen, Finnland und Rußland.

#### Zweiter Abschnitt.

# Beredelung der Aebenprodukte.

Die hierher gehörigen forsttechnologischen Gewerbe laffen sich in folgende Übersicht bringen:

I. Betriebe jum 3mede ber Beredelung ber Baumfafte.

A. Gewinnung von Produkten aus harzigen Baum- fäften. 1)

<sup>1) 2</sup>B. Afmuß: Die trodene Deftillation bes Holges und Berarbeitung ber burch biefelbe ethaltenen Rohprobutte in feinere. Berlin, 1867.

- 1. Teerschwelerei durch trodene Destillation von Riefernftodhola1) ober Birtenrinde.
- 2. Terpentinolgewinnung aus Riefernstocholz pber Seetiefernharg. 2)
- 3. Pechfieberei aus dem Robbarg ber Fichte.3)
- 4. Bergolgewinnung aus Fichtenbarg.4)
- 5. Rienrugbrennerei aus Bechgriefen (Andftand bei ber Pechbereitung) ober Flußharz.
- B. Gewinnung von Produtten aus mafferigen Baumfäften.
  - 6. Zudergewinnung aus Abornfaft, baw. Zuderahorn.5)
  - 7. Solzeffigfabritation aus Rotbuche, Weigbuche, Giche, Birte, Eiche 2c.6)
- II. Betriebe jum 3mede ber Umformung ber Rabeln.
- 8. Fabrikation von Waldwolle aus frischen Riefernadeln. 7)
- III. Betriebe jum 3mede ber Berebelung ber Boumfruchte. 9. DIbereitung aus Buchedern.8)
  - 1) Die Theerschwelereien und die Berwertung des Riefern-Stockholzes

(Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1870, S. 303 und Handelsblatt für Waldserzeugniße, 1875, Rr. 47, 48, 49 und 50).

2) Dr. J. Oser: Bericht über eine im Auftrage des k. k. Ackerdaus Ministeriums unternommene Reise zum Studium der in Frankreich üblichen Harzung der pinus maritima [Seeftrandskieser] (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung, 1874, S. 152, bzw. S. 156).

3) Franz Liebmann und Edmund Möller: Beiträge zur Geschichte der Sonnwilder (Allgemeine Forst: und Institute 2005).

ber Bargwalber (Allgemeine Forft= und Jagbzeitung, 1859, S. 10).

Dr. J. Wintelmann: Die Terpenthin- und Michtenharg : Induftrie. Berlin, 1880.

4) von Holleben: Gewinnung von Oel aus Fichtenharz (Zeitschrift für Forst= und Jagdwesen, XII. Jahrg., 1880, S. 211).
5) Die Zuckergewinnung aus dem Zuckerahorn in Nordamerika (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1881, S. 125).
Die Gewinnung von Zucker aus Ahorn in Nordamerika (daselbst, 1882,

6) Dr. Ernst Chermayer: Physiologische Chemie ber Pflanzen. Erster Band. Die Bestandtheile ber Bflangen. Berlin, 1882 (Die Gewinnung von Holzeffig, S. 847).

Baul Goeder: Die Waldwollefabrikation in der Kabrik "Humbolbtsau" zu Carleruhe in Oberfchlefien (Zeitschrift für Forft- und Jagbwefen, VIII. Band, 1876, S. 425).

2. Barter: Ajchenanalyje von Waldwollegtract (bajelbft, XIV. Jahra.,

1882, ©. 300).

8) Ihrig: Neber Wiederkehr ber Mastjahre, natürliche Berjüngung und Edern-Ertrag in Buchenhochwaldungen (Allgemeine Forft- und Jagbzeitung, 1860, S. 341).

- 10. Terpentinölgewinnung aus Weißtannenzapfen. 1)
- 11. Solgfamentlengbetrieb.
- IV. Betriebe jum 3mede ber Beredelung bes Torfes.
  - 12. Herstellung von Maschinentorf durch Modeln ober Breffen.
  - 13. Torfverkohlung.2)

Bon biefen Betrieben follen nur bas Rlengen ber Bapfenfrüchte und die Umformung des roben Torfes in eine brennkräftigere Waare in den Kreis der Betrachtung gezogen werden, weil die anberen Gewerbe - in Deutschland wenigstens - wohl nur in gang vereinzelten Fällen in bas Geschäftsbereich bes Forstmannes fallen. Insbesondere hat fich die Privatindustrie der Gewinnung von Teer, Bech, Terpentinol, Holzessig zc. in so vollkommen eingerichteten Ctabliffements (Holzedukten-Fabriken) bemächtigt, daß die früheren einfachen Teer- und Bechöfen biermit nicht mehr tonturrieren konnen. Bohl aber find biefe Gewerbe in Landern wie Schweden, Rorwegen, Finnland, Rugland und auch in Teilen von Ofterreich noch vielfach im Walbe anzutreffen.

Rabere Belehrung über bie im nachstehenden nicht abgehanbelten, aber in ber borftehenden Überficht mit aufgegahlten Betriebe tann aus ben in ben Roten berzeichneten Quellen geschöpft werben.

# Erstes Kapitel.

# Maldsamenklengbetrieb.3)

Die Fruchtzapfen unserer Nabelhölzer (ausgenommen bie Weißtanne) muffen durch Warme oder Anwendung mechanischer Silf&= mittel gur Freigabe ihrer Körner gezwungen, b. h. entkornt werden. Man nennt biefe Entfornung "Austlengen",4) bie betreffenden Gin-

<sup>1)</sup> von Holleben: Bereitung von Terpentinöl aus Japfen ber Weißtanne (Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, XI. Jahrg., 1879, S. 96).
2) Müller: Die Torsverfohlung (Deutsche Monatschrift für Landwirthsschaft von Birnbaum und Treutler, 5. Jahrg., 1874, 3. Heft, S. 90).
3) Ferdinand Walla: Die Samen-Darren und Kleng-Anstalten. Sine forsttechnische Monographie. Mit 6 lithographirten Taseln. Berlin, 1874.
— Diese mit einem Vorworte von Dr. F. W. Exper (Wien) eingeführte empsehlenswerthe forsttechnologische Monographie enthält instruktive Abbildungen verschiedener Connen- und Feuerbarren.

<sup>4)</sup> In einigen Gegenden Thuringens fagt man "Rohnen" anftatt

Seft. Dr. R., Enchtlopadie und Methodologie ber Forftwiffenicaft. 11. 31

richtungen "Rlenganstalten" (Samendarren) und ben betreffenden Brozeß "Rlengprozeß". Auch einige Laubholzfruchte bedürfen ber Rlengung, 3. B. die Erlengapfchen. Bevor man die Zapfen dem Rlengprozege unterwirft, muffen biefelben burch luftiges Aufschichten in trodenen Raumen und wieberholtes Umftechen gehörig ausgetrodnet fein.

Die letten Arbeiten nach ber Klengung bestehen noch im Ent= flügeln und Reinigen ber gewonnenen Rorner.

1. Aushlengen des Riefern- und gichten-Samens. Sierzu bedient man fich entweder ber natürlichen Sonnenwarme ober fünftlicher 3m letteren Kalle geschieht die Erwärmung ber Darrraume entweder burch die mittels bes Berbrennungsprozeffes erzeugte Barme oder durch die bei ber Rondenfierung von zugeleitetem Bafferbampf frei werbenbe Barme.

Nach biesen Prinzipien zerfallen die betreffenden Anftalten in Sonnenbarren, Feuerbarren und Dampfbarren.

A. Sonnenbarren. 1) Die Sonnenbarren (Buberten) find hölzerne Geftelle, in welchen eine Anzahl von Borben, d. h. vieredige Holgrahmen mit je einem durchbrochenen ober geflochtenen Boden über ober neben einander fteben. Man schüttet die Bapfen in diese Horden und läßt nun Sonne und Luft gehörig auf fie ein= Infolge diefer Einwirkung springen die Babfen allmählich auf, und die frei geworbenen Samenkörner fallen durch die Gitter in die unter den Horden befindlichen flachen Schubkaften. Die Rapfenschuppen bleiben auf ben Borbenboden liegen. Durch häufiges Wenden mit einem weitzinkigen Rechen oder fleißiges Schutteln beforbert man das Ausfallen. Bei regnerischer Witterung schiebt man die Horden unter ein Wetterbach. Am bequemften ift die Einrichtung von Bahnen mit Falzen, auf welchen die Borben mittels Rollen bin und ber geführt werben konnen.

Eine neuere Ronftruftion ber Somienbarren rührt bon bem Ober: förfter Oberfteiner2) gu Gmund (Rarnten) ber. In einem mit verftell:

<sup>1)</sup> Dr. A. Heß: Mittheilungen über den Betrieb und die Klengresultate von Sonnendarren (Forfiliche Blätter, R. F. 1876, S. 274). 2) Eine neue Sonnendarre. Besprochen von k. k. Forstassissent M. Buberl in Joria (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1881, S. 111).

barem Dedel ausgestatteten Raftengestelle bewegen fich in zwei nebeneinanber liegenden Abteilungen je zwei Drahttrommeln mit hölzernen Seitenwänden. welche bie Rapfen aufnehmen und mittels einer Rurbel in Bewegung gefekt werben. Jede Trommel fast etwa 25 1 Fichtenzapfen; die Rlengung (aufammen 1 hl Rapfen) ift in ca. 2 Stunden beenbigt. Anlagekoften 50 bis 70 fl. öfterr. Whrg.

Diefe Klengmethode ist mit dem Nachteile behaftet, daß fie in hohem Grade von ben Witterungsverhältniffen abhangt. Die Sonnenbarren erforbern aber nur geringe Unlage- und Betriebstoften, find einfach zu betreiben und liefern einen Samen von vorzüglicher Tropbem findet man dieselben heutzutage nur noch bereinzelt, g. B. für Fichtensamen in Berta a./b. 31m, 31menau (Sachsen-Weimar), für Schwarztiefernsamen im Anninger Forfte (Niederöfterreich), weil die großen Samenguantitäten, deren man neuerbings ju Zweden bes fünftlichen Anbaues benötigt ift, bei biefem Verfahren nicht rafch genug geliefert werben konnen. 1)

B. Feuerdarren.2) Der gemeinfame Charafter aller Feuerbarren besteht barin, bag man die auf horben gebrachten Fruchtzapfen in geschloffenen Darrraumen einer bis auf 30-400 R. erwarmten, möglichst trockenen Luft bis jum Aufspringen famtlicher Bapfen aussett. Die Lufterwärmung geschieht burch unmittelbare Feuerung entweder in den Darrräumen selbst oder in besonderen Beigräumen, aus welchen bie erwarmte Luft burch Offnungen ober in reich verzweigten eisernen Röhren in die Darrräume ausströmt. Eine gute Feuerdarre muß möglichst viel Samen bester Qualität liefern, mit geringem Seizmaterial grbeiten und einfach zu betreiben fein.

Die Konftruttionen ber einzelnen Feuerdarren zeigen große Berichiedenheiten in Bezug auf folgende Ginrichtungen:

1. den Anbringungsort der Teuerung:

<sup>1)</sup> Bei den Feuerdarren werden die im Laufe des Winters gepflückten Zapfen sofort geklengt, können daher noch im Frühjahre zur Aussaat gelangen. Auf den Sonnendarren hingegen geht der ganze Sommer darüber hin; die Aussaat kann daher frühestens ein halbes Jahr später (im Herbste) stattsinden.
2) Grunert: Neber die Kleng-Anstalten zur Gewinnung von Radelholzsamen (Forstliche Blätter, 5. Heft, 1863, S. 86). — In diesem Artikel ist u. a. die Samendarre zu Eberswalde beschrieben.

E. Braun: Die Produktion des Kiefernsamens in dem Großherzogsthum Hessen, mit besonderer Berücksichigung der Klenganstalten zu Darmstadt, nebst Plan eines Dampsheizapparats zum Ausklengen des Radelholzsamens (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 5. Band, 1865, S. 45).

- 2. ben Ban des Ofens und die hiervon bedingte Größe des heigraumes; besgleichen die Anlage bes hiermit in Verbindung ftebenben Rohrenspftemes:
- 3. die Vorrichtungen jur Bermittelung einer genügenden Bentilation;
  - 4. die Beschaffenheit der Rühlraume;
  - 5. Die Ronftruttion ber Borben.

Was den Ort der Feuerung anlangt, so können Darrs und Heizraum vereinigt und getrennt sein. Bei den älteren Konstruktionen sindet man vorherrschend die erste Einrichtung. Der Ofen kann entweder ein Rachelosen oder aus Backteinen aufgemauert oder aus Eisen konstruiert sein; er ist serner entweder in den Boden versenkt oder oberirdisch angelegt. Eine runde Form desselben empsiehlt sich namentlich mit Rücksicht auf die Raumstrage am meisten, ohne das Andringen eines weit verzweigten und nach allen Richtungen hin ausstreichenden Röhrennehes zu beeinträchtigen. Was die Horden betrifft, so hat man bewegliche und seste. Eine besondere Spezialität sind noch die Trommeldarren, bei welchen die Horden chlindrische Mantelssächen bilben.

Das erste Ersorbernis einer guten Alenganstalt ist Trennung des Heizraumes von dem Darrraume. Die Konstruktion der Röhren muß so sein, daß der Raum, in welchem sich die Horden besinden, möglichst gleichmäßig erwärmt wird. Jur Abführung der mit slücktigen Gasen geschwängerten Lust, welche beim "Schwißen" der Zapsen sich entwickelt, und um die Wärmeströmung nach Bedarf zu regulieren, müssen entsprechende Bentilationen angebracht sein. Außerzbem dürfen Kanäle behuss Beisührung kalter Lust in den Feuerraum nicht sehlen: Die Körner müssen alsbald aus den Zapsen in geeignete Kühlräume fallen. Die Konstruktion der Horden ist nicht von wesentlichem Belange.

Die Heizung geschieht vorwiegend mit Steinkohlen; nur zum Anmachen bes Feuers werben ausgeklengte Zapfen verwendet. Bei ausschließlicher Feuerung mit letzteren würden die Züge zu stark verrußen und ihre Funktionen nicht mehr erfüllen. Zur Klenge des Kiefernsamens sind  $30-40^{\circ}$  R. erforderlich; für Fichtensamen genügen  $30-35^{\circ}$  R., und für Wehmouthskiefernsamen bedarf man nur  $15-20^{\circ}$  R. Nach bewirkter Klenge bringt man die von den Horben kommenden Zapfen noch in Leierfässer, um auch die noch in ihnen am Grunde sigenden Körner zu gewinnen.

Rlenganftalten erften Ranges beftehen vorwiegend in Darmftadt (Beinrich Reller Sohn, Appel, Le Cog und Co.)1). Auferbem existieren gute Ctabliffements in Afchaffenburg (Schott), Miltenberg a. D. (Steingäßer), Biebentopf (Bang und Baumbach), Rarolath in Schlefien, Nagold (Geigle), Wiener=Neustadt (Stainer) 2c.

C. Dampfbarren. Bei biefen Rlenganftalten entströmt ber Dampf einem außerhalb bes Rlenggebäudes befindlichen Dampfteffel in Röhren mit gahlreichen Wiedergangen, welche unter und zwischen ben borben hinziehen, in ben fühleren Darrraum. Bier verbichtet er fich ju Waffer, welches wieder jum Reffel gurudtehrt. biefe Rondenfierung - unter Mitwirtung bes möglichft gefteigerten Dampfbruckes — wird die im Dampfe gebundene Wärme frei, an bie Röhren abgegeben und bon biesen auf die Luft übertragen. Die Wiedergange ber Rohren bezweden Vergrößerung ber Oberflache, wodurch die Freigabe der Warme gefteigert wird; lettere bewirtt bas Auffpringen ber Bapfen.

Die erste Dampfbarre wurde nach 1865 nach ben 3been bes Oberforstrates Braun?) zu Darmstadt von S. Reller Sohn baselbst errichtet. Spater folgten Appel und Le Coq. In Berbindung mit ben neueren Darripftemen fteben fonftige bemerkenswerte Ginrichtungen, 3. B. Wächter-Kontrolluhren, welche anzeigen, um welche Zeit die Darre vom Bächter kontrolliert worden ift, Läutetelegraphen, welche jede Überheizung anzeigen, elettrische Apparate3) behuft rascher und ficherer Rahlung ber Rapfen zc.

Die Dampfdarren bieten im Vergleiche zu den Feuerdarren manche Vorteile bar. Sie arbeiten mit beträchtlicher Zeit- und Arbeitsersparnis und geftatten die Zuleitung von Dampf und Wärme gang nach Magabe bes Bedarfes. Außerdem find bei biefem Spfteme Überhitung ber Samen und Feuersgefahr im Borbenhause fo gut wie Nur muffen die Flanschen-Berbindungen der Rohre ausgeschloffen. fehr forgfältig bergeftellt fein, bamit nicht etwa Dampf ausströme. Bielleicht liegt es hauptsächlich an diesem Uebelftande, daß man in einigen neueren Anftalten wieder auf die Luftheigung gurudgetommen ift.

<sup>1)</sup> Die forste und landwirthschaftlichen Etablissements A. Le Coq u. Co.

in Darmstadt (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1876, S. 359).

2) Brgl. ben betreffenden Artikel auf S. 483, Anmerkung 2.
Die forst- und landwirthschaftliche Samenhandlung und Klenganstalt von Beinrich Reller Sohn in Darmftadt (Allgemeine Forft- und Jagdzeitung, 1874, & 430).

<sup>8)</sup> Die Anwendung von elektrischen Apparaten in der Klenganstalt von B. Reller Sohn in Darmftadt (bafelbft, 1872, S. 101).

- 2. Enthörnen des färchensamens. Um den Larchensamen zu gewinnen, muffen die Zapfen durch mechanische hilfsmittel zerriffen werden. Es geschieht dies in Trommeln mit Drahtstiften oder keilstormig zugespihten Leisten oder engzinkigen eisernen Rechen (Rührapparaten) im innern, welche durch Wasser- oder Dampftraft um ihre Achse getrieben werden. Um auch die an der Basis der Zapfen sihenden, bekanntlich vortrefflichen Samenkörner zu erlangen, bringt man die zerriffenen Zapfen schließlich noch unter Stampfen.
- 3. Entflügeln. Die gewonnenen Flügelsamen beburfen ber Entflügelung, weil die Aussaat der Kornsamen vorteilhafter ist (f. S. 62). Insbesondere geeignet hierzu sind der Kiefern- und Fichtensame, weil bei diesen beiden Arten die Flügel nicht mit den Körnern verwachsen sind.

Bei dem Riefernsamen umfaßt der Flügel das Korn zangenartig; bei dem Fichtensamen dagegen liegt letzteres platt auf dem Flügel auf. Bei der Weißtanne und Lärche find Flügel und Korn miteinander verswachsen. Übrigens gibt es Kiefernarten, bei welchen der Same gar nicht geflügelt ift, z. B. die Arve.

Sämtliche Entflügelungsmethoben laffen fich in die zwei Gruppen: Entflügelung auf tro denem und naffem Wege bringen.

- A. Troden = Entflügeln. Die Troden = Entflügelung kann stattfinden durch Abreiben der Flügel zwischen den händen oder in einem hanfsade oder durch Dreschen in einem starken Leinensade oder durch Abtreten mit Filzsoden in flachen Kästen.
- B. Naß-Entflügeln. Bei der Naß-Entflügelung wird der Same ca. 10—15 cm hoch auf einem Steinplattenboden aufgesschüttet, nach und nach mit der Brause einer Gießkanne leicht angeseuchtet und währendbem mit einem Rechen bearbeitet. Hieraus wird er zu einem phramidenförmigen Hausen aufgetürmt und einige Stunden mit Tüchern zugedeckt, dis eine gelinde Erwärmung einsgetreten ist. Schließlich wird der Hausen wieder außeinandergestoßen und so lange mit einem lebernen Dreschstegel bearbeitet, dis die Flügel von den Körnern sich ablösen. Alsdann breitet man den Samen behus der Trocknung auß. Diese Entstügelungsmethode fördert zwar mehr als das trockene Abslügeln, erheischt aber größere Vorsicht, weil der nicht wieder gehörig trocken gewordene Same

leicht an Keimkraft verliert. Die Forstwirte sind daher im allgemeinen nicht für diese Methode eingenommen.

4. Reinigen. Unter Reinigung ber Samen versteht man die Abscheidung der gelösten Flügel von den Körnern und die Beseitigung der tauben Körner, Schuppenteile und sonstigen Berunreinigungen.

Den Kiefern= und Fichtensamen reinigt man durch Wurfen mit einer hölzernen Schaufel ober durch Schwingen in einer Mulde ober am besten durch Einbringen in eine Fruchtsegemühle und gleich= mäßiges Drehen der Windslügel. Die Reinigung des Lärchensamens geschieht zunächst in handsieben von verschiedener Maschenweite und schließlich in einer Getreide=Reinigungsmaschine. In Tirol bewirkt man die Reinigung im Wasser.

Die Holz- und Schuppenteile finken bei der Tiroler Methode, weil sie sichwerer als die Samen sind, alsbalb zu Boben. Die Körner schwimmen oben auf, werben abgeschöpft und vorsichtig getrocknet. Das Trocknen muß aber rasch vor sich gehen, weil die Körner sonst verderben würden.

# Zweites Kapitel. **Corfbetrieb.**1)

Unter Bezugnahme auf die früher abgehandelte Ernte des Stichtorfes (f. S. 416 u. f.) soll hier nur vom Model- und Maschinentorfe die Rede sein.

1. Cewinnung des Modeltorfes. Zu Modeltorf (Form= oder Streichtorf) werden nur solche Torfsorten verarbeitet, welche wegen ihrer geringen Konsistenz durch Ausstechen nicht gewonnen werden können. In diese Kategorie fällt teils der staubartige, teils der schlammige Torf.

Die Zubereitung ber Torfmasse geschieht burch Herstellung eines Torfbreies mittels Zusages von Wasser, insofern der breiartige

<sup>1)</sup> Zur Litteratur: Dullo: Torfverwerthung in Europa. Berlin, 1861.

Leo: Die Compression des Torfes. Prag, 1864. Ghffer: Der Torf, seine Bilbung und Eigenschaften. Weimar, 1864. A. Hausding: Industrielle Torfgewinnung und Torfverwerthung mit besonberer Berücksichtigung der dazu erforderlichen Maschinen und Apparate nehst beren Anlage und Betriebskosten. Berlin, 1876.

i (

1

Charafter nicht bereits vorhanden fein follte und grundliche 2 tung besselben burch Treten, Aneten ober mit ber Saue, Maffe burch und burch gleichformig geworben ift. erfolgt burch Ginfullen biefes Breies in holzgitter (Dobeln), oben und unten offen und im innern mit Beigblech gefütter Es gibt ein- und mehrziegelige Modeln; lettere haben m bis 30 Abteilungen. Bei ben einziegeligen Mobeln bringt bi beiter bie Daffe mit ber Sand in ben Dobel ein, brudt fie a lich zusammen, ftreicht die ben Rand überragenden Teile mit Brettchen ab, legt biefes über, breht hierauf bas gefüllte Bitte biefem Brettchen um und hebt die Form ab, fo bag ber Et frei auf bem Brettchen liegt. Bei ber Anwendung mehraieg Modeln fullt man den Brei mit Schaufeln ein, druckt ihn eber in ben Gittern etwas jufammen und hebt bann lettere ab. Trodnen bes Formtorfes geschieht in ahnlicher Beife wie Stichtorfe (f. S. 418). Längeres Beregnen bor ber bollftani Abtrodnung verträgt ber Formtorf viel weniger als ber Stich

Eine etwas andere Methode der Formung ist in Holland und zelnen Teilen der Prodinz Hannover üblich. Man breitet hier die sch mige Torsmasse zu einem flachen, großen Auchen aus und tritt oder sch sie nach einigen Tagen ruhigen Liegens zusammen (Tradetors). So die Masse den erforderlichen Konsistenzgrad erreicht hat, schneidet man di Kuchen mit säbelartigen Messern zunächst in Bänke, welche so breit gem werden, als die Torsziegeln lang werden sollen. Einige Tage später sit das weitere Zerschneiden dieser Bänke in einzelne Käse statt. Das Trock berselben muß sehr allmählich und mit Borsicht geschehen, zuerst du paarweises Gegenüberstellen, dann in kleinen hohlen Regelhausen 2c. 5 trockenen Käse stellt man bankweise (in Klicken) zusammen.

2. Cewinnung des Maschinentorfes. Der Maschinentorf ein kunftliches Umwandelungsprodukt des Rohtorses von größer Dichte, Festigkeit und somit Brennkraft. Auf der letteren Eiger schaft beruht sein größerer Wert.

Man bewirkt die Konzentration des natürlichen Torfes teil durch Zerkleinern und Borrichtungen, welche deffen Riedersetzei im Wasser gestatten, teils durch mechanische Pressung, teils durch Zerstörung des Gefüges mit oder ohne Pressung.

A. Berbichtung durch Kontraktion. Man zerfafert ben ausgestochenen Torf badurch, daß man ihn unter beständigem Bu=

Maria fine mien Telle E ae gefällte 🕏 io dağ de: ndung metr drudt ibn : i legtere at-Beife m der volle als bet Em : Dolland = itet bier bir b tritt ober detorf: 3 bucidet mar; ie jo brei: 🗲 age fpale: E . Tai Inc n, zueri k

aufen 21. !

entorf i

ı größer

en Giga

fes teili

erfeges

, teils

t ben

3112

fluffe von Baffer durch ein Syftem von (mit Meffern befetten) : =: kroz Balgen geben läßt, ju einem außerft bunnen Brei. Sierauf führt man bie Maffe behufs Ausscheidung der groberen Safern über feine Siebe und leitet fie bann in ca. 30-60 cm tiefe Senkbaffins, beren Boben mit Rohr ober Schilf bebeat ift, damit bas überfluffige imm bin: Waffer abfidern tann. Binnen einiger Tage fest fich biefer Brei am Grunde biefer Gruben fo bicht jusammen, bag er burch bas Rieberin brid : treten einer holzernen Gitterform von ber Breite bes Baffins in Biegeln gerichnitten werden fann. Die Trodnung berfelben erfolgt in besonderen Schuppen. Man gewinnt burch biefes Berfahren amar einen fehr bichten und leicht transportabeln Torf: berfelbe fällt aber im Reuer leicht auseinander und verstopft hierdurch ben Roft. Grofartige Ctabliffements nach biefem Berfahren befigen Challeton Troden= und die Rag-Bregmethobe.

zu Montauger (ca. 800 Senkbaffins) und Roy im Ranton Neuchatel.

B. Verdichtung durch Pressung. Man unterscheidet die

a. Trockenpressung. Bei der Trockenpressung zerkleinert man den Torf gehörig, trodnet ihn dann gründlich in besonderen Trocenhäusern und preßt schließlich aus diesem Torfmehl feste Stücke bon beftimmter Größe.

hierher gehört die früher nur im hafpelmoore bei München, jest auch anberwarts (z. B. bei Freiburg in ber Schweiz) gebrauchliche fog. Exter'iche Methode. Diefelbe ift zwar febr arbeitsfordernd, jedoch zeichnet fich ber Torf im hafpelmoore feineswegs burch besondere Brenngüte aus.

b. Nagpreffung. Bei ber Nagpreffung wird ber natürliche Torf nicht getrodnet, sondern alsbald im naffen Buftande mittels Borrichtungen bon hochft verschiebener Art gepreßt, wobei ein febr starker Druck stattfindet. Die Formen, in welchen er nach diesem Berfahren geliefert wirb, find nach ber Konftruktion der betreffenden Breffen (Röhren und Munbftude) verschieden (im Querschnitte vieredig, rund, elliptifch, biscuitformig).

Auch bei biefer Methobe ift es - ungeachtet zahlreicher Bemühungen noch nicht gelungen, ein allseitig befriedigendes Produkt zu erzielen, weil bei ber Preffung zugleich mit bem Waffer auch ein Teil ber wertvollen humusfäure und humuskohle mit abgeschwemmt wird. Außerdem erlangt der so gewonnene Torf im innern oft nicht den nötigen Trockengrad. Man hat daher diese Methode neuerdings immer mehr aufgegeben und fich bem folgenden Berfahren zugewendet.

4 31

í

(

٤

C. Zerstörung bes Gefüges mit ober ohne Druck. Das Charatteristische dieser Methode besteht darin, daß man den rohen Torf zunächst gründlich zerkleinert, damit seine innere Struckun zerstört wird, hierauf burch Handarbeit ober durch Maschinen formt und zulett in besonderen Trockenhäusern trocknet. Hierbei sindet vor der Formung häusig ein geringer Druck statt, jedoch ist derselbe unter Umständen gar nicht ersorderlich.

Als prinzipielle Borteile biefer Gewinnungsmethobe find hervorzu heben, daß hierbei die Humuskohle nicht verloren geht, fondern die austretenden Torsftränge als ein glatter, dichter Überzug umhüllt, daß der Torleicht und die in den Kern austrocknet, weil im Falle der Pressung höchstens ein mäßiger Druck stattfindet, und daß er im Keuer nicht auseinanderfällt

Bon den zahlreichen hierher gehörigen Shstemen, bzw. Maschinen soller namentlich die von Schlickensenschaffer, Grotjahn-Bieau und Weber-Maffei erwähnt werden.

Rach ber Zubereitungsmethobe von Schlidehsen erfolgt bie Zerkleinerung, Pressung und Formung sehr rasch durch eine und dieselbe Bor richtung. Dieselbe besteht aus einem hohlen, oben trichterförmigen, guß eisernen Cylinder, in welchem eine senkrecht stehende, mit scharfen Messer besetzt Welle durch Dampfkraft bewegt wird. Die Messer zerkleinern die Torfmasse und üben infolge ihrer schraubenförmigen Stellung zugleich einer gewissen Druck aus. Die steife Torfmasse wird hierdurch allmählich nach unten gedrängt und tritt an dem Mundstück in Form eines runden Strangeaus, welcher sich über einen Tisch schiedt und hier in Stücke zerschnitten wird. Ghiser hat nach demselben Prinzipe eine Handmaschine konstruiert welche leicht an jeder beliebigen Stelle des Moores aufgestellt werden kann.

Das System Pie au, welchem gleichfalls die Zerreißung des Torses und Herstellung eines möglichst gleichförmigen Breies zu Grunde liegt steht u. a. in dem 348 ha großen Steinhäuser-Ried (bei Schussenried ir Württemberg) in Anwendung. Hier macht — im Gegensatz zu den nord deutschen Mooren — der geringere Moostorf das Liegende aus, währent der zu Brennmaterial geeignete Basttorf darüber gelagert ist. Man ge winnt daselbst außer einem vorzüglichen Brenntorse 1), u. zw. in großartigen Maßstade, noch Torfstreu 2) und Torfmull, welche beiden Fabritate sich besonders zur Einstreu in Pferdeställe empfehlen.

Brgl', ferner ben Bericht über bie XVII. Berfammlung beutscher Forst manner zu München 1888. Berlin, 1889, S. 25 – 37.

<sup>1)</sup> E. Frank: Ueber Maschinen-Torfgewinnung (Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1881, S. 88).

<sup>2)</sup> S. von Mendel: Die Torfftreu, ihre Herftellung und Berwendung Bremen 1882.

Dr. Carl Fürst: Die Torfstreu in ihrer Bebeutung für Stabt unt Lanb. Berlin, 1888.

Trui man da Smir

ie.

en forz indet be

the unto

bettott bit @ g der Is g bodine

ianteria! inen jola eau m

+ bie 30 ejelbe Br igen, guf n Meffet einern di leich eine

blich mid Strange erichnitte onstruieri

den fam es Iofe ibe liegt

onried it en nord währen

Ran gt iartiger fate fid

iftlige Forf

+hung

t unt

Bei bem zu Staltach (Subbapern) eingerichteten Spfteme Beber gefcieht die Formung bes macerierten und gleichförmig gemischten Torfes ohne Drud burch Sandarbeit, baw. Aneten. Die Trodnung erfolgt in befonderen Lufttrodenhäufern; will man aber ben Torf vertohlen, fo bedarf es noch einer weiteren Trocknung besfelben in einem besonderen Warmtrockenhause. Der hier geborrte Torf befitt immer noch 10 % Waffer.

Bas ben Brenneffett betrifft, fo ift 1 3tr. gut lufttrodener Maschinentorf (nach Sausbing) im Mittel etwa 1/2-2/3 3tr. Steintoble gleich zu seten, mahrend 1 3tr. Stichtorf nur 1/8-1/2 3tr. Steintohle gleichzuachten ift. Dem Maschinentorfe gebührt biernach entschieden ber Borgug; und burfte in Butunft, wenigftens für grofere Moore, die Berftellung von Maschinentorf zur alleinigen Anwendung gelangen.